

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



Vorräthig bei

Ville. Schultze, 
(Wohlgemeth's Pachhandl.)

Berlin, Scharrnstr. 11. 

Excepted and excepted a

6.50



exerce



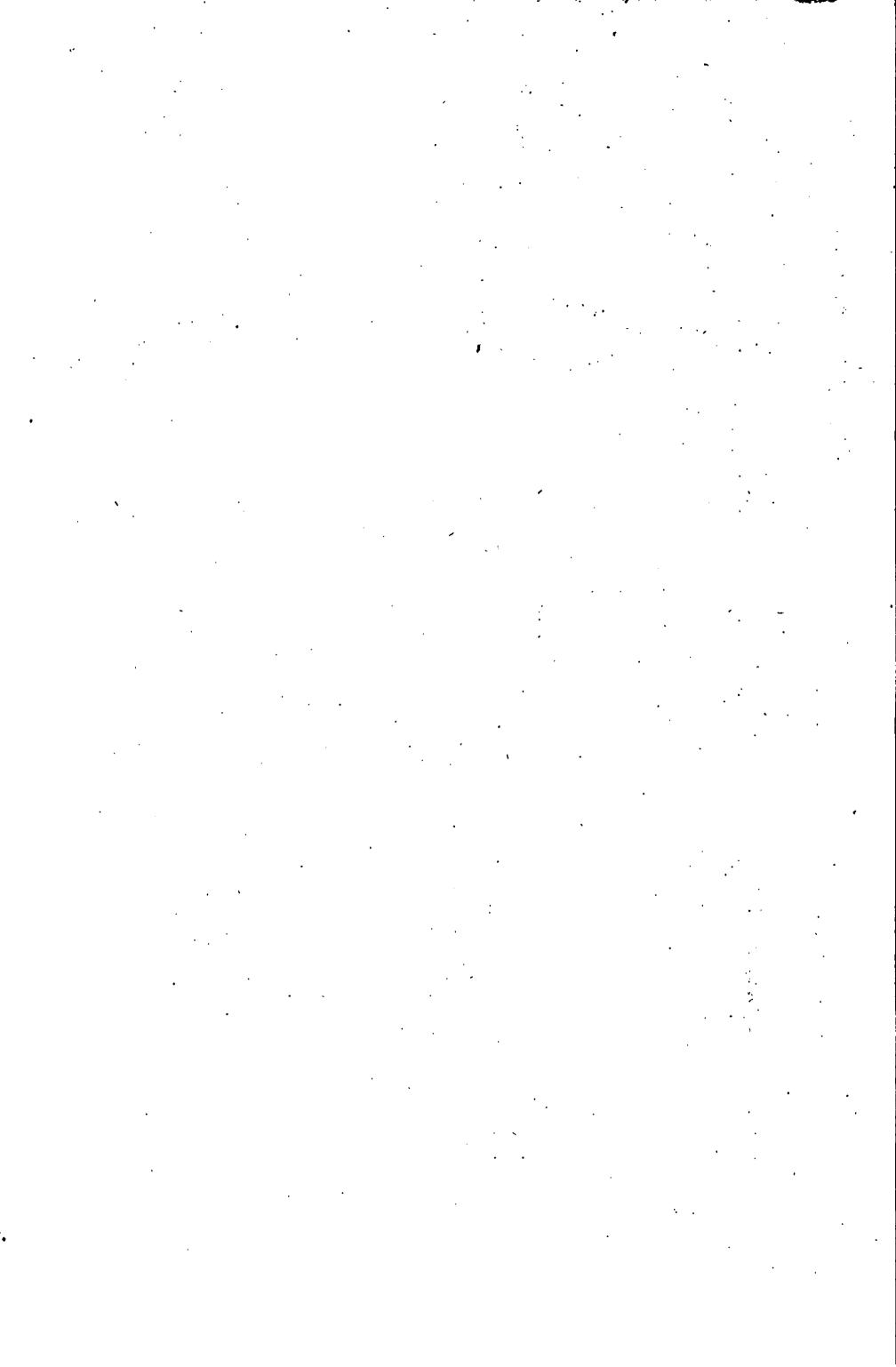

# Handbuch

ber

# Christlichen Sittensehre

von

Adolf Wuttte, L. K. K. 1817 - 1870

Dr. b. Philos. u. b. Theol. u. außerorbentl. Prof. ber lettern an b. Univ. Berlin.

Erfter Band.

Berlin.

Verlag von Wiegandt & Grieben.

1861.

Unter bem gesehlichen Borbehalt einer künftigen eigenen Uebersetung in frembe Sprachen.

## Borwort.

:7 1\_

.ત

Rechassed 12

Menn die Theologie des neunzehnten Jahrhunderts vorzugsweise die ethische Seite des Chriftenthums hervorzuheben strebte, so ist es auffallend genug, daß die wissenschaftliche Bearbeitung der christlichen Sittenlehre im Vergleich zu andern Seiten ber Wissenschaft eine bei weitem geringere Fruchtbarkeit, selbst eine gewisse Dürftigkeit zeigte. Aus einer früheren Übersättigung, aus einem behaglichen Ausruhen bei einer schon errungenen, irgendwie sich abschließenden Vollkommen= heit, aus bem erbrückenben Übergewicht eines ungewöhnlich hervor= ragenden Geistes läßt sich biese Erscheinung nicht erklären; es kann vielmehr keinem Kundigen verborgen sein, daß kein anderes theologi= sches Gebiet so wenig zu einem auch nur beziehungsweise geltenden Abschluß, zu einer für Andere maßgebenden Gestaltung gelangt ist, als grade die Sittenlehre, deren Begriff, Inhalt und Umgränzung vielfach noch so unbestimmt ist, daß vie verschiedenen Darstellungen dieser Wissenschaft oft nur sehr entfernte Ühnlichkeit mit einander haben; und es giebt in neuerer Zeit Theologen, welche dieses Gebiet gewissermaßen als herrenlosen Urwald betrachten, in welchem sie nach rücksichtslosem Belieben roben, bauen und sich für allerhand Lieblingsspeculationen behaglich einrichten können. Wir wollen bas Gebiet ber Theologie sicherlich nicht vor dem philosophischen Gedanken verschlie= Ben; wir können ihre wissenschaftliche Bollendung vielmehr nur in der Durchbringung mit gereifter philosophischer Gedankenarbeit finden, aber Angesichts ber nicht bloß mannigfaltigen, sondern in sehr tiefgreifen= ben und wesentlichen Grundgebanken einander widersprechenden philosophischen Spfteme können wir ber Theologie, welche heilige Schätze zuwahren hat, nicht zumuthen, sich in charakterloser Selbstvergessenheit an das erste beste, zeitweise glänzende philosophische Shstem wegzu= werfen, und ihre Würde nur in dem schmiegsamen Eingehen in die beschleunigten Wandelgestaltungen der Tagesphilosophieen zu suchen. Berühmt wohl, aber nicht grade ruhmvoll ist die Bildungsfähigkeit

jener Theologen, welche in ihrer Theologie die ganze Geschichte ber Philosophie von Kant bis Hegel mit durchmachten, und in jedem Jahrzehnt eine völlig umgewandelte Theologie zu Tage förderten. Wissen= schaftliche Wahrhaftigkeit ist es nicht, das Unvereinbare gewaltsam zusammenzupressen; und die Zeit sollte doch vorüber sein, wo man Spinozistische und verwandte Hegelsche Auffassungen der dristlichen Lehre als beren eigentlichen Inhalt unterschob. Wir erkennen bie hohen Verdienste grade der neuesten Gestaltungen der Philosophie um die ethische Wissenschaft in vollem Maße an, aber wir müssen uns gegen die Verdrängung der ihres göttlich geoffenbarten Inhaltes sich bewußten, auf die heil. Schrift sich gründenden theologischen Sitten= lehre durch jene verwahren. Grade der neuen Zeit thut hier ein gründliches Mißtrauen noth. Die Weise, wie sich ba oft die Philo= sophie oder eine sogenannte "theologische Speculation" auch in bas Gebiet der dristlichen Sittenlehre einführte, erinnert vielfach nur allzusehr an das Benehmen der Freier der Penelope in des Obhsseus Hause, die dem heimkehrenden Hausherrn den Fußschemel an den Kopf werfen; und doch vermögen sie es nicht, des Odhsseus Bogen zu spannen, geschweige durch bas zwölffache Ziel hindurchzuschießen.

Was wir in dem vorliegenden Werke anstreben, ist weder eine speculative Ethik, noch eine biblische Sittenlehre in bem Sinne einer rein exegetisch = geschichtlichen Wissenschaft, sondern eine theologische Sittenlehre auf Grund ber h. Schrift und in ihrem Geiste, zu wissen= schaftlicher Gestaltung erhoben nicht durch eine jenem Geist fremd= artige Philosophie, sondern durch die innere Selbstentwickelung des= selben. Ob wir jenen Geift treu erfaßt, und ob wir von ber Geschichte ber Wissenschaft, mit Einschluß ber Philosophie, gelernt haben, müssen Andere entscheiden; so viel wissen wir, daß wir solches Lernen nur in der Treue gegen das Evangelium zu erringen bemüht gewesen sind. Wenn wir manche burch tiefsinnige Geister geschaffenen Formen abgelehnt haben, so mögen die, denen dieselben lieb geworden, darin wenigstens bas Streben erkennen, burch nichts bem Geiste ber beil. Schrift Frembartiges, sei es auch mit bem Glanze bes Scharfsinns umgeben und den driftlichen Gedanken kunftvoll angepaßt, den Gin= druck der schlichten evangelischen Wahrheit stören zu lassen.

Berlin, ben 31. December 1860.

## Inhalt.

#### Einleitung.

- I. Begriff der Sittenlehre und ihre Stellung in der Wissenschaft. §. 1. Begriff. S. 1. — §. 2. Philosophische Sittenlehre. S. 4. — §. 3. Theologische Sittenlehre. S. 9.
- II. Wissenschaftliche Behandlungsweise der Sitteulehre. §. 4. Empirische, philosophische, theologische Sittensehre. S. 14.
- III. Geschichte ber Sittenlehre und des sittlichen Bewnstseins überhaupt, §. 5. Litteratur S. 21.
  - A. Die Sittenlehre des Beidenthums. §. 6. S. 22.
    - §. 7. Die ungeschichtlichen Bölfer und bie Chinesen. S. 28. —
    - §. 8. Die Indier. S. 31. §. 9. Die Agppter und die semitischen Bölter. S. 38. §. 10. Die Perser. S. 41.
    - §. 11. Die Griechen. S. 44. §. 12. Sokrates. S. 50. §. 13. Die Kyniker und die Kyrenaiker. S. 53. §. 14. 15. Plato. S. 55. §. 16 bis 21. Aristoteles. S. 70. (§. 16. Allgemeines; §. 17. Das Gut und die Tugend. S. 74; §. 18. Die einzelnen Tugenden. S. 81; §. 19. Die Familie und das sittliche Gesammtwesen. S. 87; §. 20. Der Staat, S. 91. §. 21. Ergebniß. S. 97). §. 22. Die ausartende griechische Ethik. S. 101. §. 23. Epikuräismus. S. 102. §. 24. Stoicismus. S. 105. §. 25. Bergleichung beider. S. 114. §. 26. Der Skepticismus und der Reo-Platonismus und die römische Moral. S. 116.
  - B. Die Sittenlehre der Hebraer.
    - §. 27. Der alttestamentliche Kanon. S. 122. §. 28. Die Apolryphen (Talmub. Islam). S. 126.
  - C. Die driftliche Sittenlehre. §. 29. S. 130.
    - I. Die alte Kirche bis zum 7. Jahrh.
      - §. 30. Das sittliche Leben. S. 135. §. 31. Die Sittenlehre. S. 139.
    - II. Das Mittelater. §. 32. S. 149.
      - §. 33. Philosophie. S. 151. §. 34. Die eigentliche Scholastik und die Casuistik. S. 153. §. 35. Die Mpstiker und die reformatorischen Geister. S. 169.
    - III. Die Zeit seit ber Reformation. §. 36. S. 175.
      - §. 37. Die evangelische Sittenlehre bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts. S. 177.
      - §. 38. Die römische Sittenlehre bieses Zeitraums; Jesuitenmoral. S. 194. — §. 39. Jansenistische und mystische Moral. S. 207.
      - §. 40. Die philosophische Moral vor Kant. S. 211. §. 41. Deistische und naturalistische Moral. S. 232.
      - §. 42. Die evangel. Sittenlehre bes 18. Jahrh. bis Kant. S. 252.
      - §. 43. Rant und seine Schule. S. 255. §. 44. Richte. S. 265. —
      - §. 45. Schelling u. Jacobi. S. 267. §. 46. Hegel und seine Schule.
      - S. 271. §. 47. Die philosophische Ethik ber neuesten Zeit. S. 280.
      - §. 48. Die evangel. Sittenlehre bes 19. Jahrh. S. 282. —
      - §. 49. Die neuere romisch-tathol. Sittenlehre. S. 296.
- IV. Shstem der driftlichen Sittenlehre. §. 50. S. 299.

#### Erster Theil der Sittenlehre.

Das Sittliche an sich, ohne Beziehung auf die Zünde. Einleitung.

- I. Begriff und Wesen bes Sittlichen.
  - §. 51. Gut; bas Gute; bas Gut; bas höchste Gut. S. 302. §. 52. Das Sittlich-Gute. S. 305. §. 53. Das Sittliche im Erkennen, im Gefühl und im Willen. S. 307. §. 54. Die Sittlichkeit als Gesammtleben. S. 309.
- II. Berhältniß der Sittlichkeit gur Religion. §. 55. S. 311.
- III. Wiffenschaftliche Gliederung der Sittenlehre. §. 56. Kritische Betrachtung. S. 317. §. 57. Die Gliederung. S. 322.

Erster Abschnitt. Das sittliche Subject. §. 58. S. 326.

- I. Das einzelne sittliche Subject, ber Mensch.
  - A. Der Mensch als Geift. §. 59. S. 327.
    - 1. Der ertennenbe Beift. §. 60. S. 331.
    - 2. Der wollende Geift; die Willensfreiheit. §. 61. S. 334.
    - 3. Der fühlenbe Geift. §. 62. S. 339.
    - 4. Der unsterbliche Beift. §. 63. G. 341.
  - B. Der Mensch nach seinem sinnlich-leiblichen Leben. §. 64. S. 345.
    - 1. Der Leib als gut und feine hemmung bes Sittlichen. S. 346.
    - 2. Als Organ bes Geiftes in seiner Beziehung zur Natur. §. 65. S. 348.
    - 3. Die Leiblichkeit in ihrer Entwickelung bis zu ihrer geistigen Berklärung. §. 66. S. 350.
  - C Das menschliche Leben in ber Ginheit bes Geiftes und bes Leibes.
    - 1. Die Altersftufen §. 67. S. 353.
    - 2. Die Temperamente. §. 68. S. 356.
    - 3. Der Geschlechtsunterschieb. §. 69. S. 358.
    - 4. Die Bölkerunterschiebe. §. 70. S. 360.
- II. Das Gesammtwesen als sittliches Subject. §. 71. S. 361.

Zweiter Abschnitt. Hott als der objective Arund und das Urbild des .
stillichen Lebens und der Idee desselben, des Hesekes.
s. 72. S. 364.

- 1. Gott als heiliger Wille. §. 73. S. 366.
- 2. Gott als Urbild des Sittlichen. §. 74. S. 368.
- 3. Gott als der allwaltende Träger der sittlichen Weltordunng. §. 75. S. 371.
- 4. Gott als der heilige Gesetzgeber. §. 73. S. 373.
  - I. Die Offenbarung des göttlichen Willens an den Menschen. §. 77. S. 374.
    - a) Die außerorbentliche, positive Offenbarung. S. 374.
    - b) Die innerliche Offenbarung in dem vernünftigen Bewußtsein. §. 78. S. 378. — Das Gewiffen. §. 79. S. 382.
  - II. Das Wesen des sittlichen Gesehes als des gottlichen Willens. §. 80. S. 389.
    - a) Die Form bes Gesetzes, (Gebot und Berbot; Sollen).
    - b) Umfang bes Gesetzes (Forberung und Rathschläge). §. 81. S. 392.
    - c) Berhältniß des Gesetzes zu der persönlichen Eigenthttmlichkeit. §. 82. S. 398. Das Gebiet des Erlaubten. §. 83. S. 402. Der sitteliche Grundsatz oder die Maxime. §. 84. S. 410. Die Pflicht. §. 85. S. 413. Das Recht. §. 86. S. 416.

# Dritter Abschnitt. Der gegenstand, auf welchen das sittliche Chun sich bezieht. §. 87. S. 421.

I. Gott. §. 88. S. 422.

#### II. Das Geichaffene.

- 1. Das sittliche Subject selbst. §. 89. S. 424.
- 2. Die äußere Belt. §. 90. S. 426.
  - a) Die Menschenwelt.
  - b) Die äußere Ratur. §. 91. S. 431.

#### Bierter Abschnitt. Der sittliche Beweggrund.

Lust und Unlust. §. 92. S. 433. — Liebe und Haß. §. 93. S. 435. — Die vorsittliche Liebe. §. 94. S. 437. — Die sittliche Liebe. §. 95. S. 441. — Die Gottesliebe. §. 96. S. 443. — Die Gottessurcht, §. 97. S. 444. — Das Gottebertrauen; die Begeisterung. §. 98. S. 446. — Die Glücheligkeit. §. 99. S. 447. — Die Neigung zum Guten. §. 100. S. 449.

Fünfter Abschnitt. Das sittliche Thun. S. 450.

Erste Abtheilung. Das sittliche Thun an sich, nach seinen innern Unterschieden. §. 101. S. 450.

- I. Das sittliche Schonen. §. 102. S. 451. Stufen bes Schonens. §. 103. S. 452. Bebingung bes Schonens. §. 104. S. 454.
- II. Das sittliche Aneignen. §. 105. S. 455.
  - a) Nach bem, was an bem Object angeeignet wirb.
    - 1. Das materielle Aneignen. §. 106. S. 456. Sittliche Bebingung besfelben. §. 107. S. 456.
    - 2. Das geistige Aneignen. §. 108. S. 462.
  - b) Nach ber Weise bes Aneignens. §. 109. S. 461.
    - 1. Das universelle Aneignen, das Erkennen.
    - 2. Das individuelle Aneignen, bas Genießen. §. 110. S. 463. Sitt- liche Bedingung bes Genusses. §. 111. S. 464.

#### III. Das sittliche Bilden. §. 112. S. 466.

- a) Nach bem, was in dem Object gebildet wird. §. 113. S. 468.
  - 1. Das materielle Bilben.
  - 2. Das geistige Bilben. §. 114. S. 469.
- b) Rach ber Beise bes Bilbens. §. 115. S. 470.
  - 1. Das individuelle Bilben, bie Arbeit.
  - 2. Das universelle Bilben, die Runft. §. 116. S. 472.

Aneignen und Bilben in gegenseitigem Berhältniß. §. 117. S. 475. — Gestaltung ber in ihnen sich aussprechenden Liebe. §. 118. S. 476. — Arbeit und Sabbatheruhe. §. 119. S. 477.

# Zweite Abtheilung. Das sittliche Thun nach seinen Unterschieden in Beziehnug auf die verschiedenen Objecte.

- I. In Beziehung auf Gott. §. 120. S. 479.
  - a) Das fittliche Aneignen Gottes;
    - a) subjectiv: Das Glauben, S. 479, und bas Erkennen, §. 121. S. 481.
    - 8) objectiv: Die Gottesverehrung, §. 122. S. 482.
      - 1. Das Gebet, §. 123. S. 483; feine Erfcheinungsformen. §. 124. S. 487.
      - 2. Das Opfer, §. 125. S. 490.
  - b) Das sittliche Schonen in Beziehung auf Gott. §. 126. S. 494.
- II. In Beziehung auf das sittliche Subject selbst.
  - a) Das fittliche Schonen. §. 127. S. 498.
  - b) Das sittliche Aneignen und Bilben. §. 128. S. 500.
    - 1. Aneignen und Bilben bes Leibes durch den Geist. §. 129. S. 501. α) zum Organe bes Geistes. β) zum Bilbe bes Geistes. §. 130. S. 504.
    - 2. Aneignen und Bilben bes Geiftes felbft. §. 131. S. 509.
- III. In Beziehung auf andere Menschen.
  - a) Das sittliche Schonen; 1. in Beziehung auf die einzelne Person. §. 132. S. 513; — 2. in Beziehung auf die Gesellschaft. §. 133. S. 516.
  - b) Das sittliche Aneignen und Bilben. Die thätige Nächstenliebe. §. 134. S. 517. — Die Mittheilung. §. 135. S. 518. — Verhältniß des Aneignens u. Bilbens bei verschiebenen Stufen ber sittl. Reife. §. 136. S. 523.
- IV. In Beziehung auf die Natur.
  - a) Das sittliche Schonen. §. 137. S. 525.
  - b) Das sittliche Aneignen. §. 138. S. 527. 1. Das ideelle Aneignen. 2. Das reale Aneignen. §. 139. S. 528; α) als ein zugleich bilbendes; β) als ein verzehrendes, zur Ernährung. §. 140. S. 530.
- Sechster Abschnitt. Das Product des sittlichen Lebens als sittlicher Zweck. §. 141. S. 535.

Die Güter und bas bochfte Gut. §. 142. S. 537.

- I. Die persönliche Bollommenheit des einzelnen Menschen. §. 143. S. 538.
  a) Der äusierliche Besit, §. 144. S. 539.
  - b) Der innerliche Besit, §. 145. S. 540. 1. Die Weisheit. 2. Die Se-ligkeit in der Liebe. §. 146. S. 542. 3. Der sittliche Charakter in der Bollenbung des Willens. §. 147. S. 544.
  - c) Das Gut als Araft, die Tugend. §. 148. S. 547. Die Tugenben. §. 149. S. 549. Die Frömmigkeitstugenben. §. 150. S. 555.
- II. Die fittliche Gemeinschaft als das Product des fittl. Lebens. §. 151. S. 558.
  - a) Die Samilie. Die Geschlechtsgemeinschaft. §. 152. S. 560. Die Ehe. §. 153. S. 562. Verhältniß der Gatten zu einander. §. 154. S. 565. Die Cheschließung. §. 155. S. 566. Eltern und Kinder. §. 156. S. 567. Geschwister, Freundschaft. §. 157. S. 571. Verbot der Che unter Blutsverwandten. §. 158. S. 572.
    - b) Die sittliche Gesellschaft. §. 159. S. 575.
    - c) Der sittliche Organismus der Gesellschaft. §. 160. S. 579. Seine Gestaltung als Kirche und Staat. §. 161. S. 581.

# Sinleitung.

I.

### Begriff der Sittenlehre und ihre Stellung in der Wissenschaft.

§. 1.

Die Sittenlehre, ebenso der Philosophie wie der Theologie angehörend, ist die Wissenschaft von dem Sittlichen, — die christliche Sittenlehre also die von dem Christlich-Sittlichen. Das Sittliche aber liegt in dem Gebiet der Freiheit der vernünftigen Wesen, im Gegensatzu dem bloßen Natursein. Der Mensch hat als vernünstiges Wesen den Zweck seinen Kebens, also wesentlich seiner geistigen Entwickelung, nicht als einen von selbst mit unbedingter Nothwendigkeit sich vollbringenden in sich, sondern hat denselben zunächst nur ideell, in seinem vernünstigen Bewußtsein, also daß er ihn nicht durch ein bewußtloses Sichgehenlassen, sondern nur durch eine von ihm frei gewollte Lebensbewegung erreichen, ebendarum aber auch durch eigne Schuld versehlen kann; und das Wesen dieser Lebensentwickelung des Menschen in Beziehung auf die Verwirklichung seines vernünstigen Lebenszweckes ist das Sittliche, — welches also in seiner Wahrheit ein Sittlich-Vutes, in seiner schuldvollen Verkehrung aber ein Sittlich-Vöres ist.

Dieß nur vorläufig; die weitere Begründung kann nur in der Wiffenschaft selbst gegeben werden. — Das Gebiet der Freiheit ist das des Sittslichen; alles Sittliche ist wesentlich frei, und alles Freie ist wesentlich sittslich. Es giebt eine sittlich verschuldete Unfreiheit, aber selbst diese ist von der Unfreiheit der Natur noch wesentlich verschieden, wie wir später sehen werden. Wer im Widerspruch mit dem christlichen, wie mit dem allgemeinsmenschlichen Bewußtsein die sittliche Freiheit überhaupt leugnet und auch das menschlichssittliche Thun in das Gebiet der unbedingten Nothwendigkeit stellt, kann wohl allenfalls eine Beschreibung von dem scheindar Sitts

lichen geben, aber keine sittliche Anforderung an den Menschen stellen; vor dem Müssen verschwindet das Sollen. Ein solcher Leugner müßte wenigstens auch das entgegengesetzte fast allgemeine Freiheits=Bewußtsein als durch die unbedingte Nothwendigkeit gesetzt betrachten, sich folglich auch alles Rechtes, dasselbe anzufechten, begeben. Wir können es hier zunächst als in dem allgemein-menschlichen, nicht durch einseitige Theorieen beirrten Bewußtsein liegend voraussetzen, daß das Sittliche weder in dem Gebiete bes Erkennens noch der Naturnothwendigkeit liege, sondern in dem Ge= biete der Freiheit des vernünftigen Willens. Wo keine Willensfreiheit ist, da reden wir nicht von einem Sittlichen, weder vom Sittlich=Guten, noch vom Sittlich=Bösen. Das sittliche Wollen aber ist nicht das Wollen schlecht= hin, nicht ein blindes, zufälliges, sondern ein vernünftiges, b. h. es will etwas Bernünftiges, etwas von Gott Gewolltes, und zwar auf vernünftige Weise, — oder will es auch nicht; aber auch dieses Nichtwollen, also das Sittlich=Böse, bezieht sich, obgleich verneinend, auf einen vernünftigen Aweck. — Wie sich das Christlich = Sittliche zu dem Sittlichen überhaupt verhalte, haben wir hier noch nicht zu untersuchen; es handelt sich zunächst nur um den formalen Begriff. Wenn die driftliche Weltanschauung die einzig wahre ist, so fällt natürlich die dristliche Sittenlehre mit der wahren Sittenlehre zusammen.

In der heiligen Schrift wird der ethische Theil der christlichen Lehre be= zeichnet als "Erkenntniß bes Willens Gottes in aller Weisheit und geistlichem Berständniß," Rol. 1, 9. — Bon anderweitigen Begriffsbestimmun= gen der Sittenlehre erwähnen wir nur die wichtigsten. Von vorn herein zurudzuweisen sind alle solche, welche nur eine äußerliche Zusammenreihung von einzelnen sittlichen Gedanken ausdrücken, z. B. "eine geordnete Zu= fammenstellung von Regeln, nach welchen ein Mensch, specieller ein Christ, fein Leben gestalten soll;" das ist nicht eine Wissenschaft, sondern nur ein Material für eine solche; Regeln sind auch nur die eine Seite des sittli= chen Gebankens; sie muffen boch einen Grund und einen Zweck und eine innere Gesetymäßigkeit haben; dies alles liegt aber nicht in jener Begriffs= bestimmung. — Biele erklären die Sittenlehre als die Beschreibung einer sittlich normalen Entwickelung. Beschreiben aber kann man eigentlich nur bas, was wirklich ist, nicht das, was erst werden foll, aber nicht noth= wendig werden muß. Die Beschreibung aber etwa der Person Christi als des Ideals des Sittlichen giebt auch nur einen Theil der christlichen Sit= tenlehre, da Christus, der Sündlose, nicht alle Seiten des Sittlichen in wirklicher Erscheinung darstellen konnte. Die Sittenlehre hat es aber auch nicht bloß mit dem Sittlich=Normalen zu thun; sie hat auch die Sünde und ben Kampf mit ihr als einer wirklichen Macht zu behandeln; jedenfalls aber hat sie nicht bloß zu beschreiben, sondern auch zu prüfen und zu begründen.

Die meisten theologischen Sittenlehren geben sofort den Begriff ber christlichen Sittenlehre, aber dieser engere Begriff ist nicht zu verstehen ohne den weiteren der Sittenlehre überhaupt. Die Erklärung von Harleß und ähnlich bei Andern, die Sittenlehre sei "die Darstellung der christlich= normalen Lebensbewegung ober die Entwickelungsgeschichte des von Christo erlösten Menschen," ist zu eng und zu weit zugleich; — zu eng, da bie Sittenlehre doch bestimmt auch von der nicht normalen Lebensbewegung reden muß, und zwar nicht bloß nebenfächlich und einleitend, sondern als von einem wesentlichen Bestandtheil; - zu weit, weil zu einer folchen Lebensbewegung doch auch Manches gehört, was nicht bem Gebiet bes Sittlichen angehört, sondern ber objectiven göttlichen Gnadenwirkung auf das sittliche Subject. Jener Begriff ist der der driftlichen Heilsordnung, die aber doch nicht ganz in den Begriff des Sittlichen aufgeht. Die christliche Sittenlehre muß zwar auf diese göttlichen Gnadenwirkungen Bezug nehmen, aber boch nur als ihre Boraussetzung, nicht als ihren wesentlichen Bestandtheil. Das Ergriffenwerden von der göttlichen Gnadenwirkung führt wohl zur Sittlichkeit, ist aber nicht selbst etwas Sittliches. — Nach Schleier= macher 1) ist die christliche Sittenlehre "bie Darstellung der durch die Gemeinschaft mit Christo, dem Erlöser, bedingten Gemeinschaft mit Gott, so= fern dieselbe das Motiv aller Handlungen des Christen ist, — ober die Beschreibung berjenigen Handlungsweise, welche aus der Herrschaft des driftlich bestimmten Selbstbewußtseins entsteht;" — das sind aber zwei einander ergänzende Begriffsbestimmungen, deren jede für sich nur die eine Seite ber Sittensehre ausbrückt.

Anm. Der seit Wosheim gebräuchliche Ausdruck "Sittenlehre" ist genau genommen nicht richtig, denn unsere Wissenschaft handelt nicht von den Sitten, sondern von der Sitte in dem Sinne von Sittlichem; richtiger wäre Sittlichkeitslehre. — Der Name Ethik ist der älteste, schon von Aristoteles gebraucht;  $\bar{\eta} \log_s$ , stammverwandt mit  $\tilde{\epsilon} \log_s^2$  von der Wurzel  $\tilde{\epsilon} \zeta \omega$ , "setzen," med. "sitzen," ist dei Homer = der Sitz, Wohnsitz, die Heimath, daher später das, was zur sesten und bestimmten Heimath des Geistes geworden ist, worin sich der Geist heimisch fühlt als in der ihm eigenthümlichen Sphäre, also die Sitte, zunächst in dem Sinne von Gewohnheit, die zur zweiten Natur gewordene Handlungsweise. Diesen Sinn hat  $\tilde{\eta} \Im \eta$  auch im N. T., 1. Kor. 15, 33. Weiter aber geht der Begriff

<sup>1)</sup> Christliche Sitte. Herausgegeben von Jonas. S. 32. 33.

<sup>2)</sup> Bergleiche Aristot. Eth. Nic. II. 1.

fort zu dem des eigentlich Sittlichen, als der objectiv gewordenen Sitte, welche für den Einzelnen mit der Auctorität eines Gesetzes auftritt; Hogsist dann eine geistige Macht, welcher der Einzelne sich unterwirft, im Gegensatzu der rohen Undändigkeit des ungedildeten, noch wilden Menschen, und welche — insofern sie nicht mehr eine dem Menschen fremde, ihm gegenüberstehende ist, als Charakter erscheint. Die Kömer gedrauchen dassur meist mores, daher schon Cicero und Seneca von einer philosophia moralis sprechen. Bei uns hieß die Wissenschaft sonst meist Moral, theologia s. philosophia moralis, bisweilen auch theologia s. philosophia practica. Nachdem sich aber die deistische Ausklärerei der Moral bemächtigt und sie in die geistloseste Plattheit herabgedrückt hatte, erhielt der Ausbruck Woral eine so unvortheilhafte Färdung, daß man dei dem Wiesderaussehen einer tieferen Wissenschaft denselben lieber vermied, und so wurde neben dem deutschen Ramen die Aristotelische Bezeichnung wieder gewöhnlicher.

#### §. 2.

Als philosophische Wissenschaft ist die Sittenlehre ein Theil der Philosophie des Geistes, hat zur Voraussetzung die speculative Theologie und Psinchologie und steht in engster Beziehung zur Wissenschaft der Geschichte als der objectiven Verwirklichung des sittlichen Lebens. Innerhalb der Wissenschaft des Geistes stellt sie im Gegensatz zu der Erkenntniß die active Seite des vernünstigen Geistesslebens dar, in welcher der zu vernünstigem Selbstbewußtsein gekommene Mensch das in ihm zunächst nur ideell, als Gedanke, Vorhandene zur Wirklichkeit, sein geistigsvernünstiges Wesen gegenständlich, zu einem von ihm selbst frei gewollten und gesetzen macht.

Alle Philosophie hat es wesentlich mit drei Gegenständen zu thun, mit der Idee Gottes, der Naturkund des menschlichen Geistes. Die Ethik, in das dritte Gebiet gehörig, hat innerhalb desselben die mit der Natur des einzelnen Geistes und bessen Entwickelung sich beschäftigende Psuch oplogie und die die Entwickelung des Gesammtgeistes darstellende Geschichte neben sich; sie ist gewissermaßen die Einheit beider; — sie ist Seelenlehre, insofern sie gerade die höchste Gestalt des Seelenlebens, das vernünftig freie Leben darstellt, — sie ist Geschichte, insofern sie nicht den Menschen als einen vereinzelten erfaßt, sondern als ein organisches Glied des Ganzen, und sein Thun als ein auf die vernünftige Gestaltung der gesammzen, und sein Thun als ein auf die vernünftige Gestaltung der gesammzen, und sein Thun als ein auf die vernünftige Gestaltung der gesamm-

<sup>1)</sup> Aristot. E. N. I. 13,

ten Menschheit gerichtetes. Die Sittenlehre giebt der Geschichte ihr versnünftiges Ziel, und alle Sittlichkeit hat die vollkommene Gestaltung der Weltgeschichte zu ihrem letzten Zweck. Ein wirkliches Berständniß der Gesschichte ist ohne die Sittenlehre unmöglich; die Weltgeschichte ist die obsiective Berwirklichung des Sittlichen, — im guten wie im schlimmen Sinne; darum ist die Geschichte eine wichtige Lehrerin der Sittlichkeit, — vorsbildlich lehrend in der heiligen Geschichte, warnend und mahnend in der unheiligen.

Die angegebene Stellung der philosophischen Ethik nimmt beren Besgriff allerdings im weitesten Sinne und umfaßt auch das Recht und die Aunst. Ist auch die Auffassung, wonach die Sittlichkeit wesentlich in eins der beiden aufgeht, eine große Einseitigkeit und eine Berkennung des Sittlichen überhaupt, so wäre es doch nicht minder einseitig, das Sittliche von jenen beiden Geistesgebieten ganz zu scheiden und es nur neben diese zu stellen; es steht vielmehr als das Höhere über ihnen, und beide haben nur insosern Wahrheit, als sie besondere Verwirklichungssormen des Sittlichen sind; es giebt in Wahrheit kein unsittliches Recht und keine unsittliche Schönheit, obwohl von dem Unsittlichen das Unrecht oft für Recht, und das Häßliche für schön gehalten wird.

Einen von dem gewöhnlichen völlig abweichenden, an Fichte's und Schelling's Auffassungen sich anlehnenden Begriff der philosophischen Ethik giebt Schleiermacher in seiner philosophischen Sittenlehre. 1) Indem er zwei Hauptwissenschaften annimmt, die der Natur und die der Bernunft, deren jede sich entweder empirisch oder speculativ behandeln lasse, je nach= dem das Dasein oder das Wesen des Objects ins Ange gefaßt werde, gewinnt er vier Wissenschaften überhaupt. Die empirische Naturwissen= schaft ift die Naturkunde, die speculative die Physik, die empirische Bernunftwissenschaft ist die Geschichte, die speculative die Ethik. ist also "bas Erkennen bes Wefens ber Bernunft" und verhält sich zur Weschichte wie die Speculation zur Erfahrung, ist also wesentlich, — obgleich Schleiermacher ben Ausbruck nicht gebraucht, — Philosophie der Geschichte. Genauer noch wäre da die Ethik Philosophie des Geistes; Schl. aber weis't diese ebenso nahe liegende wie nothwendige Folgerung ab; Logik und Psychologie gehören nach ihm nicht zur Ethik, denn die Psychologie ent= spreche der Naturlehre und Naturbeschreibung, sei also "empirisches Wissen um das Thun des geistigen;" die Logik aber gehöre, empirisch behandelt, zur Psphologie, speculativ behandelt aber zur Physik. 2) Wird burch biese

<sup>1)</sup> Entwurf eines Spstems der Cthit, heransgegeben v. Schweizer. 1835. §. 55 ff.

<sup>2)</sup> A. a. D. §. 60. 61. 87.

seltsame Auffassung ber Logit und Psychologie das nach dem ersten Begriff unermegliche Gebiet der Ethik etwas beschränkt, so bleibt für dieselbe doch noch ein ganz ungewöhnlich weites Gebiet, und fie umfaßt mit Ausnahme ber Physik die ganze philosophische Theologie und die Geschichtsphilosophie; und wie Naturkunde und Physik gleichen Umfang des Gebietes, nur in anderer Betrachtungsweise haben, so beden die Gebiete der empirischen Geschichte und ber Sittenlehre einander, und diese ist nichts als die speculative Fassung ber Geschichte. "Die Geschichtskunde ist bas Bilberbuch der Sittenlehre, und die Sittenlehre ist das Formelbuch der Geschichtskunde" (S. 68); Geschichte ist aber in dieser Zusammenstellung Alles, was nicht bloße Natur ist; und da in höchster Instanz Natur und Bernunft wesentlich identisch sind, die Natur Bernunft ist und die Bernunft Natur, so ist "im höchsten Wissen Sthik Physik, und Physik Sthik", im unvollfommenen dagegen ist die Sthik nach Inhalt und Gestalt bedingt durch die Physik und umgekehrt (S. 41). Es leuchtet ein, daß die Sittenlehre nach biefen Bestimmungen etwas ganz Anderes ift, als was man fonst in der wissenschaftlichen Welt darunter versteht; und es gehört selbst einiger Muth dazu, den Ramen Sittenlehre für dieses weitumgränzte Gebiet rechtferti= gen zu wollen. Diese wissenschaftlich unbefugte Gränzverrückung hat manche Verwirrung veranlaßt, und Rothe's theologische Ethik leidet auch an dieser Maßlosigkeit des Begriffs, während Schleiermacher selbst sich wohl gehutet hat, jenen mehr im geistreichen Gedankenspiel als in innerer folge= richtiger Entwickelung des Grundgebankens gewonnenen philosophischen Begriff auf die theologische Sittenlehre anzuwenden. Ja in der phi= losophischen Ethik selbst schiebt Schl. alsbald einen viel engeren Begriff unter, ohne daß man irgendwie ein Recht bazu fände. Go erscheint auf einmal die Ethik als die "wissenschaftliche Darstellung des menschlichen Handelns" (S. 41. 45.), was boch nicht so ohne Weiteres als einerlei mit bem Begriff bes "speculativen Erkennens bes Wesens ber Bernunft" erklärt werden kann. Jedenfalls ist diese neue Erklärung viel zu unbestimmt; nicht das Handeln überhaupt, sondern das sittliche Handeln gehört der Ethik an. Ist diese schon engere Begriffsbestimmung also immer noch zu weit, so werden wir in ber Erklärung, die Sittenlehre fei "fpeculatives Wissen um die Gesammtwirksamkeit ber Bernunft auf die Natur" (S. 37. 46 ff.), auf einmal in ein so eingeengtes Gebiet geworfen, daß wir einen sehr wesentlichen, ja ben wichtigsten Theil ber Sittenlehre aus ihr ausscheiden müßten. Denn nicht alles Sittliche ist eine Wirksamkeit ber Bernunft auf die Natur; mag man die letztere in einem noch so weiten Sinne nehmen, so steht sie boch als bas Andere der Bernunft gegensiber, ist bas, was bei ber empirischen Betrachtung bas Gebiet ber "Naturkunde,

Naturgeschichte, Naturbeschreibung, Naturlehre" ausmacht (S. 34.) sttliche Herzensbildung, Demuth, Bahrheitsliebe, sittliche Gesinnung überhaupt und das ganze Gebiet rein geistigen Lebens gehört gar nicht in jene Wirksamkeit auf die Natur. Andrerseits ist dieser Begriff wieder viel zu weit, weil es ja auch ein außersittliches und unsittliches Ineinander von Bernunft und Natur, und ein unsittliches Wirken ber Vernunft auf die Natur geben fann; wollte man aber fagen, daß bieß bann nicht bie mahre, fittliche Bernunft wäre, so würde man ja bas Sittliche anderswo suchen als in jenem Wirken ber Vernunft auf die Natur, würde es in die Bernunft als solche legen.' — Da nach Schl. die Sittenlehre nur die speculative Rehrseite der Geschichte ist, so will er folgerichtig auch eine wesentlich geschichtliche Darstellung berselben. "Der Stil ber Ethik ist ber historische; denn nur wo Erscheinung und Gesetz als daffelbe gegeben ift, ist eine wissenschaftliche Anschauung. Der Stil kann barum weber imperativisch fein noch consultativisch. Die Form ber Ethik ift bie Entwickelung einer Anschauung. Die Formel bes Sollens ift ganz unzulässig, ba sie auf einem Zwiespalt gegen das Gesetz ruht, die Wissenschaft aber diesen eben als Schein darzustellen hat" (S. 56). Diese mit der Auffassung der "Reden über die Religion" zusammenstimmende Behauptung, welche auf dem Standpunct des pantheistischen Determinismus ganz folgerichtig ist, erwähnen wir nur, um jene Stellung ber Ethik bei Schl. einigermaßen zu er-Wie die andere speculative Wiffenschaft, die Physik, nicht darläutern. stellt, was sein soll, sondern was wirklich ist und sein muß, so hat es auch die pantheistische Ethik nur mit dem Sein und Sein-Müssen, nicht mit dem Sollen zu thun; alles Wirkliche ist da vernünftig; aller Wider= spruch mit dem Gesetz ist bloger Schein; es ist nichts Anderes, als was fein muß; die Ethif hat also nur für das Bernunftleben die Gesete ebenso aufzustellen, wie die Physik für das Naturleben, und ist dabei der Uebereinstimmung ber Wirklichkeit mit benfelben ebenso sicher, wie bie Astronomie des Eintreffens der berechneten Mondsinsterniß gewiß ist. So= balb man dagegen in Anerkennung ber sittlichen Willensfreiheit auch nur die Möglichkeit eines Widerspruchs der sittlichen Wirklichkeit mit dem fittlichen Gesetz zugiebt, tritt die Sittenlehre sofort mit dem Sollen auf; benn das sittliche Gesetz hat unbedingte Geltung, gleichviel ob der Mensch es wirklich erffillt oder nicht. Die Sittenlehre ist nur insofern rein geschichtlich, als die vollkommene Sittlichkeit auch perfonliche Wirklichkeit ist; Die dristliche Sittenlehre trägt also allerdings wesentlich auch einen geschichtlichen Charakter, weil Christus ihr das sittliche Ibeal ist, — für die übrigen Menschen trägt sie aber die Gestalt des Sollens; — die pan= theistische Sittenlehre macht die gesammte Menschheit zum wirklichen Ausbruck der sittlichen Idee, zu ihrem Christus. Daß aber Schleiermacher's philosophische Ethik den pantheistischen Charakter keineswegs abgestreift hat, ist offenkundig.

Hegel, hierin jedenfalls gereifter, tiefer und klarer als Schleiermacher, faßt die Sittenlehre als die eine Seite der Philosophie des Geistes, und zwar als das Gebiet des objectiven Geistes im Unterschiede von dem des subjectiven, welches die Anthropologie, Phänomenologie des Geistes und die Psychologie umfaßt. Der zu sich selbst gekommene, frei gewordene Geist bethätiget, verwirklichet sich selbst, indem er als freier, ver= nünftiger Wille sich nach außen setzt, sich eine ihm entsprechende Welt bildet, welche der Ausdruck des Geistes ist. Diese objective Wirklichkeit des freien Geistes, welche für das einzelne Subject eine objective Macht wird, durch welche dasselbe in seiner Freiheit bestimmt wird, welche also von dem Einzelnen anerkannt sein will, ist als das Allgemeine für den Einzelnen bas Gefet. Diefer Wille ber objectiven Bernünftigkeit ist also das Recht, welches für den Einzelnen zur Pflicht wird. Insofern aber das Recht nicht eine bloß objective Macht bleibt, sondern in dem einzel= nen Subject sich verinnerlicht, und so der individuelle Wille zum Ausdruck des allgemeinen Willens wird, das Recht in dem Subject freie Anerkennung findet, zur subjectiven Gesinnung wird: schlägt der Begriff bes Rechtes um in den der Moralität, welche wiederum, insofern sie nicht eine bloß subjective bleibt, fondern in ben Sphären ber Familie, ber burgerlichen Gesellschaft und bes Staats sich eine volle vernünftige Wirklich= keit bildet, in welcher der freie Geist seine selbstgeschaffene, ihm vollkommen entsprechende Heimath findet, zur Sittlichkeit sich erhebt. 1) Hegel nennt diese Entwickelung des objectiven Geistes nicht Ethik, — wozu er, da die Sitt= lichkeit die höchste Gestaltung besselben ist, sicherlich ein höheres Recht gehabt hätte als Schleierm. für seinen viel weiteren Begriff, — sondern Rechts= philosophie. — Es fällt zwar aller Inhalt dieser Rechtsphilosophie in das Gebiet der Ethik im weitern Sinne, aber nicht aller Inhalt der christlichen Ethik fällt in bas Gebiet jener Philosophie; die Sittlichkeit hat nach dristlicher Auffassung nicht bloß eine objective Welt der Vernünftigkeit zu schaffen, sondern auch die sittliche Perfönlichkeit selbst zu einem vollkommenen Ausbruck ber Bernünftigkeit zu machen; es gehört also Manches, was Hegel in der Philosophie des subjectiven Geistes entwickelt, in die Ethit; und das ist wohl auch der hauptsächlichste Grund, weshalb Hegel, in den Begriffen und ihren Bestimmungen viel gemessener und weniger willkührlich als Schleierm., — die Wissenschaft des objectiven Geistes nicht Sittenlehre, sondern nur Rechtslehre nennt.

<sup>1)</sup> Philosophie des Geistes §. 481 ff.; Rechtephilosophie S. 22 ff.

#### §. 3.

Als theologische Wissenschaft ist die Sittenlehre ein Theil der shstematischen Theologie, in welcher sie mit der Dogmatik in engster Berbindung steht und dieselbe zur unmittelbaren Voraussetzung hat. Beide Wissenschaften gliedern sich in organischer Einheit in einander ein, und lassen sich nicht vollständig von einander lösen, wie sie auch bis Danäus und Calixt fast immer mit einander verflochten waren. Die Dogmatik stellt dar das Wesen, den Inhalt und den Gegenstand des religiösen Bewußtseins; die Sittenlehre stellt dieses Bewußtsein dar als eine den menschlichen Willen bestimmende Kraft. Jene erfaßt das Gute als Wirklichkeit, d. h. wie es durch Gott ist oder wird, ober durch Schuld der sittlichen Geschöpfe nicht ist; — die Sitten= lehre dagegen faßt dieses Gute als Aufgabe für das freie, also sittliche Thun des Menschen, also wie es auf Grund des religiösen Bewußtseins in Wirklichkeit werden soll. Die Dogmatik stellt die Wirklichkeit auf dem Gebiete des Göttlichen und Religiösen für den Menschen als Object des religiösen Bewußtseins hin, die Ethik bagegen das religiöse Bewußtsein als die eine geistige Wirklichkeit schaf= fende Macht, stellt also eine Wirklichkeit dar, die von dem Menschen als religiösem Subject ausgeht. Die Dogmatik trägt also über= wiegend objectiven Charafter, bezieht sich auf das Erkennen, die Sthik trägt überwiegend subjectiven Charakter, bezieht sich auf das Wollen.

Die theoretische Theologie, — im Unterschied von der die kirchlichspassorale Anwendung des in jener gegebenen Lehrstoffs darstellenden praktischen Theologie, — ist theils geschichtlich, theils sustematisch. Die Sittenslehre hat zwar eine geschichtliche Grundlage und bezieht sich stetig auf die Geschichte, ist aber ebenso wenig, wie die Dogmatik, selbst Geschichte; Exegese und Kirchengeschichte geben nur das Material für die Sittenlehre. Die Scheidung der Moral von der Dogmatik, mit der sie früher ganz verswachsen war, ist schwierig und ohne Wilkürlichkeit auch nicht vollständig durchzussihren; beide Wissenschaften greisen wie zwei einander schneidende Kreise in einander über, und haben unter allen Umständen einiges Gebiet gemeinsam; die allgemeinen Grundlagen der Sittenlehre wurzeln in den entsprechenden Gevanken der Dogmatik.

Die gewöhnliche und zunächst liegende Erklärung: die Dogmatik zeige, was wir glauben, die Sittenlehre, was wir thun sollen, trifft die Sache nur ungefähr und reicht durchaus nicht aus, denn auch die sittlichen Ge=

setze und Grundsätze find Gegenstand bes Glaubens, und mas mir glau= ben follen, trägt ja schon in dem richtigen Ausdruck bas Gepräge der sittlichen Forderung; das Glauben ist selbst etwas Sittliches. Wenn Harleß fagt: die Dogmatik behandle die Entwicklungsgeschichte der Thaten des welterlösenden Gottes, die Sittenlehre die der von ihm erlösten Menschen, ober: die Dogmatik stelle das Wesen des objectiven Heilsgrundes und der objectiven Heilsvermittelung bar, die Sittenlehre aber die subjective Ber= wirklichung des von Christo ausgehenden Zieles, so ist das viel zu be= schränkt; die Dogmatik ist da nur Sotereologie, und die Ethik bloße Tu= gendlehre, während sie boch nothwendig auch von ber Sünde reben muß; die Ethik ist auch nicht bloß Geschichte, sondern greift nothwendig über sie hinaus; die Geschichte ist episch, die Sittenlehre kategorisch, jene beschreibt, diese fordert. Ueberdieß hat die Sthik nicht bloß die Entwickelung im Auge, fondern auch das Ziel. — Schleiermacher sucht in seiner theologischen Sittenlehre 1) ben Unterschied ber Dogmatik und Ethik in ausführlicher Darstellung scharffinnig zu entwickeln. Die Sittenlehre stelle bas christliche Selbstbewußtsein in seiner relativen Bewegung bar, wie bie Dogmatik dasselbe in seiner relativen Ruhe; die Dogmatik beantworte die Frage: was muß sein, weil der religiöse Gemüthszustand ist? — die Sittenlehre die Frage: was muß werden aus tem religiösen Selbstbewußtsein und durch dasselbe, weil das religiöse Selbstbewußtsein ist? Dieser Gegensatz ift nicht ganz zutreffend, benn einerseits behandelt bie Dogmatik nicht bloß das Sein, sondern auch das Werben, so in den Lehren von der Wieder= geburt, von den letzten Dingen, — die nach jener Erklärung in die Sitten= lehre gehören müßten; andrerseits behandelt die Sittenlehre nicht bloß das Werden, sondern nothwendig auch das sittliche Sein, sowohl das recht= mäßige wie das unrechtmäßige. Die Tugend ist nicht bloßes Werden, son= dern ein Sein, wie Schl. selbst anerkennt; 2) das erreichte Gut hört doch nicht auf, ein Gegenstand der Sittenlehre zu sein. Der Gegensatz von Bewegung und Ruhe ift auf biesem Gebiet überhaupt unangemessen. — Schl. stellt es auch so bar: die dogmatischen Sätze seien diejenigen, welche das Verhältniß bes Menschen zu Gott, aber als Interesse ausbrücken, wie es seinen verschiedenen Modificationen nach, in Borstellungen ausgeht, während die ethischen Sätze ganz dasselbe ausbrücken, aber als innern impetus, — όρμή, Antrieb, — ber in einen Chklus von Handlungen ausgeht. Dieß trifft wieder nicht ganz zu, benn auch die Sittenlehre brückt ein Berhältniß bes Menschen zu Gott in Borftellungen ober Gebanken aus,

<sup>1)</sup> Die dristliche Sitte. 1843. S. 1 ff., besonders 22—24.

<sup>2)</sup> Spstem ber Sittensehre §. 63.

bie an sich nicht schon einen innern impetus einschließen; so in den Frasen über das sittliche Wesen des Menschen, über die sittliche Idee an sich und in der ganzen Güterlehre.

Die Schwierigkeit bei ber Auffassung bes Unterschiedes ruht weniger in dem allgemeinen Gegenfat als in benjenigen Punkten, wo beide Wisfenschaften bieselben Gegenstände behandeln muffen. Die Lehren von bem sittlichen Wesen bes Menschen, von bem göttlichen Gefet, von ber Gunbe, der Heiligung, der Kirche gehören schlechterdings in die Dogmatik; aber die Sittenlehre muß von allen diesen Dingen nothwendig auch reden, so daß es zur Bermeidung von Wiederholungen räthlicher scheint, beide wieder zu einer ungetrennten Wissenschaft zu vereinigen, wie es früher geschah, und neuerdings wieder von Nitssch, zum Theil auch von Sartorius, durchgeführt worden ist. Aber die besondere Behandlung der Sittenlehre ruht boch, außer ben wichtigen praktischen Gründen, auf einem tief greifenden innern Unterschiebe; und diejenigen Puncte, die in den Bereich bei ber Wissenschaften fallen, werben in beiben von verschiedenen Standpunkten aus und in ganz verschiedener Weise behandelt. Beide Lehrfächer stellen ein Leben bes Geistes par, Gottes ober bes Menschen, aber die Dogmatik faßt daffelbe als objective Thatfache, die Sittenlehre als Aufgabe für das freie Thun des vernünftigen Subjects; jene also hat wesentlich objectiven und realen Charafter, diese einen subjectiven und idealen. Dogmatik hat es immer mit einem über bas Einzelwesen erhabenen Gegenstande zu thun, mit Gott, mit Christo, mit bem Menschen überhaupt; die Sittenlehre hat es zunächst immer mit der einzelnen sittlichen Person zu thun, mit der Gesammtheit aber nur, insofern diese auf dem sittlichen Thun der einzelnen Persönlichkeit ruht. Was die Dogmatik lehrt, betrifft nicht mich als diese einzelne Person, sondern als Menschen überhaupt; was die Ethik lehrt, betrifft mich gerade als Person. Die Dogmatik han= belt von der Sünde an sich, als etwas Objectivem und als einer geschichtlichen Thatsache, die Sittenlehre von berfelben als perfönlicher Krankheit und Schuld. Jene handelt von dem Reiche Gottes als einer gegenständlichen Gestalt, diese von demselben, insofern das sittliche Subject ein organisches Glied besselben ist; — jene von der Heiligung als einer Erscheinungsform des Reiches Gottes, diese von berfelben als einer subjectiven Lebenserscheinung ber Person. "Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet," - bas ist bogmatisch, - "aber wir hitten in biesem Gebet, baß es auch zu uns komme," bas ist ethisch. Die Dogmatik zeichnet bie physische Karte vom Reiche Gottes, Die Sthik zeichnet Die Wege und Wohn= plätze hinein. — Der Gegenstand ber Dogmatik ist schlechthin unabhängig von der individuellen Freiheit des Subjects, ist entweder ewig oder eine

geschichtliche Thatsache, ist in keinerlei Beise in ber Macht bes Menschen; — der Gegenstand der Sittenlehre ift in seiner Wirklichkeit schlechterdings abhängig von der freien Entschließung des Subjects, ist an sich reine Idee, deren Berwirklichung eine Forderung an die freie That des Menschen ist. — Die Dogmatik stellt dar, was ist ober war ober sein wird, die Sit= tenlehre aber, was sein foll oder nicht fein foll; jene giebt also immer ein in jeder Beziehung gesichertes Resultat einer entweder vollbrachten ober bestimmten Bewegung, diese aber eine Aufgabe, beren Lösung burch die freie Zustimmung des Menschen bedingt ist. Der Inhalt der Dogmatik bezieht sich wesentlich auf bas Erkennen und Glauben, der der Sittenlehre auf bas Wollen; jene will, daß der Mensch die Wahrheit aufnehme, biese, daß er sie thue; jener gegenüber verhält sich der Mensch also mehr passiv, weiblich, dieser gegenüber mehr activ, männlich. In dem Gebiete ber Glaubenslehre ist eine Offenbarung des Göttlichen für den Menschen, in dem der Sittenlehre eine Offenbarung desselben durch den Menschen, der jenes in sich aufgenommen; bort geht die Bewegung bes Göttlichen von bem göttlichen Centrum nach der creatürlichen Peripherie, hier umgekehrt von dieser nach Gott als dem Mittelpunkt hin; dort ist Gott als Grund, als Ausgang, hier als Ziel der Lebensbewegung gefaßt; dort verhält sich der Mensch mehr episch, hier mehr bramatisch. Die Dogmatik ist überwiegend untologisch und geschichtlich, die Ethik überwiegend televlogisch. — Beide Wissen= schaften handeln vom Menschen und seinem Thun, die Dogmatik aber, insofern der Mensch ein Object für Gott ist, die Ethik, insofern Gott erstrebtes Object für ben Menschen ist. Jene verhält sich zu bieser wie die Psychologie zur Pädagogik, wie die Physiologie zur Diätetik, wie die Botanik zur Gartenkunst, wie in dem animalischen Organismus die Sin= nesthätigkeit zur Bewegung.

Die Sittenlehre hat demgemäß die Dogmatik nothwendig zur Borausssetzung, ist das Zweite, nicht das Erste. Die Sittlichkeit ist der zur subsiectiven Lebensmacht gewordene Glaube, der Glaube, insosern er wirkende Kraft ist. Die volksthümliche Belehrung der heiligen Schrift deutet diese Stellung der Glaubenss und Sittenlehre überall an, indem sie das sittliche Gebot auf die Darstellung des Glaubens folgen läßt und gründet; so schon in der Mosaischen Gestgebung (2 Mos. 20, 2 ff.), so in den meissten neutestamentlichen Briefen; vergl. auch Matth. 7, 21. 24 ff.; Joh. 13, 17; 15, 1 ff.; 1 Kor. 13, 2; Kol. 1, 4—10; 2 Tim. 3, 14 ff.; Tit. 1, 1; Jac. 1, 22 ff. 2, 14 ff.; 1 Joh. 2, 4.

Sanz abweichend hiervon stellt Rothe die Ethik in ein völlig anderes Gebiet als die Dogmatik. Jene gehöre zur speculativen, diese zur historischen Theologie; sie stehen nicht neben einander, gehen einander nicht

parallel, fondern gehören ganz verschiedenen Gestalten der Theologie an. Der Unterschied beiber liege nicht in den Objecten beider Wiffenschaften, diese feien vielmehr im Wesentlichen ibentisch, soudern in der Art der wiffen= schaftlichen Behandlung. Die Dogmatik sei die Wissenschaft von ben Dogmen, d. h. ben kirchlich autorisirten Lehrsätzen, habe also ein empirisch gegebenes, geschichtliches Object, sei baber wesentlich historisch und burch= aus nicht speculativ; die speculative Theologie sei vielmehr die Boraus= setzung ber Dogmatik. Die Ethik aber habe es burchaus nicht mit kirch= lichen Lehrsätzen zu thun, sondern müsse rein speculativ behandelt werden und sei als speculative Wissenschaft also eine Boraussetzung für die Dog= matik. Die Theologie der evangelischen Kirche habe bei der Einführung der Moraltheologie von Anfang an nicht eine zweite Disciplin neben der Dogmatif schaffen wollen, sonbern wollte, obwohl ohne klares Bewußtsein, auf eine speculative Theologie hinaus, und diese Disciplin muffe hinausführen aus dem bisherigen kirchlichen Gleise, immer mehr die Dogmen auflösen.1) Diese Auffassung gehört zu ben vielen Absonderlichkeiten ber Rothe'schen Theologie; einen zureichenden Grund hat sie gar nicht. Es ist ganz willfürlich, die speculative Theologie neben die Dogmatit zu stellen, und die Sthik als ausschließlich jener zugehörig zu erklären. Beide Wissen= schaften können rein theologisch ober speculativ behandelt werden, wenn auch nicht aller Inhalt berfelben speculativ erfaßt werben kann; und mit demfelben Recht, mit welchem man die speculative Lehre von Gott und der Welt aus der Dogmatik verweis't, kann man auch die speculativ zu behandelnden Theile der Ethik von dieser Wissenschaft lösen und letztere nun für eine rein empirische Wissenschaft erklären. Gin großer Theil der spe= ciellen Ethik ist für die rein speculative Behandlung unzugänglich, wie dieß ja ber britte Theil von Rothe's Ethik hinreichend bekundet. Es mag bar= über gestritten werben, ob die Speculation innerhalb der Theologie über= haupt zulässig sei; wird sie aber einmal angenommen, so gilt sie für bie Dogmatik ganz ebenso wie für Die Ethik, wie benn auch ein nicht geringer Theil ber Rothe'schen Ethik nichts Anderes ift, als speculative Dogmatik; und es ist keinerlei Recht vorhanden, im Gegensatz zu der geschichtlichen Entwickelung der Wissenschaft die Dogmatik zu einem bloß dogmengeschicht= lichen Bericht von dem firchlichen Lehrbegriff herabzusetzen. Indem nun Rothe das dogmatische Gebiet gar nicht als an das ethische gränzend betrachtet, gewinnt er volle Freiheit, die Gränzen ber Ethik maßlos zu er= weitern, also bag biese Wissenschaft hier eine Ausbehnung gewinnt, wie fonst nirgends, selbst in Schleiermachers philosophischem System nicht. Nicht

<sup>1)</sup> Ethit 1. 38 ff.

bloß, daß Rothe die ganze speculative Theologie in aussichrlicher Darsstellung als Einleitung voranschickt, wobei selbst, und nicht allzugeschickt, weit in das Gediet der Naturphilosophie eingegriffen wird, sondern auch in die Ethik selbst sind viele ganz fremdartige Dinge aufgenommen, z. B. die Eschatologie. Dabei aber werden für die Ethik als eine christliche die Thatsachen der Erlösung durch Christum vorausgesetzt, aber nicht etwa aus der Dogmatik, sondern aus dem unmittelbaren religiösen Bewußtsein. Da scheint es denn doch mehr als willkürlich, die wissenschaftliche Darsstellung dieses Bewußtseins nicht als die wissenschaftliche Boraussetzung, sondern als die Folge der Ethik zu erklären.

II.

### Wissenschaftliche Behandlungsweise der Bittenlehre.

§. 4.

Von den drei möglichen Darstellungsweisen der Sittenlehre, der empirischen, ber philosophischen und ber theologischen, ist die erste, die älteste, nur als Vorstufe der Wissenschaft zu betrachten. philosophische Ethik, auf der innern Rothwendigkeit des vernünf= tigen Denkens ruhend, kann selbst bann, wenn sie von driftlichem Geist getragen ist, bennoch nie gänzlich an die Stelle der theolo= gischen treten und dieselbe als eine niedrigere Gestalt der Wissen= schaft beseitigen wollen; sie kann vielmehr nur die wissenschaftliche Voraussetzung und Stütze der letztern sein, ohne aber deren wirklichen Gesammtinhalt in sich aufnehmen zu können; denn die theologische Sittenlehre trägt in ihrer Grundlage und ihrem Wesen überwiegend geschichtlichen Charakter, hat zu ihrer Erkenntnißquelle die geschicht= liche Offenbarung, zu ihrem wesentlichsten Inhalt die philosophisch nicht als nothwendig zu erfassenden Gedanken der Thatsache der Sünde und ber gesammten Heilsgeschichte, beren Mittelpunkt ber geschichtliche Christus ift, zugleich das vollkommene Jbeal des Sittlichen, und sie betrachtet ebenso auch die innerhalb der dristlichen Geschichte wirklich gewordenen Zustände der Menschheit und des einzelnen Menschen, die als die Ergebnisse freier That auch nicht philosophisch als nothwendig nachzuweisen sind.

Eine bloß empirische Sittenlehre, — wie bei den Chinesen, Indiern, den älteren griechischen Weisen und auch vielfach innerhalb der christlichen

Zeit, ist nur eine Materialiensammlung für eine wissenschaftliche Sittenslehre, nicht diese selbst. Sie giebt nur eine Reihe von einzelnen Beosbachtungen und Regeln, ohne sie zur Einheit eines das Ganze beherrschensden Gebankens zu erheben. Auf dem Gebiete der Wissenschaft haben wir es nur mit dem Gegensaße der philosophischen und theologischen Sittenlehre zu thun, an dessen Stelle man aber nicht, wie Schleiermacher thut, 1) den Gegensaß von christlicher und philosophischer Sittenlehre setzen kann. Der christlichen Sittenlehre steht nicht die philosophische, sondern die nichtschristliche gegenüber; auch eine philosophische Sittenlehre kann christlich, und eine christliche philosophisch sein; ein gläubiger Christ wird eben nie ans ders als in christlichem Geiste philosophiren.

Der Gegenfatz zwischen der philosophischen und theologischen Sitten= lehre ist an sich einfach und klar; für jene gilt nur, was sich rein aus bem an sich nothwendigen Gedanken mit innerer Nothwendigkeit entwickelt; fie stellt das Sittliche als eine reine Offenbarung der Bernunft dar; die theologische bagegen'faßt es als eine Offenbarung bes Glaubens an ben persönlichen Gott und an den geschichtlichen Christus, als Ausbruck bes Gehorfams gegen den geoffenbarten Willen Gottes. Zwischen beiden Darstellungsweisen ist also allerdings nicht bloß ein Gegensatz der Methode und der Erkenntnißquelle, sondern auch des Umfangs. Die theologische Moral, auch das Gebiet der geschichtlichen Thatsachen freier Willensent= scheidung umfassend, geht über die philosophische hinaus. Beide könnten nur bann vollkommen fich beden, wenn bas Gebiet ber sittlichen Freiheit in das der unbedingten Nothwendigkeit aufgehoben, also die vernünftige Grundlage und Voraussetzung bes Sittlichen selbst verneint würde. — Die auf die wirklich gewordene freie That des Menschen und Christi sich beziehenben ethischen Gebanken können in der philosophischen Ethik nur hh= pothetisch behandelt werden, so daß die Philosophie die auf dem Gebiete des reinen Denkens gewonnenen Ergebnisse auf die nicht philosophisch, son= bern geschichtlich=empirisch gewonnenen Zustände anwendet, also nicht mehr als reine, sondern gewissermaßen als gemischte Philosophie.

Während die rein philosophische Ethik nur die allgemeinen sittlichen Ideen entwickeln kann, nicht ihre Anwendung auf bestimmte geschichtlich gewordene Verhältnisse, ist eine rein theologische, alle philosophische Behandlung schlechthin ausschließende Sittenlehre wenigstens in wissenschaftlicher Beziehung mangeshaft. Die theologische Sittenlehre kann die Philosophie sich aneignen, und sie ist nm so wissenschaftlicher, je mehr sie es vermag, aber sie darf die Philosophie nicht als die ausschließliche Grund-

<sup>1)</sup> Christliche Sitte, S. 24.

lage und Quelle annehmen, ohne aufzuhören, theologisch zu sein. Sie ift also in Beziehung auf Um fang des Inhalts und auf die Mittel, über welche ste zu verfügen hat, reicher als die rein philosophische. Die höchste Bolltommenheit der christlichen Sittenlehre ist eine lebendige Vereinigung der philosophischen und theologischen Behandlung, indem die in der sittlichen Bernunft selbst gegebenen Ideen auch als solche behandelt, speculativ entwickelt werden und durch die dristliche Offenbarung ihre religiose Bestätigung empfangen, bagegen die in dem Gebiete des freien Thuns des Menschen selbst liegenden thatsächlichen Wahrheiten aus der Offenbarung und ber geschichtlichen Erfahrung aufgenommen, und jene allgemeinen Ideen auf dieselben angewandt werden. Den driftlich=theologischen Charafter be= wahrt eine solche Darstellung baburch, daß sie Angesichts des stets sich er= neuernden Wechsels der philosophischen Systeme und deren zum Theil wich= tigen und wesentlichen Gegensätze die Geltung der sicher bekundeten Offen= barungswahrheiten nicht abhängig macht von deren Uebereinstimmung mit einem bestimmten philosophischen Systeme, sondern umgekehrt die Aufnahme philosophischer Gedanken und ihrer Entwickelung abhängig macht von ihrer Uebereinstimmung mit ben gesicherten Offenbarungswahrheiten. Wird bieß Berhältniß anders aufgefaßt, so ist es eben nicht mehr ein theologisches, sondern ein philosophisches System.

Dieser Gegensatz zwischen philosophischer und theologischer Sittenlehre ist gänzlich verschoben worden von Rothe, indem er eine theologische Ethik aufstellt, welche ihrem Wesen nach speculativ ist, und indem er eine theologische Speculation von einer philosophischen bestimmt unterscheidet, und an die theologische Ethik die Anforderung stellt, sie müsse als Wissenschaft auch speculativ sein, während die Dogmatik dieß gar nicht sein könne. 1) Jede Speculation beginne mit einem Urdatum, die philosophische mit bem Selbstbewußtsein. Dieses Selbstbewußtsein ist aber nicht bloßes Selbst= bewußtsein, sondern zugleich auch ein irgendwie bestimmtes, ist auch Gottesbewußtsein; bas religiöse Subject erkennt sein Selbstbewußtsein nicht als ein schlechthin reines, sondern immer zugleich mit einer objectiven Bestimmtheit, nämlich mit ber religiösen. Der Mensch ift sich seiner selbst nie anders bewußt als so, daß er sich zugleich auch seines Berhältnisses zu Gott bewußt ist. Dieß mag, meint R., an sich controvers sein, aber auf bem Gebiete ber Frömmigkeit, im theologischen Bereich, sei es nicht controvers; "wir wehren es Niemand, die Wirklichkeit der Frömmigkeit felbst in Abrede zu stellen, aber mit der Unfrömmigkeit haben wir es grund= sätlich nicht zu thun; eine Theologie kann es nur geben unter ber Bor-

<sup>1)</sup> Rothe, Cthit I. 7 ff.

aussetzung ber Frömmigkeit; für alle Unfrommen gilt unsere Speculation nichts, ihnen gegenüber müssen wir im Unrecht bleiben." Es giebt sonach eine zweifache Speculation, eine religiöse und eine philosophische; lettere geht aus von dem blogen Selbstbewußtsein, jene von bem frommen Selbstbewußtsein; die philosophische Speculation denkt das All durch den Begriff des Ichs, die theologische durch den Begriff Gottes, aber beides a priori; die theologische Speculation ist also Theosophie; sie beginnt mit dem Begriffe Gottes, mit welchem die philosophische endigt; die Evidenz ist bei beiden dieselbe. Die speculative Theologie muß für jede eigenthümliche Frömmigkeit eine wesentlich verschiedene sein, da ber Ausgangspunkt, nämlich bas eigenthümlich bestimmte fromme Bewußtsein, verschieben ist. Es giebt also auch eine eigenthümlich dristlich = speculative Theologie, ebenso für jede Kirche eine besondere, also auch eine besondere evangelisch=chriftliche; und biese specielle Speculation gilt eben auch nur für diese bestimmte Kirche, ist für die andern gar nicht da. Diese theologische Speculation ift aber nicht etwa an die Dogmen ihrer Kirche gebunden, sondern von ihnen unabhängig, weiß sich ihnen ebenbürtig, ja sie muß ihrem Begriff nach heterodox sein; sie soll eben das Bewußtsein der Kirche weiter bilden und die vorhandenen Dogmen auflösen. In dem Spftem der theologischen Disciplinen nimmt die Speculation die erste und höchste Stelle ein. Der Unterschied ber theologischen und philosophischen Ethik ergiebt sich nun von selbst. Beide sind speculativ, aber die philosophische geht aus von dem sittlichen Bewußtsein rein als solchem, die theologische dagegen von bemjenigen, wie es in dem der bestimmten driftlichen Rirche angehörigen driftlichen Individuum als religiös eigenthümlich bestimmtes thatsächlich vorhanden ist, und von dem geschichtlich gegebenen Ideal der Sittlichkeit in der Erscheinung Christi.

Diese Auffassung scheint uns burchaus irrig. Wir vermögen eine andere als die rein philosophische Speculation durchaus nicht anzuerkennen, wenigstens nicht als etwas Wissenschaftliches. Zunächst ist es thatsächlich unrichtig, daß die philosophische Speculation immer vom Selbstbewußtsein ausgehe, im Unterschiede von der theologischen, die vom Gottesbewußtsein ausgehen soll. Spinoza geht direct vom Gottesbegriff aus, — und dessen Philosophie wird man doch sicherlich nicht eine theologische Speculation nennen wollen; ähnlich auch Schelling. Hegel beginnt van dem Begriff des reinen Seins; das ist doch auch nicht einerlei mit dem Selbstbewußtsein. — Die theologische Speculation soll sich nur in ihrem Anfang von der philosophischen unterscheiden, insofern derselbe bei ihr etwas bestimmter und inhaltreicher ist, nämlich das bereits religiös bestimmte Selbstbewußtssein. Das ist der Gedanke Schleiermacher's, welcher auch von dem religiös

bestimmten Selbstbewnstfein ausgeht; nur will Schl. darauf nicht eine Speculation, sondern einfach eine theologische Beschreibung ber frommen Gemüthszustände gründen und auf ihre Boraussetzungen schließen, was eben in keinerlei Weise Speculation genannt werden kann. Rothe, hierin weniger folgerichtig als Schl., geht nach zwei Seiten über ihn hinaus, einmal, indem er die religiöse Bestimmtheit, das Selbstbewußtsein, bis in's Confessionelle fortführt, und zweitens, indem er diese rein empirische That= sache zur Grundlage einer Speculation machen will. Das ursprüngliche Gelbstbewußtsein, auf welches Rothe die speculative Theologie, specieller die Ethik gründet, ist nicht bloß im Allgemeinen religiös bestimmt, — wie etwa bei Schl. als ein schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl, — sondern auch christlich=religiös, ja evangelisch=christlich u. s. w., und nur auf Grundlage einer solchen ganz speciellen Bestimmtheit ist ihm eine theologische Speculation möglich. Das ist also eigentlich nicht eine theologische Speculation, sondern eine dristliche, eine evangelische, eine lutherische oder reformirte, und hat auch nur für diesen bestimmten kirchlichen Kreis eine Geltung; die Andern, die einer andern Kirche angehören, mögen sich ihre eigenthümliche Speculation bilben, um jene haben sie sich nicht zu bekummern, und jene nicht um diese. Und bas foll nicht bloß Wissenschaft, sonbern sogar speculative Wissenschaft sein. Wir können barin nur Willfür finden, — und erkennen bieß weder für speculativ noch für wiffenschaftlich, weder für driftlich noch für evangelisch. Zuerst: eine wirkliche Wissen= schaft, also vor allem eine wahre Speculation, barf nicht auf einem zufälligen Grunde ruhen, sondern nur auf einem schlechthin gewissen. Gine Speculation, die sich nicht darum kümmert, ob ihr Ausgang, ihre Grundlage auch sicher und wahr sei, ist von vorn herein nichtig. Die vermeintliche theologische Speculation Rothe's aber legt ein ganz zufällig bestimmtes religiöses Bewußtsein zu Grunde, ohne nach bessen Berechtigung zu fra= gen, und speculirt nun barauf getrost-weiter. — Da ferner ber Ausgangs= punkt dieser Speculation ein zufällig bestimmter ift, so gilt sie in jedem Fall immer nur für den bestimmten und beschränkten Kreis von Menschen, welche grade zufällig jenen Ausgangspunkt auch anerkennen, hat durchaus keine allgemeine Bedeutung, wie Rothe es ausdrücklich zugiebt; es giebt also schlechterdings keine wissenschaftliche Verständigung zwischen ben fpeculirenden Theologen verschiedener Kirchen; sie muffen einander eben stehen lassen und Monologen halten; und wer aus dem evangelischen Bewußt= sein heraus speculirt, darf von vorn herein nicht den Anspruch machen, daß ein römisch=katholischer Christ ihn verstehe und in seine Gedanken= entwickelung irgendwie eingehe, benn er kann es nicht. Das ist aber ein entschiedener Widerspruch nicht bloß mit jeder Speculation, fondern überhaupt mit jeder Wissenschaft, ja mit dem Wesen der Wahrheit überhaupt und mit der Sittlichkeit selbst. Die Wahrheit, — und jede Wissenschaft will ihr Ausbruck sein, - kann nie particulär sein wollen, macht nothwendig Anspruch auf allgemeine Geltung; jede wirkliche Wiffenschaft will alle vernünftigen und des wissenschaftlichen Denkens überhaupt fähigen Meuschen überzeugen; und die Berständigung mit Andern barum ablehnen, weil diese zufällig sich anders confessionell bestimmt sinden, ist gradezu unsittlich. Reine wirkliche Wiffenschaft überhaupt barf ihre Grundlage als zufällig gegeben hinnehmen und andere eben so zufällige als gleichberechtigte und unantastbare gelten lassen. Ich kann, wenn ich nicht Berrath an der Wahrheit begehen will, nicht darum evangelisch=christlich speculiren, weil ich grade in meinem früheren religiösen Selbstbewußtsein mich evangelisch=chriftlich bestimmt finde, sondern nur darum, weil ich aus überzeugenden Gründen biefes evangelisch - driftliche Bewußtsein für an sich wahr, für die allgemeingiltige Wahrheit erkannt habe, die also jede ihr widersprechende Auffassung als irrig ausschließt. Und eben darum, weil die Wahrheit ihrer Idee, ihrem Wesen nach, nie bloß subjectiv sein kann und darf, sondern objective und allgemeine Giltigkeit haben muß, und alle Menschen zur Erkenntniß ber Wahrheit kommen follen (1. Tim. 2, 4.), barf ich schlechterdings nicht eine Speculation aufstellen wollen, welche die Berständigung mit anderen, confessionell anders bestimmten Menschen grundfätlich ausschließt, für dieselben keine Ueberzeugungskraft haben soll und fie nicht gleich mir berufen hält, die Wahrheit, die schlechterdings nur eine sein kann, zu erkennen. Ohne eine feste, schlechthin als wahr gesicherte Grundlage giebt es keine Wissenschaft. Eine Speculation mit zufälliger, willfürlicher Grundlage ist eitle Spielerei ohne Zweck und ohne allen Werth, ist bloße wahrheitslose Sophistik. Es muß ba so viele einander ausschließende und gleichberechtigte Speculationen geben, als es folche zufällige Voraussetzungen giebt, - und was soll eine Wissenschaft noch bebeuten, die den Irrenden nicht überzeugen, nur für den schon Ueberzeugten eine nur ihn interessirende Unterhaltung geben will? Gine. Lugus=Speculation gehört am wenigsten in bas Gebiet des Sittlichen. Soll die vorausgesetzte Grundlage nicht selbst ein Gegenstand ber vorangehenden wifsenschaftlichen Prüfung sein, so könnte wohl auch mit Fug und Recht Jemand sagen: ich finde mich nicht bloß so oder so religiös, sondern auch so ober so sittlich bestimmt, finde in meinem sittlichen Selbstbewußtsein diese bestimmte Lust und diesen bestimmten Widerwillen, und auf Grund dieser Bestimmtheit mache ich eine ethische Speculation. Die Unterscheis dung zwischen philosophischer und theologischer Speculation in Rothe's Sinne wäre nur die Unterscheidung von Wissenschaft und unwissenschaftlicher Willich. Wir erkennen es vollkommen an, daß nur ein sittlicher Geist siber das Sittliche, nur ein christlichefrommer Geist über die Religion wahrs haft speculiren kann; aber daß ein Nensch sittlich oder fromm ist, das ist nur eine individuelle Thatsache, nicht eine wissenschaftliche Grundlage eines Systems, ist moralische Boraussetzung, nicht materiales Princip der Speculation selbst; die Frömmigkeit ist nur die subjective Bedingung, der Antried und die Kraft zur Speculation, aber nicht das wissenschaftliche Fundament derselben. — Den seltsamen Widerspruch, daß diese Speculation, obgleich von einem bestimmten kirchlichen Bewußtsein als der unsantastdaren, nicht in Frage zu stellenden Grundlage ausgehend, doch zusgleich mit dem Anspruch auftritt, über das kirchliche Bewußtsein hinauszussühren, und die Heterodoxie gradezu als Forderung hinstellt, die Rothe selbst allerdings in hohem Grade erfüllt, — brauchen wir hier nicht weister zu erörtern.

Dazu kommt noch Eins. Rothe stellt bie theologische Speculation als ebenbürtig neben die philosophische. Wenn nun aber, wie er ausbrücklich behauptet, die philosophische Speculation in ihrer Entwickelung fort= schreitend nothwendig zum Begriffe Gottes gelangt und damit endiget, also grade da, wo die theologische Speculation anfängt: so kann ja von die= sem auf rein wissenschaftlichem Wege gewonnenen Begriffe Gottes die Speculation einfach weiter gehen, so daß wir nun eine nicht auf einer will= kürlichen und empirischen Boraussetzung, sondern auf einem wissenschaft= lichen Refultat ruhende theologische Speculation haben, zu welcher sich jene von Rothe angenommene nur als eine Boreiligkeit verhält. Die ganze Unterscheidung zwischen theologischer und philosophischer Speculation mussen wir also für wissenschaftlich völlig unberechtigt erklären, und den Unter= schied zwischen philosophischer und theologischer Ethik können wir nicht mit Rothe als den einer voraussetzungslosen und einer voraussetzungsvollen Speculation fassen, sondern nur als ben einer speculativen und einer nicht= speculativen, wesentlich auf der Geschichte ruhenden. Die philosophische Ethik weiß von Christo, von der Erlösung, ja auch von der Sünde als einer Wirklichkeit nichts, kann also überhaupt ben vollen Begriff einer christ= lichen Sittenlehre nicht ausfüllen, obgleich sie in dem, was sie wirklich zu erfassen vermag, sehr driftlich sein kann und soll; und da das ganze sittliche Leben des Christen auf der Erlösung und geistlichen Wiedergeburt ruht, so giebt es keinen einzigen Augenblick in diesem Leben, wo eine bloß phi= losophische Sittenlehre ausreichen könnte. Die Auffassung Schleiermacher's alfo,1) daß driftliche und philosophische Sittenlehre von ganz gleichem Um=

<sup>1)</sup> Christliche Sitte, Beil. E. 4.

fang seien, müssen wir für unrichtig halten. In seiner philosophischen Ethik (S. 53. 54.) erklärt Schl. selbst ausdrücklich, daß der Begriff des Bösen in derselben gar keinen Platz habe, sondern aus der Erfahrung des wirklichen Lebens aufgenommen sei; in der christlichen Sittenlehre ist jener Begriff aber ein das Ganze wesentlich mitbestimmender. 1)

Die theologische und philosophische Sittenlehre schließen einander nicht aus, sondern stehen in innerer Verbindung und können mit einander Hand in Hand gehen; wir müssen beide anerkennen, jede in ihrem Bereich, und jede mit der Aufgabe, die andere möglichst mit sich zu vereinigen. Für jede der beiden Behandlungsweisen aber müssen wir allgemeine Gilstigkeit beanspruchen. Mögen wir eine Wahrheit philosophisch oder theoslogisch erkannt haben, so steht uns dieß doch fest, daß dieselbe nicht bloß Wahrheit für uns evangelische oder römische Christen sein soll, sondern für alle Menschen, welche überhaupt die Wahrheit suchen; und diesenigen, welche sie nicht anerkennen, können wir eben nur als Irrende betrachten. Das ist nicht Unduldsamkeit, sondern einsache Wahrhaftigkeit; jede Wahrsheit ist in diesem Sinne intolerant, will aller Menschen Eigenthum werden.

Oft wird die Sittenlehre so behandelt, daß die philosophische Ethik als reine vorangeht, und die christliche als angewandte Ethik nachfolgt. Dieß ist nicht richtig; die christliche Sittenlehre ist nicht bloße Anwendung der philosophischen, sondern hat, insofern sie auf Geschichte ruht, noch einen wesentlich andern Charakter und andere, ihr eigenthümliche Grundsedanken. — Wir haben hier eine christliche Sittenlehre darzustellen, die darum, wenn sie alle Seiten des Christliche Sittlichen umfassen soll, wesentslich theologisch sein muß; die philosophische Betrachtung aber muß bei der innern Organisirung und bei der Entwickelung der Grundgedanken die tiefere wissenschaftliche Begründung geben.

#### III.

#### Geschichte der Sittenlehre und des sittlichen Bewußtseins überhaupt.

§. 5.

Die Geschichte der Sittenlehre ist zwar mehrfach, aber noch nicht genügend bearbeitet worden. Am aussührlichsten ist Stäudlin, Geschichte der Sittenlehre Jesu, 1799—1823, 4 B., als deren Fortsetzung zu betrachten ist die schon 1808 erschienene: Geschichte der christlichen Moral seit dem Wiederausleben der Wissenschaften; damit ist zu verbinden desselben

<sup>1)</sup> Christliche Sitte, S. 35. 36.

Berfassers: Geschiche ber Moralphilosophie 1822 (1055 S.) (und als kurzer Grundriß: Geschichte der philosophischen, ebräischen und christlichen Moral 1816). Der in diesen Werken zerstüdelte, mit manchem Ungehörigen durchswebte Stoff ist zu keiner lebendigen Einheit zusammengefaßt. Der flach rationalistische Standpunct des aus der Kantischen Schule hervorgegangenen Verfassers läßt ein tieseres Verständniß weder der philosophischen noch der theologischen Sittenlehre zu. Es wird als hoher Ruhm der Sittenlehre Jesu betrachtet, daß in ihr "das Bessere aus der Platonischen und Stoischen vereint ist." Die Darstellung des "weisen Lehrers" der Moral, Iesu, ist so abgeschmacht als möglich. Rousseau's "tressliche" mosralische Aussihrungen werden höchlichst gepriesen, Luther dagegen wie ein ganz verschrobener Kopf behandelt; die Lehre von der Inspiration der heisligen Schrift wird wiederholt als sür die Moral gefährlich erklärt. Durch diese Beschränktheit der Aussambelten Stosses sehr beeinträchtigt.

De Wette, Christliche Sittenlehre, zweiter Theil, 1819, in zwei Abstheilungen; (fürzer in seinem Lehrbuch ber christlichen Sittenlehre, 1833, in welchem die Geschichte der Sittenlehre weit über die Hälfte des ganzen Buches ausmacht). Ersteres ist wegen des beispiellos sahrlässigen, von Drucksehlern wimmelnden Druckes für Unkundige ganz unbrauchbar, für Kundige überslüssig, von Stäudlin sehr abhängig, dis auf dessen Drucksehler. — (Meiners, Geschichte der Ethik, 1800, ganz unbrauchbar. — Marheinecke, Geschichte der christlichen Moral st. Theil 1. 1806, nur ein Bruchstück.)

E. Feuerlein, (Diakon), Die Sittenlehre des Christenthums in ihren geschichtlichen Hauptsormen, Tüb. 1855., giebt nur ungenügende und ungleichmäßige, oft unklare oder schiefe Umrisse, unselbstständig, nicht auf die Ducken zurückgehend. Desselben: Die philosophische Sittenlehre in ihren geschichtlichen Hauptsormen, 2 Theile 1856. 59.

Für einzelne Theile der Ethik werden wir die geschichtlichen Schriften besonders angeben.

#### A. Das Beibenthum.

**§.** 6.

Die meisten geschichtlichen heidnischen Bölker haben zwar Zusams menstellungen von sittlichen, fast überall auf die Religion gegründeten Lebensregeln, aber vor der Blüthezeit der griechischen Philosophie keine eigentliche Sittenlehre. — Grundcharakter alles heidnischen sittlichen Bewußtseins und der heidnischen Sittenlehre ist der, daß Ausgang und

Biel des Sittlichen nicht ein unendliches Geistiges, sondern entweder das unpersönliche Natursein, oder das bloß individuell persönliche Sein ist. Der Ausgang ist nicht der unendliche Geist, und das Ziel nicht die Bollendung der sittlichen Persönlichkeit in dem auf der sittlichen Bollendung der einzelnen Person ruhenden Gottesreiche und in der Gemeinschaft der Person mit der unendlichen Persönlichkeit Gottes, sondern immer nur ein beschränktes Sein, entweder eine bloß irdische, dürgerliche Bollsommensheit mit Abweisung eines überirdischen Zieles (Chinesen), oder das Ausgeben des persönlichen Daseins überhaupt (Indier), oder ein bloß individuelles Bollsommensein ohne die Idee eines die Einzelpersönlichsteit zum lebendigen Gliede machenden Gottesreiches (Neghpter, Perser, Griechen, Deutsche).

Es fehlt durchgehends die Erkenntnig der wahren sittlichen Frei= heit, — entweder wird sie grundsätzlich abgewiesen, oder nur einigen wenigen besonders Begünftigten zugeschrieben, während die bei weitem Meisten als sittliche Barbaren keiner sittlichen Freiheit und Vollkom= menheit fähig sind. — Es fehlt ferner darum durchweg die Erkenntniß der Menschheit als in ihrer Gesammtheit zur Vollbringung der sittlichen Aufgabe berufen. Sittlich thätig ist immer nur ein Volk oder eine aristofratische Auswahl aus dem Bolke; der Stlave ist der wahren Sittlichkeit unfähig. Wo aber die Menschheit selbst zur Sittlichkeit berufen ist, — bei den Buddhisten, — da ist die sittliche Aufgabe eine wesentlich verneinende, auf das Aufheben des persönlichen Daseins gerichtet. — Es fehlt burchweg die Erkenntniß der sittlichen Verberbniß des natürlichen Menschen, und baher der Nothwendig= keit einer sittlichen Wiedergeburt; die Sittlichkeit gilt nicht sowohl als ein Kampf, als vielmehr nur als einfache Entwickelung. Es ist zwar ein Bewußtsein von unsittlichen Zuständen der Menschheit, ja von natürlicher Untüchtigkeit zum Guten vorhanden, aber jene werden fast durchweg auf bloße bürgerliche und individuelle Entartung bezogen, diese wird den Barbaren und Stlaven zugeschoben. — Die Idee des höch= sten Gutes aber wird entweder nur verneinend erfaßt, oder auf irdisches Wohl bezogen, ober ganz in Zweifel gelassen, im günstigsten Falle in bloß individueller Vollkommenheit gesucht.

Das rechte Verständniß der dristlichen Sittlickeit erfordert eine Kenntniß ihres heidnischen Gegensatzes; und da handelt es sich nicht bloß um den Unterschied wissenschaftlicher Sittenlehre, sondern des sittlichen Bewußtseins überhaupt, selbst wenn es sich nicht zur wissenschaftlichen Gestaltung erhoben hat. — Das heidnische Sittlickeitsbewußtsein kann natürlich nur verstanden werden aus dem jedesmaligen religiösen Bewußtsein, auf dem es durchgehends ruht. — Daß wir von den meisten heidnischen Bölkern nur lose zusammengereihte sittliche Vorschriften und Besmerkungen, Sittensprüche und praktische Lebensregeln, nicht aber ethische Systeme haben, ist für unsere Erkenntniß ihres sittlichen Bewußtseins kein Verlust, da die Systeme doch immer auch den subjectiven Charakter ihrer Versassen, während jene Sammlungen, meist auf göttliche Auctorität gegründet, ein objectiver, ungetrübter Ausdruck des im Bolke anerkannten Bewußtseins sind.

Ist es das Wesen des Heidenthums, die Gottes-Idee immer nur in Weise der Beschränktheit zu haben, Gott immer nur als ein irgendwie beschränktes Wefen zu fassen, 1) so entspricht diesem auch bas sittliche Be= wußtsein. Wenn Gott als ungeistiges Natursein gefaßt wird, so trägt die Sittlichkeit wesentlich den Charakter der Unfreiheit, gewissermaßen der Unpersönlichkeit, — ist entweder ein mechanisches Sicheinfügen 'in das all= gemeine Natursein, ein schlechthin ohne geistiges Ziel sich bewegendes paf= sives Sichunterwerfen unter die stets gleichlaufende, geschichtslose Ord= nung (China), — ober ein Unterwerfen des persönlichen menschlichen Beistes unter das als Natur gefaßte göttliche Sein, mit dem die freie Persönlichkeit im wesentlichen Widerspruch ift (Indien). — Wenn Gott aber als beschränkter einzelner Geist, — und dann folgerichtig als Bielheit, — erfaßt wird, so steht der perfonliche menschliche Geist nicht in vollkommener sittlicher Abhängigkeit von ihm, sondern ist ihm beziehungs= weise ebenbürtig, hat Gottes Willen nicht zu seinem unbedingten Geset; die Grundlage des Sittlichen wird überwiegend subjectiv und schwankend; die Selbstliebe und der selbstsüchtige Stolz des starken Subjectes erscheint als der berechtigte Hauptbeweggrund des sittlichen Lebens (West=Asien und Europa).

Bei solchen Anschauungen kann auch das Ziel des sittlichen Strebens, das höchste Gut, nur als ein beschränktes aufgefaßt werden. Bei den naturalistischen Völkern, den Chinesen und Indiern, hat dasselbe gar keinen positiven Inhalt, denn der persönliche unter die unpersönliche Naturmacht gestellte Geist kann nichts Positives erringen wollen, was nicht schon wäre; sein Ziel kann nur möglichste Selbstverleugnung des persönzlichen Geistes gegenüber der Natur sein. In China kann der sittliche Geist nichts erringen, was nicht von Natur und darum mit Nothwendigs

<sup>1)</sup> S. b. Berf.'s. Gefc. b. Beibenth., I. §. 11 ff.

keit schon immer gewesen wäre; es gilt nicht ein geistiges, sittliches Reich zu schaffen, sondern das ohne die persönliche That von Natur schon das seiende ewige Reich der mit Naturnothwendigkeit bestimmten Ordnung zu erhalten, ihr das eigne werthlose Einzeldasein passiv unterzuordnen und einzufügen. — In Indien, — bei ben Brahmanen wie bei ben Buddhisten, — wo das Bewußtsein bes persönlichen Geistes zu viel boherer Geltung erwacht ift, gewinnt bas sittliche Ringen einen wahrhaft tragischen Charafter, indem der ganze schneidende Widerspruch des perfönlichen Geistes mit dem denfelben überwältigenden göttlichen Naturfein zum Bewußtsein kommt. Das letzte Ziel bes sittlichen Geistes ift ba nicht nur nicht ein positives Sein, auch nicht einmal die Erhaltung des ewig sich gleichbleibenden Weltlaufes, sondern das Untergehen des persönli= chen Seins in das allgemeine, bestimmungslose Naturfein; — das höchste Gut ist vollkommene Selbstvernichtung durch sittliches Thun. — Bei den westlichen indo-germanischen Bölkern wird der persönliche Geist allerdings nicht mehr in bas unpersönliche Natursein aufgehoben, denn das Göttliche wird felbst als Persönlichkeit erfaßt. Aber bei der bloßen beschränkten Individualität des Göttlichen, für welches die Idee des un= endlichen perfönlichen Geistes erst in den letzten, von den Bölkern felbst nicht anerkannten Spitzen der Philosophie aufgeht, schwindet auch die Sicherheit des sittlichen Zieles. Der persönliche Geist will nicht untergehen, will nicht verschwinden in dem mechanischen Gerassel der großen Weltmaschine, wie in China, nicht verschwimmen in das begriff= und namenlose Urbrahma ober Nirvana, wie in Indien, sondern will ein positives Resultat erringen, — aber er findet für dasselbe keinen gesicherten, festen Boden; und wie der sittliche Held gegen die neidische Ungunst der Götter ober des Schickfals tragisch untergeht, so ist auch seine Errungen= schaft im jenseitigen Leben eine durchaus zweifelhafte; Achilles sehnt aus der Unterwelt sich zurück nach einer Knechtesstelle auf Erden, und Sokra= tes weiß nicht gewiß, ob er für seine philosophische Tugend ben Genuß des Verkehrs mit den großen Gestorbenen davontragen werde. Im gün= stigsten Falle richtet sich die zweifelnde Hoffnung auf ein bloß individuelles Wohlbefinden, und die Idee eines wirklichen Gottesreiches, welches seine Wurzeln in dem irdischen Leben des sittlichen Menschen, seine Krone in der überirdischen Vollendung hat, und dessen Wesen Geschichte der Menschheit ift, bleibt auch bem am höchsten verklärten Beidenthum unbekannt.

Die sittliche Freiheit der Person wird zwar nur von einigen folgerecht weiter gehenden Philosophen Indiens wirklich verneint, aber dennoch ist sie nirgends in ihrer vollen Wahrheit anerkannt. Bei den Chinesen erstickt sie unter der Bucht des Alles gängelnden Staatsgesetes; bei den brahmanischen Indiern gestattet der durchgreisende Pantheismus nur für die weniger klar und scharf denkenden volksthümlichen Kreise eine, obwohl sehr beschränkte Freiheit; dem durchgebildeten Bewustsein erscheint die thatsächlich auftretende als underechtigt, als an sich sündhaft, oder noch folgerichtiger als bloßer Schein. Das unpersönliche Brahma ist das einzig wirklich Seiende, und alles Besondere nur eine schlechthin unselbständige, unmittelbare Erscheinungssorm des Einen, ohne alle freie Selbstbestimmung. — Der Grieche erkennt selbst in der höchsten, die Schranken des Bolksbewustseins weit überschreitenden Philosophie nicht dem Menschen, sondern nur dem freien Griechen die freie sittliche Selbstbestimmung zu; der Barbar hat nur eine halbe Menschheit, ist wahrer Tugend durchaus unsähig, er ist nicht zum freien Dienst unter die sittliche Idee, sondern nur zum unsreien unter den freien Griechen berusen. Eine allgemeine menschliche Sittlichkeit kennt selbst Aristoteles nicht.

Das ist eine ber am meisten hemmenden Schranken heidnischer Sittlichkeit, daß die Idee der Menschheit ihr vollkommen sehlt. Die einzige,
über die Schranken des Bolksthums hinausgreisende, auch in vieler anberer Beziehung an christliche Anschauungen erinnernde Religion der Budd histen hat den Gedanken einer gleichsehr zur Bahrheit und Sittlichkeit
berusenen Menschheit gesaßt, hat eine Neission über die Bolksgränzen
hinaus, aber dieß auch nur, weil Religion und Sittlichkeit einen durchgreifend verneinenden Charakter tragen; in dem Bewußtsein von der Nichtigkeit alles Seins schwinden auch die Schranken der Bölker als nichtige;
aber diese Sittlichkeit will nicht ein geistiges Reich einer sittlichen Wirklichkeit auf bauen, sondern den sittlichen Geist aus aller Wirklichkeit,
als in sich nichtig, befreien, auch von dem eigenen persönlichen Dasein.

Das der christlichen Sittlichkeit einen so tief ernsten Hintergrund gebende Bewußtsein von der schuldvollen sittlichen Verderbniß der unserlösten Menscheit hat im Heiventhum nur schwankende und selbst trüsgerische Anklänge. Dem Chinesen ist alle Wirklichkeit gut, das Meer des Lebens ist spiegelglatt, höchstens an seiner Obersläche von leichten Wellenrunzeln getrübt, die durch eine kurze Windstille alsbald wieder verswischt werden. Dem Indier ist alles Dasein gleich gut und gleich böse,— gleich gut, insofern alles Wirkliche das göttliche Sein selbst ist,— gleich böse, insofern alles zugleich eine unwahre und unrechtmäßige Selbstentäußerung des einen Brahma, oder — bei den Buddhisten, ein Ausstruck der vollkommenen Richtigkeit ist. Die Schuld liegt nicht auf dem Wenschen, sondern auf Gott und dem Dasein überhaupt; der Mensch leidet unter der Unwahrheit der Wirklichkeit, hat sie aber nicht selbst verschuldet.

— Ernster und mit höherer sittlicher Wahrheit erfaßt ber Perser bas Bose in der Welt. Die Menschheit ist wirklich fittlich verderbt, und ist es durch eine sittliche Schult, durch einen Abfall von dem Guten, und ber Mensch hat sittlich zu kämpfen gegen bas Bose und für bas Gute. Aber jener Abfall liegt jenseits des menschlichen Thuns und der mensch= lichen Schuld, liegt in dem Gebiete des Göttlichen felbst. Nicht bas vernünftige Geschöpf, nicht ber Mensch ist schuldvoll abgefallen, sondern ein Gott; das Göttliche ist selbst in sich entzweit, dem guten Gott tritt von Anfang an der schuldvolle bose gegensiber, und die wirkliche Welt, nicht bloß die sittliche, sondern auch die Natur ist das Werk beider einander fittlich gegenüber stehenden göttlichen, schöpferischen Mächte. In Diesem nicht mehr naturalistischen, sondern sittlichen Dualismus liegt eine viel höhere Wahrheit als in der indischen Einheitslehre, wo die Entzweiung zu einem blogen Schein, zu einer Selbsttäuschung, - fei es Brahmas, sei es, und folgerichtiger, des Menschen, herabsinkt, - und ber Mensch hat hier eine viel höhere persönliche sittliche Aufgabe. Aber indem er die Schwere der Schuld von sich auf die Gottheit wirft, fehlt dem sittlichen Ringen doch ber rechte Grund und die Wahrheit. — Dem Griechen tritt selbst diefer in seinem Hauptnerv gelähmte Ernst bes Perfers hinter die in anderer Beziehung höhere Auffassung einer innern Harmonie bes Daseins zurück. Was für die driftliche Weltanschauung bas sittliche Ziel ist, wird da als das der Wirklichkeit bereits unvertilgbar einwohnende Wesen erfaßt, also daß bas sittliche Thun nur den an sich burch= aus fehllosen Reim bes geistigen Wefens bes Menschen zu entfalten hat, um bas Höchste zu erringen. Bon einem positiven Rampf gegen eine machtvolle Wirklichkeit bes Bösen in bem Menschen haben selbst bie am höchsten stehenden Philosophen kein Bewußtsein; und was von solcher Wirklichkeit des Bösen in dem Dasein dem gesunden Gefühl und Urtheil sich aufdrängt, das wird von dem grade bei den geistig Geförderten ge= steigerten Selbstgefühl nicht in bem eigenen sittlichen Wesen bes Menschen gefucht, sondern jenseits besselben in der Götterwelt, Die selbst bei ben sittlich zarter fühlenden Dichtern als sittlich befleckt, als Gegenstand gerechter Rüge erscheint, ober jenseits ber Götterwelt in bem vernunftlos waltenben Schickfal, - ober in ber außergriechischen Menschenwelt, bie als barbarisch auch ber sittlichen Bersunkenheit verfallen ist. — Die bei Weitem höchste Auffassung bes Sittlichen und ber Schuld erscheint bei ben germanischen Bölkern, bie freilich erft in ber driftlichen Zeit, und nicht unberührt von deren Ginflussen, ihre Weltanschauung weiter ent= wickelten.

#### §. 7.

Das umnachtete, nur zu einzelnen Lichtpunkten sich erhebende sittliche Bewußtsein der wilden Bölker liegt außerhalb der Geschichte; das zartere der halbgebildeten Bölker, besonders der Peruaner und Mexikaner, von denen jene besonders die sociale Sittlichkeit zu einer, freilich einseitigen Blüthe entwickelt haben, erscheint mehr als machtvolle Sitte, als daß es zu einem klaren Bewußtsein sich herausegebildet hätte.

Das sehr bestimmt in's Einzelste und Rleinste ausgebildete sitt= liche Bewußtsein der Chinesen, auch in zahlreichen, zum Theil für heilig geltenden Schriften ausgesprochen, ist ohne höhere Ideen, mehr nüchtern=verständig, rein bürgerlich, überwiegend nur auf die äußer= liche Zweckmäßigkeit gerichtet. Das Wesen dieser Sittlichkeit ist ein kampfloses Sicherhalten in der von Anfang an stetig bestehenden Ord= nung, Bleiben in ber rechten Mitte; kein Bewußtsein einer verlornen Bollkommenheit, keins von einer erst sittlich zu erringenden des Men= schengeschlechtes. Voraussetzung ist die ungetrübte Güte der mensch= lichen Natur, die volle Uebereinstimmung des Ideals und der Wirklichkeit. Nicht geheiliget soll eine unheilige Wirklichkeit werden, sondern das Einzeldasein des Menschen nur nachgebildet werden den reinen menschlichen Vorbildern, und eingefügt in die nie ganz zu beirrende, ftcts sich gleichbleibende gemeinsame Sitte. — Der Glanzpunkt chine= sischer Sittlichkeit ist der Gehorsam in der Familie und in dem Staat; — ihr Grundcharakter ist passives Verharren in der stets gleich= artigen, ziellosen Bewegung bes Ganzen; ein stetiger Pulsschlag, bessen Bebeutung nicht in dem Ziel, sondern in der Bewegung selbst ruht.

Die Chinesen, deren religiöse Anschauungen ein dürftiger, nüchterner, aber klarer und folgerichtiger Naturalismus sind, haben besonders Insteresse für sittliche Lebensregeln; die alten Religionsbücher, die Kings, gesammelt und überarbeitet von Kongsustse im sechsten Jahrhundert vor Chr., enthalten meist eine ins Einzelne gehende Moral; ebenso fast alle späteren religiösen, philosophischen und geschichtlichen Schriften.

Das Leben des AU's trägt überall, auch in seiner geistigen Seite, Naturcharakter; keine Geschichte mit einem durch das sittliche Thun zu erringenden geistigen Ziele, sondern nur Naturverlauf mit stets gleichblei=

<sup>1)</sup> Des Berf. Gesch. bes Beibenth. Bb. I, S. 40 ff., 163 ff.

<sup>2)</sup> Ebend. 251 ff., 303 ff.

bendem, in steter, gleicher Wiederholung sich bethätigendem Charafter; die Sittlichkeit schaut nicht vorwärts, sondern nur rückwärts, auf das, was gewesen ist und immer so bleiben soll, und alles bessernde Thun in Beziehung auf eine etwa verschlimmerte Gegenwart ist bloße Rücksehr zu bem besseren Früheren. Statt eines Fortschrittes ist bes sittlichen Strebens Ziel immer nur Erhaltung ober Rückfehr zu bem Bergangenen. Ibeales ist erst zu erreichen, sondern ist schon dagewesen und eigentlich, mit wenig Trübungen, immer ba; bie Menschheit ist von Anfang an ohne Geschichte und ohne Entwidelung schon vollfommen; die Sittlichkeit will nie etwas noch nicht Dagewesenes schaffen, höchstens eine leichte, aber nie bis auf den Grund gehende Störung heilen. Gut ist nicht, was erst wer= den soll, sondern was von Anfang an schon ist; das höchste Gut ist nicht Ziel und Zweck, sondern ist das ewig Seiende selbst; der Mensch hat und genießt es als Gegebenes von Anfang an, es ist das Paradies, in welches er von Natur schon gesetzt ist, und welches er eigentlich nie verloren hat, höchstens daß einige Dornen und Disteln zwischeneingewachsen sind, die jedoch das paradiesische Leben im "Reiche des Himmels" bem Menschen nur etwas unbequemer machen, ihn aber nicht baraus vertreiben, und mit leichter Mühe auszurotten sind. Der Strom der Weltgeschichte strömt von selbst ohne Zuthun des Menschen; der Mensch hat einfach demfelben sich hinzugeben, in die ewig sich gleichbleibende Ordnung sich widerstandslos einzufügen, in das stets gleichmäßig rollende Uhrwerk als unbedingt der Bewegung folgendes Rad sich einzureihen. Die Sitt= lichkeit hat daher kein hohes Ziel, sondern fordert nur Ruhe und Ordnung und passive Unterwerfung unter das bis ins Kleinlichste bevormunbende Staatsgesetz und die ihm gleichgeltende Sitte; — nicht gewaltiger Kampf, sondern stilles Berharren und Arbeiten. Höchstes Borbild der Sittlichkeit ist der himmel, — ber natürliche, — mit seiner ewig sich gleich= bleibenden, ordnungsmäßigen Bewegung. — Wie die wirkliche Welt die gegenseitige Durchdringung ber beiben Urprincipien, bes himmels und der Erde, das Gleichgewicht und die Mitte zwischen beiden ist: so be= steht auch die Sittlichkeit in bem Bewahren bes Gleichgewichts, bem Innehalten ber rechten Mitte; ber Mittelweg ist stets ber beste. Die Sit= tenlehre ist daher durchaus nicht schroff und hart, sie strebt nicht nach hohen, über die Wirklichkeit hinaus liegenden Idealen, ift von mildem, weichem Wesen, nüchtern, praktisch, gemäßigt, ohne hohe Erhebung; sie fordert vom Menschen fast nichts, was ihm schwer werden könnte, was viel Entfagung forderte; er braucht nicht fein natürliches Wesen abzustreifen, hat nur Maß zu halten in allen Dingen. Der Mensch ist da= her auch immer — natürlich nur der Chinese, — von Natur schon befähigt, alle Forberungen der Sittlickleit vollkommen zu erfüllen, und es giebt daher auch schlechthin vollkommene, sündenreine Menschen. Die Tugend ist leicht zu vollbringen, denn sie ist der natürliche Ausdruck des Seelenslebens und hat kein in dem Herzen wurzelndes Böse zu bekämpsen, hat auch keine wirkliche Feindschaft in der Welt gegen sich; sie erweckt nicht Haß, sondern überall Liebe, Achtung und Shre, denn die Menschheit ist ja im Großen und Ganzen gut; das wirklich Böse ist immer nur Ausenahme; die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zum Leben führt, und Viele sind ihrer, die darauf wandeln.

Die Sittlichkeit, weil ein bloßer Ausbruck der allgemeinen, natürli= chen Weltordnung, steht in unmittelbarer Berbindung mit dem Naturverlauf. Das Innehalten ber rechten Mitte erhält bas Gleichgewicht in bem All, und jede Störung desselben durch die Sünde hallt in der ganzen Natur wieder und bewirkt unmittelbar Störungen in derselben, besonders wenn ber Sündigende ber Stellvertreter des Himmels, der Kaiser, ist, der zur Darstellung bes sittlichen Ibeals, bes Tugendvorbildes, von Amts= wegen berufen ift. Dürre, Hungersnoth, Ueberschwemmungen, Best u. bgl. sind nicht sowohl positiv verhängte Strafen eines perfönlich waltenden Gottes, als vielmehr unmittelbare, natürliche Wirkungen ber Günden bes Raisers und des ihm nachahmenden Bolkes. Statt eines geschichtlichen Busammenhanges und einer geschichtlichen Wirkung der Sünde auf bie kommenden Geschlechter, wie in der dristlichen Weltanschauung, ist hier ein natürlicher Zusammenhang und eine natürliche Wirkung der Sünde auf die gegenwärtige Natur und das gegenwärtige Geschlecht. Diese na= turalistische Parallele zu ber driftlichen Lehre von ber Erbsünde hat eine tief ernste Bedeutung. Der Mensch hat es in dem sittlichen Handeln nicht bloß mit sich zu thun, sondern mit dem Weltganzen; er stört sündigend die Ordnung und den Einklang bes Daseins überhaupt; jede Sünde ist ein Frevel gegen das All, darum auch gegen bessen höchste Erscheinung, das Reich der Mitte; alle Sünden sind Berbrechen, alle sind gemeinschädlich; in China leidet durch die Sünde die Natur, nach christlicher Weltanschauung die Geschichte.

Der Mittelpunkt des sittlichen Lebens ist die Familie; in ihr offensbart sich unmittelbar das Gottesleben, welches in dem Gegensatz des Männslichen, Activen, und des Weiblichen, Passiven, der Himmelskraft und des Erdstoffes, und in der Einigung der beiden besteht. Das Familienleben ist ein lebendiger Gottesdienst, und die Familienpslichten sind die höchsten, alle andern unbedingt überragenden; dem Gehorsam der Kinder gegen die Eltern muß aller andere Gehorsam weichen. Was der Himmel für die Welt ist, das ist der Bater für die Kinder, und die Ehrfurcht gegen

die Eltern ist eine religiöse Tugend. Die Ehe ist darum eine sittliché Pslicht, welcher kein Tugendhafter sich entziehen darf; der Ehelose zerstört die Reihe der Familie und frevelt an seinen Ahnen.

Die volle Verwirklichung der Sittlichkeit aber erscheint im Staat, der die nach allen Seiten ausgebildete Familie ist. Der Kaiser, als Sohn und Stellvertreter des himmels nicht nach Willkür, sondern nach den ewig geltenden himmlischen Gesetzen regierend, ist der Vater und Erzieher des Volkes, nicht bloß das Recht schützend, sondern auch als Vorbild der Tugend die Sittlichkeit des Volkes leitend und bewahrend. In China ist Alles Staat und der Staat ist Alles; er ist das große Meer, in welches alle Ströme des Geisteslebens münden, und auch die Sittlichkeit steht schlechterbings unter der Vormundschaft des Staats. Nicht als Mensch, sondern nur als Staatsbürger und Familienglied hat der Chinese ein sittliches Lebeu; im Gehorsam gegen die Gesetze des Staats vollbringt sich alle Sittlich-keit; zwischen dürgerlichem und sittlichem Gesetz besteht keine Unterscheidung. 1)

#### §. 8.

Die Indier, die brahmanischen wie die buddhistischen, fassen auf Grund ihres folgerecht burchgeführten Pantheismus die Sittlichkeit wesentlich negativ. Alle endliche Wirklichkeit, vor Allem die ber menschlichen Persönlichkeit ift nichtig, unwahr, unberechtiget, weil sie, — bei den Brahmanen, nur die sich selbst entfremdete Gottheit ist, ober weil, — bei ben Budbhisten, das Wesen alles Seienden überhaupt die Richtigkeit ist; daher der Grundcharakter der Sittlickkeit die Selbstverleugnung, die Weltentsagung, passives Dulden statt schaf= fender That. Das sittliche Ziel, das höchste Gut, ist kein persönlicher Besitz, sondern das Aufgeben der Persönlichkeit an das unpersönliche göttliche Sein ober an die Nichtigkeit. Rein Verwirklichen und kein Gestalten eines auf der Persönlichkeit ruhenden sittlichen Reiches, nicht einmal ein Bewahren der bestehenden Wirklichkeit, sondern ein Auf= lösen derselben. Alle Wirklichkeit, insofern sie endliche Gestaltung ist, ist böse, nicht durch Schuld des Menschen, sondern durch ihr Wesen von Anfang an; und keine andere Erlösung als ihre Bernichtung. Während aber in der rein pantheistischen Brahmanensehre der Gebanke ber Entfaltung ber Welt aus Gott boch auch in bem Dasein eine göttliche, also beziehungsweise gute Grundlage anerkennen

<sup>1)</sup> Die weitere Durchführung und Begründung s. in des Verf. Gesch. des Heibenth. Bb. II, S. 121—208.

läßt, und die aus Gott ausgeflossene Menschheit je nach den verschiesbenen Entfernungen von dem göttlichen Urquell in verschiedenen Graden dieser göttlichen Substanz theilhaftig sein läßt, — die Kasten Untersschiede, nicht bloß politischer, sondern auch sittlicher Urt: — hebt die Lehre der Buddhisten mit dem göttlichen Urbrahma auch diese conscentrischen Kreise um den entgöttlichten Mittelpunkt auf und fordert gleiche schlechthin weltentsagende Sittlichkeit von allen Menschen, selbst über die Schranken des Bolkes hinausschreitend, und verwandelt die bei den Brahmanen als Gipfelpunkt der frommen Sittlichkeit erscheisnende positive Selbstqual in ein auf hoffnungslosem Schmerz über die Nichtigkeit alles Seienden ruhendes stilles, entsagendes Dulden. 1)

Die brahmanischen Indier haben in den Gesethüchern alte und reichshaltige Sammlungen von sittlichen Lehren. Den Beden fast gleich geschätzt und auf göttlichen Ursprung zurückgeführt, ist das Gesethuch des Manu, dessen Bestandtheile sehr verschiedenen Zeiten angehören, die letzten aber wohl noch vor das 6. Jahrhundert v. Chr. fallen; die eigentslich sittlichen Vorschriften sind noch ungetrennt von den religiösen und bürgerlichen. Auch die Veden und die spätern philosophischen und gesetzlichen Schriften enthalten viel Moralisches.

Im Gegensatz zu dem chinesischen Natur=Dualismus von der Natur= Einheit als dem Göttlichen ausgehend, betrachtet der Brahmane die wirkliche Welt nur als eine weder nothwendige, noch eigentlich rechtmäßige, sondern als eine mehr traumartige Entäußerung des Urbrahma, die nach einem in sich zwecklosen Bestehen wieder in jenes zurückgenommen wird. Die Sittlichkeit hat also keinen positiven Zweck, sondern trachtet vielmehr darnach, aus dem Einzelsein hinauszugelangen, die Persönlichkeit in das Unpersönliche aufgehen zu lassen. Das persönliche Fortbestehen in der Seelenwanderung ist Strafe, nicht Lohn. Die bestehende Wirklichkeit ist nicht, wie in China, als solche gut, sondern als Einzelsein bose, und nur in ihrer allgemeinen göttlichen Substanz gut; nur diese, nicht jene darf festgehalten werden. Das sittliche Subject ist nicht der Mensch an sich; es giebt gar keine einheitliche Menschheit, sondern nur verschiedene engere ober weitere Kreise um den göttlichen Mittelpunkt, geistig und sittlich von Natur wesentlich verschiedene Menschenklassen, von benen die untersten aber noch niedriger stehen als manche Thiere und zum sittlichen Leben schlechthin unbefähigt sind; ihnen die Beben oder die Gesetze zu lehren,

<sup>1)</sup> S. des Berf. Geschichte des Heibenth. II, S. 230 ff., 305-332; 353-380; 388 ff.; 454-513; 520-597.

ist ein der tiefsten Hölle würdiges Verbrechen. Nur die drei höchsten Kasten sind der Erkenntniß der Wahrheit und damit auch der Sittlichkeit fähig. Aber auch für sie sind die sittlichen Aufgaben und Kräfte sehr verschieden, und der Indier spricht nicht von sittlichen Pflichten des Menschen, sondern immer nur von den Pflichten der Kasten. Des Baicja höchstes Gut ist der Reichthum, seine Tugend ist fleißiges Erwerben; des Xatrija's höchstes Gut ist die Macht, und seine höchste Tugend die Tapferkeit; und nur der Brahmane ist ber höchsten Sittlichkeit fähig; aber biese richtet sich nicht bildend und schaffend auf die Wirklichkeit, sondern verachtend und entsagend von derselben ab, - nicht aber, um die freie, selbstbewußte Persönlichkeit ber Natur gegenüber geltend zu machen, sonbern um ben perfönlichen Geift als unberechtigt in das Unpersönliche zurückzuführen. Höchste Tugend ist Berzichten, nicht etwa bloß auf sinnlichen Genuß, auf irdisches Wohlsein, sondern auf die eigene selbstbewußte Perfönlichkeit, und der Gipfelpunkt dieser Sittlichkeit ist darum die durch methodische Selbstqual angestrebte Selbstvernichtung, damit Brahma allein sei. Höchstes Gut des wahren Menschen, d. h. des Brahmanen, ist Einswerden mit Brahma, nicht in dem Sinne einer sittlichen Lebensgemein= schaft des persönlichen Geistes mit dem persönlichen Gott, sondern als ein Auflösen des an sich unberechtigten perfönlichen Geistes in das AUgemeine, Unpersönliche. Was jett schon bie Zusammenfaffung aller Weisheit ist, zu wissen: "Ich bin Brahma," das wird zur vollen Wahrheit durch das Aufheben des Ich in das Brahma; das Ziel der Sittlichkeit ist: "Brahma allein ist, nicht Ich;" und wie der Mensch schon jetzt im tiefsten Schlafe, wo er von der Welt und von sich nichts weiß, der Gottheit näher ist als im Wachen: so ist der Tugend Ziel das völlige Entschlafen des persönlichen Geistes, bas Verdünsten des Thautropfens, der auf bem Lotosblatte zittert. Das Festhalten ber Persönlichkeit ist bas Wesen alles Bösen. Nichts kann und darf bleibend bestehen als die einige Gottheit, die nichts Anderes dulbet als sich selbst, und für welche alles Dasein der Welt höchstens nur ein Traumbild, eine vorübergehende Berirrung ist; — für ben tiefer Erkennenden freilich ist die Welt überhaupt nur eine falsche Einbildung des thörichten Menschen und besteht gar nicht. Die Chinesen wollen in der Sittlichkeit das Bestehende nur erhalten, die höheren Bölker wollen es zu einer geistigeren Wirklichkeit gestalten, die Indier wollen es in's Nichtsein auflösen. Die westasiatischen Bölker haben die Wahrheit in der Zukunft, und sehnen sich hoffend und sittlich ringend nach einer besseren Wirklichkeit, als die Gegenwart bietet; die Indier blicken schmerzvoll in die Gegenwart, gleichgiltig in die Zukunft, mit Befriedi= gung allein in die Bergangenheit, wo noch nichts Anderes war als das

einige Brahma, und in die Zukunft, die zu dieser Bergangenheit einfach zurudkehrt. Der Chinese wirkt für die Gegenwart, die höheren Bölker für die Zukunft, die Indier wirken gar nicht, sondern dulden und sterben; sie wollen nicht den freien, sittlichen Geift in die Wirklichkeit hineinbilden, sondern ihn aus ihr herausziehen; nicht die Wirklichkeit durch den Geist verklären, sondern diesen aus ihr erlösen. Die indische Sittlichkeit ist we= niger ein Schaffen als ein Opfern, und fällt darum wesentlich mit dem Rultus zusammen, als bessen Gipfelpunkt die zu voller Vernichtung des persönlichen Daseins steigende Selbstpeinigung zu betrachten ist. Den Weg, den die Welt aus dem Urwesen herausgemacht hat, muß sie wieder zurudmachen; die Natur vollbringt dieß selbst durch den Tod; der Mensch vollbringt es in seiner sittlich=frommen Selbstvernichtung. Was für die Natur das natürliche Ziel ist, das ist für den Menschen der sittliche Zweck. Wie Brahma sich aus seiner reinen, durchsichtigen Einheit zur Welt der Bielheit entfaltete, so soll sich ber Mensch aus seinem vereinzelten Dasein wieder in die Einheit zurückfalten; der Mensch, des weltlichen Daseins höchste Blüthe, soll aus der Zerstreuung Brahmas in der Welt wieder zu der Einheit zurücktehren, sein Sonderdasein aufopfern. Absterben soll ber Mensch, nicht etwa ber Sünde ober nur ber Sinnlichkeit, sondern sich selbst, soll aufhören wirkliche Persönlichkeit zu sein, verzichten auf jedes Gefühl, auf jeden Willen, auf jeden Gedanken, der irgend etwas Anderes enthält als das eine Brahma. Die graufamen Selbstpeinigungen der Indier sind nicht Buße für Sünden, sondern höchste Tugendübungen der Heiligen. Ein lebendiges Schuldbewußtsein hat der Indier gar nicht; das Böse des Daseins ist nicht seine, überhaupt nicht des Menschen Schuld. Alles, was ist und geschieht, ist unmittelbar Brahma's That. Das Böse haftet zwar von Natur an allem Dasein, aber dem Menschen ist es nicht zuzurechnen, und eine andere Erlösung von demselben giebt es nicht, als die Bernichtung des endlichen, auch des eignen Seins. Die ganze Sitt= lichkeit trägt verneinenden Charakter; der wahrhaft Erkennende braucht nicht bloß keine positiven Werke zu thun, sondern er thut sie grundsätzlich nicht, weil sie nur bem Bereich ber Thorheit angehören.

Für den Menschen, auch insofern er Gegenstand des sittlichen Thuns ist, hat der Indier kein Interesse; höhere Liebe hat er für die Natur, die der Naturgottheit näher steht, der engste Kreis um den göttlichen Mittelspunkt ist. In der Natur sieht er seine Mutter, er liebt sie ehrsurchtsvoll als die nächste und ungetrübteste Offenbarung Brahma's. Derselbe Indier, der einen Pariah gefühllos verschmachten sehen kann, ohne nur eine Hand helsend nach ihm auszustrecken, scheut sich, als schwere Sünde, einen Grashalm zu brechen oder eine Mücke zu verschlucken; ein Brahmane

foll auch keine Erdscholle ohne Grund zerbrechen. — Die She und das Familienleben überhaupt kann nur eine Durchgangsstuse für die noch sittlich Ungereisten sein; der zur Erkenntniß hindurchgedrungene Brahmane muß Vater und Mutter, Weib und Kind verlassen und, der Welt und sich selber abgestorben, nur noch der einsamen Betrachtung Brahma's leben, Jahre lang im Walde auf demselben Punkte stehend, regungslos wie ein Baumstamm, nur die dürstigste Nahrung suchend oder von Andern empfangend; alles Endliche muß ihm vollkommen gleichgiltig geworden sein, dies er, einer Pflanze gleich fortlebend, hinsiechend den erssehnten Tod erreicht. Für die Gesellschaft und den Staat kann nur der den niedrigeren Kasten Angehörige Interesse haben, den Brahmanen selbst berührt dieß nicht, und höher als der muthige Held und als der eifrig waltende Fürst ist der die Krone mit den Einsiedlerleben Bertauschende.

Werkwürdiger noch ist das sittliche Bewustsein der Buddhisten, beren weltgeschichtlich wichtige Religion, eine Abzweigung der Brahmanischen, begründet wurde von dem indischen Königssohn Cakjamuni im sechsten Jahrhundert v. Chr., die einzige heidnische Religion, die über die Volksgränzen hinaus Mission trieb, und in wenig Jahrhunderten in ganz Mittel= Süd= und Ost=Asien bis nach Japan sich verbreitete. Die heiligen Schriften der Buddhisten sind überwiegend moralischen Inhalts, denn die Religion geht hier fast ganz in die Moral auf.

Ist bei den Brahmanen Grund und Wesen alles Seins das eine schlechthin bestimmungslose und inhaltlose Urbrahma, so geht der Buddhis= mus einen Schritt weiter, und erklärt diesen bestimmungslosen, leeren Ur= grund für das Nichtsein selbst. Alles ist aus dem Nichtsein, darum ist das Nichtsein der Inhalt und das Wesen alles Seienden, darum ist alles Wirkliche in sich nichtig und hat seine Wahrheit nur darin, daß es wieder zu Grunde geht. Wie der Anfang, so ist auch der Zweck alles Seienden, also auch des Menschen und seines sittlichen Strebens, bas Nichtsein. Alles ist eitel im himmel und auf Erden, und himmel und Erbe sind selbst eitel, und auf den Trümmern der zusammenbrechenden Welt thront ewig bleibend nur das Nichtsein. Das Sittliche bieser atheistischen Religion liegt darin, daß der Buddhist mit dem trostlosen Gebanken auch wahrhaft Ernst macht und, im schneidenden Gegensatz mit bem in Weltgenuß versenkten neuern Atheismus, bem Menschen die gott= verlassene Welt auch als solche darstellt und ihm allen Genuß derselben versagt, daß er an ihr keine Freude hat, sondern den tiefen Schmerz über alles Dasein zur Grundlage aller Sittlichkeit macht. Der Budbhift wird sich in vollem Maaße bewußt, was es auf sich hat, die Natur über den Geist zu setzen, Gott nur in der Natur und in der Welt überhaupt §. 9.

Das sittliche Bewußtsein der Aegypter und der semitischen Völker, besonders der Asshrer und Babhlonier, ist uns bis jett nur sehr unvollkommen und bruchstückweise bekannt, so daß eine ganz bestimmte Charafterzeichnung besselben noch nicht möglich ist. viel scheint sicher bekundet zu sein, daß bei diesen Völkern, die den Uebergang aus dem naturalistischen Ost-Asien zu den das Göttliche als persönlichen Geift erfassenden westlichen Völkern bilden, sowohl die sittlichen Grundlagen, als das Wesen des sittlichen Subjectes und der sittlichen Aufgabe in höherer, geistigerer, die Persönlichkeit mehr zur Geltung bringenden Weise erfaßt werden als bei den früheren Völkern. Der pantheistisch=naturalistische Charakter ber religiösen und sittlichen Weltanschauung ist überwunden, und eine moralisch = duali = stische ringt sich immer bestimmter hervor. Die Sittlichkeit geht aus dem bloßen Erhalten und Beharren der Chinesen, und aus dem Entsagen der Indier in den Kampf gegen das einst zu überwin= bende, übermenschlich entsprungene, aber nicht ausschließlich geltende Böse über.

Alegypten steht auf der Gränzscheide der naturalistischen und der per= fönlich = geistigen Weltanschauung; das Göttliche ist zwar zunächst und ursprünglich noch reine Naturmacht, ringt sich aber zur geistigen Persön= lichkeit hinauf, und diese ist auch bei dem Menschen anerkannt; bei ben femitischen Bölkern tritt dieß Bewußtsein noch bestimmter auf. Die Vor= aussetzung des Sittlichen ift nicht mehr das vollkommene und stetige Gutsein bes Daseins, wie bei ben Chinesen, ober das wesentliche Bose= sein desselben, wie bei den Indiern, sondern ein innerer sittlicher Gegensatz des Daseins. Den perfönlich gewordenen guten Göttern tritt das Bose als ein von ihnen verschiedenes göttliches Sein gegenüber, welches zunächst weniger geistig ist, mehr ben Naturcharakter ausbrückt, und der Mensch ist mit seinem sittlichen Streben inmitten dieses Gegen= fates gestellt, hat für das göttliche Gute und gegen das nicht weniger göttliche Böse sich zu entscheiden. So wird das sittliche Subject bei dem Kampfe des in der Welt waltenden Widerspruchs selbständiger und freier als bei den rein naturalistischen Bölkern; seine sittliche Aufgabe wird eine bei weitem ernstere, schwerere, tritt viel gewaltiger an die persön= liche Selbstentscheidung heran. Es haben baher biefe Bölker auch groß= artigere, weltgeschichtliche Charaktere erzeugt als die früheren, sind welt= geschichtlich fämpfende Bölker geworben. Und bes fämpfenden Strebens Ziel ist der dereinstige Sieg des Guten über das Böse durch den perssönlichen Geist, welcher nicht aufgelöst wird in ein allgemeines, unperssönliches Natursein, sondern über das bloße Natursein siegend auch seine Persönlichkeit bewahrt.

Anders aber bekundet sich dieses Hervorbrechen des perfonlichen Geistes und seiner sittlichen Aufgabe bei den Aegyptern als bei den semitischen Bölkern. Bei jenen ift das perfönliche Wesen bes sittlichen Geistes zu= erst zum vollen Bewußtsein gekommen. Der Geist ift etwas Anberes als die Natur und höher als diefe, nicht zur Anechtschaft unter fle bestimmt, sondern zur eigenen, freien, sittlichen Selbstbestimmung, - hat perfönliche Unsterblichkeit, — gegenüber der von dem Tode durchwalteten Natur. Aber dieser Gegenfat bes sittlichen, persönlichen Geistes gegen die Natur vollbringt sich in bem irdischen Leben noch nicht zum Siege. Wie Osiris dem bosen Typhon unterliegt, so muß der Mensch zulett in dem Kampfe der ungeistigen Natur unterliegen, aber nur, um in bem Jenseits zum Vollgenuß ber geistigen Persönlichkeit zu gelangen. Morgenroth der Freiheit des perfonlichen Geistes ift in Aegypten angebrochen, aber es wird noch nicht Tag. Nur durch Kampf, durch Leiben und Sterben hindurch wird der Geift frei, - in der Götterwelt wie in der Menschenwelt. Ofiris wird wahrer Herrscher erft in der Unterwelt, bort auch erst ber Mensch; nur aus bem Tode keimt das Leben und der Sieg. Auch über des Aegypters sittliches Leben ist ein dusterer Schleier geworfen, ein schwermüthiger Hauch ausgegoffen, wie bei den Indiern, aber mit hellerer Hoffnung als dort. Dem Indier ist alles sittliche Leben nur ein schnell vorübergehendes, spurlos verschwindendes Meteor, bem Aegypter ein zwar leibenvolles, aber zum bereinstigen bleibenben Siege der sittlichen Person ausschlagendes Kämpfen. Der Mensch hat noch nicht die volle Freiheit und die volle persönliche Geltung, aber er wird sie haben nach dem Tode, wenn er hienieden standhaft kämpft; und er ist sich der vollen, persönlichen Berantwortlichkeit für sein Leben und für sein Schicksal nach dem Tode bewußt. Sein persönlich=sittliches Leben ver= fällt nicht einer allgemein waltenden Naturnothwendigkeit, sondern ber perfönlichen Entscheidung bes ersten perfönlichen Siegers über bie Natur und über ben Tob. Bon Osiris, bem König in ber Unterwelt, wo bas wahre Leben erst beginnt, wird des Menschen sittliches Thun gerichtet, abgewogen auf der Wage der Gerechtigkeit. In persönlicher Gemein= schaft mit dem Osiris, lebt der Gerechte glückselig fort. Osiris, der höchste Bertreter der geistigen Gottheit, der Borganger und Bürge der Unsterb= lichkeit, der Erstling unter den Gestorbenen und nach dem Tode Lebenden, ist auch der höchste Vertreter ägpptischer Sittlichkeit, — beren Grund=

charakter beharrliches Kämpfen um die Gerechtigkeit ist. Die Straußfeber, das Zeichen der Wahrheit und Gerechtigkeit, ist eins der höchsten Ehrenszeichen. —

Aber erst in der Unterwelt vollbringt sich die wahre Gerechtigkeit, hier auf Erben walten noch unüberwindlich die bosen Mächte. Darum richtet ber Aegypter, im Gegensatz zu bem Chinesen, all seine Liebe und sein Interesse auf das jenseitige Leben. Die Wohnungen der Lebenden waren meist dürftige Hütten, die Wohnungen der Todten sind die Denkmäler höchster Kunst und eines Arbeitseifers ohne Gleichen; die Felsengräber und die zu Königsgräbern bestimmten Phramiden gehören zu den Wundern der alten Welt und tropen ber Macht ber Zeit. — Das Leben ber Gegen= wart wird wie bei den Indiern gering geachtet, aber nicht wegen der Nichtigkeit alles Daseins überhaupt, sondern weil es gemessen wird an einem höhern Leben, welches als höchstes Gut ein hoffnungsreiches sitt= liches Ziel ist. Erinnerungen an den Tod begleiteten den Aegypter überall, und die Mumien oder die Todtenbilder waren felbst bei festlichen Gastmäh= lern ein gewaltiges memento mori. "Die Aeghpter, — fagt Diobor (I, 51), - halten die Zeit dieses Lebens für sehr gering; die Wohnungen bes Lebens nennen sie Herbergen, die Gräber aber ewige Wohnungen."

Die heidnischen semitischen Bölker, besonders die Affnrer und Ba= bylonier, stellen sich in Religion und Sittlichkeit ganz auf den Boden bes subjectiven Geistes, ber Einzelpersönlichkeit. Die allgemeine Einheit bes Naturalismus ist ihnen zerronnen, aber die des unendlichen Geistes noch nicht errungen. Der Geist erscheint nur in der Bielheit von Einzelge= staltungen; daher treten diese Bölker auch nie als Einheit, sondern immer als Vielheit auf. In der Religion wie in der Sittlichkeit zeigt sich die Losgebundenheit des subjectiven Geistes, der sich hier zum ersten Mal stark und mächtig fühlt, von aller unbedingten objectiven Macht, sei sie Natur ober Geist, — eine Ungezogenheit und Unbändigkeit des starken Einzelwillens, — kühne Thaten, aber auch gewaltige Wildheit des un= gebändigten Willens und der Leidenschaften, ein hoch aufgeregtes Wogen ohne Ziel und Zweck. Der Mensch als perfönliches Einzelwesen tritt als das Höchstberechtigte in den Vordergrund. Es fehlt der Sittlichkeit an einer festen Grundlage und Regel; ber starke Einzelwille durchbricht alle Schranken. Das ist die Aera der großen Helden und der großen Thrannen und Gottesverächter, von Nimrod, der da anfing, ein Gewaltiger zu werden auf Erden, ein gewaltiger Jäger vor Jehovah (1. Mos. 10, 8), bis Nebukabnezar, der kühn gegen Gott sich erhob. — Das im star= ten Selbstgefühl verwilderte sittliche Bewußtsein zeigt überwiegend den Trot des starken Subjects gegenüber aller gegenständlichen Macht, selbst gegen Gott; Grausamkeit und wüste Sinnlichkeit kennzeichnen selbst ben Kultus, viel mehr noch das sittliche Leben. Niniveh und Babylon erreichten in vorchristlicher Zeit den Gipfelpunkt des gottlosen, genußsüchtigen, üppigen Lebens. Religion wie Sittlichkeit stehen im schroffsten Gegensatz gegen Indien; das Wüste, Gewaltsame, Tumultuarische duldet kein Gesetz, keine feste Ordnung.

### §. 10.

Zu höherem Standpunkt, aber nicht zu höherer Durchbildung als die früheren Bölker erheben sich die nur kurze Zeit eine weltges geschichtliche Geltung gewinnenden Perfer. Der scharfe Dualismus zweier einander sittlich gegenüberstehenden persönlichen Götter ruft auch die Sittlichkeit zu ernstem sittlichen Kampfe gegen das in dem Bereich des Göttlichen entsprungene Böse; die sittliche Persönlichkeit tritt viel nachdrücklicher hervor als je vorher; die sittliche Aufgabe wird schwerer, aber hat die sichere Verheißung dereinstiger Bewältigung des Bösen, nicht erst in einem jenseitigen Leben, sondern innerhalb der Geschichte selbst. Die Sittlichkeit hat hier zuerst im Heidenthum ein positives Ziel innerhalb der Geschichte, die Verwirklichung eines Reiches des Guten auf Erden; und die Perfer sind das einzige heid= nische Volk, welches eine bestimmte Prophetie zur Grundlage seines religiös-sittlichen Strebens macht. Das Wesen persischer Sittlichkeit besteht daher in dem von bestimmter Hoffnung getragenen bewußten Gegenkampf gegen das in der Welt wie in und an dem Menschen selbst mächtige Böse, welches nach seinem schuldvollen Ursprung wie nach seinem Ende als eine nicht natürliche, sondern sittliche und durch= aus nicht sein sollende Verderbniß erscheint, — in einer beständigen Reinigung des Menschen von allem, was aus dem in alles Dasein eingreifenden Bösen herrührt, im Kampf gegen die Welt des Angra= mainhus. Der Mensch tritt mit seinem sittlichen Willen einer macht= voll waltenden Gottheit berechtiget und siegreich gegenüber.

Die Perser, deren eigentlich weltgeschichtliche Bedeutung von Kyros bis Alexander reicht, haben in dieser kurzen Zeit eine wissenschaftlich gereifte Gestaltung ihres religiös=sittlichen Bewußtseins nicht herausbilden können. Die Hauptquelle für dasselbe, der Avesta, 1) ist an Inhalt und Gedanken= entwickelung bei weitem dürftiger als die so reichen und tiefsinnigen hei=

<sup>1)</sup> Uebersetzt v. Spiegel, 1852. 59, 2 B.

ligen Schriften ber Indier; dennoch ist die sittliche Gefammtauffaffung eine höhere. Die wirkliche Welt, in welcher ber Mensch sittlich zu wirken hat, ist nicht mehr bas unmittelbare Gottessein felbst, sondern ist wesent= lich durch persönliche Gottesthat geworben. Der Geist in seiner persön= lichen Wirklichkeit ist nicht mehr eine bloße vorübergehende Erscheinung an bem allein ewigen Naturgrunde, wie in China und Indien, auch nicht mehr gefesselt und gehemmt durch die in dem Diesseits noch übermächtige Natur, wie in Aegypten, sondern ist bereits die höhere, schaffende Macht. über die Natur, obgleich noch nicht vollkommen freier und allein wirken= ber Schöpfer. Die Welt ist so bem sittlichen Geiste gegenüber nicht mehr ein Fremdes, Ungleichartiges, sondern tritt ihm als Geisteswerk befreundet entgegen; der Mensch beginnt sich in der Welt heimisch zu fühlen, und verlegt daher das Ziel seines sittlichen Strebens nicht mehr bloß in ein Jenseits, sondern faßt es als ein weltgeschichtlich zu erringendes. Dieses Ziel bes sittlichen Strebens ist aber nicht durch bloße, einfache, natürliche Fortentwickelung bes Menschen zu erreichen, sondern durch steten und ernsten Kampf gegen das positiv vorhandene Bose. Das Bose ist nicht mehr wie bei ben Buddhiften und zum Theil schon bei ben Brahmanen, die Substanz der Welt, haftet nicht an der Natur des Daseins als von ihr unzertrennlich, sondern ist erst durch sittliche Schuld des persönlichen Geistes geworden, ist ein verschuldeter Abfall von dem ursprünglich Guten. —

Das ist ein an die driftliche Weltanschauung sich annähernder Ge= danke, wie er uns in der bisherigen Entwickelung noch nicht in gleicher Stärke entgegengetreten ist. Der Gedanke der natürlichen Nothwendigkeit des Bösen durchschneidet den Nerv des sittlichen Bösen; die Chinesen theilen diesen Geranken nur darum nicht, weil sie das Bose überhaupt nur ganz oberflächlich fassen; die Indier fassen es bei weitem tiefer und ernster, aber erkennen nicht die sittliche Wurzel besselben; bei ben Persern ist alles Böse nur durch persönliche That. Aber diese That ist nicht eine geschichtliche, sondern eine vorgeschichtliche, nicht eine menschliche, son= bern eine göttliche. Doch nicht die einige Gottheit an sich kann bas Bose thun, wie bei bem indischen Brahma gedacht wird, sondern ber gute Gott, Ahura=Mazda, bleibt von allem Bösen unberührt; es ist ein anderer gleich ihm perfönlicher Gott, welcher sich in freier Selbstentscheidung für das Böse entschied, seine Welt in die des Ahura-Mazda hineinverflocht und mit allem wirklichen Bösen, deffen Urquell er ist, in Berbindung steht, Angra=mainnus, d. h. "ber bose Gesinnte," Urheber des Todes, ber Lüge, aller Unreinheit und aller schädlichen Geschöpfe, ber Beift, ber bas Gute stets verneint.

Obgleich hiernach der Mensch die Schuld der bosen Wirklichkeit von sich auf die Götterwelt abgewälzt hat, so erfaßt er diesem Bösen gegen= über doch auch die sittliche Bedeutung und Aufgabe des Menschen schärfer als die frühern Bölker. Der von dem guten Gott gut geschaffene Mensch ist mit voller persönlicher Freiheit in Mitten bieses sittlichen Gegenfatzes gestellt, und hat nun die von ihm auch wirklich zu vollbringende sittliche Aufgabe, in immer engere Gemeinschaft mit Ahura= Mazda zu treten, und den Angra-mainhus und alle seine Werke zu bekämpfen. Die Sittlichkeit ift ein Kampf, und ruht nicht auf bloßen natürlichen Gefühlen und Trieben, sondern auf dem bestimmten Bewußtsein von dem heiligen Willen des guten Gottes, auf dem den Menschen ausdrücklich geoffenbarten Wort. Daburch ist aller Raturcharakter von bem Sittlichen abgestreift, und baffelbe in das rein geistige Gebiet gefett, und zugleich ist die subjective Willfür der semitischen Bölker überwunden, und für das Sittliche ein objectives, rein geistig aufzunehmendes Gefet gewonnen. Das geoffenbarte heilige Wort ift die mächtigste Waffe gegen Angra-mainque. — Dieser sittliche Kampf ist ein viel kräftigerer als in Aegypten, denn er ist sich des einstigen Sieges auch für die geschichtliche Welt in freudiger Hoffnung bewußt. Der Aegypter hat seinen Gott, der zugleich sein sittliches Borbild ist, als einen für die gegenwärtige Welt überwundenen, in der Unterwelt; der Perfer ist zum muthigen Mitkampfen mit dem beharrlich gegen das Bose kämpfenden und demselben auch für die Jetztwelt nicht unterliegenden Ahura=Mazda berufen. Der Perfer weiß sich als einen Gottesstreiter und sehnt sich nicht trauernd nach der Unterwelt; er hat in seinem sittlichen Ringen ein hohes Object, einen Gott und seine Schöpfung, zu bekämpfen, — ein hohes Ziel: Erlösung ber Welt von bem Bösen, — eine hohe Zuversicht zu bem Siege, benn einst fommt der Erretter, Çaoschhang (Soschiosch, d. h. der Helfer), der ben Sieg vollendet. Es ist nicht zufällig, daß die Perfer, die gegen fremde Religionen, besonders gegen allen finnlichen Bilderdienst feindselig auftraten, stets eine hohe Achtung gegen die Juden bewiesen, in deren höherer Gottes=Idee ihnen doch etwas Verwandtes entgegentrat.

Der religiösen Boraussetzung entsprechend trägt die persische Sittlichsteit zunächst verneinenden Charakter; aber in völlig anderer Weise als bei den Indiern. Während letztere sich gegen das Dasein, besonders das persönliche Wesen des Menschen richten, richtet sich die persönliche Sittlichkeit, in vollstem Bewußtsein von der Geltung der Persönlichkeit, verneinend gegen alles, was der Welt des Angrasmainhus angehört. Reisnigung von allem, was wirklich oder auch nur symbolisch mit dem Bösen, dem Tode, der Fäulniß in Berührung ist, Tödtung von gistigen und schäd-

ligen Schriften ber Indier; bennoch ist die sittliche Gesammtauffassung eine höhere. Die wirkliche Welt, in welcher der Mensch sittlich zu wirken hat, ift nicht mehr das unmittelbare Gottessein felbst, sondern ift wesent= lich durch perfönliche Gottesthat geworden. Der Geist in seiner perfön= lichen Wirklichkeit ist nicht mehr eine bloße vorübergehende Erscheinung an dem allein ewigen Naturgrunde, wie in China und Indien, auch nicht mehr gefesselt und gehemmt burch bie in bem Diesseits noch übermächtige Natur, wie in Aegypten, sondern ist bereits die höhere, schaffende Macht. über die Natur, obgleich noch nicht vollkommen freier und allein wirken= ber Schöpfer. Die Welt ift so bem sittlichen Geiste gegenüber nicht mehr ein Fremdes, Ungleichartiges, sondern tritt ihm als Geisteswerk befreundet entgegen; der Mensch beginnt sich in der Welt heimisch zu fühlen, und verlegt daher das Ziel seines sittlichen Strebens nicht mehr bloß in ein Jenseits, sondern faßt es als ein weltgeschichtlich zu erringendes. Dieses Ziel des sittlichen Strebens ist aber nicht durch bloße, einfache, natürliche Fortentwickelung bes Menschen zu erreichen, sondern durch steten und ernsten Kampf gegen das positiv vorhandene Bose. Das Bose ist nicht mehr wie bei den Buddhisten und zum Theil schon bei ben Brahmanen, die Substanz der Welt, haftet nicht an der Natur des Daseins als von ihr unzertrennlich, fondern ift erst durch sittliche Schuld des perfönlichen Geiftes geworden, ist ein verschuldeter Abfall von dem ursprünglich Guten. -

Das ist ein an die dristliche Weltanschauung sich annähernder Ge= danke, wie er uns in der bisherigen Entwickelung noch nicht in gleicher Stärke entgegengetreten ift. Der Gebanke der natürlichen Nothwendigkeit des Bösen durchschneidet den Nerv des sittlichen Bösen; die Chinesen theilen diesen Gebanken nur darum nicht, weil sie das Bose überhaupt nur ganz oberflächlich fassen; die Indier fassen es bei weitem tiefer und ernster, aber erkennen nicht bie sittliche Wurzel besselben; bei ben Persern ist alles Böse nur burch persönliche That. Aber diese That ist nicht eine geschichtliche, sondern eine vorgeschichtliche, nicht eine menschliche, son= bern eine göttliche. Doch nicht die einige Gottheit an sich kann bas Bose thun, wie bei bem indischen Brahma gedacht wird, sondern ber gute Gott, Ahura=Mazda, bleibt von allem Bösen unberührt; es ist ein anderer gleich ihm perfönlicher Gott, welcher sich in freier Selbstentscheidung für bas Böse entschied, seine Welt in die bes Ahura-Mazda hineinverflocht und mit allem wirklichen Bosen, bessen Urquell er ist, in Berbindung steht, Angra=mainpus, d. h. "ber bose Gesinnte," Urheber des Todes, der Lüge, aller Unreinheit und aller schädlichen Geschöpfe, ber Geist, ber bas Gute stets verneint.

Obgleich hiernach der Mensch die Schuld der bosen Wirklichkeit von sich auf die Götterwelt abgewälzt hat, so erfaßt er diesem Bösen gegen= über doch auch die sittliche Bedeutung und Aufgabe des Menschen schärfer als die frühern Bölker. Der von dem guten Gott gut geschaffene Mensch ist mit voller persönlicher Freiheit in Mitten dieses sittlichen Gegensatzes gestellt, und hat nun die von ihm auch wirklich zu vollbringende sittliche Aufgabe, in immer engere Gemeinschaft mit Ahura-Mazda zu treten, und den Angra-mainhus und alle seine Werke zu bekämpfen. Die Sittlichkeit ist ein Kampf, und ruht nicht auf blogen natürlichen Gefühlen und Trieben, sondern auf dem bestimmten Bewußtsein von dem heiligen Willen des guten Gottes, auf dem den Menschen ausdrücklich geoffenbarten Wort. Daburch ist aller Raturcharakter von bem Sittlichen abgestreift, und baffelbe in bas rein geistige Gebiet gefett, und zugleich ift die subjective Willfür ber semitischen Bölker überwunden, und für bas Sittliche ein objectives, rein geistig aufzunehmenbes Weset gewonnen. Das geoffenbarte heilige Wort ist die mächtigfte Waffe gegen Angra=mainhus. — Dieser sittliche Kampf ist ein viel kräftigerer als in Aegypten, benn er ist sich bes einstigen Sieges auch für bie geschichtliche Welt in freudiger Hoffnung bewußt. Der Aegypter hat seinen Gott, ber zugleich sein sittliches Vorbild ist, als einen für die gegenwärtige Welt überwundenen, in der Unterwelt; der Perfer ift zum muthigen Mitkampfen mit dem beharrlich gegen das Böse kämpfenden und demselben auch für die Jetztwelt nicht unterliegenden Ahura=Mazda berufen. Der Perser weiß sich als einen Gottesstreiter und sehnt sich nicht trauernd nach ber Unterwelt; er hat in seinem sittlichen Ringen ein hohes Object, einen Gott und seine Schöpfung, zu bekämpfen, — ein hohes Ziel: Erlösung ber Welt von bem Bösen, — eine hohe Zuversicht zu bem Siege, benn einst kommt der Erretter, Çaoschnang (Soschiosch, d. h. der Helfer), der den Sieg vollendet. Es ist nicht zufällig, daß die Perfer, die gegen fremde Religionen, besonders gegen allen sinnlichen Bilderdienst feindselig auftraten, stets eine hohe Achtung gegen die Juden bewiesen, in deren höherer Gottes=Idee ihnen doch etwas Verwandtes entgegentrat.

Der religiösen Voraussetzung entsprechend trägt die persische Sittlichkeit zunächst verneinenden Charakter; aber in völlig anderer Weise als bei den Indiern. Während letztere sich gegen das Dasein, besonders das persönliche Wesen des Menschen richten, richtet sich die persönliche Sittlichkeit, in vollstem Bewußtsein von der Geltung der Persönlichkeit, verneinend gegen alles, was der Welt des Angra-mainhus angehört. Reinigung von allem, was wirklich oder auch nur symbolisch mit dem Bösen, dem Tode, der Fäulniß in Berührung ist, Tödtung von giftigen und schädlichen Thieren u. dgl. sind nicht bloß sittliche Forderung, sondern selbst Kultushandlungen, und der Avesta beschäftigt sich sehr angelegentlich mit genauen Borschriften hierüber.

Aber auch die positive Seite des sittlichen Lebens ist in dem sittlichen Bewußtsein der Perfer viel höher ausgebildet als bei den frühern Bölkern. Die Perfer errangen sich bei ihren Zeitgenossen den Ruf hohen sittlichen Ernstes, gegenüber der Ueppigkeit der semitischen Bölker. Sie waren ein sehr rühriges, thatkräftiges Bolk; Trägheit stammi von Angra-mainhus; Arbeit, besonders Ackerdan, Landesverbesserung ist Geset des guten Gottes und heilige Pflicht; das ist ähnlich wie in der chinesischen Sittlichkeit, aber aus einem andern Grunde; die Chinesen arbeiten für die Gegenwart, die Perser für die Zukunst. — Die sittliche Beziehung zu andern Mensichen ist zart und edel; hohe Achtung der Persönlichseit in jeder Beziehung ist die Grundlage der gesellschaftlichen Tugend. Ehrlichkeit, strenge Wahr-haftigkeit, hohes persönliches Ehrgesühl unterscheidet die persische Sittlichkeit streng von der ostasiatischen. Es ist eine thatkräftige, männliche Sittlichkeit.

Da wo das Böse nicht mehr ein bloß abstractes, eine Eigenschaft des Daseins ist, sondern eine concrete, schuldvolle Wirklichkeit, nicht bloßes Neutrum, sondern von der Persönlichkeit getragen, da erst wird es Ernst mit dem sittlichen Kampse gegen dasselbe. Der Chinese arbeitet still und emsig in mechanischer Rührigkeit, der Indier duldet, der Aegypter trauert und sehnt sich von der Welt fort, der Semite tobt und genießt, der Perser kämpst in männlich=sittlichem Ernst. Das Unwahre an seinem sittlichen Bewußtsein ist aber wesentlich dieß, daß er das Böse von sich auf die Götterwelt abwälzt, das Böse in seinem eigenen Herzen nicht erkannt hat.

## §. 11.

Das sittliche Bewußtsein ber Griechen ist von dem der Perser sehr verschieden; über dasselbe hinausgehend, scheint es die in dem persischen Bewußtsein liegende Annäherung an die christliche Auffassung wieder in größere Ferne zu rücken. Der heidnische Geist konnte bei dem persischen Dualismus nicht stehen bleiben; die Griechen suchen die Bersöhnung des Gegensatzes in der Welt dadurch, daß sie densselben in die Vergangenheit setzen, während die Gegenwart durch den bereits am Anfange der Geschichte errungenen Sieg des persönlichen Geistes über die ihm widerstrebenden Naturmächte die Harmonie des Daseins zeigt; — im Dualismus der Liche hebt sich der des seinbseligen Widerspruchs aus. Kein böser Gott und keine dem pers

fönlichen Geifte feindselige Naturmacht trift der fittlichen Thätigkeit Die Sittlichkeit ist nicht Kampf, sondern stetige Entgegenüber. wickelung bes an sich guten und reinen Menschen; ber eignen in sich harmonischen Natur folgend, das in sich schöne Dasein der Welt ge= nießend, aber ben sinnlichen Genuß burch geistige Gestaltung verklärend und alle Seiten des sinnlichen wie des geistigen Lebens gleich sehr entfaltend, gelangt der Mensch zu der harmonischen Vollendung seiner Persönlichkeit, dem höchsten Ziel des sittlichen Strebens. Das Schöne ist an sich das Gute; des Schönen sich freuend und das. Schöne schaffend ist ber Mensch sittlich. Kampf ist nicht gegen eine zu vernichtende Welt des Bösen, nicht um einer zu verwirklichenden sittlichen Idee willen, sondern um die volle Persönlichkeit des Helden herauszubilden. Der Grieche kämpft um des Kampfes willen; auch der Kampf ist Genuß, ist heroisches Spiel. Griechisches Ibeal ist die starke jugendliche Persönlichkeit, in der Götterwelt der jugendliche Apollo, in der Heldenwelt Achilles — bis am Ende der griechischen Geschichte Alexander die weltgeschichtliche Erscheinung desselben ift. Aber alles Ideale haftet an der Heldenperson; eine bleibende sitt= liche, weltgeschichtliche Wirklichkeit konnten die Griechen nicht schaffen; es fehlte der positiv=weltgeschichtliche Zweck; Alexanders welterobernde Thaten sollten und konnten nur die Person des Helden verherrlichen, mußten mit seinem Tode zerfallen, und die Griechen wurden eine leichte Beute des Volkes, welches mit eiserner Beharrlickeit dem positiven Zweck einer geschichtlichen einheitlichen Wirklichkeit nachstrebte und die Person demselben schlechthin unterordnete. Die sittliche Idee ist den Griechen mehr Gegenstand des künstlerischen Genusses als der sittlichen Verwirklichung. Für die thatsächliche Grundlage des höheren sittlichen Lebens, die Familie, ist das sittliche Bewußtsein äußerst mangelhaft, und die Idee des Menschen an sich ist noch nicht in das Bewußtsein getreten; nur der Hellene, nicht der Barbar, gilt als wahrhaft sittliche Persönlichkeit. Die Sklaverei ist die unentbehrliche Grundlage des freien Staates.

Wir haben es hier noch nicht mit der Philosophie, sondern nur mit dem sittlichen Bolksbewußtsein zu thun, welches mit jener keineswegs zussammenfällt. Der frühere Gegensatz des Daseins, welcher in allen heidnischen Religionen zum Bewußtsein kommt, zunächst als Gegensatz von Natur und Geist, dann bei den Persern zu einem sittlichen umschlägt, ist

bei ben Griechen zwar nicht volltommen aufgehoben, — das Heidenthum kommt über benselben auch nie hinaus, — aber doch in einen Einklang aufgelöst, — ben wir vom driftlichen Standpunkt aus freilich für einen täuschenden erkennen. Das Bewußtsein jenes Gegensatzes spricht sich in den Mythen von vergangenen Kämpfen zwischen den geistigen Göttern und ben titanischen Naturmächten aus; jene blieben die Sieger, und die Gegenwart zeigt die friedliche Einigung der Gegenfätze; überall, auch in der Götter= und Menschenwelt sind Geist und Natur in harmonischer Ein= heit; nirgends bloßer Geist, nirgends bloße Natur. Was als feindliche Macht über ben persönlichen Geist erscheint, ist vor ber Menschenge= schichte schon überwunden; kein feindseliger, bofer Gott stört ben schönen Einklang bes Daseins; bie Titanen sind in ben Tartarus gestlirzt. Grundlage griechischer Sittlichkeit ist darum die Freude am Dasein, die Liebe als Genuß; ber Mensch hat nicht sein Dasein und seine Wünsche zu opfern, sondern jenes nur zu erhöhen, diese, insofern sie den Charakter jenes Einklangs, des Schönen, tragen, zu erfüllen; er hat nicht, wie der Indier, der Welt zu entsagen, sondern sie, die überall das Gepräge bes Schönen zeigt, zu genießen, in behaglichem Frieden mit ihr zu bleiben; hat nicht, wie der Perfer ihre Wirklichkeit, als vom Bösen durchflochten, zu bekämpfen, sondern von ihr die Früchte der Glückfeligkeit zu pflücken. Die griechische Sittlichkeit ist die Sittlichkeit dessen, dem es ohne schweren innern Kampf wohl zu Muthe ist.

Der Hellene hat in bem Bewußtsein der Harmonie bes Daseins einerseits einen mächtigen Antrieb zur Tugend; er will diese Harmonie bewahren, ist darum im Allgemeinen liebevoll, offen, ehrenhaft, er zeigt bis zu einem gewissen Grade auch Edelmuth gegen die Feinde, hat Achtung vor der sittlichen Persönkichkeit, — aber er hat andrerseits in jenem Bewußtsein auch die Neigung, es sich mit dem Sittlichen leicht zu machen; er glaubt das Gute schon ergriffen zu haben und eines schweren Kampfes um dessen Besitz nicht zu bedürfen, glaubt in seinen natürlichen Neigungen auch schon das Rechte zu haben. Er hat also die Neigung, sich gehen zu lassen; selbst ausschweifende Lüste gelten für erlaubt, wenn sie nur unter ber Form bes Schönen auftreten. Die Schönheit der Erscheinung be= schönigt die Sünde; und Aphroditens Rult gewährt der Sinnlichkeit selbst eine religiöse Stütze. Griechische Weichlichkeit und Ueppigkeit, nur von ben Spartanern gehaßt, wurden bei den Römern zum Sprüchwort; und auch die düstern Leidenschaften bes Hasses und der Rache fanden in dem griechischen Bewußtsein wenig Rüge; an bes Helben Hektors Mißhandlung nahm kein Grieche Anstoß. Die Tugendhaftesten wurden nicht geach= tet, sondern verbannt, die Schmeichler geehrt, die Freunde ber Wahrheit gehaßt ober getödtet.

Der hohe Sinn für Schönheit erhebt zwar auch das sittliche Bewußtsein zu höherer harmonischer Erfassung bes Bilbes sittlicher Schönheit, und die Dichter zeichnen sittliche Ideale mit Meisterhand. Aber diese Ibeale sind mehr für den ästhetischen Genuß als für die sittliche Nachahmung. Auch die Sittlichkeit wird dem Hellenen zum Schauspiel, und bei keinem heidnischen Volk ist der Gegensatz zwischen dem Ideal und dem Leben so groß als bei dem, welches das Ideal am höchsten erfaßte. Für das praktische Leben waren die Anforderungen des sittlichen Bewußtfeins andere als für die Poefie; baffelbe Bolt, welches weibliche Ibeale, wie die Penelope, Antigone, Elektra, mit Begeisterung im Gefange hörte und auf der Bühne schaute, stellte im wirklichen Leben die Beiblichkeit, die Ehe und das Familienleben überhaupt viel niedriger als die Chinesen und als die Germanen, — und nicht bloß in der bescholtenen Unsitte der lüderlichen Welt, sondern auch in der sittlichen Anschauung der Höchstge= bildeten galten, besonders seit des Perifles berüchtigter, auch von Sofrates verehrter Aspasia, Hetären höher als die Hausfrauen und wurden die eigentlichen Vertreterinnen weiblicher Bildung und die Ideale weiblicher Anmuth. Sparta zerstörte durch seine Gesetzgebung grundsätzlich die Familie, — und die nothwendig gewordenen Strafgesetze gegen Hagestolze waren nur ein Beweis, wie volksthümlich jene familienfeindliche Gefetz= gebung war; 1) — Solon fand es im Interesse bes Staates für noth= wendig, die natürlichsten Pflichten des Chestandes durch Strafgesetze wenigstens innerhalb einer Mindestforderung zu schützen; 2) so groß war schon zu seiner Zeit die allgemeine Abneigung vor dem Chestande, der, obgleich Grundlage aller wahren Sittlichkeit, in der Blüthezeit Griechenlands fast nur nach als ein nothwendiges Uebel betrachtet wurde. Abtreiben der Leibesfrucht und Aussetzung der neugeborenen Kinder war Elternrecht, welches nicht bloß durch die Gesetze geschützt, sondern selbst von den höchststehenden Philosophen vertheidigt wurde. Die Berirrung nicht bloß der lüderlichen Un= sitte, sondern des allgemeinen sittlichen Bewußtseins bekundete sich am unzweideutigsten in der selbst von Philosophen beschönigten widernattrlichen Unzucht, 3) und das düstere Gemälde des Apostels Paulus nicht bloß von der griechischen Sittlichkeit selbst, sondern auch von dem sittlichen Bewußt= sein der Griechen (Röm. 1, 21 ff.), wird durch die geschichtliche Wirklichkeit vollkommen bestätigt. Bei dem Bestreben der Neuzeit, die driftliche Welt= anschauung durch die "klassische" zu verklären, dürfen diese Thatsachen nicht aus ben Augen gelaffen werden. Die heidnischen Deutschen stehen an Sittlichkeit bei weitem höher als die Griechen.

<sup>1)</sup> Plato, Sympos., S. 192. Hermann, Lehrb. ber Privatalt. S. 138.

<sup>2)</sup> Plutarch, Solon, c. 20. — 3) Siehe unten §. 14,-11. Hermann, S. 139.

So ausgebildet auch bas sittliche Bewußtsein von bem Werth und der Würde der Persönlichkeit ift, so gilt die Menschenwürde doch nur den freien Hellenen, an Zahl bem bei weitem kleinsten Theile des griechischen Volkes. (In Attika waren zur Blüthezeit 400,000 Sklaven, in Korinth 460,000). Der Barbar und der Sklave hat kein Recht an die volle Gel= tung der Persönlichkeit. Freiheit ohne Sklaverei ist dem Griechen ein Die im Allgemeinen milbe Behandlung ber Sklaven war Widersinn. mehr Ausdruck natürlicher Gutmüthigkeit und bes eigenen Interesses als des anerkannten Rechtes, und die spartanischen Sklaven=Ermordungen waren des Staates und der Staatsbürger unangezweifeltes Recht; und auch Plato und Aristoteles wissen sich keinen Staat und keine Freiheit zu denken ohne die persönliche Unfreiheit der Sklaverei. Das Volk der "Humanität" beschränkt dieselbe nur auf die Sklavenbesitzer; und je höher das Recht und die Macht der Freien steigt, um so größer und schneiden= der wird auch die Rechtlosigkeit der Sklaven. Daß dieselben nur ver= nünftige Hausthiere seien, war ein allgemeingiltiger, auch von Aristoteles anerkannter Sat.

Steht die Wirklichkeit des sittlichen Bewußtseins und des sittlichen Lebens der Griechen in vieler Beziehung weit unter dem anderer heid= nischen Bölker, so ist dennoch die derselben zu Grunde liegende sittliche Ibee eine höhere. Was in der driftlichen Weltanschauung die Voraussetzung alles wahrhaft sittlichen Lebens ist, die Berföhnung des Wider= spruchs und bes Gegenfatzes in dem wirklichen Dasein, das höhere Recht und die höhere Macht des persönlichen Geistes über das unfreie Natur= sein, das ist bei den Griechen, obgleich heidnisch verzerrt, in höherer Weise anerkannt als bei den früheren heidnischen Bölkern. Nur der durch die geschichtliche Versöhnungsthat von der Macht der sündhaften Natürlichkeit erlösete, nun erst zu wahrhaft sittlicher Perfönlichkeit frei gewordene Mensch vermag nach driftlicher Auffassung die mahre Sittlichkeit zu voll= bringen; — auch der Hellene macht die Versöhnung des Gegensates, die wirkliche Harmonie des menschlichen Wesens und des Daseins überhaupt zur Boraussetzung der Sittlichkeit, und erfaßt diese Berföhnung als eine zwar vor die Menschengeschichte fallende, dennoch aber durch die That bes perfönlichen Geistes vollbrachte, mährend bei den früheren Bölkern, wo das Bewußtsein des innern Gegensatzes und Widerspruchs vorhanden ist, das Recht des persönlichen Geistes entweder abgewiesen, ober boch in seiner Berwirklichung erst in die Zukunft gelegt wird, sei es in das Leben nach dem Tode, sei es an das Ende der Weltgeschichte. Freilich ist dieser Gebanke der Bersöhnung nur baburch möglich geworden, daß bas Bewußtsein sittlicher Schuld von bem zu versöhnenden Widerspruch

fern gehalten, dieser vielmehr als ein ursprünglicher, kosmischer gefaßt wird, und daß nicht ber Mensch sondern die persönlichen Götter in ihn eintreten und fampfend überwinden, während für die Menschen nur die genußvolle Wiederholung beffelben im funstreichen Spiel übrig bleibt; die olympischen Spiele sind die Erinnerung an die Titanenkämpfe; — und bas ganze sittliche Leben wird bemgemäß bem Griechen zum künstlerischen Spiel; — aber ber Grundgebanke ist boch immerhin ein hochwichtiger, ber Gedanke, bag nur ber burch Berföhnung des Widerspruchs des wirklichen Daseins frei gewordene Mensch der Sittlichkeit fähig ist. Daß die Durchführung dieses Gedankens nach allen Seiten hin abgeschwächt ist, daß der Grieche in seinem sittlichen Bewußtsein aus dem genußvollen Spiel nicht zum vollen Ernst hindurchbringt, das ist eben der heibnische Charafter dieses Bewußtseins. Und selbst darin, daß dem Bellenen das Sittliche fo leicht erscheint, liegt bie Ahnung des wahren Gedankens, daß bem fittlich frei gewordenen Menschen bas sittliche Gesetz nicht mehr als ein Jod, als eine Last erscheint, sondern die unmittelbare, ungezwungene, von Seligkeitsgefühl getragene Lebensäußerung bes geheiligten Menschen ist. Keinem Bolke des Heidenthums wird die Sittlichkeit zu einer so leich= ten Aufgabe als ben Hellenen. Der Grieche kennt kein mit objectiver Auctorität bas sittliche Subject zum Gehorfam nöthigendes, sittliches Gesetzbuch, und selbst die moralisirenden Philosophen halten sich, — im schneidenden Unterschiede von den Chinesen, Indiern und selbst den Perfern, — fast immer nur im Gebiete allgemeiner Gebanken, geben felten bestimmte, das Einzelne berücksichtigende Borschriften. Das freie Subject trägt bas Gefetz in sich selbst und beugt sich nicht unter ein ihm frembes, gegenständliches. Das ift nur eine heidnische Berzerrung des an sich wahren Gebankens, bag bem geiftlich Wiebergeborenen bas Geset Gottes ins Berg geschrieben ist, und sein Joch ihm sanft und seine Last ihm leicht ift. Erinnert bas dinesische und persische Bewußtsein an bas ber Bebräer, so das griechische an das christliche, besonders in der Fassung desselben von Seiten des Apostels, der unter den Griechen wirkte. Daß bei den Griechen der entsprechende Gedanke auf unwahrer Grundlage ruhte und in der Ausführung verderblich wirkte, zum sittlichen Leichtsinn führte und thatfächlich eine in vieler Beziehung geringere Sittlichkeit schuf, als die der Chinesen, Indier und Perser, das beweis't nicht die Berkehrtheit des Gebankens an sich, sondern nur die Berkehrtheit des natürlichen Menschen, der alle ihm zugängliche Wahrheit in den Dienst der Sünde nimmt, und bestätiget das Wort: "Nur wen der Sohn frei macht, der ist recht frei." Wer innerlich unfrei ist, aber sich frei dünkt, ist sittlich in größerer Gefahr, als wer unfrei sich auch unfrei weiß. Der Grieche erscheint sittlich verant=

wortlicher und schuldiger als die andern Heiden, weil er höhere Erkenntniß hat; und des Apostels sittliches Urtheil über die Heiden (Röm. 1, 18 ff.) trifft die Griechen in viel höherem Grade als die übrigen Heiden.

### **§. 12.**

Zu einer philosophischen Gestaltung 1) erhob sich das sittliche Be= wußtsein der Griechen bestimmter erst durch Sofrates; vorher finden wir fast nur praktische Moral in einzelnen Sittensprüchen, ohne wei= tere Begründung und Entwickelung. Sofrates, weniger über metaphysische Fragen als über das Gute speculirend, gründet nicht bloß das Sittliche auf das philosophische Erkennen, sondern findet in diesem auch das Wesen und den Gipfelpunkt des Sittlichen. Das Wissen ist bie höchste Tugend, aus welcher unmittelbar und mit innerer Nothwendigkeit alle andern folgen; ein Widerspruch zwischen Erkennen und Wollen ist undenkbar; praktisch bekundet sich die Sittlichkeit in der Unterordnung der vernunftlosen Begierden unter die vernünftige Erkenntniß, im Besondern in dem Gehorsam gegen die bürgerlichen Ge= Ohne Bewußtsein von der Macht des Bosen in dem natür= lichen Menschen faßt Sokrates bas Sittliche im Wesentlichen nur nach bem Maß verstandesmäßiger Berechnung des äußerlich Zweckmäßigen. Seine Bedeutsamkeit für die Moralphilosophie liegt in der Hinweisung auf die vernünftige Erkenntniß als die Quelle des Sittlichen, und auf bas ber subjectiven Willfür entrückte Gute als Zweck bes vernünftis gen Strebens.

Die Griechen beschäftigten sich sehr früh mit dem Sittlichen; die ältesten sogenannten Weisen sind meist Moralisten. Es dauerte aber lange, ehe man Einheit und Zusammenhang in die vereinzelt hingestellten, mehr auf Beobachtungen gegründeten Sittensprüche brachte. Die eigentliche Phislosophie beschäftigte sich aber zunächst mit rein metaphysischen Fragen, und die sittlichen Ansichten waren bei den ersten Philosophen meist nur eine mit ihrer eigentlichen Speculation wenig zusammenhängende Beigabe von Bemerkungen und Lebensregeln.

Erst Sokrates brachte die Philosophie, wie man sagte, vom Himmel zur Erde; sie ist bei ihm wesentlich moralisch, und von der bloß metaphystschen Speculation wendet er sich mit einem gewissen Widerwillen ab;

<sup>1)</sup> Siehe Wehrenpfennig, Die Berschiebenheit ber ethischen Principien bei ben Bellenen, 1856.

auch bei bem Gebanken Gottes überwiegt die fittliche Seite ber göttlichen Thätigkeit. — Erkenntnig bes Guten ift ihm die Hauptsache ber Philosophie; aber eben weil hier die Sittenlehre rein aus der Philosophie entspringt, überwiegt auch in ihr die Seite der Erkenntniß weit über die des Gemüthes. Die Sittenlehre des Sofrates ist eine kalt verständige Berechnung; sie hat nicht, wie die driftliche, eine geschichtliche Grundlage und Voraussetzung, sondern wird rein a priori gefunden. Schon daraus folgt, wie aus dem griechischen Bewußtsein überhaupt, daß von einer natürlichen Berderbniß bes Menschen, von der Nothwendigkeit einer geistlichen Umwandlung besselben keine Rebe sein kann. Der Mensch ist von Natur burchaus gut, ist in seiner Freiheit nicht bloß zunächst noch unentschieden, sondern hat von Natur eine entschiedene Reigung zum Guten, wie die Vernunft ein natürliches Streben nach Wahrheit hat. Das Bbse ist aus dem bloßen Willen gar nicht zu begreifen, sondern nur aus dem Der menschliche Berstand kann irren, und das aus bem Irrthum folgende Thun ist das Bose; ohne Irrthum gabe es kein Boses, und es ift schlechterdings unmöglich, daß ein Mensch das für gut Erkannte nicht auch wollen sollte. Das Bose liegt nur barin, daß der Mensch irrthümlicher Weise etwas für gut hält, was es nicht ist. kommt also nur darauf an, die Menschen zur Erkenntniß zu führen, so werden sie auch tugendhaft handeln. Der Beweggrund zum Sittlichen ist nicht die Liebe, sondern die Erkenntniß; belehren ist bessern. Es giebt daher weder eine unbewußte Neigung zum Bösen, noch eine unbewußte Tugend; der Philosoph ist auch der Tugendhafte, und nur der Philosoph kann wahre Tugend üben; ber Unwissende ist auch unsittlich. Das xvo Je σεαυτόν ist die Boraussetzung aller Sittlichkeit, aber nicht in dem uns geläufigen Sinne, daß es die Erkenntniß bes zur Sünde neigenden Herzens sei, sondern nur in dem Sinne einer Erkenntniß des logischen Wesens des benkenden Geistes, - nicht einer Erkenntniß ber eigenen Gündhaftig= keit, sondern höchstens der eigenen Unwissenheit. In seinen Gesprächen denkt Sokrates nicht daran, die Menschen zur Erkenntniß ihrer sittlichen Berderbniß zu führen, sondern er will sie überzeugen, wie wenig sie noch wissen. — Die Sittenlehre ist also einseitige Erkenntnißlehre. Es giebt eigentlich nur eine Tugend, und dieß ist die Weisheit, d. h. das Wissen, und alle andern Tugenden sind nur verschiedene Gestalten dieser einen-Tugend. 1)

<sup>1)</sup> Aristot. Eth. Nic. VI, 13; III. 6. 7; bessen Eth. Eud. I, 5; VII, 13; unb Magn. Mor. I, 1. 9; II, 6; Xenoph. Mem. I, 1, 16; III, 9, 4. 5; IV, 6, 6; Plato, Lach. p. 194 ff. Apol. p. 26. Diog. L. II, 31.

Praktisch bekundet sich die Weisheit überwiegend in der Selbstbes herrschung, d. h. in dem Beherrschen aller Reigungen, Stimmungen, Gefühle und Leidenschaften durch die Erkenntniß. Der Mensch muß immer Herr seiner selbst bleiben, in allen noch so verschiedenen Lagen immer bei dem Erkannten sest und mit sich im Einklang bleiben, nicht von dewußtslosen Begierden sich leiten lassen. Und da mir meine Erkenntniß nicht geraubt werden kann, die wechselnden Gefühlsstimmungen aber der Erstenntniß unterworfen werden: so hat der Mensch in dieser Festigkeit zugleich die volle Glückseligkeit, und der Weise ist nothwendig anch glücksselig; und diese Glückseligkeit hängt nur von ihm selbst ab. Darin besteht die Freiheit des Weisen.

Wissen, Tugend und Glückseligkeit sind also von einander nicht wesentlich verschieden, sind nur verschiedene Seiten derselben Sache. Indem Sokrates das Sute wesentlich in das Wissen setzt, erhebt er es siber die zufällige Wilksir des einzelnen Subjectes, denn die Wahrheit steht nicht in dessen Belieden. Das Sute hat so eine von dem einzelnen Subject unabhängige Geltung, und die vernünftigen Menschen müssen als solche dasselbe anerkennen. Die sittliche Idee hat also einen allgemeinen, nothwendigen Inhalt gewonnen; und Sokrates erkennt die objective Bedeutungderselben darin an, daß er die rechte Weisheit nur Gott zuschreibt. 1)

Diese allgemeinen Gedanken sind die wissenschaftliche Grundlage der folgenden Philosophieen. Sokrates selbst bringt es über dieselbe nicht hinsans. Wenn es sich um Erfüllung jener allgemeinen Gedanken mit bestimmterem Inhalt handelt, so verweis't er auf die bürgerlichen Gesetze, in deren Erfüllung der Mensch die Sittlichkeit volldringe. Seine Sittlichskeit ist also nur griechische Bürgertugend, hat keinen höheren, idealen Inshalt. Den Gesetzen des Staates gehorchen ist die Summe aller Pflichten; dexacos ist so viel als vouchos. Den Freunden Gutes thun, den Feinden Böses, ist sittliche Forderung, downdle Unrecht leiden besser ist, als es thun; jenes an den Feinden verübte Böse ist eben nicht Unrecht, sondern rechtmäßige Bergeltung. 3)

Im Allgemeinen zeigt sich bei Sokrates ein trockenes, prosaisches Nützlichkeitsstreben vorherrschend. Es sehlt seinen sittlichen Anschauungen, so weit sie nicht bei Plato idealisirt sind, durchaus an idealer Begeisterung. In seinem eigenen sittlichen Leben erhebt sich Sokrates keineswegs über die gewöhnliche griechische Sittlichkeit, und es gehörte die ganze Flachheit der deistischen Aufklärerei dazu, um Sokrates unter den sittlichen Idealen

<sup>1)</sup> Plato, Apol. p. 23. — 2) Xenoph., Mem. II, 6, 35.

<sup>3)</sup> Plato, Rep. I. p. 335. Crito. p. 49.

neben Christum zu setzen. In Plato's Symposion übertrifft Sokrates alle andern im Trinken und trinkt, ohne selbst betrunken zu werden, die ganze Gefellschaft nieder, — und doch ist der platonische Sokrates schon bedeutend idealisirt. Bei Xenophon 1) geht er mit einem Freunde zu einer Hetare, welche eben einem Maler Mobell steht, und belehrt sie über die Kunft, Männer zu fangen. Die Art, wie ihn selbst noch Zeller in seiner Geschichte ber griechischen Philosophie rechtfertigt, ist sehr verunglückt. Wenn Sokrates in solchem Falle nichts Besseres weiß, als dialektische Uebungen zu machen, so ist sein sittliches Urtheil über die Sache selbst boch bentlich genug. Die Art, wie er sich sonst zu ber griechischen Wollust verhält, 2) bekundet die tiefe Bersunkenheit des sittlichen Bewußtseins auch bei dem Philosophen. Bon sittlicher und Familienliebe hat Sokrates, so weit wir von ihm wissen, kaum eine Ahnung. Als den zum Tode Berurtheilten seine Gattin mit ihrem Kinde im Gefängniß besucht, um Abschied zu nehmen, fagt Sokrates nur troden zu seinen Freunden: "führe doch einer das Weib von hier hinweg nach Hause;" sie wird von einem Sklaven hinausge= führt, und Sokrates gedenkt in seiner letzten langen Abschieds-Rebe ber Gattin und ber Kinder mit keinem Worte. — Seine griechischen Tugenden sind anzuerkennen, jedenfalls erhebt er sich aber auch nicht über dieselben.

# §. 13.

Von Sofrates gingen mehrere von einander verschiedene Schulen aus, deren Eigenthümlichkeit und Unterschied besonders in den ethischen Auffassungen beruht.

Die Ahniker (durch Antisthenes) heben von der Lehre des Sokrates die ethische Bedeutung des Erkennens in dessen praktischer Anwendung einseitig hervor. Erkenntniß schafft unmittelbar das Gute; die Tugend, ausschließlich auf der Erkenntniß ruhend, ist das höchste Ziel des menschlichen Lebens. Sie bekundet sich wesentlich in dem Kampse gegen die vernunftlosen Begierden; Begierdelosigkeit ist höchste Tugend.

Ihnen gegenüber heben die Khrenaiker (durch Aristippos) die andere Seite des Weisheitslebens, die Glückseligkeit hervor. Glückseligkeit ist das höchste Gut, darum der höchste Zweck des Sittlichen; die Tugend ist nur Mittel zum Zweck. Die Glückseligkeit aber besteht in dem Gefühle der Lust, ist Genuß. Der Genuß also ist das Ziel des sittlichen Strebens; in ihm wird der Mensch erst frei, weil die ihn drängende Begierde zur Ruhe kommt.

<sup>1)</sup> Mem. III, 11. — 2) Ebend. I, 3, 14. 15.

Beide Schulen wollen einen objectiven Grund für das Sittsliche erlangen; in Wirklichkeit aber haben beide einen durchaus subsectiven; die Khniker gehen von der subjectiven Erkenntniß und dem durch sie bestimmten Willen aus, die Khrenaiker von dem Gefühl.

Beide Schulen sind gleich einseitige Gestaltungen der noch unentwidelten Sokratischen Gedanken. Sind Wissen, Tugend, Glückeligkeit
wesentlich eins, so ist es gleichgiltig, von welcher dieser Seiten man ausgeht, ob man sagt, die Tugend besteht in dem unbedingten Gehorsam
gegen das Wissen, oder in dem Streben nach Glückseligkeit; und der
Khniker hat also Recht, wenn er behauptet: der Erkenntniß folgend brauche
ich nicht nach der Empsindung der Lust oder Unlust zu fragen, denn die
wahre Glückseligkeit folgt nothwendig aus der Tugend, und wenn die
Empsindung widerspricht, so ist sie als eine falsche zu verachten. Der
Khrenaiker hat ebenso Recht, wenn er behauptet: dem Gesühle der Glückseligkeit folgend brauche ich nicht nach philosophischem Wissen zu fragen,
benn da die Glückseligkeit nothwendig aus der Tugend solgt, so habe ich
in dem Lustgesühl die Gewisheit, daß ich Tugend übe, also daß ich auch
das Gute richtig erkenne.

Die Khniker machen die Verstandesrichtung des Sokrates durchgreisfend; es giebt für das Gute im weitesten Sinne des Wortes kein anderes Entscheidungsmerkmal als die Erkenntniß. Die Erkenntniß des Guten und das ausschließlich auf ihr ruhende Handeln ist aber auch das Einzige, was für den Menschen Werth hat. Nur das Gute in diesem Sinne ist schön, und nur das Böse ist häßlich; alles sonst für die Sinne oder das Gefühl Angenehme ist vollkommen werthlos; auch alles Wissen, was sich nicht auf das Gute bezieht, ist unnütz. Die wahre Freiheit ruht in der vollkommenen Gleichgiltigkeit gegen alles, was außer dem individuellen Geiste ist. Alles Böse ruht auf dem Irrthum, hat seine Quelle in falschen Eindrücken und Vorstellungen, durchaus nicht im Herzen. Der Weise ist kraft seiner Erkenntniß auch frei von allem Bösen.

Die Selbständigkeit des perfönlichen Geistes wird hier in der allereinseitigsten Weise erfaßt, als verächtliche Abwendung von aller gegenständlichen Wirklichkeit, als Pochen auf die hier jedenfalls noch sehr ungereifte und zufällige subjective Erkenntniß, als vollständige Vereinzelung
des auf seiner Meinung eigensinnig feststehenden Subjectes. Daher völlige Gleichgiltigkeit gegen alles äußerliche Dasein, selbst gegen die geschichtliche Wirklichkeit und gegen die gesellschaftliche Sitte, Abstreisen aller Ehrfurcht vor der gegenständlichen Wirklichkeit des in der Geschichte sich
entwickelnden Geistes. So viel Wahres in dem Grundgedanken des Rynismus auch liegt, so wird seine praktische Gestaltung bei den mangelhaften Boraussetzungen fast nothwendig zum Zerrbild, zu einem ungezogenen Trotz eines noch unreisen Geistes, der in Erscheinungen wie der
des Diogenes zu Tage kommt. Es bekundet sich in dieser Schule der
Stolz einer leicht befriedigten Selbstgerechtigkeit, die hochmuthige Bereinzelung des von aller objectiven Gestalt des vernünftigen Geistes sich lossagenden Subjectes.

Die Khronaiker kehren die andere Seite heraus. Eine Glückeligkeit, die ich nicht als Lust empfinde, ist gar keine. Macht die Tugend glucklich, so muß ich dieß alsbald auch fühlen. Was also wahrhaft gut ist, das muß sich als solches sofort an ber Empfindung answeisen; und umgekehrt, was mich als Lust erregt, muß gut sein, sonst gabe es ja noch eine andere Glückseligkeit als die durch die Tugend gewirkte. Zwischen Lust und Lust kann baher kein wesentlicher sittlicher Unterschied sein; die Lust- oder Unlustempfindung führt mich also ganz sicher in bem Gebiete des Sittlichen. Die Hauptsache ber praktischen Weisheit ist also, sich das Gefühl der Lust zu verschaffen; die Betrachtung muß sich erst an dieses anschließen. Durch Betrachtung z. B. finde ich, daß Mäßigkeit eine Tugend ist, weil Unmäßigkeit Schmerzen hervorruft. Die rechte auf diese Grundlage zu begründende Weisheit besteht also in der verständigen Abmessung des Maßes jeder Lust, nicht aber in der Erkenntniß allgemeiner Grundsätze; solche giebt es außer bem angegebenen gar nicht, sondern für jeden Genuß gilt ein anderer Maßstab, der eben hauptsächlich nur durch die Erfahrung gefunden wird.

## §. 14..

Plato giebt ber griechischen Sittenlehre eine tieffinnige, wissenschaftliche Grundlage und Ausbildung. Die Welt ist ein Ausbruck ber göttlichen Ideen, ein Schönes. Das der göttlichen Idee Entsprechende, Gottähnliche, ist gut. Der Mensch hat kraft seiner vernünftigen Geistigsteit das Gute mit Bewußtsein und Freiheit zu vollbringen; Wesen der Tugend ist das Wohlgefallen an dem Guten als dem wahrhaft Schösnen, die Liebe. Als in sich selbst die Harmonie der Seele darstellend, ist die Tugend auch die Bedingung wahrer Glückseit; aber nicht das unmittelbare Lustgefühl, sondern die vernünftige Erkenntniß entsscheidet über das Gute, und sie wirket dasselbe unmittelbar. Die Tugend ist also weder für die Lust gleichgiltig, noch besteht sie in ihr, sons dern sie wirket sie. Jedoch bleibet alle Tugend wegen der dem Dassein wesentlich anhaftenden Unvollkommenheit für das irdische Leben

immer unvollkommen; das leibliche Dasein des Menschen selbst ist ein Hinderniß bes wahrhaft Guten.

Die Tugend ist ihrem Wesen nach eine einige, aber sie offensbart sich vermöge ihrer Beziehung zu den mannichfaltigen Seelensträften und Lebenserscheinungen als eine vierfache, als Weisheit, Mannhaftigkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit, von denen die erste die grundlegende ist und die andern beherrscht.

Die Sittlichkeit ist aber nicht eine bloß ber Einzelperson anges börige, sondern hat ihre volle Wirklichkeit erst in dem sittlichen Gesammtwesen, dem Staate, welcher nicht sowohl auf der Familie und der statischen Gesellschaft ruht, als vielmehr die ausschließliche Gestalt des sittlichen Gemeinschaftswesens ausmacht und die Familie und alle andern sittlichen Gemeinschaften erst aus sich erzeugt und mit unbedingter Machtvollkommenheit beherrscht. Der Absolutismus des Staats zehrt alles Recht der sittlichen Persönlichkeit und der Familie in sich auf, und nicht als Mensch, nicht als Familienglied, sondern allein als Staatsbürger vermag der Einzelne die wahre Sittslichkeit zu vollbringen. Aber auch nur eine geringe Zahl ist dazu befähigt; und die wenigen zur wahren Weisheit Befähigten sind das rum zur unbeschränkten Leitung und Bevormundung der Uedrigen besuchen. Die sittliche Ausgabe ist so keine allgemein menschliche, nicht für alle dieselbe und in ihrer Wahrheit nicht für alle möglich.

Plato, seinen Meister an geistvollem Tiessinn weit überragend, entswickelte die von Sokrates nur mehr ahnend angeregten Gedanken mit schöpferischer Geisteskraft zu einer tiessinnigen Speculation, sehr verschiesten von dem populären Moralisiren des Sokrates. Seine zu keinem fertisgen System zusammengefaßten ethischen Gedanken spricht er besonders aus im Protagoras, Laches, Charmides, Eutyphro, Gorgias, Meno, Philebos, Politikos, und in dem den durchgeführten sittlischen Organismus darstellende Werke vom Staat.

In dem tiefer als je vorher erfaßten Gedanken des vernünftigen Geistes gewinnt Plato eine viel gediegenere Grundlage des Sittlichen als die früstere Philosophie. Die Welt ist in ihrem Wesen durch Gott, den absosiuten vernünftigen Geist, zwar nicht geschaffen, aber gebildet, ist ein mögslichst vollkommener Ausdruck seiner Gedanken, ein Abbild der göttlichen, ewigen Ideen. Das Wirklichwerden einer Idee ist das Schöne; der Kossmos ist also ein Schönes. ) — Der vernünftige, unsterbliche Geist des

<sup>1)</sup> Bes. im Timacos.

Menschen, die ideelle Seite besselben, hat die Aufgabe, das Schöne, das Ideale, zu verwirklichen, und der höchste Zweck des menschlichen Lebens ist die Idealität, ist dieß, Gott ähnlich zu werden; diese Gottähnlichkeit, die in Gerechtigkeit und in einsichtsvoller Frömmigkeit besteht, ist das Gute, und das höchste Gute ist Gott selbst. 1) Diesen Gedanken der Gottähnlichkeit führt übrigens Plato nicht weiter aus und konnte es auch nicht, da die Gottesidee selbst dem heidnischen Standpunkt etwas zu Schwankendes war. Die Idee des Guten wird hier nicht erst aus der Idee Gottes abgeleitet, sondern umgekehrt, die Idee Gottes sollen wir erst aus der Idee des Guten, als der zu Grunde liegenden und an sich selbst gewissen, erkennen. Wir dürsen da den christlichen Gedanken der Gottähnlichkeit nicht eintragen. Der Gedanke eines göttlichen Gedotes tritt zurück hinter den Gedanken der Bernunft selbst einwohnenden Idee des Guten. Diese Auffassung liegt in der Natur der Sache, da von einer andern Offenbarung des göttlichen Willens doch keine Rede sein konnte.

Das Gute, welches nur allgemein und ziemlich unbestimmt als bie innere Harmonie und Ordnung ober Schönheit ber Seele, als bas ungehemmte Herrschen der Bernunft, also mehr in formaler als in materialer Bestimmung gefaßt wird, 2) ist an sich etwas Göttliches und Wahres und als folches zu erstreben, und nicht bas individuelle Lustgefühl ist das Maß der Tugend, oder gar das Gute selbst. 3) Die Tugend allein zwar macht wahrhaft glücklich, b. h. schafft volle innere Harmonie ber Seele, und es giebt keine Glückfeligkeit ohne Tugend, benn die Tugend felbst ift eine solche Harmonie ober Schönheit der Seele, 4) und Unrechtthun ist das größte aller Uebel, ein größeres als Unrecht leiden, 5) aber die Glückfeligkeit ist nicht ein und dasselbe mit dem jedesmaligen Lustgefühl. 6) Nicht dieses von den Zufälligkeiten der außeren Umstände und ber Stimmung abhängige Lustgefühl, sondern nur bie 3bee bes Guten kann gewußt und wahrhaft erkannt werden; 7) das Lustgefühl kann also nicht das Ent= scheidende sein über das Gute, und das Gute kann nicht bloß um der Lust willen erstrebt werben.

Die Erkenntniß der Idee des Guten, die wie das Bewußtsein jeder Idee nicht das Product eines reflectirenden Denkens, nicht abgeleitete Er-

<sup>1)</sup> Rep. p. 500. 505 ff. 623; (Steph.); Theaetet, p. 176; Meno, p. 99; Eutyphro, p. 13. — 2) Gorgias, p. 504 ff. Phileb. 64. 65.

<sup>5)</sup> Gorgias, p. 495 ff. Phaedrus, p. 237 ff.

<sup>4)</sup> Gorg. 470 ff. 504-509; Meno, p. 87 ff.; Rep. p. 352. 444. 580. 583. 585; Philebos, p. 40. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Gorgias, p. 469 ff.; 477. 527. — <sup>6</sup>) Philebos, p. 11 ff. Gorg. p. 494 ff.;

<sup>7)</sup> Gorg. p. 465. 500.; Meno, p. 87 ff.

kenntniß ift, sondern unmittelbares Bernunftwiffen, und bas Söchste alles deffen, was gewußt werben kann, ift bie Grundlage und Boraussetzung der Tugend; ohne Erkenntniß keine Tugend; die Tngend ist nicht eine na= türliche Eigenschaft bes Menschen, sondern wird gelehrt und durch Lernen angeeignet. 1) Die Erkenntniß bes Guten führt aber mit innerer Nothwendigkeit zu der Ausübung des als gut Erkannten; das Bose ruht wesentlich auf dem Irrthum, und wird nie mit Bewußtsein und absichtlich gethan;2) hierin stimmt Plato ganz mit Sokrates überein. Der Wille hat der Erkenntniß gegen= über keinerlei Selbstständigkeit, ist ihr unmittelbarer, nothwendiger Aus= druck. Die niedrigen, sinnlichen Begierben zwar können der Bernunft widerstreben, nicht aber ber Wille des Geistes selbst. Daß auch bas Herz, das geistige Wefen des Menschen selbst, eine natürliche Neigung zum Bösen haben könne, bavon weiß Plato nichts. Jedoch spricht sich eine dunkle Uhnung von einer eingetretenen Berberbniß barin aus, daß das gegenwärtige Gebundensein des Geistes an den Leib nicht ein ursprüngliches und rechtmäßiges ift, fonbern ein verschuldetes. Die Seele existirte näm= lich nach Plato als vernünftige Persönlichkeit schon in einem früheren leiblosen Zustande, und erst in Folge einer sittlichen Schuld wurde sie mit der sie hemmenden Leiblichkeit behaftet, so daß sie nun wie in einem Kerker ober einer dumpfen Höhle gefesselt ist. 3) Auch noch aus einem andern Grunde ist das Gute zwar der höchste Zweck, aber im irdischen Leben niemals vollkommen zu erreichen. Denn ta die wirkliche Welt nicht ein alleiniges und reines Werk des absoluten Gotteswillens ist, sondern ein Product aus zwei Factoren, deren einer der ein beziehungsweises Nichtsein (un ov) ausdrückende gestaltluse Urstoff, ber andere ber ibeale Gotteswille ist, jener aber, als nicht von Gott felbst gesetzt, ber gestaltenben Einwirkung bes seine Iree in ihn einprägenden Gottes nicht vollkommen nachgiebt, wie der Abdruck eines Siegels nie die Züge besselben vollkommen scharf wiedergiebt: so ist die Welt nicht eine schlechthin vollkommene, sondern nur die möglich beste, ist nicht der reine und lautere Ausdruck des vernünftigen Geistes, sondern es bleibt in ihr ein nie gang zu überwindender vernunftloser Rest, ein in bem Wesen ber Welt selbst liegendes Uebel, welches zwar nicht aus einer Schuld sittlicher Wesen entsprungen ist, aber aller sittlichen Schuld Grundlage und Quelle ist, — ein Urböses.4) So ist auch in bem Menschen selbst ein ursprünglicher und in bem gegenwärtigen Leben nie ganz aufzuhebender Gegensatz zwischen ber Vernunft und ben niedrigeren, thierischen Begierben, Die eben von jener sittlich beherrscht

<sup>1)</sup> Meno, p. 87 ff. — 2) Protag. p. 352 ff.; Meno, p. 95 ff.

<sup>3)</sup> Tim. p. 41; Phaedrus, p. 246 ff.; Rep. 514 ff.

<sup>4)</sup> Tim. 46 ff. 54; Polit. 269; Rep. 611 ff.; Phaedros, 246 ff.

werden sollen. 1) Es sehlt darum dem sittlichen Bewußtsein Plato's an der freudigen Zuversicht, welches die christliche Sittlichkeit kennzeichnet. "Das Böse kann nie aufgehoben werden, denn es muß immer etwas dem Guten Entgegenstehendes geben; aber es kann auch nicht bei den Göttern seinen Sit haben, sondern es wohnt in der sterblichen Natur; darum muß der Mensch streben, von hier dorthin zu sliehen auf's Schleunigste." ") "Die wahren Philosophen wollen nach nichts anderem streben als zu sterben und todt zu sein, weil, so lange wir noch den Leib haben und unsere Seele mit diesem Uebel (des Leibes) vereinigt ist, wir nie erreichen können, wonach uns verlangt;" dund nur darum legen sie nicht die Hand an sich selbst, weil sie von Gott in dieses Leben wie auf eine Wacht gestellt sind, die sie nicht willkürlich verlassen dürfen. 4)

Die Sittlichkeit besteht also zunächst darin, daß der Mensch sich bem Ibealen, Geistigen zuwendet und von dem bloß Sinnlichen abwendet. Dieß ift aber nur die eine, die ideelle Seite der Sittlichkeit; die andere Wie Gott, die Ideen dem Stoff einbildend, die Welt zu ist die reale. einem Schönen bilbete: so muß auch ber Mensch sich thätig in bas Dasein versenken, um es zu einem Schönen zu gestalten. Tugendhaftigkeit ist also Wohlgefallen am Schönen. Das Schöne ist aber Harmonie, nicht bloß sinnliche, sondern auch geistige. Das Wesen der Tugend ift als dieses Wohlgefallen am Schönen, die Liebe, der Eros, — ein bei Plato mit besonderem Nachbruck entwickelter Gedanke, - besonders im Phädros, Lysis und Symposion. Das ift aber keinesweges die driftliche Idee der Liebe, der Liebe, in welcher sich der Mensch geistig eins weiß mit dem Andern fraft der Gemeinschaft mit Gott, sondern es ist die Liebe zur Erscheinung, zum Schönen. Nicht bas Göttliche an sich wird geliebt, fonbern die concrete, wesentlich auch sinnliche Erscheinung. Es ist nicht die Liebe der Seele zur Seele, sondern sie haftet an der sinnlichen Form. Daher bedeutet sie auch in Plato's Staat nichts für die Familie. Der Eros erhebt sich zwar auch von dem Sinnlichen zu tem Geistigen, zur Seelenschönseit, 5) jenes aber bleibt ber Grund, und erhalt seinen Werth nicht erst durch dieses. Das Schöne ist an sich, in allen seinen Erscheis nungen, eine Offenbarung bes Göttlichen, und bas Göttliche ift für uns nur unter der Gestalt des Schönen; wo Schönheit ist, da ist auch Göttliches. Das ist der eigenthümlich griechische Standpunkt. Die Schönheit und die Grazie beckt alle Sünde zu. Selbst das Frivole wird als gut anerkannt, wenn es nur schön ift. Anerkennung der Liebe in jeder Gestalt, selbst

<sup>1)</sup> Rep. 436 ff., 589; Gorg. 505. — 2) Theaetet; p. 176. — 3) Phaedo, p. 63 ff.

<sup>4)</sup> Phaedo, p. 62. — 5) Symp. 209 ff.

bazu hatte, seine Staatstheorie durch Hilfe Dionhsius des Jüngern in Sprakus zu verwirklichen; 1) und seine eigenen Erklärungen über die Aussührbarkeit seiner Staatstheorie bestätigen dieß. 2) Unseren gesellschaftlichen Auffassungen liegen diese Theorieen freilich fern, dem Griechen aber, besonders den von Plato mit besonderer Borliebe betrachteten Staatseinrichtungen der dorischen Stämme, waren dieselben keineswegs fremdartig, und sie haben in Sparta's Gesetzen in sehr wesentlichen Punkten bereits ein thatsächliches Borbild. Grade im Gegensatz zu der christlichen Auffassung der sittlichen Gemeinschaft, zu der Idee der christlichen Kirche und des christlichen Staates, ist der platonische Staat überzaus lehrreich.

Nicht ber einzelne Mensch, sonbern ber Staat ist die eigentliche sitt= liche Person, von welcher alle Sittlichkeit der Einzelnen bedingt, erzeugt, getragen wird. Nicht die sittlichen Ginzelpersonen machen den Staat, sonbern der Staat macht die sittlichen Personen. Ohne den Staat und außer ihm giebt es gar keine eigentliche Sittlichkeit, sondern nur Robbeit. Die Aufgabe des Staats ist es also, die Bürger zu sittlich guten Menschen zu machen, die Seelenpflege zu übernehmen. 3) — Der Staat, welcher in seiner innern Gestaltung als ein einheitlicher sittlicher Organismus ben drei Seiten des menschlichen Seelenlebens entspricht, und die Bernunft, ben Gedanken ober das Erkennen, den Muth ober Eifer, Jupos, und die Sinnlichkeit in den drei Ständen der Wiffenden und darum Regierenden, der Krieger und der Erwerbenden, im Lehr=, Wehr= und Nährstande darstellt,4) verwirklicht die innere Harmonie, also die Gerechtigkeit und die Glückseligkeit zugleich daburch, daß er nicht jeden Einzelnen nach eigener Willfür schalten und walten und seine Lebensthätigkeit sich wählen läßt, sondern daß er jedem seine besondere, ihm gebührende Stelle in bem Ganzen anweis't, die derselbe unweigerlich einzunehmen und durchzuführen hat, ohne irgendwie in eine andere Thätigkeit einzugreifen. Strenge Trennung der Stände und der Berufsarten durch den Staat selbst ist unbedingte Voraussetzung eines gefunden Staatslebens. Die Regenten haben die Aufgabe, die Einzelnen nach ihren Fähigkeiten ben einzelnen Ständen zuzuweisen. 5) Der der sinnlichen Begierde entsprechende Nährstand hat als seine besondere Tugend die Mäßigung oder die Bescheidenheit, indem er sich innerhalb seiner Gränze hält. Tapferkeit und Weisheit gehören den beiden höheren Ständen an; diese beiden sind Gold und Silber, ber

<sup>1)</sup> Siehe R. Fr. Hermann, Gesch. u. Spst. d. plat. Phil. 1839. I, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rep. 471 ff. 499. 502. 540.; Legg., 709. — <sup>3</sup>) Gorgias, p. 464.

<sup>4)</sup> Rep. p. 369 ff.; 412 ff; 435, — 5) Rep. p. 412—415.

Nährstand ist unedles Erz. Der Erwerbende hat sich in die Staatsangelegenheiten nicht zu mischen, sondern nur Gewerbe und Acerdan zu treiben. 1) Die Sklaverei ist als selbstverständlich vorausgesetzt; jedoch sollen wo möglich nur Nichtgriechen als Sklaven verkauft werden. 2)

Die Regierenden haben die Weisheit zu ihrer wesentlichen Tugend; es können ihrer im Staat immer nur wenige sein, am besten, wenn es nur Einer ist und dieser Sine ein Philosoph. Das Wohl des Ganzen fordert die ausschließliche Herrschaft der Besten, eine absolute Aristokratie oder Monarchie. 3) Da die Weisheit in jedem bestimmten Falle das Richtige zu sinden weiß, Gesetze aber immer nur allgemein sein können und auf die concreten Verhältnisse oft nicht passen: so darf die Wacht der Regierenden nicht durch viele Gesetze beengt sein, sondern muß sich frei bewegen können und in jedem besondern Fall nach rechter Erkenntniß entscheiden; und der weise Regent wird oft ohne Gesetz und gegen den Willen der Staatsbürger, also mit Gewalt, das Wohl des Staats verwirklichen und die Staatsbürger zwingen, sich glücklich machen zu lassen. 4)

Die wahrhaft freie Persönlichkeit kommt also nur bem Weisen, der zugleich Regent ist, zu; alle übrigen Staatsbürger sind in ihrem ganzen Leben dem Staate schlechthin unterworfen, dessen geiftiges Wesen wieder nicht sowohl in dem abstracten Gesetz als in der vollendeten Perfönlichkeit bes herrschenden Weisen sich ausspricht. Wenn die Menschen bes britten Standes freier gelassen werden, so geschieht dieß nur aus Berachtung; "wenn Schuhflicker schlecht sind, so bringen sie bem Staate keine Gefahr." 5) Der wahre, auch die Tugend der Weisheit und Mannhaftig= keit besitzende Staatsbürger ist durch den Staat schlechthin bevormundet; ein radicaler Absolutismus des Staats. Die beiden ersten Stände, als bie eigentlichen vollen Bertreter bes geistigen Wesens bes Staates, bie "Wächter" besselben, werden durch den Staat erzogen und gebildet und in ihrem Gesammtleben bestimmt. In ber Erziehung stehen Musik und Symnastik obenan, damit der Mensch bie Harmonie lieben und üben lerne; die Erziehung der künftigen Regenten, die es erst nach bewährenden Prüfungen mit 50 Jahren werden dürfen, forbert außerdem besonbers die Mathematik und Philosophie. 6) Auf eine andere religiöse Bil= dung, als die in der Philosophie gegebene, konnte Plato, der die Schwäche der Bolkereligion wohl erkannte, 7) nicht hinweisen.

Der alles Sittliche in sich schließende und leitende, Die Gerechtigkeit

<sup>1)</sup> Polit. p. 289 ff.; Rep. p. 374. 397. — 2) Rep. 469.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Polit. p. 292 ff. 297; Rep. p. 473. 540. — <sup>4</sup>) Polit. p. 293. 296; Rep. p. 473. 540.

<sup>5)</sup> Rep. 421. — 6) Rep. 402 ff.; 424. 519 ff.; 535. — 7) Rep. 386 ff.

verwirklichende Staat hat alles und unbedingtes Recht; der einzelne Staatsbürger hat nur so viel Recht, als der Staat ihm einräumt; selbst an das Leben hat jener kein Recht, wenn er dem Staat nichts mehr zu nützen vermag; die Aerzte haben den Auftrag, die unheilbar Kranken hilflos umkommen zu lassen. Der Staat ist daher auch der allein zum Besitz Berechtigte; Eigenthum des Einzelnen darf es nicht geden. Der Nährstand arbeitet nicht für sich, sondern nur für den Staat. Damit glaubt Plato alle Quellen des Streites und Unfriedens verstopft zu haben. Selbst die Dichtunst steht unter strenger Censur des Staates; und dramatische Dichtung soll gar nicht geduldet werden. Das Silbenmaaß ist vorgeschrieden und von musikalischen Instrumenten nur Cither und Lyra erlaubt. 4)

Die Familie ist nicht Grundlage, soudern nur ein Zweig bes Staats und geht in diesen auf. Die Persönlichkeit hat hierbei kein eigenes Recht. Reine Person gehört bem Gatten, sondern nur dem Staate an. Eine eigentliche Che ist also unzulässig, der Staatsbürger ist vielmehr im Interesse des Staats zur Kinderzeugung verpflichtet; nicht die persönliche Geschlechtsliebe, sondern die Bürgerpflicht hat da Geltung. Der Bürger darf sich das nur zeitweise ihm zugehörige Weib nicht selbst mahlen, son= bern der Staat giebt sie ihm, scheinbar durch das Loos, aber die Regieren= den sollen "sich der Lüge und des Betruges bedienen", und das Loos burch List nach ihrer Einsicht lenken, um immer die tüchtigsten Paare zu= sammen zu bringen. Die Männer haben die Pflicht von ihrem 30sten bis zum 55 sten Jahre zu zeugen, bie Frauen sollen vom 20 sten bis zum 40 sten Jahre gebären. Daraus folgt schon, daß kein bleibendes Gattenverhältniß zuläfsig ist; vielmehr wird ansbrücklich ein Wechfel ber Frauen gefordert; niemand darf ein Weib als sein eigenes und ausschließliches betrachten. 5) Als Grundgeset soll, für die eigentlichen freien und activen Staatsburger, gelten: "daß die Weiber alle allen Männern gemein seien, und keine mit keinem besonders lebe, und daß auch die Kinder gemein seien, und weder ein Bater bas von ihm erzeugte, noch ein Kind seinen Bater fenne." 6) Die Kinder sollen baher unmittelbar nach der Geburt den Müt= tern weggenommen und gemeinschaftlich von Seiten bes Staats erzogen werden, und es soll die möglichste Borkehrung getroffen werden, daß die Mutter ihr Kind nicht mehr wieder erkennen könne. Die Kinder werden von den Frauen gemeinschaftlich und abwechselnd gefäugt; kranke und krüppelhafte werden ausgesetzt. 7) Nach Ablauf des angegebenen Alters endigt die auf Staatsanordnung geschehende Zeugung mit den jedesmal

<sup>1)</sup> Rep. 405. 406. 409. — 3) Rep. 416. 464. — 3) Rep. 393 ff. 568.

<sup>4)</sup> Rep. 398. 399. — 5) Rep. 449 ff. — 6) p. 457. — 7) Rep. p. 457 ff.

vom Staate bestimmten Personen, und von da an können die Männer wie die Frauen ganz nach Belieben mit einander Umgang haben, nur müssen Geburten verhindert, oder wo dieß nicht geschehen kann, soll das Kind ohne Nahrung gelassen werden. 1)

Das Weib ist nicht Familienmutter, sondern Staatsbürgerin, und hat Staatspflichten, selbst in wirklichen, auch obrigkeitlichen Staatsämtern zu erfüllen. Die Weiber müssen männliche Arbeiten thun, auch an den gymnastischen Uebungen unbekleidet Theil nehmen, selbst mit in den Krieg ziehen, obgleich im Kampfe nur in das hinterste Treffen gestellt; denn zwischen Männern und Weibern ist kein anderer Unterschied, als daß jene zeugen, diese gebären, und jene stärker sind als diese. 2)

Dieser alles Familienleben aufzehrende Absolutismus des Staates bezieht sich übrigens nur auf bie beiben ersten Stände, mährend bie Erwerbenden von dieser Sorge des Staates um sie weniger betroffen werden und sich freier bewegen dürfen. Die große Anfgabe, um welche sich alles sittliche Gemeinwesen bewegt, die sittliche Idee der Gesammtheit durch die sittliche Freiheit des Einzelnen zu verwirklichen, hat Plato nicht anders zu lösen vermocht als durch das Alleinwaltenlassen des Gesammtlebens und burch unbedingtes und rücksichtsloses Beseitigen der freien, persönlichen Selbstbestimmung des Einzelnen. Die objective Sittlichkeit zehrt die subjective vollständig auf. Das ift aber nicht etwas ber Platonischen Auffassung Eigenthümliches, sondern ist griechische Beise überhaupt. Plato zeigt vielmehr einen entschiedenen Fortschritt zur Herausbildung der freien, sittlichen Persönlichkeit. Während in der Spartanischen Gesetzgebung, ähnlich wie in ber dinesischen, bas unpersonliche Gesetz rucksichts= los waltete und die persönliche Selbstbestimmung des Einzelnen in sehr wesentlichen Dingen beseitigte, - und in der Athenischen Demokratie die vernunftlose Laune der Massen die überwiegende Macht für den Einzelnen war, so gelangt im Platonischen Staat der persönliche Geist des zur Weisheit erzogenen und in Weisheit bewährten Regenten zur Herrschaft. Auf dem Standpunkte des heidnischen Alterthums, welches kein Recht der Person dem Staat gegenüber, sondern nur ein absolutes Recht bes Staats gegenüber ber einzelnen Person kennt, ist dieß ein Fortschritt; und was darin als unnatürlich und als schroffe Einseitigkeit erscheint, das bekundet nicht sowohl die Unwahrheit des folgerichtigen Fortschrittes, als vielmehr die Unwahrheit der zu Grunde liegenden, allen Griechen gemein= famen Grundanschauung.

Daß der Geist der Weisheit und der Kraft ausgegossen werden könne

<sup>1)</sup> p. 461. — 2) Rep. p. 451 ff. 471. 540.

und solle auf alles Fleisch (Joel. 3, 1.), daß da kein Unterschied gelten könne vor Gott, sondern Alle gleichsehr berufen seien zu Kindern der Wahrheit und Weisheit, — dieser Gedanke ist dem ganzen Seidenthum und barum auch seinem größten Philosophen unbekannt. Gine für alle Menschen ausnahmslos und schlechthin geltende Sittlichkeit kennt auch Plato nicht; ohne Sklaverei kann sich kein Grieche die Gesellschaft auch nur als möglich benken; ber Sklave aber ist nicht zur freien Selbstbe= stimmung, also auch nicht zur wahren Sittlichkeit berufen und befähigt; und selbst von ben Freien ist nur ein verhältnismäßig kleiner Theil für rechte Weisheit und Tugend zugänglich. Tüchtigkeit und Untüchtigkeit zum Guten wird durch die natürliche Erzeugung von den Eltern auf die Rinber übertragen. 1) Da eine fündliche Berberbniß ber menschlichen Natur von Plato nicht anerkannt ist, so wird diese Beschränkung der sittlichen Befähigung zu einem schlechthin unlösbaren Räthsel, zu einer Anklage gegen die sittliche Weltordnung. Der Grund dieser Scheidung ber Mensch= heit in eine die Bernunft vertretende Minderzahl und in eine vernunftlose, passive, schlechthin zu bevormundende Masse liegt aber nicht ausschließlich in dem allgemeinen griechischen Bolksbewußtsein, sondern auch in der philosophischen Weltanschauung Plato's überhaupt. Der Urdualismus des Dafeins offenbart sich auch in ber Menschheit. Wie die Welt nicht ein schlechthin reiner und vollkommener Ausbruck des Geistes ist, und der vernünftige Geist nicht die absolute Macht ist, sondern nur einen nicht durch ihn geschaffenen, gestaltlosen Urstoff zu bilden und sich ihm einzuprägen hat, ohne ihn aber ganz und gar bewältigen und geistig verklären zu können: so stehen auch in der Menschheit die Menschen des vernünftigen Geistes, die Philosophen, die zugleich die Leitenden sein sollen, der geistig unselbständigen, beziehungsweise ungeistigen Masse gegenüber, deren Bestimmung es ist, durch jene schlechthin geleitet und gestaltet zu werden.

# §. 15.

Der wesentliche Fortschritt der ethischen Auffassung Plato's über die früheren Darstellungen besteht darin, daß er die Idee des Guten von aller Abhängigkeit von dem individuellen Lustgefühl befreite, sie als eine unbedingt giltige und in Gott selbst liegende erfaßte, die Sittlichkeit also als Gottähnlichkeit, als ein Bild Gottes im Mensichen, und darum als eine das Wesen der Vernünftigkeit selbst mit ausmachende Seite des geistigen Lebens erklärte, daß er in Folge

<sup>1)</sup> Rep. 459 ff.; 546.

bessen ferner die Sittlichkeit als ein in sich vollkommen einheitliches Leben erfaßte, die Vielheit von sittlichen Handlungsweisen auf eine Einheit, die Weisheit, zurückführte.

Aber der bei ihm zwar auf ein Geringstes herabgesetzte, dennoch aber nicht überwundene, den heidnischen Grundcharakter bildende Dualismus machte es ihm unmöglich, zur vollen Freiheit bes perfonlichen Geistes in Gott und im Menschen, und darum zur vollen Erkenntniß der sittlichen Idee hindurchzudringen. Die wirkliche Persönlichkeit ist nicht anerkannt, weber in ihrem Recht und in ihrer Macht, noch in ihrer Schuld. Es bleibt in allem Dasein, und auch in bem höchst gesteigerten sittlichen Leben ein nie ganz zu überwindender Rest eines unfreien, ungeistigen, bem sittlichen Geist Widerstand leistenden Seins, über welches selbst Gott nicht schlechthin Herr ist. Die Schranke des Sittlichen aber liegt nicht in der Schuld des persönlichen Geistes, sondern in dem für ihn nicht ganz durchdringlichen ungeistigen Grunde ber Natur. Die Möglichkeit und barum auch die Aufgabe bes Sitt= lichen ist für die verschiedenen Menschenstufen eine verschiedene, aber auch der Freieste ist nicht ganz frei. Die sittliche Freiheit der Freiesten, der Philosophen, ist gehemmt durch die Fessel der der sittlichen Aufgabe nicht entsprechenden Leiblichkeit, die der übrigen Menschen burch ben Mangel an Erkenntniß und an sittlicher Befähigung, die ber freien Staatsbürger außerdem durch die über den Gesetzen stehende Macht der Regierenden, die der unfreien Staatsbürger noch durch die Last ber ganzen über ihnen sich lagernden Masse. Eine Erlösung von dieser nach unten hin in immer fortschreitender Macht sich geltend machenden Unfreiheit giebt es aber nicht innerhalb der geschichtlichen Wirklichkeit, sondern nur jenseits ihrer, durch den Tod.

Die Sittlichkeit trägt weder in ihrer Verwirklichung noch in ihrer schuldvollen Entartung den Charakter der Geschichtlichkeit, ist in keiner Weise eine die Weltgeschichte wesentlich bildende und sie zum Zweck nehmende Macht; und selbst der ideale Staat ist und bleibt nur das sehr beschränkte Wirkungsgebiet einer besondern sittlichen Virtuosität des herrschenden Einzelgeistes ohne einen höhern auf die Gesammtsheit der Menscheit sich beziehenden weltgeschichtlichen Zweck.

Auch das sittliche Bewußtsein selbst kommt über den Chavakter des Individuellen nicht vollkommen hinaus; die Anknüpfung desselben an das Gottesbewußtsein ist nur eine lockere, hat nicht eine wirkliche Begründung in demselben. Die philosophische Gottesidee erweist sich zum sittlichen Zweck als unzureichend; und wo Plato von der Tugend der Frömmigkeit redet, da spricht er nicht von Gott, sondern von den Göttern.

Der Gewinn ber sich durch Plato weiter entwickelnden sittlichen Erkenntniß ift nicht gering anzuschlagen. Es kommt Licht und Ordnung in die vorher dunkle und verworrene Masse. Es ist fortan nicht mehr von vereinzelten, nicht weiter zu begründenden Sittenregeln die Rede, fondern die Sittlichkeit hat einen festeren Boben gewonnen, ist hier zum ersten Mal zur Besinnung über sich selbst gekommen. Ja Plato beschäftigt sich mit ben grundlegenden Gebanken so überwiegend, daß er zur speciellen Durchführung einer besonderen Tugend= oder Pflichtenlehre gar nicht kommt. In diesen Grundgebanken sind, soweit es auf heidnischem Standpunkt möglich ist, mehrfache Anklänge an christlich=sittliches Bewußtsein; und die= selben würden noch stärker sein, wenn es bem Philosophen gelungen wäre, " bie Rette zu burchhauen, welche bas bereits flott gewordene Schiff noch an bem Boben bes Naturalismus festhält, jenen Gebanken des dem per= fönlichen Gott gegenüberstehenden, ungeistigen Urstoffes zu überwinden, wenn er es vermocht hätte, das  $\mu\eta$  ov, welches der wirklichen Welt zu Grunde liegt, in ein oux on zu verwandeln. Aber dieß vermag Plato, vermag der heidnische Geift überhaupt nicht. Selbst Aristoteles konnte den auch ihm widerwärtigen Gebanken des Dualismus nur schweigend umhüllen, nicht wissenschaftlich überwältigen. Wo aber ber vernünftige Geist nicht schlechthin der Grund und die Macht von Allem ist, da ist auch die volle Idee der Sittlichkeit nicht möglich; denn nur der Gedanke der vollen Herrschaft des Geistes über alles Ungeistige, die Zuversicht der ungehemmten Freiheit, gewährt ber Sittlichkeit Grund und Muth.

Mag auch in der Anerkennung der Schranken der Freiheit eine Ansnäherung an den christlichen Gedanken der natürlichen Verderbniß des menschlichen Geschlechts liegen, so liegt in ihr andrerseits doch auch eine um so größere Entsernung von demselben; denn diese Schranke wird nicht in das Gediet der sittlichen Schuld, also der sittlichen Freiheit gelegt, sons dern jenseits der Sittlichkeit in das Gediet der durch den sittlichen Geist nicht zu bewältigenden Natur. Die Hemmung der Sittlichkeit ist durch keine geschichtliche That entstanden, und darum auch durch keine geschichtzliche That wieder zu überwinden. Das tros alles Idealismus der plastonischen Weltanschauung sich oft schwerzlich aussprechende Bewußtsein der sittlichen Mangelhaftigkeit der Welt sührt zu keinem Gedanken einer Erlösung. Der Weise befreit sich selbst, so weit es bei der im Wesen

des Daseins liegenden Unvolksommenheit möglich ist, von der Schranke seines sittlichen Lebens, und befreit Andere nur durch philosophische Beslehrung und durch absolutistische Staatsleitung, nicht aber durch eine heisligende, eine heilige Gemeinschaft gründende geschichtliche That.

In der Idee des Staates liegt zwar die Ahnung, daß die Sittlich= keit in ihrer Wahrheit nicht eine bloß individuelle sei, sondern eine ge= schichtliche Bedeutung und Aufgabe habe, aber Plato kommt über die Ahnung nicht hinaus; und im Begriff, über die Gränze ber bloß individuellen Sitt= lichkeit in das Gebiet der geschichtlichen hinüberzuschreiten, zieht er zagend ben Fuß wieder zurück. Sein Staat ift kein Glied ber Geschichte und hat keine Geschichte zum Ziel. Wie er nicht aus ber Geschichte, sonbern nur aus dem geistreichen Gedanken eines theoretischen Philosophen entsprungen ist, so soll er auch nichts anderes fein, als das Feld, auf welchem sich die Genialität der Einzelpersönlichkeit des philosophischen Regenten bekunden kann. Weber Bolt noch Regent follen Träger einer geschichtlichen Idee sein, sondern jenes nur der fügsame Stoff für die bildende Hand des Staatskünstlers, und dieser nur der Bollstrecker einer philosophischen Theorie. Der Staat selbst soll nur ein Einzelwefen sein neben vielen andern gleichfalls durch individuelle Genialität regierten staatlichen Ginzelwefen. Deshalb barf er auch nur fehr klein sein; taufend Bürger reichen hin. Den Staat als ein lebendiges Glied an einem geschichtlichen Gesammt= organismus zu erfassen, liegt Plato ganz fern. Ist also biefer Staat zwar ein sittliches Gesammtwesen, ein weltgeschichtliches ist er nicht; er hat weder hinter sich eine geschichtliche Boraussetzung, noch vor sich ein geschichtliches Ziel. Daß die Menschheit überhaupt ein Ziel des sittlichen Strebens sei, daß sie zu einer sittlichen Einheit zusammengefaßt werden könne, daß der Zustand des Friedens unter den Bölkern ein zu erstrebender sei, davon hat Plato auch nicht entfernte Ahnung; der Krieg gilt ihm vielmehr auch für seinen Idealstaat als ordnungsgemäß und sich von selbst verstehend und nothwendig; denn Griechen und Nichtgriechen sind von Natur Feinde. 1) Man vergleiche mit diesem Staatsideal des tiefsinnigsten griechischen Philosophen, welches ohne alle Hemmung durch eine etwa wider= strebende Wirklichkeit hingestellt ist, den in einem hartnäckig widerstrebenden Volke zur Wirklichkeit gebrachten alttestamentlichen Gottesstaat, ber von Anfang an ein weltgeschichtliches Ziel hatte, ben Gedanken bes Heils und darum auch des Friedens und der Einheit der gesammten Menschheit im Auge und zur Grundlage seines gesammten Wesens hatte.

Am bedenklichsten tritt die Schwäche der platonischen Ethik in ihrer

<sup>1)</sup> Rep. 373. 469 f.

Beziehung auf bas religibse Bewußtsein auf. Die schöne Idee ber Gottähnlichkeit des sittlichen Menschen vermag Plato nicht durchzuführen, die Begründung des Sittlichen durch den göttlichen Willen ist ihm fremd und mußte ihm fremd sein, benn ber Grieche weiß nichts von einer Offen= barung dieses Willens, und der Philosoph konnte sie nicht erdichten; er konnte immer nur auf das vernünftige Bewußtsein des Menschen selbst verweisen; aber dieses Bewußtsein zu einem allgemein hervortretenden zu machen, wagte Plato nicht zu hoffen, und er setzte daher nur die Auctorität und selbst die starke Gewaltherrschaft der Philosophen an die Stelle der Auctorität einer göttlichen Offenbarung. Auch feine tieffinnig erfaßte, über alles frühere Heidenthum weit hinausragende Gottes-Idee selbst wagte Plato nicht in ihrer ganzen ethischen Bedeutung durchzuführen und folge= richtig zur Grundlage alles Sittlichen zu machen. Er ist zwar weit von der Thorheit neuerer Theorieen entfernt, welche die Sittlichkeit als ganz unabhängig von der Frömmigkeit hinstellen, und macht die lettere zu einem sehr wesentlichen Bestandtheil alles sittlichen Lebens, und nimmt selbst aus dem göttlichen Gericht nach dem Tode einen sehr wichtigen Beweggrund für dasselbe, 1) aber doch ist ihm die Frömmigkeit nicht die Grundlage aller Tugenden, sondern nur eine derselben, und nicht einmal die erste, sondern nur ein Zweig der Gerechtigkeit; — und selbst da wagt er es nicht, sie unmittelbar auf die philosophisch erkannte Gottes= Idee zu beziehen, sondern nur auf die Götter der Volksreligion. er nun aber selbst den unsittlichen Charakter der griechischen Göttermpthen mit edler Entrüstung aufdeckt, und beshalb selbst den im ganzen Griechen= volk so hoch verehrten Homer bitter tadelt, ja dessen Dichtungen aus sitt= lichen Rücksichten selbst aus seinem Idealstaate verbannt haben will, 2) so ist schwer zu sagen, wie er die Frömmigkeit gegen die Götter noch be= gründen und fordern will. Es bleibt hier eine nicht auszufüllende, tief= greifende Lude in seiner ethischen Lehre.

## §. 16.

Der formelle Bollender der platonischen Philosophie und der griechischen überhaupt, Aristoteles, vielsach selbständig über Plato hinausgehend, weniger idealistisch als dieser und mehr an die nüchetern erfaßte Wirklichkeit sich anschließend, stellte zum ersten Male die Sthik als eine besondere, systematisch ausgeführte Wissenschaft dar, im Anschluß an die Physik einerseits, und an die Politik andrerseits; letztere müssen wir aber im Wesentlichen mit zu der Sthik rechnen,

<sup>1)</sup> Gorg. p. 523 ff. — 2) Rep. 377 ff. 386 ff. 598 ff. 605.

obgleich Aristoteles sie von ihr sondert und als deren Ergänzung betrachtet.

Die möglichste Zurückbrängung bes bei Plato noch geltenden Dualismus in den letzten Gründen des Daseins führt den Aristoteles nicht zu einer Herleitung der sittlichen Idee aus der bei ihm weiter entwickelten Gottesidee, sondern zu einer noch zuversichtlicheren Bezgründung derselben auf das vernünftige Selbstbewußtsein, welches hier weniger gebunden als bei Plato erscheint. Eine gediegene Pspschologie gewährt für die Ethik einen wissenschaftlich sesten Boden, aber das Zurückbrängen des platonischen Gegensases von Ideal und Wirklichseit giebt ihr einen sittlich schwächlicheren Charakter.

Von den drei verschiedenen Darstellungen Aristotelischer Ethik ist nach den als sicher zu betrachtenden Ergebnissen der Kritik in nur die Ethica Nicomacheia (d. h. ad Nicomachum) ein ächtes Werk des Aristoteles, obseleich wahrscheinlich nicht von ihm selbst für die Beröffentlichung vollendet, sondern nur zum eignen Gebrauch für seine Borträge aufgezeichnet; während die Eudemische Ethik (Erdnuca) sehr wahrscheinlich ein Werk des Eudemos, eines Schülers des Aristoteles, ist, meist aus jenem ersten Werke geschöpft, mit einigen eignen Zusätzen, und die so genannte große Ethik (µeyala) ein Auszug aus der Eudemischen ist. Die Politik, welche Aristoteles von der Ethik sondert, aber als derselben übergeordnet, betrachetet die Sittlichkeit nicht, wie die letztere, als die der einzelnen Person, sondern in ihrer vollen Verwirklichung im Staate als dem sittlichen Gemeinwesen. Dieses Werk ist also jedenfalls zu der Ethik hinzuzurechnen und als deren Bollendung zu betrachten.

Aristoteles giebt ber Ethik ihren Namen und ihre selbst für das ganze christliche Mittelalter maßgebende wissenschaftliche Gestalt. Die umfangreiche, aus zehn Büchern bestehende Ethik gehört grade nicht zu den besten der Aristotelischen Schriften. Sie enthält zwar viele trefsliche Gedanken und vor allem auch eine scharfe Beobachtung der Wirklichkeit, und ist darin bei weitem nüchterner und weniger idealistisch als Plato, aber als Spstem ist sie doch noch sehr mangelhaft und enthält sehr wesentliche Lücken. Nur verhältnismäßig wenig allgemeine Gedanken sind wirklich wissenschaftlich entwickelt, der bei weitem größere Theil ist mehr empirisch und aphoristisch behandelt; und Aristoteles verzichtet ausdrücklich auf wissenschaftliche Strenge der Beweise und der Entwickelung, weil der Gegenstand dieß nicht zulasse,

<sup>1)</sup> Abhandl. d. Kgl. Baierschen Akab.; Philos. philos. Klasse. 1841. III, 2; Brandis, Aristoteles. 1853. I, S. 111 ff.; II, 1555 ff.

sondern nur Wahrscheinlichkeit gestatte. Daher sinkt die Darstellung, im Unterschiede von Plato's immer geistvoller und entweder wissenschaftlich oder poetisch hochgetragener Rede, nicht selten zur trocknenen Berstandes-betrachtung herab und ist größtentheils in ganz allgemeinverständlicher Weise gehalten.

Zu vergleichen ist Biese, die Philosophie des Arist. 1838 ff. 2 B., — eine sleißige, aber philosophisch nicht gehörig durchgearbeitete Darstelslung; Brandis, Aristoteles, 2 Abth. 1857, (bes. S. 1335—1682), — gründlich, aber fast allzuausführlich, und oft mehr Auszug als geschichtslicher Bericht. 1)

Arift. ist zwar nicht zur vollen Idee des absoluten Gottes, die nur in dem Schöpfungsgedanken sich abschließt, hindurchgedrungen, bleibt vielmehr unmittelbar vor diesem Gedanken stehen, drängt aber den schon bei Plato sehr verblaßten Urgegensatz von Gott und dem nicht wahrhaft wirklichen Urstoff noch mehr in den Hintergrund, ohne ihn jedoch zu überwinden. Er will einen Urgegensatz nicht anerkennen, spricht aber auch bas Wort nicht aus, welches allein über denselben hinwegführt, das Wort, mit welchem das Alte Testament beginnt. Die Welt ist ihm nicht mehr die bloß möglich beste, sondern der schlechthin vollkommene Ausdruck des Willens bes vernünftigen Geistes. Darum schwindet ihm auch jene zuerst an den dristlichen Gedanken von der eingetretenen Verderbniß erinnernde Vorstellung Plato's von einem alles wirkliche Dasein, besonders aber die Menschheit, durchziehenden Uebel. Alles Wirkliche ist vielmehr gut; auch die menschliche Leiblichkeit ist nicht mehr eine auf früherer Schuld ruhende Hemmung, sondern rechtmäßiges Organ der Seele. Eine geschichtlich ge= wordene Berderbniß aber erkennt Aristoteles gar nicht an. Die große Menge zwar ist schon von Natur so beschaffen, daß sie keine innere Nei= gung zur Tugend hat, sondern nur durch sinnliche Triebe und durch Furcht geleitet wird (E. Nic. X, 10), aber der besser begabte, frei geborene Mensch ist von Natur durchaus gut, in ursprünglicher Reinheit und Vollkommen= heit, hat daher auch in seiner Bernunft die reine Quelle sittlicher Erkennt= Arist. kann sich nach dieser Voraussetzung auf dem Boden des subjectiven Geistes vollkommen frei und zuversichtlich bewegen; und obgleich er die Idee Gottes als des vernünftigen absoluten Geistes noch tiefer erfaßt als Plato, knüpft er dennoch die Betrachtung der Natur wie des sittlichen Geistes viel weniger eng an die Gottes-Idee an als jener. Grabe indem er in der wirklichen Welt einen viel reineren Ausdruck des göttlichen

<sup>1)</sup> Unbedeutend sind die Anmerkungen Garve's zu seiner ungenauen Uebersetzung der Ethik. 2 B. 1798. 1801.

Gedankens sindet als Plato, kann er sich harmloser an die Wirklickkeit hingeben, sich in sie vertrauungsvoll versenken, aus ihren Zügen die Worte der göttlichen Wahrheit lesen, und bedarf des supranaturalistischen Elementes viel weniger, welches bei Plato durch das dem Göttlichen entzgegenstrebende Ungöttliche in der Welt in höherem Grade nothwendig wurde.

Daher wurzelt bei Arist. die Sittlichkeit gänzlich in dem Boden bes Subjectes; sie erscheint weniger als der heilige Wille Gottes an den Menschen, sondern als das schlechthin eigne von dem vernünftigen Menschengeiste selbst geforderte Wesen des geistigen Lebens. War bei Plato wenigstens die Andeutung, daß dieses Ziel des sittlichen Strebens in der Gottähnlichkeit und in bem Wohlgefallen Gottes an dem Menschen liege, also einen objectiven Charafter trage: so tritt bei Arist. entschieden der fubjective Charafter in den Bordergrund, der Gebanke, daß bieses Ziel das perfönliche Wohlbefinden des sittlichen Subjectes sei. Bei Plato ist und bleibt das Höchste und Wahrste ein Jenseits, ein schlechthin Ibeales, bas in ber Wirklichkeit nie vollkommen vorhanden, nie ganz zu erreichen ift, — bei Aristot. wird alles Ideal auch wirklich, alles Wahre auch ein diesseitiges, nicht als ein hereingeholtes, sondern als ein herausgearbeitetes. Die wirkliche Welt ist auch in sittlicher Beziehung ein vollkommener Ausdruck der Idee, nicht mehr ein schwacher Abdruck derselben, sondern Dri= ginal, ein in ureigner Kraft sich lebensvoll entfaltender Organismus. — Daher auch nicht mehr jenes Sehnen und Schmachten nach einer besseren, idealen Welt, jenes poetische Träumen, jenes schmerzliche Gefühl, baß ber Geist ein gefesselter, in den Banden der Unfreiheit durch ein ungeistiges Nichtsein gebundener sei; — bei Aristot. ist das Leben nicht mehr ein tragisches; aus seiner Weltanschauung entspringt nicht mehr eine Tragöbie; fie ist eine in sich beruhigte und behagliche; die Poesie ist mit der Sehn= fucht abgestreift; die nüchterne Profa des in der Wirklichkeit sich befriedigenden Geistes tritt an ihre Stelle. In dieser Behaglichkeit liegt aber eine größere Entfernung von der driftlichen Weltanschauung als in dem platonischen Bewußtsein eines inneren Widerspruchs des Daseins. mehr mhstische und supranaturalistische Sinnigkeit Plato's ist einer nüchtern=rationalistischen Auffassung gewichen.

Die psychologischen Untersuchungen, die Boraussetzungen der Ethik, sind bei Aristoteles viel weiter und tiefer durchgeführt als bei Plato, und sind der Glanzpunkt seiner Philosophie; daß aber die Ethik auch überswiegend nur psychologischen Charakter hat, und weder in die Religion noch in die Geschichte ihre Wurzeln schlägt, ist ihre Schwäche. Während Plato wenigstens das Streben hat, der Sittlichkeit einen über die Wirkslichkeit hinausgehenden idealen Charakter zu verleihen, breitet sie sich bei

Aristoteles mehr in behaglicher Befriedigung auf dem Boben der Wirklichkeit des Menschen aus, ohne sich über deren Reinheit oder Entartung
Bedenken zu machen; und bezeichnend ist es auch für die Auffassung des
Sittlichen, daß der bei Plato so stark hervortretende Gedanke der persönlichen Unsterblichkeit, welcher dem sittlichen Streben seine rechte Haltung
und Weihe giebt, bei Aristoteles in einen zweiselhaften Hintergrund zurücktritt. I Ja er erklärt es gradezu sür ungereimt (åronov) zu sagen,
daß Niemand eher glücklich sei, als bis er gestorben sei. (E. N. I, c. 11.-13.)
Er kennt nur eine Sittlichkeit des Diesseits. Er erklärt den Tod ausdrücklich sür das größte aller llebel, (goßegwrarov & Javaros), "denn
er ist das Ende von Allem; und sür den Gestorbenen scheint es kein Gutes
und kein Böses mehr zu geben" (E. N. III, 9.), und der Tod raubt darum
dem Menschen die höchsten Güter (III, 12.).

#### §. 17.

Alles Streben hat ein Ziel, und dieses ist für das vernünstige Streben ein Gut, also als höchstes Ziel das höchste Gut; dieses aber ist das vollkommene Wohlbefinden, welches nicht ein bloß passiver Zustand, sondern vollkommenes, thätiges Leben des vernünfstigen Geistes ist, also wesentlich in der Tugend besteht, welche ihrersseits wieder an sich schon das Glückseligkeits gefühl in sich schließt.

Die Tugend selbst ist entweder Denktugend oder ethische Tugend, je nachdem sie sich auf die Bernunft oder auf die Sinnslichkeit bezieht. Jene erwirdt man durch Erlernen, diese durch Uedung.
— Da das Gute in dem Einklang, also in dem rechten Maße bessteht, so besteht das Nichtgute in einem Zuviel oder Zuwenig. Die Tugend also ist immer das Innchalten der rechten Mitte zwischen zwei Untugenden; der Gegensatz zwischen gut und böse wird als ein bloß quantitativer Unterschied gesaßt. Boraussetzung alles sittlichen Hansbelns ist die vollkommene Willensfreiheit, welche Aristoteles nicht bloß im Gegensatz zu der ihm und den Griechen überhaupt undekannten Beschränkung derselben durch eine sittliche Entartung der menschlichen Natur, sondern auch im Gegensatz zu der Auffassung des Sokrates, daß die Erkenntniß des Rechten mit Nothwendigkeit zum Bollbringen besselben sühre, bestimmt selthält.

Der vernünftige Geist ist kein ruhendes ober bloß passiv erregtes Sein, sondern Thätigkeit. Der benkende Geist ist zugleich ein wollen=

<sup>1)</sup> Brandie, Aristot. 2, 1179.

der, thätiger, handelnder. Alles Wollen will etwas als Zweck, nämlich immer das, was dem Wollenden als ein Gut erscheint. Das Gut (ro ayabov) ist also zunächst dasjenige, worauf bas Streben sich richtet, um es zu erreichen. Es giebt nun sehr viele und verschiedene Zwecke und Güter, von denen sich einige nur als dienende zu andern verhalten, als Mittel zu höheren Zweden und Gütern. Soll das Streben aber ein vernünftiges, also sicheres und einheitliches sein, so muß es einen letten Zwed, ein höchstes Gut geben, welches nicht mehr Mittel zu einem andern Zweck ift, sondern um seiner selbst willen erstrebt wird, und um bessen willen allein wir alle andern Güter erstreben, was also ein schlechthin Bollsommenes ist, ein redesor, welches seinen Zweck, to redos, in sich selbst hat. Ehre, Reichthum, Kenntnisse u. dgl. sind Güter, aber sie werden doch nicht bloß um ihrer selbst willen erstrebt, sondern immer auch um eines Höheren willen, für welches fie nur die Mittel find, nur Theilgüter eines einigen Gutes; dieses aber ist die Bollkommenheit des eigenen Daseins und Lebens, das Wohlbefinden, eddaipovia, d. h. die Macht des in sich vollkommenen, sich selbst zum Zwecke habenden Lebens, zwys Dieses Wohlbefinden wird nicht mehr um eines τελειας ένεργεια. andern Gutes, sondern um seiner selbst willen erstrebt, ist also bas höchste Gut (Nic. I, c. 1 ff.; vergl. Eud. I, 1). — Die Eudämonia ist durch= aus nicht einerlei mit unserem Begriff ber Glückseligkeit, sondern schließt diese in sich. Glückseligkeit ist nur die eine, die subjective Seite, das mit dieser Eudämonia verbundene Seligkeitsgefühl, während die Eudämonia felbst wesentlich und zunächst objective Bedeutung hat: das Wohlbestellt= fein, Beglücktsein, der Besitz des in jeder Beziehung rollkommenen Lebens. Daher ist es nicht sinnlos, wenn eine besondere Untersuchung darüber angestellt wird, ob das Lustgefühl mit zur Eudämonia gehöre (Nic. I, c. 9.).

Das Gute ist also von vornherein nicht bloße, im Diesseits nie ganz zu verwirklichende Idee, wie bei Plato, sondern ist volle Wirklichkeit schon in dem gegenwärtigen Leben, sindet sie in dem concreten Sein und Leben des wahren Weisen; es ist nicht ein bloß abstract Allgemeines, sondern ist bestimmtes, an dem Einzeldasein haftendes Sein, nicht ein Jenseitiges über den einzelnen Gütern, sondern in deren Gesammtheit selbst verwirklichet (I, 4). Diese Gesammtheit ist aber nicht eine bloße Summe, denn sonst könnte das höchste Gut durch ein neu hinzukommendes, Gut verzgrößert werden, sondern ist ein einheitliches Ganze, dessen einzelne Formen nur die verschiedenen Güter sind (I, 5).

Das Wohlbesinden als ein rein menschliches Gut ist nicht das bloße Leben, weil dieses auch bei Pflanzen und Thieren ist, auch nicht das bloße empfindende Leben, weil dieses auch bei Thieren, sondern das vernünftig

thätige Leben, also das vollkommen thatkräftige Leben des vernünftigen Geistes, ist nicht bloges Sein und Bestimmtsein, sondern ein sich selbst Bestimmen, evequeia, ist nicht bloß ein Gutes, sondern wirket fort und fort Gutes (I, 6. 7.). Darin liegt schon, daß das höchste. Gut, das Wohlbefinden, nicht außer oder nur nach ber Tugend ist; diese macht vielmehr bas Wesen des höchsten Gutes, welches ja in Thätigkeit besteht, selbst mit aus, obgleich sie an sich nicht bas ganze höchste Gut ist; benn zum vollen Wohlbefinden gehört auch das Glückseligkeitsgefühl, das Gefühl der Lust, welches auf dem Gelingen der tugendhaften Thätigkeit beruht. Dieses Glückseligkeitsgefühl ist also nicht etwas von der Tugend Un= abhängiges, außer und neben ihr Bestehendes, vielmehr enthält das tugendhafte Leben die Freude schon als ihren nothwendigen Bestandtheil; denn nur der ist tugendhaft, welcher das Gute gern thut, Freude an ber Tugend hat. Insofern also kann man allerdings sagen, daß das höchste Gut in der Ausübung der Tugend, und aller Tugenden, besteht (I, 7—9). Jedoch giebt Arist. zu, daß zum vollkommenen Wohlbefinden auch solche Güter gehören, die nicht in der Tugend unmittelbar schon ge= geben und von derfelben sogar unabhängig sind, so irdischer Wohlstand, gute Herkunft, Schönheit, Gesundheit, glückliches Lebensende n. dgl. (1, 9-11). Mit diesem freilich sehr wahren Zugeständniß an bas durch kein einseitiges System befangen gemachte natürliche Bewußtsein ist offenhar bie Folgerichtigkeit des ethischen Systems durchbrochen. Denn giebt es wirkliche Gitter, also Bedingungen des höchsten Gutes, welche unabhängig sind von der sittlichen Bollkommenheit, kann also der wahrhaft Tugend= hafte zufälligerweise auch bes höchsten Gutes entbehren: so giebt es keine moralische Weltordnung, und die Sittlichkeit entbehrt der Zuversicht; und da es ein rechtmäßiges Ziel ist, nach dem höchsten Gut zu streben, so folgt, daß der Mensch außer der Sittlichkeit auch noch nach anderen davon unabhängigen Besitzthümern streben musse, die er also nur auf außersitt= liche, folglich unsittliche Weise erringen kann. Da Aristoteles keine schuldvolle Berderbniß der menschlichen Natur anerkennt, so bleibt ihm bei jenem Zugeständniß ein vollkommen unlösbares Räthsel und ein greller Wiberspruch in feinem System. Er ist aber lieber inconsequent, als daß er bem Spstem zu Liebe die offenkundige Erfahrung verleugnete, zu beren wahrem Berständniß ihm der Schlüssel fehlt.

Worin besteht nun die Tugend, also das wesentlichste Element des Wohlbestelltseins? Im Menschen ist eine Doppelseite des Lebens, die Sinnslichkeit und die Vernunft, die oft mit einander in Widerstreit sind. Die Sinnlichkeit, insofern sie nicht rein vegetativ, die ernährende Thätigkeit des leiblichen Lebens ist, sondern sinnliche Begierde, kann und soll durch

die Bernunft geleitet werben. Die Tugend hat dem gemäß eine Doppels gestalt; einmal bezieht sie sich auf bas Wohlbestelltsein der Bernunft selbst, dann aber auf das Wohlbestelltsein der Sinnlichkeit fraft deren Unterordnung unter die Bernunft; — in jenem Sinn ist sie Denktugend, in diesem ethische Tugend (άρετη διανοητική und ήθικη.) Jene ist besonders die Beisheit; zu dieser gehören die Mäßigkeit, Freigebigkeit u. dgl. Daß jene zu den Tugenden gehört, geht daraus hervor, daß wir fie an einem Menschen als sein Berdienst loben (I, 13.). Ethisch ist hier in dem engeren Sinne genommen, in Beziehung auf praktische Sitten. Es leuchtet ein, daß diese Theilung der Tugenden eine durchaus unzureichende ist, wenn nicht die eine ober die andere Gattung von Tugenden in einem weiteren Sinne genommen wird, als nach der Herleitung berselben zuläffig ift. Denn es giebt rein geiftige Tugenben, wie Demuth, Bahrhaftigkeit, Treue, Dankbarkeit, die mit der Sinnlichkeit gar nichts zu thun haben, und boch auch nicht Dent= oder Erkenntnißtugenden sind. Nähme man aber Weisheit, wie bei Plato, in dem weitesten Sinne der inneren Harmonie der vernünftigen Seele überhaupt, so wären die in der Beherrschung ber Sinnlichkeit bestehenden ethischen Tugenden ihr augenscheinlich nicht neben= sondern untergeordnet.

Die Denktugend kann gelehrt und gelernt werden, besonders burch reiche Lebenserfahrung; die ethischen Tugenden dagegen werden durch öftere Wiederholung derselben Handlungen, also durch Gewöhnung errungen, sind wefentlich durch Uebung erlangte Fertigkeiten. Bon Natur haben wir keine Tugend, sondern nur die Möglichkeit und Anlage derfelben, die erst durch Uebung und Gewohnheit zur wirklichen Tugend wird. Die tugendhaften Handlungen sind also zunächst nicht die Folge, sondern ber Grund und die Boraussetzung der Tugend. Erst dadurch, bag ber Mensch wiederholt tugendhaft handelt, wird er tugendhaft (II, 1. 2.). Wie es möglich sei, tugendhaft zu handeln, bevor man Tugend hat, welden Beweggrund ber Mensch haben könne, tugendhaft zu handeln vor seinem Tugendhaftsein, fragt zwar Arist., und er erkennt die Schwierigkeit ber Frage, lös't sie aber nicht. Das Zeichen, daß wir Tugend besitzen, ist dieß, daß wir bei dem tugendhaften Handeln auch Freude empfinden. Die Tugend ist weder ein Affect, — wie Zorn, Furcht, Liebe, Haß, weil die Affecte natürliche, nicht durch unsern Willen begründete, an sich noch keinen sittlichen Charakter tragende Erregungen sind, — noch ein Bermögen, weil dieses von Natur ist — sondern eine Fertigkeit (&zec), d. h. die sittliche Art und Weise, sich zu den Affecten zu verhalten; und zwar diejenige Fertigkeit, durch welche der Mensch zu einem guten, und sein Werk auch zu einem guten wird (II, 5.). Das ist freilich noch ein

fehr wenig sagender, rein formaler Begriff. Um ihm einen Inhalt zu geben, schlägt Arist. diesen Weg ein: In jeder Sache giebt es nur eine einzige Art des Rechten, aber eine mehrfache Art des Unrechten, wie man bei einem Ziele nach mehreren Richtungen vorbeischießen, aber nur in einer daffelbe treffen kann, weshalb auch das Rechte viel schwerer zu finden und zu thun ist als das Unrechte. Das Unrechte bei einer Hand= lungsweise ist entweder ein Mangel oder ein Uebermaß, das Rechte ist das richtige Maß, also die Mitte zwischen beiden. Die Tugend ist also, und dieß ist ihr voller Begriff, eine frei gewollte Fertigkeit, das in Beziehung auf uns richtige, von der Vernunft und von dem Urtheil des Verständigen bestimmte Mittelmaß (µεσότης) einzuhalten (II, 6. III, 8. Bergl. Eud. II, 3.). Daß hierbei nur die ethischen Tugenden gemeint sind, erhellt aus bem ganzen Zusammenhang. Daburch wird aber ber gemein= same Tugendbegriff wieder zweifelhafter. Der Mittelweg ist in allen Dingen der beste. Die Tugend strebt also nicht nach einem Mittleren zwischen Gut und Bose, sondern nach dem Besten, das Beste aber ift das Mittlere zwischen zu viel und zu wenig. So ist die Tapferkeit das Mittlere zwischen der Feigheit und der Verwegenheit, die Mäßigkeit das Mittlere zwischen Zügellosigkeit und Unempfänglichkeit für Lustempfindun= gen, die Freigebigkeit das Mittlere zwischen Berschwendung und Kniderei; Chrliebe steht zwischen maßlosem Ehrgeiz und Ehrlosigkeit, Sanftmuth zwischen Jähzornigkeit und Zornlosigkeit u. f. w. (Nic. II, 7.). Daraus folgt, daß je zwei einander gegenüberstehende Fehler zu einander in einem viel schärferen Gegensatze stehen, als jeder derfelben zu der entsprechenben Tugend (II, 8.).

Es leuchtet ein, daß diese bloß quantitative Unterscheidung des Guten und Bösen das Wesen der Sittlickeit gar nicht trifft und in der praktischen Anwendung alle Sicherheit des sittlichen Urtheils aushebt, welches aus dem Gebiet des Gewissens in das des berechnenden Berstandes überzgeht. Das Böse ist hier nicht qualitativ, dem innern Wesen nach, von dem Guten unterschieden, sondern nur der Zahl, dem Grade nach; es ist also zwischen beiden kein durchgreisender Gegensatz, sondern ein versließender Uebergang; ja der Uebergang aus einem Laster in das entgegengessetzte ginge nur durch die entsprechende Tugend hindurch. Aristoteles wird sich der Schwäche seines Tugendbegriffs auch bewußt; er giebt zu, daß es auch Handlungen und Gesinnungen giebt, bei denen der Begriff des Zuviel oder Zuwenig gar nicht anwendbar ist, wie bei der Schadenfreude, dem Neid, dem Mord, dem Diebstahl, Ehebruch, die alle an sich, ihrem Wesen nach, Unrecht seien und es nicht erst durch einen bestimmten Grad würden; es gebe kein rechtmäßiaes Maß des Schebrechens u. dgl. (II, 7.).

Ŧ

Wenn er aber tropbem seinen Tugendbegriff nicht aufgeben will, so zeigt sich barin eben nur die Rathlosigkeit des Theoretikers, benn mit jenem Zugeständniß ist dieser Begriff schon vollkommen über den Haufen geworfen, und es ist damit zugestanden, daß ber Unterschied des Guten und Bösen nicht ein quantitativer sondern ein qualitativer sei. Noch viel miß= licher wird die Sache durch das ausdrückliche Zugeständniß, daß oft die Ingend nicht in der wirklichen Mitte zwischen den beiden die Extreme barstellenden Fehlern sei, sondern bem einen Extreme näher stehe als bem andern, die Tapferkeit z. B. der Berwegenheit näher stehe als der Feigheit, die Freigebigkeit der Verschwendung näher stehe als der Aniderei u. bgl., und baß von ben zwei Ausschreitungen bie eine meist weniger schlimm sei als die andere (II, 8), — denn damit ist nicht bloß das Princip vollständig durchbrochen, sondern auch jede Möglichkeit eines sicheren Urtheils über die Sittlichkeit abgeschnitten. Nach welcher Regel foll man in der Diagonale den rechten Tugendpunkt finden, wenn derfelbe ein excentrischer ist? — Arist. fühlt felbst die große Schwierigkeit, die sich bei der Zumuthung einer solchen Berechnung an das sittliche Bewußtsein des Einzelnen ergiebt, und weiß da keinen bessern Rath als den der Kalppso 1) an den zwischen der Schlla und der Charpbdis hindurchschiffenden Obhsseus: "Ferne bem Dampf allbort und ben Strömungen lenke das Schiff hin," — lieber dem einen, von der Tugend weniger entfernten Extrem näher zu gehen als bem andern, und sich lieber bes geringeren Fehlers schuldig zu machen; und um am leichtesten den rechten Mittelweg zu treffen, muffe man bald auf die Seite des Uebermaßes, bald auf die Seite des Mangels abweichen (anoxdeveer) (II, 9). Greller konnte Aristot. wohl das Ungenügende seines Tugendbegriffes nicht aussprechen. — Auch ber Umstand, daß Aristot. für die nach bem Schema bes Mittelmaßes construirten Tugenden oft keinen Ausbruck in der Sprache findet, beweist schon das Unnatürliche der Theorie, denn für klare und wirkliche Tugendbegriffe kann eine so ausgebildete Sprache, wie die griechische, schwerlich des Wortes entbehren.

Die Sittlichkeit setzt die Freiheit des Willens voraus; nur das, was mit freier Selbstentscheidung geschieht, wird dem Menschen sittlich zugezechnet, wird gelobt oder getadelt. Die Tugend gehört ausschließlich dem Gebiete der Freiheit an; unfrei aber ist dasjenige, was entweder gezwungen oder aus Unwissenheit geschieht; leidenschaftliche Erregungen, wie Zorn oder sinnliche Begierde, heben die Freiwilligkeit nicht auf, denn der Mensch kann und soll sie durch Bernunft beherrschen; selbst bei moralischem Zwang,

<sup>1)</sup> Aristoteles verwechselt es wohl mit bem Rathe ber Kirke. Obpsf. XII, 215.

durch Erregung von Furcht u. dgl. bleibt doch die Freiwilligkeit; unfrei= willig ift nur diejenige erzwungene Handlung, die mit innerem Widerstreben geschieht (III, 1-3, vgl. Eud. II, 6). Bon ber Freiwilligkeit als bem weiteren Begriff ift der Borfat als der engere zu unterscheiben, nämlich ber mit Ueberlegung auf ein bestimmtes, als möglich erkanntes Ziel gerichtete Wille (Nic. III, 4. 5). Der Borfatz ist auch in Beziehung auf das erkannte Gute ober Bose frei. Allerdings ift jeder Borsatz auf ein Gutes gerichtet, bei bem Weisen immer auf bas wahrhaft Gute, bei den Andern auf das, was ihnen gut zu sein scheint; aber daraus folgt nicht, daß die Menschen immer nur aus Irrthum fündigen, und daß bei der wirklichen Erkenntniß des Guten der Borfat auch nothwendig auf daffelbe gerichtet sein muffe, wie Sokrates und Plato meinen. spricht schon das allgemeine sittliche Urtheil der Einzelnen wie des Staates, welches den Menschen, sobald er zu Verstande gekommen, für alles Bose, was er thut, verantwortlich macht, und es ihm als Schuld zurechnet. Allerdings fehlen Biele nur aus Irrthum ihres sittlichen Urtheils oder aus ber Schlechtigkeit ihres Charakters heraus, aber jener Irrthum wie diese Schlech= tigkeit ist ihre eigne Schuld und entschuldigt sie nicht; ja der Mensch kann selbst mit Borsat das für Böse Erkannte thun, indem er nicht nach dem Guten, sondern nur nach dem Angenehmen fragt; und die Meinung, daß Niemand freiwillig und mit Bewußtsein Boses thue, widerspricht der un= leugbaren Erfahrung und bem Wesen ber Willensfreiheit (III, 6. 7. V, 12. VII, 2, 3). Dabei macht Ariftot. Die feine, fast überraschende Bemerkung: ber durch Schuld gewordene schlimme Charakter kann ebenso= wenig durch bloßes Wollen wieder abgelegt werden, als Jemand, der sich durch Schuld frank gemacht hat, durch bloßes Wollen wieder gefund werden kann; einmal schlecht ober krank geworden, steht es nicht mehr in seiner Macht, es nicht mehr zu sein; ein geworfener Stein kann in seinem Fluge nicht wieder zurückgeholt werden; so ist es auch mit dem schlecht gewor= benen Charakter. Dieser Gebanke konnte weiter führen; Aristot. verfolgt ihn aber nicht weiter, und läßt die naheliegende Frage, wie benn nun eine Umkehr möglich sei, bei Seite. Im Gegensatz bazu gesteht Aristot. dem Bösen eine andere Wirkung als die individuelle nicht zu, weiß nichts von einem natürlichen Zusammenhang besselben bei ben sich fortpflanzenden, sittlich entarteten Geschlechtern, von einer natürlichen Berberbniß ber menschlichen Natur. Jeber Mensch, wenigstens ber freigeborene Grieche, ist vielmehr von Natur vollkommen gut, — und die jedem angeborene Sinn= lichkeit hat in ber Vernunft ein ihrer vollkommen mächtiges Gegengewicht.

## §. 18.

In der Einzelausführung behandelt Aristot. zuerst die ethischen Tugenden, und als deren Hauptvertreter die Tapferkeit, die Mäßigfeit, die Freigebigkeit, die Großherzigkeit, von welcher die Ehrliebe, als einer geringeren Stufe angehörig, sich unterscheidet, das rechte Maßhalten im Zürnen; — und als vorzugsweise gesellige Tugenden die Gefälligkeit, Wahrhaftigkeit, muntere Artigkeit, (Schamhaftigkeit), - besonders aber die Gerechtigkeit und die damit verwandte Billig= Als Denktugenden werden vorzugsweise die Verständigkeit und die Weisheit erörtert, und ihre Geltung schärfer begränzt als bei Sokrates und Plato. — Von einer andern Seite betrachtet, nach dem Grade der bei dem Thun des Guten sich bethätigenden sittlichen Kraft, unterscheidet sich das sittliche Verhalten in Tugendhaftig= keit im engern Sinne, in Enthaltsamkeit und in heroische ober göttliche Tugend. Genauer entwickelt wird nur die Enthaltsamkeit und die Unenthaltsamkeit, und zwar in einem die letztere sehr beschönigenben Sinne. — Nach einer ausführlichen Betrachtung ber Freundschaft als eines besonderen Gebietes sittlicher Thätigkeit schließt Aristot. mit einer Abhandlung über die Lust und das Wohlbefin= den, als die Ergebnisse des tugendhaften Verhaltens, und setzt die höchste Glückseligkeit nicht in praktische Thätigkeit, sondern in das erkennende Denken.

Die Aussührung der speciellen Ethik ist zwar reich an scharkstnnigen Gedanken und Beobachtungen, entbehrt aber der durchgreifenden wissensschaftlichen Entwickelung aus einem Gedanken heraus; und es kommt noch zu keiner strengen organischen Gliederung. Die Platonische Einstheilung der Tugenden (§. 14) liegt zwar zu Grunde, ist aber nicht genau innegehalten und nicht weiter entfaltet. Abweichend von Plato betrachtet Aristot, nicht die Weisheit zuerst, als die Wurzel aller andern Tugenden, sondern die Mannhaftigkeit oder Tapferkeit (avdera), das Mittelere zwischen tollkihner Furchtlosigkeit und Feigheit. Sie bezieht sich nicht auf alle zu bekämpsenden Uebel, sondern wesentlich auf den Tod, aber auch nicht auf jede Todesgefahr, sondern werzugsweise auf die ehrenvollste, die im Kriege, außerdem auch auf die Todesgefahr auf dem Meere und in Krankheiten (Nic. III, 9—12.). Diese Beschänkung der Mannhaftigkeit erklärt sich zwar aus dem kriegerischen Bolkscharakter, aber nicht aus der sittlichen Idee; für den Muth im vollen Sinne, allen Uebeln gegens

über, weiß Aristot. gar keine Stelle in seinem Tugendspstem. Der Bewegsgrund für die Tapferkeit ist nicht der Gedanke einer ewigen Krone, denn der Tod ist für den Tugendhaften das fürchterlichste aller Uebel, weil grade für ihn das Leben am meisten Werth hat, — sondern nur das Wohlgefallen an der Pflicht und an dem Schönen (III, 12).

Die zweite Tugend ist die Mäßigkeit ober Mäßigung (owgeooven), die in der Bewahrung des Maßes in Beziehung auf die sinnliche Lust besteht, wie sich umgekehrt die Tapferkeit auf das Uebel, also den Schmerz bezieht. Die Ausdehnung dieser Tugend auf andere als die sinnlichen, und zwar die niedrigsten sinnlichen Gefühle des Geschmacks und Gefühle, wird ausdrücklich abgewiesen, und es bleiben also sittliche Erscheinungen, sowohl Tugenden als Laster, die in gar keine von Aristot. angesührten Tugendklassen gehören. Wonach das richtige Maß zu beurtheilen ist, ist nicht gesagt, es wird nur die Tugend in die Mitte gestellt zwischen die an die sinnliche Lust leidenschaftlich sich hingebende Unmäßigkeit, die den Menschen zum Thiere herabwürdige, und die Begierdelosigkeit oder Unsempsindlichkeit gegen sinnliche Lust, die aber nur selten, eigentlich nie vorkomme, weil dann der Mensch gar nicht mehr Mensch wäre (III, 13—15); mit der rechten Tugendmitte zwischen zwei Fehlern sieht es hier also miße lich aus.

Die Freigebigkeit als dritte Tugend ist die Beobachtung der Mittelsstraße in der Berwendung des Besitzes. Sie giebt gern, aus Wohlgesallen an der Schönheit der Handlung, aber nur an die, die es verdienen; daß sie auf der Liebe ruhe, ist nicht gesagt. Als besonders wichtig wird ausssührlich die Freigebigkeit für öffentliche und gemeinnützige Zwecke, für Schauspiele, Bolksvergnügungen, Bewirthung der gesammten Bürgerschaft, sür Ausrüstung von Kriegsschiffen, und der Anstandshalber ausgeübte Ausswand des Luxus — die usyadongensia, — behandelt (IV, 1—6). — Bon den sittlichen Gesahren des Reichthums für die sittliche Gesinnung selbst ist, außer den beiden Abwegen der Verschwendung und Knickerei, nicht die Rede; der Reichthum erscheint vielmehr als ein hohes, zu bez gehrendes Gut.

Die Großherzigkeit (μεγαλοψυχια), nur Menschen von hohen Borzügen eignend, ist, im Gegensatz zu der eitlen Aufgeblasenheit einersseits, und zu der sich zu gering achtenden Kleinherzigkeit andererseits, die rechte Würdigung seiner selbst, der sittliche Stolz des großen Mannes, während die rechte Selbstschätzung des geringeren Geistes nicht Großscherzigkeit, sondern nur Bescheidenheit ist; jene aber steht höher als diese. Großherzig kann nur der mit allen Tugenden Gezierte sein, der wahrhaft Große; und er ist es, indem er nach der wahren Ehre strebt, nämlich

nach der Hochachtung der großen und edlen Seelen, als dem höchsten der äußeren Güter, während er Ehre und Unehre von Seiten unbedeutender Menschen verachtet. Rechte Großherzigkeit ist aber nur möglich, wenn zu dem inneren Tugendverdienst auch eine äußerlich glückliche und hervorzagende Lage kommt, reicher Besitz, hohe Familie, Herrschaft, denn dieß bringt Ehre; der Großherzige wird darum auch, obgleich nicht zuerst und als Hauptsache, nach diesen Dingen trachten, nicht sowohl um ihrer selbst willen, sondern um der Ehre willen, die sich an sie knüpft. Bei weniger großen Seelen tritt an die Stelle der Großherzigkeit die nur auf geringere Stusen der Ehre sich beziehende Ehrliebe, die zwischen dem uns mäßigen Ehrgeiz und der Ehrlosigkeit mitteninne steht (IV, 7—10).

Die durch den Ausdruck Sanftmuth (πραστης) nur ungefähr bezeichnete Tugend, deren eigentlicher Name in der Sprache fehlt, und die in der Mitte steht zwischen Zornmüthigkeit und Zornlosigkeit, also in der rechten Mäßigung des Zornes besteht, ist im einzelnen Falle dem Maße nach schwer zu treffen. Gar nicht zürnen, ist Stumpfsinn, und gegen Beleidigungen sich nicht wehren, ist ehrlos und feige. Es ist rathsam, den Zorn nicht zu verbergen, sondern ihn zum Ausbruch kommen zu lassen; die vollbrachte Rache stillt den Zorn. Aristoteles betrachtet die Rache als etwas durchaus Nechtmäßiges, und warnt nur vor lebermaß. Genauere Bestimmungen dieser gefährlichen Tugend weis't er als unmöglich zurück, das entscheide am besten das Gefühl in jedem einzelnen Falle, und geringe Abweichungen von der richtigen Mitte seien hierbei ohne Tadel (IV, 11). Der Unterschied von der christlichen Sittenlehre tritt hier sehr grell hervor.

Ohne weiter vermittelten Uebergang werden nun die geselligen Tugenden behandelt. Zwischen schmeichlerischer Gefallsüchtigkeit ober Geschmeidigkeit, die Allen nach bem Munde redet, und ungeselliger Streitsucht liegt die eigentlich wieder namenlose Tugend der freundlichen und höflichen Gefälligkeit, die, im Unterschiede von ber persönlichen Liebe, sich nicht auf bestimmte, geliebte Personen, sondern auf alle, mit denen wir umgehen, bezieht, und nicht auf der Liebe ruht; der Gedanke einer wirklichen allgemeinen Menschenliebe ist bem Griechen ganz fremb (IV, 12). Zwischen Prahlerei und ironischer Selbstverkleinerung liegt die Wahr= haftigkeit der Rede, besonders in Beziehung auf den Redenden selbst, also die Gradheit und Biederkeit. Da aber zu starkes Selbstlob ben Andern lästiger wird als die Selbstverkleinerung, so ist es rathsam, lieber etwas zu gering von sich zu sprechen als zu hoch (IV, 13). Das eigent= liche Wesen ber Lüge ist nicht genügend erkannt. Gine britte Tugend bezieht sich auf die gesellige Unterhaltung und den Scherz, und ist im Gegen= sat zu Possenreißerei und Spottsucht einerseits und Grämlichkeit andrerseits bas angenehme, heitere Wesen, die Munterkeit und anmuthige Gewandtheit, Artigkeit (evreanelia) (IV, 14, vgl. Eud. III, 7). Nur beiläufig
spricht Aristot. hierbei von der Scham, d. h. der Furcht vor Schande,
die nicht sowohl an sich eine Tugend, sondern ein Affect sei; zur Tugend
werde sie nur unter bestimmten Umständen, nämlich wenn der Mensch
wirklich etwas gethan hat, dessen er sich schämen muß, und bei der Jugend,
weil bei dieser die Leidenschaften heftig sind, gegen welche die Schamhastigkeit ein Schutz ist. Der sittlich gereifte Mann aber soll gar nicht in
den Fall kommen, sich zu schämen, denn er muß gar nicht einmal denken,
daß er so beschaffen sei, etwas Schändliches thun zu können (IV, 15).
Bon der eigentlichen sittlichen Bedeutung der Schamhaftigkeit, die in
1. Mos. 3, 7 so sinnig angedeutet ist, hat Aristot. keine Ahnung.

Die wichtigste gesellschaftliche Tugend, und eigentlich alle übrigen umfassend, insofern sich dieselben auf das Berhalten gegen andere Men= schen beziehen, ist die Gerechtigkeit, welche in der Beobachtung der Gesetze bes Staates und ber Rechte ber Andern besteht, also bag man jeden so behandelt, wie es ihm gebührt und wie er es zu beauspruchen hat. Im engeren Sinne bezieht sich bie Gerechtigkeit nur auf das Mein und Dein, auf ben Besitz und Gewinn. Der Gebanke ber rechten Mitte macht hierbei Schwierigkeit, da es wohl kein unsittliches Berfahren giebt, in welchem ein Zuviel von Rechtsgewährung enthalten wäre (V, 1—14). Berwandt mit der Gerechtigkeit und im weiteren Sinn derselben zu ihr gehörig ist die Billigkeit. Sie vollbringt, entgegen bem strengen Innehalten des Buchstabens des bürgerlichen Gesetzes, die mahre Gerechtigkeit außerhalb ber Forderungen bes Gesetzes, welches ja immer nur bas AUgemeine feststellt und nicht auf jeden einzelnen Fall paßt; sie ist also eine Verbesserung und Vervollkommnung des Gesetzes, indem ich aus Gerech= tigkeit auf ein Recht, welches mir das äußerliche Gesetz zugesteht, in einem bestimmten Falle verzichte (V, 15). Gegen sich selbst kann ber Mensch eigentlich nicht Ungerechtes thun; auch der Selbstmord ist, als freiwillig, nicht ein Unrecht gegen sich selbst, sondern gegen den Staat.

Bei den Denktugenden, von denen besonders nur die Verständigsteit und die Weisheit behandelt werden (VI, 1—13), ist der Gedanke des Mittelwegs natürlich nicht mehr anwendbar; sie halten nicht selbst die rechte Witte inne, sondern bringen vielmehr dieselbe zur Erkenntniß. Die Berständigkeit (povyous, — mehr als Klugheit, wie es gewöhnlich erklärt wird, aber auch wohl nicht ganz zutreffend mit Brandis als Versnünstigkeit zu nehmen) ist die geistige Fertigkeit, in Beziehung auf das, was dem Menschen gut oder übel ist, in jedem besonderen Falle angesmessene praktische Entschließungen zu fassen. Die Weisheit (vogea)

aber ist das Höhere, und giebt der Berständigkeit erst die rechte Grundslage. Sie ist die rechte Erkenntniß der letzten Gründe des wahren Wissens und das Herleiten besselben aus jenen Gründen, bezieht sich also auf das Unveränderliche, während die Berständigkeit es mit dem Beränderlichen zu thun hat, jene richtet sich auf das Allgemeingiltige, diese auf das der Einzelperson Zukommende, ist also die besondere praktische Anwendung der mehr die sittliche Idee an sich ausdrückenden Weisheit. Die Berständigkeit ist also die Ueberleitung der sittlichen Weisheit in die ethischen Tugenden. Weisheit und Berständigkeit machen nicht alle Tugend selbst aus, wie Sokrates behauptet, sondern sind aller übrigen Tugenden nothswendige Voraussetung.

Aristoteles geht nun zu einer andern Betrachtungsweise bes sittlichen Berhaltens über, nicht, wie bisher in Beziehung auf die materiale Beschaffenheit, sondern in Beziehung auf den Grad ber dabei sich bekunbenben sittlichen Energie. Den in bieser Hinsicht zu unterscheibenben brei Stufen bes Unfittlichen: Lafterhaftigkeit, Unenthaltsamkeit und Berthierung, - in benen das sittliche Bewußtsein und der sittliche Wille entweder bose geartet, ober schwach ift, ober ganz fehlt, — entspricht die dreifache Stufe des Sittlichen: Tugendhaftigkeit im engeren Sinne, Enthaltsam= keit und heroische oder göttliche Tugend; letztere macht den Menschen vollkommen den Göttern ähnlich, ist aber nur selten; eben so selten aber ist auch das entgegengesetzte Aeußerste, die Berthierung. Die Unenthalt= famkeit ift eine Schwäche bes sittlichen Willens, benn ber Mensch weiß, daß seine Begierden schlecht sind, und folgt ihnen doch, fehlt also, was Sokrates für unmöglich erklärt, mit Bewußtsein aus Leidenschaftlichkeit. Der Enthaltsame ober Charafterfeste dagegen handelt stets seiner vernünftigen Einsicht gemäß. Die schwächliche und schwankende Art, wie Aristot. Die hierbei auftauchenden schwierigen Fragen zu beantworten sucht, zeigt sehr beutlich, wie wenig Erkenntniß er von ber Bosheit eines ver= dorbenen Herzens hat (VII, 1-7.). Und während Sokrates die meisten Sün= den durch Unwissenheit und Irrthum deckt und in ihrer Schuld entfräftet, geht Aristot., welcher ben vielfachen Widerspruch zwischen Erkennen und Wollen anerkennt, auf ber andern Seite so weit, daß er angeborene Feh= ler und Leidenschaften, selbst zu unnatürlichen Lastern, annimmt, und darin eine Entschuldigung für den Widerspruch mit der besseren Erkenntniß findet; "folche Neigungen zu haben, liegt außerhalb bes Gebietes bes sittlich Schlechten;" und wenn der Mensch durch folche schlimme Reigun= gen bewältiget wird, so ist das auch nur im uneigentlichen Sinne unsitt= lich zu nennen (VII, 6). Wie solches Angeborensein von schlimmen Reigungen zu erklären sei, erfahren wir nicht. Befonders die Reigung zum

Born ist sehr mild zu beurtheilen, es liegt sogar etwas Bernünftiges in demselben im Gegensatz zu den sinnlichen Begierden und jedensalls kein Uebermuth; und seine Rechtsertigung liegt in der Allgemeinheit desselben. Ueberhaupt ist es verzeihlich, den natürlichen Neigungen zu folgen, und dieß um so mehr, je mehr dieselben allen gemein sind (VII, 7). Die Unenthaltsamen sind nicht eigentlich lasterhaft, sondern den Lasterhaften nur ähnlich, weil bei ihnen nicht ein böser Borsatz ist (VII, 9).

Aristoteles beschließt die Ethik mit einer ausführlichen Abhandlung über die Lust (ήδονη) und das Wohlbefinden (εὐδαιμονια). Lust ist nicht dasselbe wie bas Gute, ist nicht das höchste Gut, aber viele Arten der Lust sind Güter, also zu erstreben, während andere es nicht Die Lust ist das Ergebniß einer zum Ziel kommenden Kraftthätig= keit, begleitet also die Lebensentwickelung an sich; je nachdem nun diese Thätigkeit gut oder schlimm ist, ist es auch die sie begleitende Lust, und nur die mit der Tugendübung verbundene Lust ist die wahre (X, 1-5). -Das Wohlbefinden ist nicht ein bloßer Zustand, sondern wesentlich Lebensthätigkeit, und zwar eine folche, die nicht zweckloses Spiel, sondern vernünftige Tugendübung ist. Da nun bas Erkennen die höchste geistige Kraftthätigkeit ist, so fällt das Erringen der Erkenntniß der Wahrheit auch mit dem höchsten Wohlbefinden zusammen; alle übrige Thätigkeit ist we= niger stetig und bleibend, weniger frei und unabhängig, weniger auf sich selbst beruhend und hat den Zweck weniger in sich selbst. Erst in zweiter Linie also steht das praktisch schaffende Leben, wie ja auch das Leben und die Glückfeligkeit der Götter oder Gottes nicht in einer solchen außerlichen, wirksamen Thätigkeit, sondern nur im Denken besteht. In dritter Linie stehen die äußerlichen Gludsgüter, Gefundheit, reicher Besitz u. bgl. Wenn nun allerdings solche Güter zum Wohlbefinden auch nothwendig sind, so bedarf es derselben doch nur in mäßigem Grade, und der Weise kann auch bei verhältnismäßig geringen Glückgütern glücklich sein; benn ber, welcher ben erkennenden Geift mit höchstem Eifer ausbildet und vollkom= men macht, ist auch der von den Göttern am meisten Geliebte und der Glückseligste, weil den Göttern am ähnlichsten (X, 6—9). Hierin kehrt die Ethik also zu ihrem Ausgangspunkte zurück, ohne daß man sagen könnte, daß diese Zusammenschließung eine natürlich erwachsene und organische wäre. Zwar wenn das Wohlbefinden als höchstes Gut am Anfang der ethischen Entwickelung angebeutet wird, und nun zuletzt als das Ergebniß sittlicher Lebensthätigkeit auftritt, so ist dieß ein trefflich sich abrundender Entwickelungsgang des Spstems, aber Aristoteles stört sich diesen organischen Kreislauf sehr wesentlich durch die grade nach seinen früheren Erörterungen überraschende Bevorzugung des beschaulichen Le=

bens vor dem thatkräftigen, indem jenes als das mahrhaft göttliche das letztere bei weitem überragt; — und grade während Aristot. im Begriff ist, den Uebergang aus der bloß individuellen Sittlickeit in die Betrachtung des sittlichen Gemeinwesens zu machen, welches ja ganz überwiegend auf der praktisch schaffenden Thätigkeit aller Einzelnen beruht und zunächst deren Ergebniß ist, stellt er mit einer auffallenden Geringschätzung diese Thätigkeit hinter die bloß dem Einzelgeist angehörige, von dem Gemeinleben sich abwendende reine Denkthätigkeit zurück. Darin ist Plato wenigstens solgerichtiger, indem er den Philosophen keineswegs auf das bloß beschauliche Leben verweist, sondern ihm die politische Herrschaft als sein ihm vorzugsweise zukommendes Recht und seinen höchsten Beruf zuweist. Es ist eben kein sehr zur Tugend aufmunternder Gedanke, wenn das höchste Wohlbesinden einseitig in eine Thätigkeit gesetzt wird, zu welcher es nur der wenigsten Tugenden bedarf.

## §. 19.

Die von Plato schon stark betonte Idee des sittlichen Gesammt= wesens wird von Aristoteles noch weiter und umsichtiger entwickelt, ohne die Beschränktheit der griechisch=heidnischen Weltanschauung hierin völlig abstreifen zu können. Die Idee der Menschheit als eines sitt= lichen Ganzen fehlt auch ihm burchaus; die individuelle Sittlichkeit über= wiegt schlechthin. Die Familie ist zwar etwas höher erfaßt als bei Plato, weil die Wirklichkeit des Lebens unbefangener beobachtet wird, ist aber boch noch nicht als die Grundlage des sittlichen Ganzen erkannt, sondern nur eine untergeordnete Erscheinungsform der auf eine sitt= liche Gemeinschaft sich beziehenden Sittlichkeit. Die Gatten= und die Familienliebe überhaupt ist nur eine besondere Form der die in= bividuelle Sittlichkeit ausbrückenben Freundschaft. Die Freundschaft aber ist, im Unterschied von der den Griechen unbekannten allgemeinen Menschenliebe, nicht sowohl Pflicht als eine Bekundung des Strebens nach individuellem Wohlsein, trägt nicht objectiven, sondern subjecti= ven Charafter.

Zu einem sittlichen Gesammtwesen bildet aber auch die Freundschaft weder Grundlage noch Uebergang; dasselbe erbaut sich vielmehr sofort auf der Grundlage der die sittliche Idee ausdrückenden Gesetze als Staat, welcher die Aufgabe hat, unter der Leitung der sittlich Hochstehenden die große Masse der sittlich Unmündigen zu zügeln, zu leiten und zum Guten zu gewöhnen.

Der Erörterung ber Freundschaft widmet Aristoteles zwei ganze Blicher seiner Ethit in sehr aussührlicher Darstellung. Die Freundschaft ist zwar Tugend, aber nicht eine besondere neben den andern, sondern eine bestimmte Erscheinungsform der Tugend überhaupt. Ihr Begriff ist ein weiterer als der bei uns gewöhnliche, und schließt die Liebe überhaupt mit ein, fällt aber mit ber driftlichen Ibee ber Liebe keineswegs zusam= men; sie hat nicht objective und allgemeine, sondern nur subjective und individuelle Bedeutung; sie liebt nicht um des geliebten Menschen willen, sondern um des Wohlgefühls des Liebenden willen, sucht zunächst nicht das Wohl des Andern, sondern das ihrige, liebt nicht den Menschen als folden, sondern nur diesen oder jenen nach individueller Wahl mit Ausschließung der Andern. Die Idee der allgemeinen Menschenliebe als einer Pflicht ist auch dem Aristoteles wie den Griechen überhaupt ganz fremd. Das Höchste ist erreicht in treuer Freundschaft gegen einen ober wenige Auserwählte. Für die übrigen Menschen bleibt nur ein sehr abgeblaßtes und laues Wohlwollen übrig, eine wesentlich nur die besondern Rechte achtende Gerechtigkeit und Billigkeit, Humanität im gewöhnlichen Sinne Bezeichnend ist es, daß auch die Familienliebe, felbst die des Wortes. zwischen Eltern und Kindern, bloß als eine besondere Form der Freundschaft betrachtet und von dieser erst abgeleitet wird; dadurch wird ihre objective, unbedingte Giltigkeit gebrochen, und ihre Berpflichtung mehr oder weniger in die individuelle Wahl herabgefett.

Aristot. schließt die Erörterung der Freundschaft unmittelbar und ausdrücklich an die der Lust an und läßt sie der genaueren Entwickelung der letzteren (im 10. B.) vorausgehen, und betrachtet sie auch von der Seite, daß sie nicht sowohl als Pslicht, als vielmehr als eine Bethätigung des Strebens nach Wohlgefühl erscheint. Die Freundschaft sucht zwar auch das Wohl des Andern, aber zuerst sucht sie Gegenliebe, und kann nur da sein, wo sie dieselbe sindet; jedoch ist diesenige Freundschaft noch nicht die wahre und dauernde, welche nur um der Lust und des Nutzens willen liebt, sondern nur die, welche unter Guten und in der Tugend einander Aehnlichen besteht, weil hier das an sich dauernde Gute und die Person selbst geliebt wird; in dem Freunde aber liebe ich zugleich, was sür mich selbst ein Gut ist; solche wahre Freundschaft ist jedoch selten, und kann also auch nie mit vielen Personen zugleich stattsünden. (Eth. Nic. VIII, 1—7; IX, 4. 5).

Die Freundschaft im engeren Sinne setzt eine gewisse sittliche Gleichs heit der Befreundeten voraus; im weiteren Sinne kann sie aber auch zwischen Ungleichen stattsinden, wo die eine Person das geistige Ueberges wicht über die andere hat, die Art der Liebe beiderseitig also auch eine

verschiedene ist. Dahin gehört die Liebe zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, Höhergestellten und Riedrigerstehenden. Der Höhere von beis den will und muß in diesem Berhältniß mehr geliebt werden als selbst lieben, weil sich das Lieben nach dem Werth des geliebten Gegenstandes richtet (VIII, 8. 9). Diese Wendung ist sehr bezeichnend für den überswiegend individuellen und subjectiven Charafter der Liebe bei Aristoteles. Auch Eltern und Kinder stehen nur in dieser individuellen Beziehung zu einander, sie messen den Grad ihrer Liebe nach dem individuellen Werthe des Andern ab; die Familie hat nicht ein objectives Wesen, welches unter allen Umständen heilig zu halten und über alle individuelle Wahl erhaben ist; das Lieben mindert sich mit dem Steigen des eigenen Werthes im Bergleich mit dem Werth des Andern, und für die hingebende Muttersliebe hat Aristot. nur Beobachtung (VIII, 9), nicht Berständniß.

Bon der Che und der geschlechtlichen Liebe spricht Aristot. überhaupt nur beiläusig und in dürftiger Entwickelung. Der Mann hat das Recht, über das Weib zu herrschen, aber nicht schlechthin, sondern nur in dem ihm zugehörigen Gebiet (VIII, 12). Die She ist die natürlichste aller Freundschaften, und hat nicht bloß die Kindererzeugung sondern auch die gegenseitige Hilselitung und Ergänzung in allen Lebensbeziehungen zum Zwed (VIII, 14). Kinder stehen zu den Eltern in einem bleibenden Schuldverhältniß, können sich von ihrer Berpflichtung gegen dieselben nie losssagen, während der Bater seinen Sohn verstoßen kann (VIII, 16). Sine uneingeschränkte Berpflichtung der Kinder, den Willen der Eltern zu ersfüllen, besteht aber nicht, weil andere Berpflichtungen dem entgegentreten können; Hauptpslicht der Kinder ist es, den Eltern Shrsurcht zu bezeugen, und ihnen, wenn sie es bedürfen, den Unterhalt zu gewähren (IX, 2).

Bei der weiteren Auseinandersetzung der Freundschaft macht Aristot. manche sinnige Bemerkung. Diejenigen, denen man Wohlthaten erwiesen hat, pslegt man mehr zu lieben, als die, von denen man solche empfangen hat, weil jeder das von ihm Gewirkte besonders hoch hält, das Schuldverhältniß dagegen als ein mehr leidentliches empsindet (IX, 7). Aristot. lobt dieß zwar grade nicht, aber sindet es sehr natürlich, und tadelt es auch nicht. — Der wahrhaft Gute liebt sich selbst in vollem Maße, aber diese rechtmäßige Selbstliebe ist nicht genußsüchtige Selbstlust, denn er liebt an sich nur den besseren Theil, und er fördert sein eignes Wohl, indem er das Sute liebt und vollbringt, und selbst wenn er sür Andere Opfer bringt, hat er für sich das höhere Gut gewonnen (IX, 9).

Bei der Auffassung des Wesens der Familie als bloßer Freundschaft ist es natürlich, daß Aristot. sie nicht zur Grundlage des größeren sittli= chen Gesammtwesens, des Staates, macht, daß er sie vielmehr in das Gebiet der individuellen Sittlichkeit stellt, und weber aus der Freundschaft noch aus der Familie den Uebergang in die Staatslehre macht, sondern den Gedanken des Staates unmittelbar aus dem allgemeinen Gedanken der Sittlichkeit ableitet, und alle sittliche Bedeutung der Familie auf den so ohne Unterlage auf sich selbst beruhenden Staat überträgt. Diesen Uebergang macht Aristot. so: Die Lehre von der Tugend reicht für die große Menge nicht aus, um sie zur Tugend zu bewegen, da sie fast nur durch Furcht und nicht durch Erkenntniß geleitet wird. Die Menge muß zur Tugend erzogen und beständig geleitet werden, bedarf also der Gesetze; die Erziehung eines Baters reicht da nicht aus, weil sie der nöthigen Auctorität und der zwingenden Macht entbehrt; nur der vernüuftig gesleitete Staat hat beides, und ist also die nothwendige Bedingung einer allgemeineren Berwirklichung der Sittlichkeit (X, 10).

Aristot. ist ein zu besonnener Beobachter ber Wirklichkeit, um idea= listisch alles Heil von bloßer Belehrung zu erwarten und die sittliche Stumpsheit der großen Menge nicht anzuerkennen; er spricht davon in den stärksten Ausdrücken: "die große Menge gehorcht lieber dem Zwange als der Vernunft, eher der Strafe als der Sittlichkeit; ", die Meisten enthalten sich des Bösen nicht darum, weil es schändlich ist, sondern weil sie sich vor der Strafe fürchten; nur nach ihren Leidenschaften lebend trachten sie nach nichts als nach sinnlicher Lust, und scheuen nichts als die entgegengesetzten Schmerzen; von bem sittlich Schönen aber und ber darin liegenden wahren Freude haben sie auch nicht einmal einen Begriff, da sie dieselbe nie gekostet" (X, 10). Und diese sittliche Unfähigkeit leitet er ausdrücklich auf die angeborene Beschaffenheit zurück, und nur wenige Glückliche sind von dieser angeborenen Unvollkommenheit ausgenommen. "Diese Natur selbst liegt offenbar nicht in unserer Gewalt, sondern wird durch irgend eine göttliche Urfächlichkeit den wahrhaft Beglückten zu Theil." - Diesen grellen Unterschied ber natürlichen Begabung zu erklären, macht er auch nicht den mindesten Bersuch, und er bleibt hierin weit hinter Plato zurück, welcher die auch von ihm erkannte, aber als allgemein aufgefaßte Mangelhaftigkeit bes menschlichen Seins aus früherer Schuld in einem Leben vor der irdischen Geburt herleitet. Aristot. verzichtet auch barauf, die sittlich stumpfe Menge gründlich zu bessern, wozu ihm freilich auch keinerlei Möglichkeit gegeben ist; er begnügt sich bamit, dieselbe im Zaume zu halten und durch eine objective sittliche Wirklichkeit, den Staat, in Zucht zu nehmen, und wenigstens durch Zwang und fräftig geleitete Sitte zur Ordnung und Gehorsam zu gewöhnen und von den Ausbrüchen der an=. geborenen Leidenschaft abzuhalten; wahrhaft frei in sittlicher Beziehung aber können nur jene wenigen Beglückten fein.

Aristoteles erkennt so die Rothwendigkeit eines sittlichen Gesammtwesens an, welches, burch ben hervorragenden sittlichen Geift einzelner besonders Begabten getragen, die Sittlichkeit der Einzelnen erst begründet, erzieht, leitet, in Zucht hält. Das ist ein wichtiger Gedanke, weit hinausgehend über die Seichtigkeit des rationalistischen Liberalismus, welcher keine andere objective Gestalt des sittlichen Gesammtwesens anerkennt, als die, welche auf der breiten Basis der Sittlichkeit der großen Menge erwachsen ift, ein bloß abstractes Ergebniß ohne eigene Macht und Wirksamkeit. Aristot. hält es für sinnlos, ein sittliches Gesammtwesen auf die Gesinnung und die geistige Souveranität der Massen zu gründen; er fordert die Souveränität der geistigen und sittlichen Heroen, die ausschließliche Auctorität der höchstbegabten Persönlichkeiten; — aber er ist noch zu fehr in dem Wesen der heidnischen Weltanschauung befangen, um der von ihm nur theilweise erkannten Mangelhaftigkeit ber menschlichen Natur auf ben Grund zu gehen, und die rechte Lösung des Räthsels zu finden und die rechte Erlösung zu ahnen; er kennt nur des Menschen Außenseite, nicht die Tiefen des menschlichen Herzens. Er wagt es nicht, mit zweifelnber Frage auch an die sittliche Natur der Staatsweisen und der Phi= losophen heranzutreten, und weiß keine andere Rettung, als im Gegensatz gegen jene tiefgreifende geistige Blindheit und sittliche Stumpfheit ber Menge die Einsicht und die sittliche Kraft der Staatsleiter und der Weisen ins Maglose zu erhöhen.

Eine wirklich die wahre Sittlichkeit verwirklichende Heilsanstalt sieht Aristot. im Staate nicht, sondern nur ein mehr äußerlich wirkendes, das Böse hemmendes, äußerliche Zucht herstellendes Ordnungsmittel. Der Staat kann nur bessern, aber nicht von Grund aus heilen; wahre Weis- heit und Sittlichkeit wird auch durch ihn den von Natur dazu nicht Bestähigten nicht zu Theil. Daraus erklärt sich auch die entschiedene Bor- liebe des Aristot. für ein auch von der politischen Thätigkeit abgewandtes beschauliches Leben. Die höchsten Güter können nur wenigen zu Theil werden, und bleiben immer etwas Esoterisches. Es heißt nicht: viele sind berusen, aber wenige sind auserwählt, sondern: wenige sind berusen und auserwählt; — es gilt hier eine absolute Prädestination, aber nicht auf monotheistischem, sondern auf satalistischem Grunde.

**§.** 20.

Der Staat verhält sich zu den einzelnen Staatsbürgern und den kleineren Gemeinwesen, — dem Hauswesen und der Gemeinde, — wie das schlechthin bestimmende und belebende Ganze zu den Gliedern, ist nicht sowohl das Product als vielmehr der Grund aller

Sittlichteit. Das breifache Abhängigkeitsverhältniß bes Hanswesens, vor allem bas auf ursprünglicher Naturbestimmung ruhende Verhältniß von Herrn und Sklaven ist des Staates Boraussetzung. Auf die natürlichen gesellschaftlichen Verhältnisse mehr Werth legend als Plato, und mehr an die geschichtliche Virklicheit sich anschließend, vermeidet er dessen unpraktischen Idealismus, aber gelangt auch zu weniger scharfen Ergebnissen, giebt mehr eine Kritik als eine sich abrundende Theorie des Staatswesens. Die Entwickelung des einzelnen Staats-bürgers zu freierer Selbstbestimmung stärker als Plato betonend, mildert er dessen despotischen Absolutismus, und hebt als eine sittsliche Hauptaufgabe des Staats die sittliche Erziehung der freien Staats-bürger hervor. Zu einer allgemein menschlichen Bedeutung gelangt die Staatsidee aber weder in der Beziehung nach außen noch nach innen; die Menscheit ist sowohl bei dem Barbaren wie bei dem Sklaven nur eine unvollkommene, und keiner sittlichen Befreiung fähig.

Von der "Politit" des Aristot. haben wir nur den eigentlichen ethischen Gehalt hervorzuheben. Er schließt dieselbe nicht unmittelbar an die Ethik an, sondern betrachtet sie von mehr praktischem Standpunkte aus, und giebt daher theils in der Ethik schon allgemeine Gedanken der Staatslehre, theils wiederholt er in der Politik einzelne Gedanken der Ethik.

Der Staat ist die höchste und barum das höchste aller Güter verwirklichende Gemeinschaft. Seine Boraussetzung und sein Borbild ist bas Hauswesen; seine Aufgabe ist es nicht bloß, Schutz und Hilfe für das Leben der Einzelnen zu gemähren, sondern wesentlich das rechte, d. h. das geistig sittliche Leben der Gesammtheit zu begründen und zu befördern. Der Staat ist nicht erst das Ergebniß des schon entwickelten sittlichen Lebens der Einzelnen, sondern dessen Boraussetzung; außerhalb des Staates giebt es keine sittliche Entwickelung; sittlich kann nur ber Staatsangehörige fein; das Ganze ist früher als die Theile, und der vernünftige Mensch ist ein Theil des Staates; der Staat ist das Erste, der Staatsbürger erst das Zweite; außerhalb des Staates lebt nur das Thier oder Gott (Pol. I, 1. 2.). Daher ist auch das sittliche Verhältniß des Hauswesens nur insofern Voraussetzung des Staates, als es Bestandtheil desselben ist, nicht aber so, als ob es vor dem Staat und ohne denselben schon bestände. teristisch ist es hierbei, daß Aristot. von den drei von ihm angeführten Elementen des Hanswesens: dem Verhältniß von Mann und Weib, von Bater und Kindern, von Herrn und Sklaven, die beiden ersteren nur ganz nebenbei und kurz behandelt, dagegen als Hauptsache und sehr ausführlich

bas britte. Aristot. giebt zuerst und vollständig eine förmliche Theorie ber Stlaverei, eine für die Geschichte ber Sittenlehre sehr wichtige Erscheinung.

Die Meinung, bag bie Sflaverei nicht etwas Raturgemäßes, fonbern nur durch Gewalt und willfürliche Gesetze Eingeführtes sei, weis't Ariftot. entschieden zurud. Ein Sauswesen sei ohne Besitz und ohne tienende Werkzeuge nicht benkbar, also auch nicht ohne Stlaven, die eben lebendige Werkzeuge und Besit sind. Wie ber Rünftler und Handwerker ber Werkzeuge bedarf, so ber Hausherr der Sklaven, die also gang und gar sein ihm zur Berfügung stehendes Eigenthum sind; dieß ist ein natürliches, nicht ein bloß rechtliches Berhältniß, gang entsprechend bem Berhältniß von Seele und Leib, jene das schlechthin Herrschende, dieser das schlechthin Beherrschte. Dem Bedürfniß entspricht die Wirklichkeit. schen unterscheiben sich thatsächlich so von einander, daß die Einen als die wirklich Bernünftigen sich selbst besitzen, die Seele der Menschheit darstellen, die Andern aber den Leib ber Menschheit ausdrücken, körperlich stark, zum leiblichen Arbeiten tüchtig, aber geistig unfrei und niedrig, und obgleich durch Bernunft vom Thiere sich unterscheidend, boch nicht von der Vernunft, sondern von den sinnlichen Begierden beherrscht werden. Diese sind von Natur zu Sklaven bestimmt, und es ist ihnen gut, bag sie als Eigenthum Anderer geistig beherrscht werden (1, 3-5). Daß diese von Natur zur Sklaverei Bestimmten die Nichtgriechen, die Barbaren sind, fagt Aristot. ausbrücklich. Griechische Kriegsgefangene sind zwar nicht von Natur, aber burch bas Gesetz, also rechtmäßig, Sklaven.

Was die Sklaverei bedeute, geht daraus hervor, daß es ein Zeichen eines Sklaven ist, ungestraft beleidigt werden zu können (Eth. Nic. V, 8), daß der Begriff der Gerechtigkeit nur zwischen solchen Personen gilt, die ein Recht haben, also nicht zwischen Herrn und Sklaven (V, 10), daß die rechtmäßige und untadelhafte Weise bes Herrschens über die Sklaven die thrannische ist, deren Zweck nur der Bortheil des Herrn ist (VIII, 12. Polit. I, 8. 9), und daß zu dem Sklaven als solchen so wenig ein Berhältniß der Liebe oder Freundschaft stattfinden kann, wie zu einem Pferde oder Ochsen, wobei jedoch zu bemerken, daß, insofern ber Sklave boch auch Mensch ist, eine gewisse, obgleich nur sehr geringe Liebe zulässig ist (Eth. Nic. VIII, 13). Der Sklave hat freilich auch an ber Tugend Theil, benn er muß gehorchen, bescheiben und mäßig sein, aber seine Sittlichkeit ist von der des Herrn doch wesentlich, nicht bloß dem Grade nach, verschieden; während der Herr aller Tugend theilhaftig sein soll, ist der Sklave ver berathenden Kraft (to soudevrixov), — also boch wohl der Denktugend, der Verständigkeit und der Weisheit, — durchaus unzugänglich (Polit. I, 9).

Den Platonischen Staat unterwirft Aristot. einer sehr scharfen und besonnenen Beurtheilung; die Gitter= und Weibergemeinschaft verwirft er als ebenso unnatürlich und sittlich verderblich wie unmöglich (II, 2 ff.). Mit seiner eignen Ansicht ist Aristot. zurückaltender als Plato, und giebt mehr allgemeine als ins Einzelne eingehende Gebanken. Thätig am Staatsleben betheiligt foll nur sein, wer auch die volle Bürgertugend, be= sonders auch die Einsicht, besitt; solche Tugend kann aber nur da sein, wo auch Muße zu ihrer Ausbildung ist, d. h. bei Solchen, die frei sind von der auf die nothwendigsten Lebensbedürfnisse gerichteten Arbeit, also nicht bei Tagelöhnern und Handwerkern, Ackerbauern (III, 5. VII, 9). Das Land muß durch Sklaven bearbeitet werden. Muße steht höher als die Arbeit und ist an sich schon Glückseligkeit (VIII, 3). Eine rechte Staats= verfassung muß das Wohl aller ben Staat ausmachenden freien Bürger zum Zweck haben; sie kann ebensogut Monarchie als Aristokratie und Politie fein, — lettere die, an welcher alle wirklich freien Bürger betheiligt sind, — und ihnen gegenüber stehen als Ausartungen die Thrannis, die Oligarchie und die Demokratie, die alle nicht das Wohl des Ganzen, son= bern nur einzelner Personen ober Bolksklassen im Auge haben (III, 6-8. IV, 1 ff.). Am besten steht es mit dem Staat, wenn die Besten herrschen; und der Beste darf nicht gebunden sein durch hemmende Gesetze, sondern steht frei über dem Gesetz, obgleich Aristot. Die Geltung des Gesetzes im Allgemeinen höher stellt als Plato, und darauf verzichtet, dergleichen "Beste" oft aufzusinden. Die Menge der freien Bürger soll zwar an der Be= rathung ber Gesetze und an ber Rechtspflege Theil haben, aber nicht an der Regierung (III, 9 ff.). Am meisten neigt Aristot. zu einer nach Ge= setzen regierenden Monarchie, und blickt dabei augenscheinlich auf Alexander.

Der Staat sorgt für den Kult und für die sittliche Ausbildung der Staatsbürger. Er ordnet also zunächst, um ein fräftiges Geschlecht zu erzielen, die Ehe. Mädchen sollen erst mit 18, Männer ungefähr mit 37 Jahren heirathen, damit die Kinder in dem angemessenen Abstande von dem Alter der Eltern seien, und damit die verschiedene Dauer der Zeugungssähigkeit beider Geschlechter in einigem Einklang, und die Kinder fräftig seien. Die Gesetze sollen die Lebensweise der Schwangeren und die physische und geistige Erziehung der Kinder ordnen. In Beziehung auf die Aussetzung der Kinder gelte das Gesetz, "kein verstümmeltes (nengowuevov) aufzuziehen." Wo aber die herkömmlichen Gesetze die Aussetzung von Kindern untersagen, muß Uebervölkerung dadurch vershütet werden, daß eine Zeugung über eine gesetzlich bestimmte Zahl untersagt, und die Leibesfrucht vor dem Eintritt der Empfindung und der Beswegung abgetrieben wird (VII, 15. 16). Die Erziehung der Kinder steht

als hochwichtige Sache unter ber Sorge bes Staats; bis zum siebenten Jahre dieselbe beaufsichtigend, übernimmt sie der Staat dann selbst, deun die Bürger gehören nicht sich, sondern dem Staat an. Die Anaben, und nur von diesen ist die Rede, sollen unterrichtet werden in Grammatit und Zeichnenkunst des Nuzens wegen, in Symnastik zur Ausbildung der Tapferkeit, in Musik zur Beschäftigung in der dem freien Bürger geziemenden Muße, während die Arbeit dem Sklaven gehört, und zur Ersweckung des Sinnes sür das Harmonische (VIII, 3—7).

Aristoteles stellt zwar eine Menge von Staatsverfassungen als mög= lich und je nach den vorhandenen Umständen als gut und angemessen dar, aber zu dem Staate wahrer menschlicher Freiheit vermag er sich eben= sowenig wie das griechische und heidnische Bewußtsein überhaupt zu er-Auch seine freieste, am meisten demokratische Verfassung ruht heben. schlechthin auf der Grundlage der Sklaverei und auf dem Gegensatz der Griechen als ber wahren Menschen und ber ben Stlaven gleichstehenben Barbaren. Die Erziehung der Staatsbürger bei Aristot. ist ganz ähnlich der Erziehung eines Cavaliers in dem Zeitalter Ludwigs XIV. und XV. Es ist leicht freisinnig sein, wenn die Arbeit den am Staatsleben unberechtigten Unfreien anheimfällt. Wenn eine bem Christenthum frembe, sogenannte humanistische Bildung neuerer Zeit die Griechen als die Vertreter des wahren Menschenthums, der Humanität im vollsten Sinn, und ihre Zeit und ihre Weltanschauung als "das Paradies des Menschen= geistes" betrachtet, von der wir erst die rechte Humanität zu lernen und aufzunehmen hätten, so gehört bazu ein Grad von Raivetät, der einem besonnenen Beobachter nicht grade zuzumuthen ist. Allerdings gewährt Aristot. ben einzelnen Staatsbürgerklassen eine etwas größere Freiheit und Selbständigkeit der Entwickelung als Plato, läßt dem Absolutismus des Staates nicht alles Recht ausschließlich, aber jene Anerkennung ber verhältnißmäßig freien Selbstentwickelung dringt durchaus nicht bis zu ben arbeitenden Volksklassen; diese sind schlechthin passive und in ihrer Mehr= zahl selbst perfönlich rechtlose Glieder des Staats, die an den Boden regungslos gefesselte Wurzel bes Baumes, bessen reichentfaltete Zweige und Blätter sich frei in ber Luft bewegen. Der Unterschied und bie Glieberung der Stände ist nicht eine sittliche Ordnung, sondern eine nur natürliche, also unfreie, ruht nicht auf sittlicher Unterwerfung unter eine sittliche Idee, sondern auf zwingender Nothwendigkeit außersittlicher Naturunterschiede, erwächst nicht aus der gleichen sittlichen Würde und Aufgabe, sondern aus dem von Natur verschiedenen sittlichen Wesen der Menschenklassen. Der Sklave und der Arbeiter ist sittlich ein ganz anderes, ein niedriger stehendes Subject, hat weder die Aufgabe noch

auch die Möglichkeit, die volle sittliche Idee auch nur zu fassen, geschweige denn zu vollbringen; dieß ist das Borzugsrecht der höheren Klassen der freien Staatsbürger. Eine sittliche Erlösung ber großen Menge aus diesem Banne sittlicher Unfreiheit und Unfähigkeit ist auch dem Philosophen ein ganz fremder Gebanke, ja er müßte, wenn er auch nur an die Möglichkeit einer solchen bächte, dieselbe mit aller Macht bekämpfen und abwehren, benn mit ihr stürzt für ben Griechen nicht bloß alle Wirklichkeit des Staates, sondern selbst alle Möglichkeit eines gesellschaftlichen Ge= Nur bei den rohesten Barbaren kann er sich eine sittliche sammtwesens. Gleichberechtigung der einzelnen Menschen benken; und die dristliche Idee der sittlichen Menschheit mußte dem Griechen wie dem Römer als ein - Zurücksinken in die wilde Barbarei erscheinen; und der selbst von den sonst so duldsamen Römern gegen das Christenthum geführte Kampf auf Leben und Tod hatte in seinem innersten Grunde nicht sowohl einen religiösen, als vielmehr einen socialen Beweggrund; es war das vollkom= men richtige Bewußtsein, daß bas Christenthum, obwohl seinem Wesen nach eine rein religiös = sittliche Macht, die Grundfesten des heidnischen Staats aufs Innerste erschüttern, das ganze, schlechthin auf der Sklaverei ruhende gesellschaftliche Gebäude über ben Haufen werfen mußte. Gebanke, den Sklaven, den Barbaren, als dem Freien sittlich ebenbürtig, zu gleicher sittlicher Würde und ewiger Herrlichkeit berufen anzuerkennen, erschien dem Griechen wie dem Römer als ein Berrath an der mensch= lichen Gesellschaft, als ein Majestätsverbrechen gegen die einzig möglichen Grundlagen eines vernünftigen Staates. Ueber diese Weltanschauung sind auch Plato und Aristoteles nicht hinausgekommen.

Wie nach innen so ist auch nach außen ber Gebanke ber Menschheit bei Aristot. ein durchaus verkümmerter. Die Nichtgriechen gehören nur in sehr uneigentlichem Sinne der Menschheit an, sind eigentlich nur Halbmenschen, von Natur dazu bestimmt, von den Griechen als den zum Herrschen Geborenen, beherrscht zu werden. Den Krieg gegen sie bespricht Aristot. gradezu bei der Lehre von den Erwerdsweisen und zwar bei der Jagd; "darum ist auch der Krieg seiner Natur nach ein Erwerdszweig; denn die Jagd ist ein Theil der erwerdenden Thätigkeit, die in Anwendung kommt sowohl in Beziehung auf die wilden Thiere, als auch in Beziehung auf diejenigen Menschen, welche von Natur dazu bestimmt sind beherrscht zu werden (πεφυκοτες άρχεσθαι), aber es nicht wollen, weshalb ein solcher Krieg ein gerechter ist" (I, 8). Der Krieg gilt gar nicht als ein Uebel, sondern als eine ordnungsmäßige Lebensbewegung der Bölser, als nothwendige Bedingung der Besundung einer der wesentlichsten Tugenden. Das Berhältniß des sittlichen Gemeinwesens zu der übrigen Menschheit

ist also in keinerlei Weise ein auf die sittliche Gemeinschaft hinzielendes, sondern ein rein verneinendes, vernichtendes. Die Sittenlehre verkündet nicht Frieden sondern Krieg, will nicht befreien und erlösen sondern knechten; die außergriechische Menschheit ist nicht ein Gegenstand sittlichen Einwirkens, sondern gewaltsamer Unterwerfung. Der Grieche kennt keine Mission des Wortes sondern nur des Schwertes.

#### §. 21.

Die in Aristoteles zu höchster Vollendung gelangte griechische und heidnische Sittenlehre ist die des natürlichen, in sich und mit sich befriedigten Menschen; ihr fehlt das Bewußtsein von dem ge= schichtlichen Wesen und der geschichtlichen Entwickelung der Sünde, von dem Widerspruch der durch geschichtliche That gewordenen Wirklichkeit des natürlichen Menschen mit der sittlichen Idee, von dem Ernst des sittlichen Kampfes gegen die Sünde. An die Stelle der Anerkennung allgemeiner Sündhaftigkeit tritt die stolze Unterscheidung einer von Natur zur wahren Sittlichkeit unfähigen Menge und einer auserwählten Minderzahl freigeborener, zu aller Weisheit und Tugend befähigten Menschen, und bei diesen ein hoher Tugendstolz des ohne schweren inneren Kampf zu leichterrungener Selbstbefriedigung ge-Demuth ist keine Tugend bes freien Weisen, kommenen Menschen. sondern nur bes zum dienenden Gehorsam geborenen Sklaven und Plebejers.

Die Sittlichkeit ruht nur auf dem von dem religiösen Bewußtssein unabhängigen Erkennen des an sich Guten, nicht auf der Liebe, weder auf der zu Gott, noch auf der zu dem Menschen; die Liebe ist nicht Grund, sondern nur eine nebeugeordnete Erscheinungssorm der Tugend. Darum ist auch das einzig wahre sittliche Gesammtswesen nur ein Werk weiser und verständiger Berechnung, nicht der Liebe, und das Gemeinwesen der sittlichen Liebe, die Familie, ist nicht die Grundlage, sondern nur eine Seite des Staatslebens. Die sittsliche Auffassung des Aristot., und damit der Griechen überhaupt, ist daher von der christlichen nicht bloß mannigsach verschieden, sondern ihr von Grund aus entgegengesetzt.

Es ist wichtig, diesen innern Wesensgegensatz Aristotelischer und christlicher Sittenlehre scharf ins Auge zu fassen, um so mehr, als Aristoteles einen so großen und vielsach beirrenden Einfluß auf die Gestaltung christlicher Ethik bis in die neueste Zeit gehabt hat. Ohne die hohe wissenschaft= liche Bedeutung der Aristotelischen Geistesarbeit zu unterschätzen, dürfen wir ihr doch auch nicht fremdartige Gedanken unterschieben.

Das driftliche Bewußtsein ruht durchaus auf der Anerkennung der allgemeinen Erlösungsbedürftigkeit, und zwar nicht sowohl in Beziehung auf eine anerschaffene, sondern auf eine durch geschichtliche Schuld allen Menschen zu Theil gewordene sittliche Mangelhaftigkeit und Berderbniß. -Aristoteles weiß davon nichts. Wenn Brandis sagt: "Die Lehre von der Erbsünde würde ihn nicht befremdet haben," denn er habe die Berderbt= heit der menschlichen Natur sehr durchschaut, 1) so scheint uns dies sehr irrig. Freilich schreibt Aristot. der großen Masse, vor allen Dingen den zum Dienen und Arbeiten Geborenen eine angeborene Schlechtigkeit zu, und schildert dieselbe in den stärksten Farben und als wirkliche bleibende Unfähigkeit zur wahren Tugend (f. oben, S. 90), und eben dahin gehört der von Brandis als Beleg angeführte Ausspruch, es sei im Staate gut, abhängig zu fein und nicht alles thun zu dürfen, was Einem beliebe, "benn die Freiheit zu thun, was Einem beliebt, kann nicht das jedem Menschen angeborene Bisse (το έν έκαστω των ανθοωπων φαυλον) im Zaume halten" (Pol. VI, 4). Wäre bieß im vollen, uneingeschränkten Sinne zu verstehen, so würde Aristot. damit in Widerspruch mit sei= nen sonstigen, so bestimmten und wiederholten Erklärungen über die voll= kommene Willensfreiheit der zur wahren Tugend Befähigten treten und sein ganzes ethisches System umwerfen, welches schlechterdings auf ber Voraussetzung dieser Freiheit ruht. Er spricht hier eben als Politiker, nicht als Ethiker, und meint damit die große Masse derer, die, wenngleich zu obrigkeitlichen Aemtern gelangend, boch nicht Philosophen und wahr= haft Freie sind. Sagt er doch ausdrücklich, daß die wahrhaft Guten gar nicht durch Gesetze beschränkt werden dürfen, sondern schlechthin über allem Gesetze stehen,2) und giebt zwar zu, daß dergleichen sehr selten seien, setzt aber voraus, daß sie doch vorkämen. Wenn nun Aristot. ganz un= zweifelhaft die wahren Philosophen als die wenigen Auserwählten aus= nimmt von jener sonst allgemeinen sittlichen Berderbniß, so ist das nicht etwas Aehnliches wie die christliche Lehre von der natürlichen Sündhaftig= keit, sondern das grade Gegentheil, ist nicht wie jene der Ausbruck tiefer Demuth, sondern des maßlosen Hochmuthes, der über die übrige Mensch= heit verachtend sich erhaben weiß. Ausnahmen machen von der allgemei=

<sup>1)</sup> Aristot. II, S. 1682.

<sup>2)</sup> Polit. III, 13. κατὰ δὲ τοιούτων οὖκ ἔστι νόμος, αὖτοὶ γάρ . εἰσι νόμος.

nen Sündhaftigkeit beschränkt nicht etwa bloß den Gedanken derselben, sondern hebt ihn gänzlich auf; das Tugendverdienst der wenigen Auserswählten, und das sind natürlich immer die philosophirenden Sthiker selbst, tritt um so glänzender hervor, je tiefer die übrige Menschheit herabgedrückt wird. Es ist keine Aehnlichkeit mit dem christlichen Bewußtsein, wenn auf einzelne Philosophen der Charakter übertragen wird, den dasselbe ausschließlich dem Gottessohn zuschreibt.

Bis zu welcher Höhe das stolze Gelbstbewußtsein des in seiner Tugend vermeintlich vollkommenen Philosophen steigt, davon giebt folgende Schilberung der Tugend der Hochherzigkeit (S. 82) einen genligenden Beweis. "Großherzig ist berjenige, welcher, großer Dinge würdig seiend, sich gro= fer Dinge würdig schätt. . . . Der außern Güter größtes ift die Ehre; der Großherzige hat es also mit der Ehre und Unehre, wie es sich ziemt, zu thun. . . . Da der Großherzige der größten Dinge würdig ist, so muß er nothwendig ein vollkommen Guter sein; ihm eignet, was in jeder Tugend Großes ist; ... begwegen ist es schwer, in Wahrheit großherzig zu sein. ... Ueber die großen und von vortrefflichen Menschen ihm erwiesenen Ehren freut sich der Großherzige mäßig, als über ihm gebührende, oder auch als hinter seinem Verdienst zurückleibende; denn für eine vollkommene Tugend giebt es keine hinreichend entsprechende Chrung. Jedoch nimmt er sie an, weil es keine größere für ihn giebt. Die von gewöhnlichen Menschen ober für geringe Dinge ihm erwiesenen Ehren jedoch verachtet er, denn sie sind seiner nicht werth." Nachdem hinzugefügt ist, daß zu wahrer Großherzigkeit auch äußere Glücksgüter erforderlich seien, und daß ber Großherzige von ben Menschen und ben Dingen nur sehr gering benke und nur wenige Dinge so hoch halte, um sich ihretwegen einer Ge= fahr auszusetzen, heißt es weiter: "Er ist geneigt wohlzuthun, schämt sich aber, Wohlthaten zu empfangen, benn jenes ist Sache bes Ueberragenden, dieses ist Sache des Untergeordneten. Und er giebt reichlicher zurück, denn dadurch wird der vorher Ueberlegene zum Schuldner gemacht. Er wird sich auch berer, benen er wohlgethan, gern erinnern, nicht aber berer, von benen er Wohlthaten empfangen hat! benn ber Empfänger einer Wohlthat ist dem, der sie gewährt, untergeordnet, er will aber gern die Andern überragen; deswegen hört er auch gern jenes (bie eignen Bohl= thaten) nennen, dieses aber (die empfangenen) ungern . . . Er bleibt un= thätig und zaudernd, wenn es sich nicht um eine große Ehre und um ein großes Werk handelt; er thut nur wenig, aber Großes und Ruhmbringendes. . . . Er ist freimüthig, weil er Berachtung hegt; er spricht wahr, außer wenn er mit Ironie spricht, und er thut dies, wenn er mit dem großen Haufen zu thun hat. . . . Er bewundert nichts, denn nichts erscheint ihm groß. ... Die Bewegungen eines Großherzigen sind langsam, seine Stimme gedämpft, seine Aussprache gemessen. Denn wer für Wesniges Interesse hat, hat keine Eile, und wer nichts für groß hält, ist nicht eifrig" (Eth. Nic. IV, 8. 9.). Dieses Bild eines, vom christlichen Standpunkt aus betrachtet, hoffährtigen Narren ist das Tugendideal des Aristoteles.

Ein sehr wesentlicher Mangel ber Aristotelischen Sittenlehre ist bas fast gänzliche Fehlen des religiösen Charakters des Sittlichen; hierin bleibt sie weit hinter Plato zurück. Das Sittliche steht für sich in voller Selbst= genügsamkeit ba, eines anderen Grundes als ihrer selbst nicht bedürftig; das Gute ist dies ohne Rücksicht auf Gott, ist an und für sich gut, und zugleich die Macht seiner Berwirklichung. Daß das Sittliche wesentlich Gottes Wille sei, daß es den Menschen in Lebenseinheit mit Gott bringe, daß der Mensch eine unmittelbare sittliche Lebensbeziehung zu Gott habe, daß Frömmigkeit Grund und Kraft aller Tugend sei, davon finden sich nur einige wenige leife und schwächliche Andeutungen. Dies ist befon= bers darum auffallend, weil die sonstige Weltanschauung des Aristot. einer solchen engeren Anknüpfung bes Sittlichen an das Religiöse durchaus nicht widerstreitet, da seine Gottesidee eine sehr durchgebildete ist, und er alles Leben der Welt und ihres Inhalts schlechthin von der Urfächlichkeit der höchsten selbstbewußten Bernunft, des persönlichen Gottes, ableitet. Es ist nicht sowohl die Folgerichtigkeit des philosophischen Systems, als die Schwächlichkeit bes religiösen Bewußtseins und Lebens bei Aristot. selbst, was ihn die religiöse Seite des Sittlichen so wenig entwickeln ließ; er weist sie nicht zurück, deutet sie an, aber entwickelt sie auch nicht.

Der Sittlichkeit fehlt also bei Aristot. ber eigentliche Beweggrund; benn ba er selbst ausbrücklich und wiederholt gegen Sokrates erklärt, daß aus der Erkenntniß des Guten das Wollen desselben nicht nothwendig solge, vielmehr ein Widerspruch zwischen Wollen und Erkennen sein könne: so hat er dadurch zwar bekundet, daß er mit größerer Unbefangenheit als Sokrates das wirkliche Leben beobachtet, aber hat auch damit jedes Verständniß des sittlichen Lebens unmöglich gemacht. Denn wenn nicht die Erkenntniß das Wollen wirkt, welches ist dann die bewegende Macht, die das Wollen hervorruft, oder deren Mangel das Nichtwollen wirket? Die Liebe ist es nicht, denn diese erscheint nicht als eine auf das Gute an sich oder auf Gott als das höchste Gut, sondern nur auf die Einzelerscheinung gerichtete, als individuelle Freundschaft, nicht als Beweggrund zur Tugend, sondern als eine besondere Tugend neben vielen andern. Das gute Wollen sließt nicht aus der Liebe, sondern ist etwas ganz Unsabhängiges und Unbegründetes neben dem Erkennen und neben der Liebe;

und eben weil Aristot. die sittliche Macht der Liebe nicht kennt, weiß er für die bürgerliche Tugend der großen Menge keinen andern Beweggrund als den der Furcht.

### §. 22.

Die seit Aristoteles in beschleunigtem Gange sinkende Philosophie breitete sich immer mehr in einem seichten, populären Moralisiren aus, welches an einige oberflächliche Grundgedanken lose angeknüpft, meist nur in Einzelbemerkungen über besondere Fälle bestand; an die Stelle eigentlicher philosophischer Schulen traten vermeintlich philosophische Parteien der Masse der Gebildeten, und vertraten für dieselbe die Stelle der in allem Wesentlichen schwankend gewordenen Religion. Das Sinzken des Geistes bekundet sich in dem immer größeren Zurücktreten der objectiven Bedeutung und Geltung der sittlichen Idee, die immer mehr einen individuell-subjectiven Charakter annimmt, selbst da, wo sie scheindar das Subject sich unterwirft, im Stoicismus, — oder dasselbe der Natur unterordnet, im Epikuräismus, — und gipfelt in dem Aufsheben aller allgemeinen und objectiven Bedeutung derselben — im Skepticismus.

Die nach Aristoteles auftretenben Moraltheorieen sind keine geisteskräftigen und wahrhaft philosophischen Gedankenarbeiten, sondern nur schwächliche Burzelausläuser des früheren kräftigeren Geisteslebens, ohne Blüthe und ohne Frucht. Sie schließen sich auch weniger an Plato und Aristoteles an, sondern mehr an die anderweitigen von Sokrates angeregten Auffassungen. Auf dem Boden der Auffassung der Kyrenaiker erwuchs der Spikuräismus, auf dem der Kyniker der Stoicismus, während sich die letzte Gestalt griechischer Philosophie, auch im Gebiete der Moral, der Skepticismus, als eine Fortsührung der Sophiskik betrachten läßt.

Das war durch Sokrates errungen, daß das sittliche, vernünftige Subject in seiner Freiheit und beziehungsweisen Selbskändigkeit erkannt war,
daß die sittliche Idee überhaupt zum Bewußtsein gekommen war. Bei
Plato und Aristot. ist aber jene Freiheit und diese Idee nicht etwas bloß
Individuelles und Subjectives, sondern ist eingegliedert in das lebendige
Ganze der vernünstigen Wirklichkeit. Etwas ist nicht darum gut, weil
ich es dafür halte, sondern ich muß es für gut halten, weil es an sich
gut ist; das Sittliche hat wesentlich allgemeine und objective Geltung.
Die spätere Philosophie hält jene Errungenschaft des Sokrates einseitig
für sich sest, läßt das subjective Bewußtsein als höchstes Entscheidungsmaß

ber Wahrheit, auch in sittlichen Dingen, gelten, aber als einzelnes, schlechtshin selbständiges, von der Eingliederung in das vernünftige Ganze geslöstes. Das Gute ist darum gut, weil ich es als solches anerkenne. In dieser subjectivistischen Richtung wendet sich die Philosophie von Aristoteles ab und schließt sich mehr den früheren Schulen an, aber mit noch stärferer Betonung des Subjectes. Daher schwindet auch das Interesse sübjective zusammen, auf die Natur-Philosophie und drängt sich auf das Subjective zusammen, auf die Moral, und diese besteht jest wesentlich in subjectiven Ansichten; sie wird, der Ideen entbehrend, schwächlich, breit, platt; sie gelangt an die Massen, und wird in dieser sumpfartigen Aussbreitung auch saul und entgeistet; an die Stelle eigentlicher philosophischer Schulen treten seindselige Parteien, gewissermaßen Consessionen, und jeder Gebildete wollte einer solchen Philosophie angehören, und wählte und bildete sie nach seinem Geschmack, und die Wahl selber wurde eigent-lich nur Geschmackssache.

Der ursprüngliche Gegensatz der griechischen Philosophie, als Masterialismus und Spiritualismus, als Jonische und Cleatische Philosophie, welcher später als der Gegensatz der Kyrenaiker und Kyniker sich gestaltet, wiederholt sich besonders auf dem Gebiete der Moral als Epikuräismus und Stoicismus, jener bestimmt den Geist durch die Natur, dieser die Natur durch den Geist.

# §. 23.

1. Die in der unfrommen, genußsüchtigen Menge der Gebildeten weit verbreitete, später selbst zum herrschenden Zeitgeist gewordene, aber ohne alle wissenschaftliche Durchbildung gebliebene und ihrer auch unfähige Lehre der Epikuräer ist die folgerichtige Entwickelung des individuellen Lustprincips, die theoretische Gestaltung der Religions- und Sittenlosigkeit. Das subjective Lustgefühl ist das höchste Entsicheidungsmaß der Wahrheit und des Guten; Hingeben an die natürzliche Neigung, auch an die sinnliche, möglichster Genuß der Gegenwart, ist höchste Tugend, kluge Berechnung der dauernden Lust höchste Weisheit, banger Hinge Berechnung der dauernden Lust höchste Weisheit, banger Hindlich auf künstige Vergeltung und auf göttliche Weltregierung die größte Thorheit; nur dem Diesseits gehört das Streben und das Denken.

Epikur († 271 v. Chr.), 1) am meisten an die Schule der Aprenaiker sich anschließend, gewann für seine dem Weltmenschen so sehr zusagende Lehre bald einen großen Anhang, und während die Geistesarbeit des Ari=

<sup>1)</sup> Diog. L. X, 1 ff.

stoteles fast vergessen wurde, breitete sich diese keine Mithe fordernde vermeintliche Philosophie immer weiter aus, bildete die bei weitem zahlreichste aller Parteien und erhielt sich die lange nach Christi Geburt. Je flacher die Weisheit, um so größer die Partei. Die Lehre wurde, in wenige Gedanken und Redensarten zusammengefaßt, feststehend und hatte weiter keine Entwickelung, um so mehr aber praktische Anwendung. Von der weitverbreiteten Partei sind nicht einmal Namen etwa hervorragender Männer übrig geblieben, geschweige denn Geisteswerke.

Glückseligkeit ist bas höchste Gut, nach ihr zu streben also höchste Weisheit und Sittlichkeit; alles Erkennen hat sie zum Zweck. Wahr ift aber für uns nur, mas wir empfinden, mittelft ber Sinne wahrnehmen, die concrete, sinnliche Wirklichkeit. Was barüber hinausliegt, ift wenigstens zweifelhaft, und dieses zweifelhafte Uebersinnliche fürchten stört die Glückseligkeit. Furcht vor den Göttern und einem Leben nach dem Tode muß schwinden, denn wir wissen nichts davon. - Die sinnliche Empfindung, also das individuelle Lustgefühl, ist das höchste Entscheidungsmaß aller Wahrheit, also auch des sittlich Wahren, des Guten. Wir empfinden aber nur Sinnliches, Körperliches, nur dieses also ist für uns mahr und wirt-Das Einzeldasein, also die Bielheit, ist das allein mahre Sein, zunächst also das einzelne Subject; und dessen Recht nun durchzusetzen ist die sittliche Aufgabe. Es ist schlechterdings nicht ein dem Einzelwesen Jenseitiges, eine Idee, zu verwirklichen; der Mensch hat nicht einem all= gemeinen Gesetz zu folgen, sondern seiner individuellen Natur, foll nicht in irgend einem Sinne sich selbst verleugnen, sondern vielmehr diefes sein zufälliges Einzeldasein erhalten und durchsetzen. — Der Mensch ift nicht Träger einer geistigen Welt, sondern ist selbst schlechthin getragen und geleitet von der Natur, soll sich in die Natur harmonisch einfügen, sich in ihr wohl fühlen. Dieses Sichwohlfühlen ist der Hauptzweck des Lebens und darum der einzig mahre Maßstab des Guten. Genuß ist Zweck, Hingabe an die eigene Natürlichkeit ist das Mittel.

Bu dieser Lebensweise bedürfte es nun freilich keiner besonderen Weisheit; indeß die unmittelbare, bewußtlose Begierde kann irre führen, sie muß daher mit Besonnenheit verbunden sein. Der Mensch muß in jedem einzelnen Falle überlegen, ob eine zunächst vorliegende Lust nicht vielleicht mit einem nachfolgenden größeren Schmerz verbunden sei, und in diesem Falle muß er sie meiden oder doch in die nöthige Schranke verweisen, eben um das Lustgefühl zu einem dauernden zu machen. Die Lust der Seele ist größer als die des Körpers, weil sie dauernder ist, also auch mehr zu erstreben; jedoch ist der Unterschied nicht wesentlich, da die Seele selbst ein seiner Körper ist. Höher als die Lust, die in der gegenwärtigen

Befriedigung eines natürlichen Triebes besteht, ist die Lust des Befriedigt= seins, wenn also die Begierde und die Seele in einem Zustande behag= licher Ruhe ist; deswegen gehört auch eine gewisse Mäßigkeit und Genüg= samkeit zu den Bedingungen der Glückseligkeit. Tugend gehört also allerdings zu einem weisen Leben, aber nicht um ihrer selbst willen, sondern als Mit= tel zu höherer Lustempfindung, wie man Arznei nimmt als Mittel zur Gesundheit. Recht und Unrecht, worauf sich die Tugend der Gerechtigkeit bezieht, sind nichts an sich, sondern das Recht ift nur der Inhalt gegen= seitiger Berträge, die zu dem beiderseitigen Ruten geschlossen sind; ihre Berletzung ist das Unrecht. Wo keine Berträge sind, da giebt es weder Recht noch Unrecht, also auch keine Gerechtigkeit. Nur insoweit es auch mir zum Nuten gereicht, habe ich Gerechtigkeit zu üben; und das Uebel der Ungerechtigkeit ift nur der eigene Schaden, besonders durch richterliche Berurtheilung. — Freundschaft gilt viel, eheliche Liebe eigentlich nichts. Von Staatsämtern hält ber Weise sich fern; er erwirbt sich nach Mög= lichkeit Reichthum und forgt fo für seine Zukunft.

Eine wesentliche Bedingung der Glückseligkeit ist das Freisein von aller Furcht vor geistigen Mächten, vor den Göttern und ihrer Strafe, vor dem Tode und einer Bergeltung im Jenseits. Götter mag es wohl geben, aber ba sie als selige zu benken sind, so können sie sich unmöglich mit der Welt und den Menschen zu schaffen machen. Der Tod gehört gar nicht in das Gebiet der Empfindung, ist also für uns gar nicht da, geht uns nichts an. Wenn wir Empfindung haben, ift ber Tod nicht ba, und wenn der Tod da ist, haben wir keine Empfindung; er berührt also unsere Glückseligkeit nur, wenn wir thörichterweise uns vor ihm fürchten. Daß aber mit. dem Tode für den Menschen alles aus ist, versteht sich von selbst, da auch die Seele nur eine zufällige Berbindung mehrerer Atome ist, die mit dem Tode sich wieder trennen. Um von dem peinigen= den Aberglauben eines Lebens nach dem Tode frei zu werden, muß man eben die Physik studiren. Die alle andern zusammenfassende und be= herrschende Hauptbedingung ber Glückseligkeit ist daher die Klugheit, welche in jedem Augenblicke das rechte Maß und die rechten Mittel der Lust wählt und bestimmt. Der Mensch ist also seines eigenen Schicksals Meister, und darin besteht seine Freiheit; das Glück als Zufall hat nur einigen Antheil an unserem Schicksal. Daß vollkommene Glückseligkeit auf dem angegebenen Wege nicht zu erreichen ist, wußte Cpikur sehr gut, und er schilbert felbst die Leiben ber Menschheit in grellen Farben; er Klagt aber um ihretwillen nicht etwa ben Meuschen an, sondern die Un= vollkommenheit des zufällig entstandenen Daseins selbst, und wird baburch nicht an seinem Spstem irre, sonbern findet barin nur noch eine Bestärkung; je mehreren Leiben ber Mensch ohne seine Schuld ausgesetzt ist, um so mächtigeren Antrieb und um so größeres Recht hat er, nach Lebensgenuß zu streben.

#### **§.** 24.

2. Der von Zeno ausgehende subjectiv-idealistische Stoicismus lehrt eine Sittlichkeit des Kampfes des allein berechtigten und schlechthin sein eigenes Gesetz seienden vernünftigen Geistes gegen die Sinnlichkeit, des Denkens gegen die Lust, welche bem niedri= geren Gebiete angehört. Die Tugend ist das einzig mahre Gut, und älle andern scheinbaren Güter sind gleichgiltig oder unvernünftig. Aber dieser Kampf ruht nur auf dem Gedanken eines unversöhnten und unversönlichen Gegensates des Daseins, kennt nicht den höheren ber innern Einheit alles wahrhaften Daseins, ruht auf bem Stolz des subjectiven Verstandes und des schlechthin auf sich selbst gestellten Eigenwillens gegenüber aller gegenständlichen Wirklichkeit, selbst gegenüber einem sittlichen Gemeinwesen mit einem bas einzelne Subject bindenden Gesetz. Der Stoicismus geht daher einerseits in maßlosen Tugendstolz, andrerseits in grollende Berachtung des Daseins, auch der die Willfür des Einzelnen hemmenden Sitte, ja selbst in selbstmörderische Nichtachtung des eigenen zeitlichen Lebens über, den innern Frieden vorgebend, ben Unfrieden bekundend.

Sittlich bedeutend und die Wahrheit wenigstens ahnend sind nur die allgemeinen Gedanken der Stoiker, um so schwankender, willkürslicher, ja verkehrter deren besondere Anwendung auf bestimmte Lebens- verhältnisse.

Ungleich höher an Geistestraft und Würde als der Epikuräismus, schweift der Stoicismus im ausdrücklichen Gegensatz zu demselben doch nach der andern Seite weit über die Wahrheit hinaus, und seine einseiztige Schroffheit bekundet noch deutlicher als jener das Unzureichende der heidnischen Grundgedanken zu einer wahren sittlichen Weisheit.

Zeno, Zeitgenosse des Epikur, bekundete sein System 1) durch sittliche Lebensstrenge und durch seinen in hohem Alter vollbrachten Selbstmord;
— seine Schriften sind verloren. Seine Schule, die edleren Geister, weniger zahlreich als die der Epikuräer, vereinigend, und bei weitem mehr
geistig arbeitend als diese, erhielt sich bis an das Ende des Heidenthums,

<sup>1)</sup> Bef. Diog. Laert. VII.

besonders bei den Römern, wo dieselbe, obgleich vielsach abgeslacht und verändert, außer dem mehr eklektischen Cicero vertreten wurde von Sesneca, 1) Epiktet (gegen Ende des 1. Jahrh. nach Chr.,) 2) Marcus Aurelius Antoninus 3).

Auf dem dualistischen Gegensatz von Materie und Geist ruht der entsprechende ethische Gegensatz des bloß sinnlich-natürlichen, gegenständlichen Daseins und des vernünftigen Geistes in dem einzelnen, freien Subject. Nicht das bloße Natursein, sondern der Geist ist das Wahre, und ist dies in voller, sein eigenes Gesetz frei setzender Selbständigkeit; er hat sich ber Natur gegenüber als unabhängig zu erweisen, nur auf sich selbst zu stellen. Nicht bas-passive, sondern bas active Sein ist bas einzig Wahre, nicht ber Genuß, sondern bas Thun; nur als thätiger ist ber Beist in seiner mahren Wirklichkeit, während er als bloß genießender unter die Geistigkeit herabsinkt. Der Mensch ist dem gegenständlichen Da= fein gegenüber ein selbständiges, schlechthin sich selbst frei bestimmendes Wesen, ist als vernünftiger Geist sich vollkommen selbst genug, bedarf nichts außer sich, um Geist, um frei, um glückselig zu sein; er barf sich nicht durch irgend etwas außer ihm Seiendes bestimmen lassen. Alles, was für den Menfchen Werth haben, also auch zu seiner Vollkommenheit und Glückseligkeit gehören und beitragen soll, muß allein von ihm selbst ausgehen und abhängen; alles Andere, was es auch sei, geht ihn nichts an, ist ihm gleichgiltig, kann und darf feine Bollkommenheit und Glückseligkeit weder stören noch fördern. Darin allein ist der Weise wahrhaft frei, weil unabhängig.

Das Wesen des Menschen im Unterschiede vom Thiere ist nicht bas Genießen und Empfinden, sondern das Denken; und nicht in jenem, wohl aber in diesem ist er frei, ist er vernünftiger Geist; je mehr er das gegen das äußerliche Dasein genießen und daran Lust empfinden will, um so abhängiger und unfreier ist er, um so unvernünftiger, also um so weniger Wensch. Das Denken, nicht das Empfinden ist darum die entsscheidende Richtschur der Wahrheit und des Guten; also erst das Urstheilen, dann das Handeln. Alles vernünftige, also sittliche Thun muß

<sup>1)</sup> Bon ihm sind zahlreiche moralische Schriften übrig, in volksthumlich-rednerischer Darstellung.

<sup>2)</sup> Seine Borträge, meist ganz vollsthümliche moralische Ermahnungen, sind ausbewahrt von Arrian; bazu bas auch noch in driftlicher Zeit viel gebrauchte Enchiridion Epictoti.

<sup>3)</sup> Bon ihm: ra eie kation, moralische Selbstbetrachtungen, unzusammenhängenbe, oft nur angebeutete Gebanken und Lebensregeln, in vielen Bieberholungen, ohne Ausführung.

auf der Erkenntniß ruhen; ein Handeln aus dem kloßen Gefühl heraus ist unvernünftig; keine Tugend ohne Erkenntniß. Die Philosophie selbst ist eine Tugendübung, und die Erkenntniß ist die erste und höchste Tugend. Aus der Erkenntniß des Guten entspringt von selbst mit innerlicher Noth-wendigkeit die Freude am Guten und ein Streben nach demselben, wie aus der Erkenntniß des Bösen ein Abscheu vor demselben. Aber diese Gemüthsbewegungen sind nicht der Grund, sondern nur die Begleiter des sittlichen Thuns; der Grund desselben ist allein die Erkenntniß. Aus falscher Erkenntniß aber entspringen unvernünftige Gemüthserregungen und Bestrebungen der Seele, die Leidenschaften, die also als eine Seelenkrankheit zu betrachten sind. Obgleich nun alles Böse aus dem Irrthum entspringt, so ist der Mensch dennoch dassür verantwortlich, denn auch der Irrthum ist ein verschuldeter. Hier ist ein schwacher Punkt der stoischen Lehre.

Durch die Erkenntniß des Guten, also durch das volle Bewußtsein, unterscheidet sich der Wille von dem Triebe. Der Wille ist auf das wahrhaft erkannte Gute gerichtet, der Trieb nur auf das scheinbar Gute. Die Erkenntniß als eine wesentliche Bekundung der Bernünftigkeit ist, wie diese selbst, dem Reime nach dem Menschen angeboren, also anch bei allen Menschen im Wesentlichen dieselbe; nur die weitere Entwickelung und die besondere Anwendung derselben ist dem eigenen Urtheil überlassen.

Das Wesen und der Grundgedanke des Guten ist die Naturge= mäßheit, ομολογια, convenientia, το κατα φυσιν, convenienter naturae vivere). Die Natur bedeutet da nicht die äußere, sinnliche Natur im Gegensatze zu dem selbstbewußten Geiste, sondern die allgemeine Belt= ordnung, die natura rerum, die innere Gesetymäßigkeit des AUS, vor allem die vernünftige Natur und Gesetzmäßigkeit des eignen geistigen Da= Die Naturgemäßheit ist also die Uebereinstimmung seins und Lebens. mit sich selbst, die innere Ordnung und geistige Gesundheit des Lebens. Selbst das Thier strebt zunächst nicht aus Lust und nach Lust, sondern nach naturgemäßer Selbsterhaltung und Selbstentwickelung. Die wahre Natur des Menschen ist aber nicht die sinnliche Natur, sondern die Ber-Gut leben heißt also ber Vernunft gemäß leben. Das Böse ist daher ein Widerspruch gegen die vernünftige Natur des Menschen und daher der grade Gegensatz gegen das Gute, ist nicht bloß quantitativ, sondern qualitativ und wesentlich von demselben verschieden, ist das Wider= 'natürliche, Widervernünftige.

Die Tugend ist daher ihrem Wesen nach schon ein Wohlbesinden, und hat also ein Glückseligkeitsgefühl unmittelbar und nothwendig zur Folge, und ist so an sich schon das höchste Gut. Der wahrhaft Tugendhafte ist selig wie Gott, und der Lasterhafte ist nothwendig unglückselig.

Aber nicht dieses Glückseligkeitsgefühl, sondern das Gute als solches ist der vernünftige Zweck des sittlichen Thuns; die Tugend ist an sich zu erstreben, ohne Rücksicht auf das Glückseligkeitsgefühl; die Lustempfindung ist wohl Folge, aber nicht Zweck des sittlichen Handelns. Es giebt nämlich noch andere Lustempfindungen als die, welche aus der Tugend sließen, und andere Schmerzempfindungen als die, welche aus dem Laster folgen; auch äußerliche, von uns und unserer freien Bestimmung unabhängige Dinge, wie Gesundheit, Reichthum u. dgl., können Luftempfindungen erregen, also zur äußerlichen Glückseligkeit beitragen. Wäre nun nicht bas Gute an sich, sondern die Glückfeligkeit der Zweck unseres Strebens, so wäre dieses auf etwas gerichtet, was nicht in unserer Gewalt steht; wahrhaft gut, also wahrhaft zu erstreben kann aber nichts sein, was nicht von uns und unserem Willen abhängt. Die von uns unabhängige, von äußerlichen Dingen herrührende Lust kann angenehm, diese Dinge können also nützlich sein, aber wirkliche Güter sind sie nicht. Daher der Gegensatz bes honestum (το καθηχον, το καλον) und des utile. So ruht des Weisen Glück= feligkeit und Bollkommenheit allein auf ihm selbst; er ist der freie Schöpfer seines Wohlbefindens; alles ihm wirklich Gute hängt allein von ihm ab; alles von ihm Unabhängige berührt und stört ihn nicht. Jeder Weise ist ein Reicher, ein König.

Da das Gute nicht dem Grade, sondern dem Wesen nach von dem Bösen verschieden ist, so sind auch alle Tugenden einander wesentlich gleich und eins; denn eine geringere Tugend wäre nur dadurch möglich, daß sie mit einigem Bösen vermischt wäre; aber dies ist ihrem Begriffe nach unmöglich. Wer also eine Tugend hat, der hat sie alle; und alle sind mit einander eng verbunden. Ebenso sind alle Laster einander wesentlich gleich; und einen Hahn unnütz tödten ist ebenso schlimm als ein Batermord.

Aus jener selbstständigen Freiheit des Weisen, wie aus diesem Wesen der Tugend folgt, daß es auch ganz vollkommene Menschen geben könne, die frei sind von allem Irrthum und aller Unsittlichkeit, im Vollbesitz aller Erkenntniß und Tugend und Glückseligkeit. Daß es dergleichen wirklich gebe, wird vorausgesetz; und die Schilderungen dieser selbsterrungenen Herrlichkeit erscheinen als Lieblingsgegenstand stoischer Philosophie in den glänzendsten Farben. Von dem Gedanken einer natürlichen Verderbniß des Menschen ist dagegen keine Spur, sondern es wird nur wie bei Aristoteles ein Unterschied einer rohen, zum Guten wenig geneigten und geeigeneten Masse und von besonders glücklich Begabten angenommen, welche letztere natürlich die Stoiker selbst sind; und es gehört grade zu dem Charakterzeichen eines Weisen, niemals etwas zu bereuen. 1)

<sup>1)</sup> Cic. pro Muraena, 29.

Wegen des graden Gegensates zwischen Gut und Böse giebt es kein mittleres sittliches Gebiet zwischen beiden, kein sittlich Gleichgiltiges. Es giebt zwar Dinge, die an sich dem Menschen gleichgiltig sind, die also an sich den sittlichen Werth und die Glückseligkeit des Menschen weder steigern noch vermindern, aber ihre wirkliche Anwendung ist in jedem bestimmten Falle entweder gut oder böse. Die Eintheilung der Tugenden wird meist nach Plato gegeben.

Zeno selbst gründete bas Sittliche auf die Religion, und auch einige seiner Schüler verstehen unter der Natur, mit welcher der Sittliche in Uebereinstimmung sein foll, ben göttlichen Inhalt und die göttliche Gesetzmäßigkeit der Natur, also das mit dem göttlichen Willen in Uebereinstimmung Stehende, und fassen bie Bernunft als eine Bekundung bes göttlichen Wirkens in den Dingen. Aber die späteren Stoiker ließen diesen religiösen Charakter des Sittlichen großentheils wieder fallen, und machten dasselbe ganz unabhängig von ber Religion, als ein durchaus selbständig auf sich selbst beruhendes geistiges Lebensgebiet. Bei Spiktet und Marc Aurel tritt das religiöse Element wieder stärker hervor; sie erkennen die Chrfurcht vor den Göttern oder vor Gott als eine Tugend und als Grund des Sittlichen an, fassen bie Tugendhaftigkeit als Gottähnlichkeit, das Laster als Gottlosigkeit, und legen selbst auf bas Gebet großen Werth, obgleich da freilich von keinem Bußgebet die Rede ist, sondern fast nur das Gebet jenes Pharifäers wiederklingt: "Ich banke bir Gott, daß ich nicht bin wie andere Leute." 1) Es ist übrigens nicht unmöglich, daß hierbei schon ein Einfluß bes Christenthums sich geltend macht.

Diese Auffassung bes Sittlichen erzeugte bei ben Stoikern in der That ein ernstes sittliches Ringen, aber ohne Gemüth und Herz, nur in kalter Verstandesberechnung. Das Gefühl gilt gar nichts; von der Macht der Liebe keine Spur; der Gedanke geht unmittelbar in That über, und das Gefühl geht nur als etwas Gleichgiltiges neben derselben her. Die Nächstenliebe wird nur als Handlungsweise, nicht als Herzenssache bestrachtet. Den Unglücklichen soll der Weise zwar nach Vermögen und nach ihrer Würdigkeit helsen, aber Mitleiden mit ihnen zu fühlen oder gar zu zeigen, wäre des Weisen unwürdig, denn der wahrhaft Weise kann ja gar nicht leiden, und jene leiden nur aus Unwissenheit, weil sie äußersliche Dinge, die nicht in ihrer Macht sind, für wirkliche Güter halten. Die von den Stoikern ernst empfohlene Menschenfreundlichkeit sließt nicht

 <sup>1)</sup> Arrian, Dissertt. Epict. III, 24, 96 ff., IV, 10, 14 ff., ed. Schweigh.;
 M. Aurel. Ant., εἰς ἐαυτὸν, ΙΧ, 40.

<sup>2)</sup> Epictet, Enchir. 16; M. Anton. V, 36; VII, 43; Diog. L., VII, 123. Cicero, pro Muraena, c. 29; Seneca, de clementia II, 5. 6.

aus der Liebe, sondern aus dem Bewußtsein der Pflicht, und ihre Duldssamkeit gegen ersahrenes Unrecht aus geringschätzendem Stolz. Während daher auf der einen Seite der Zorn, die Rachsucht, der Neid, die Schadensfreude als des Weisen unwürdig verworfen werden, theils weil jede passive Gefühlserregung unsittlich ist, theils weil der Weise zu stolz ist, um sich durch Anderer Thun und Wesen aufregen zu lassen: gilt es auf der ansberen Seite als unwürdige Schwäche, den Andern ihr Unrecht zu verzeihen, denn dies wäre so viel, als das Unrecht für gleichgiltig zu erstlären und die Gerechtigkeit gering zu achten. Der christliche Satz: "Bergebet, so wird euch vergeben", hat für den Stoiker keinen Sinn, weil er nicht in den Fall zu kommen glaubt, der Vergebung zu bedürfen.

Die Sittlichkeit der Stoiker ist ein beständiger Kampf des Geistes gegen die sinnliche Natur und gegen das Ungeistige und Unvernünftige in der gegenständlichen Welt überhaupt; aber da dieser Kampf sich auf einen uranfänglichen, nie ganz aufzuhebenden Gegensatz in bem Dasein bezieht, also nie zu einem objectiven Siege führen kann, so ist er nicht sowohl ein thatkräftig nach außen wirkender, als vielmehr ein passiver Widerstand gegen die unvernünftige Wirklichkeit. Der Weise verzichtet darauf, eine wirkliche Welt des sittlichen Geistes zu schaffen, zieht sich vielmehr in stolzer Verachtung gegen die Wirklichkeit auf sich selbst zurück; nur sich selbst, nicht die äußere Welt kann er vollkommen machen, der sittliche Kampf wird nicht durch siegesgewisses Eingreifen in die wider= sittliche Wirklichkeit geführt, sondern durch verachtende Abwendung von berselben, durch Gleichgiltigkeit gegen Lust und Schmerz, deren Schilderung in steter Wiederholung wiederkehrt. Dieses stumme, gleichgiltige Erdulden des Schmerzes ist nicht die Frucht frommen Glaubens an göttliche Welt= regierung ober der Liebe gegen die Menschen, sondern ist der stolze Trotz des schlechthin auf sich selbst sich stellenden Subjectes gegenüber einer von urwesentlicher Unvernünftigkeit durchzogenen Welt.

Diese Gleichgiltigkeit gegen alles, was das Gemüth erregt, hält den Stoiker zwar von der epikuräischen Weltlust zurück, wirket aber durchaus nicht einen wahrhaften Kampf gegen sich selbst; das Sinnliche wird nur verachtet, nicht positiv bekämpft. Die stoische Moral fordert keine schwere Enthaltung, kein Fasten, kein Verzichten auf sinnlichen Genuß, sondern nur Maßhalten, und daß man keinen Werth darauf lege; es kam dabei meist nur auf Redensarten an, und Seneca ließ sich mit größter Behagelichkeit von seinem Schüler Rero Reichthümer auf Reichthümer schenken.

<sup>1)</sup> Stob. Ecl. eth. II, 7. p. 190. (Heeren); Diog. L. VII, 123; Cic. pro Mur. 29.

Jene Geringschätzung des Nichtgeistigen bezieht sich auch auf das leibliche Leben. Die Stoiker erklären zwar den Trieb der Selbsterhaltung für einen Grundtrieb der menschlichen Natur und für einen durchaus recht= mäßigen Ausbruck bes Gesetzes, mit sich und mit der Natur in Uebereinstimmung zu sein, aber damit steht es nicht in Widerspruch, wenn sie das Leben selbst, da es nicht in unserer Macht ist, für etwas Gleichgiltiges halten. Der Tod darf nicht gefürchtet, sondern muß als eine nicht von uns abhängige Macht verachtet werden; und insofern er Naturgesetz ist und uns von dem leidenvollen leiblichen Leben befreit, ist er selbst mit Befriedigung zu betrachten. Der Gebanke der Unsterblichkeit wird dabei nur als möglicher angesehen. Wenn bas Leben ber Seele fortbauert, so ist der Weise glücklich; endet es, so endet für ihn auch aller Schmerz; in jedem Fall ist kein Grund zur Furcht. — Der Stoiker geht aber noch weiter. Der Weise ist freier Herr über sich selbst; in dem Tode aber wird er von einer fremden Macht bewältiget. Es ziemt daher dem Weisen nicht, das Ende seines Lebens nur von einer solchen fremden Gewalt ab=hängen zu lassen; seine selbständige Freiheit bethätigt er grade auch darin, daß er sein Leben endet, wenn es ihm beliebt, d. h. wenn er verständige Gründe dazu hat. Der Selbstmord gilt dem Stoifer unter Umständen nicht bloß als erlaubt, sondern als Pflicht, als heroische Tugend. solche den Selbstmord begründenden Umstände gelten, abgesehen von der Aufopferung für das Vaterland oder für Freunde: große Noth, Armuth, unheilbare Krankheit, körperliche Verstümmelung und andere drückende Be= schwerden, Beraubung der Freiheit, überhanpt jede wesentliche Berhinde= rung, frei und der Vernunft gemäß zu leben, wie die Altersschwäche; bas alles sind göttliche Winke, daß es Zeit sei, freiwillig zu scheiden; "bie Thüre ist offen," dieß Wort wiederholt der Stoiker gern als Bekun= dung seiner vollen Freiheit auch in Beziehung auf sein Lebensende. 1) — Besonders eifrig, fast mit Begeisterung vertheidigt Seneca den Selbst= mord von dem Gedanken aus, daß in bemfelben sich die wahre Selb= ständigkeit und Freiheit des Menschen bethätige. Daher dürfe und solle der Mensch schon dann zum Selbstmord schreiten, wenn jene bie Freiheit behindernden Uebel erst in Aussicht ständen, weil man sonst vielleicht in der Vollziehung dieser Selbstbefreiung gehindert wäre. Nur ein Weg führt ins Leben, aber tausende führen hinaus. Niemand ist elend als durch eigene Schuld; denn trifft ihn Unglud, so steht es ihm frei, zu gehen; das leben hält keinen zurück. Der Weise lebt nur so lange, als ihm

<sup>1)</sup> Biog. L. VII, 130; Arrian, I, 9, 20; I, 24, 20; I, 25, 18 ff.; II, 1, 20. M. Antonin, V, 29. Cicero, fin. III, 18.

das Leben gefällt; ein Aberlaß öffnet den Weg zur Freiheit. Der Tod
ist ja doch unvermeidlich, warum ihn also unter Elend hinausschieben?
Der schmutzigste Tod ist besser als die reinlichste Sklaverei; der Berständige sucht den leichtesten Tod; doch schent er, wenn es nicht anders geht,
auch einen schmerzvollen Selbstmord nicht. 1) — Der Theorie entsprach
die Wirklichkeit. Zeno selbst soll in hohem Alter sich gehängt haben, weil
er sich einen Finger zerbrochen; sein Schüler Kleanth tödtete sich durch
Hunger, weil ihm das Zahnsleisch krank wurde. Die häusigen Selbstmorde bei stoischen Römern sind bekannt.

Man betrachtet diese Lehre oft als einen Widerspruch mit der son= stigen sittlichen Auffassung der Stoiker, wonach ja die Schmerzen kein wirkliches Uebel seien. Der Wiberspruch ist nur scheinbar und enthält jedenfalls ein sehr wahres Bekenntniß. Wenn der Mensch gegenüber dem Jammer der Wirklichkeit keinen höheren Trost hat als den Stolz des auf sich selbst gestellten, von sich selbst befriedigten Ginzelsubjectes, so ist es sittliche Wahrhaftigkeit, wenn er erklärt, er sei dem Elend des wirklichen Lebens nicht gewachsen, habe nicht die sittliche Kraft, es sittlich ganz zu überwinden und getrost zu sprechen: "wir freuen uns auch der Der Stoiker vermag nicht in der Wirklichkeit eine wahrhaft sittliche Weltordnung anzuerkennen, weiß nichts von einer allmächtigen Baterliebe Gottes, noch weniger von der eigenen sittlichen Schuld; es fehlt ihm aller Boden, auf welchem der Muth eines driftlichen Gemüthes in allen Anfechtungen des Lebens erwachsen kann; er bringt es nur zu einem Trot dem leidenvollen Dasein gegenüber, aber dieser Trot, ben teine fromme Zuversicht einer mit Gott kindlich vereinigten Seele zum sittlichen Muthe verklärt, vermag es nicht, bemüthig unter das Leiden sich zu beugen, sondern nur in bitterer Anklage gegen die sittliche Weltordnung sich selbst zu vernichten, mit bem Bewußtsein, die wirkliche Welt sei es nicht werth, einen solchen Weisen länger zu besitzen.

Die stoische Sittlickeit ist eine rein individuelle, soll nur die freie Selbständigkeit und Selbstgenugsamkeit des einzelnen Subjectes bethätigen. Für eine gegenständliche Wirklichkeit des sittlichen Gedankens, für ein sittliches Gesammtwesen, hat der Stoiker gar keinen Sinn, darum auch nicht für die natürlichessittliche Grundlage eines solchen, die Ehe, die ja in der Unterwerfung unter eine gegenständliche sittliche Wirklichkeit dem Einzelsubject als eine hemmende Fessel erscheint; und wohl nur aus dem Streben, die volle Selbstgenugsamkeit des weisen Subjectes gegenüber aller objectiven sittlichen Wirklichkeit zur Geltung zu bringen, sind die

<sup>1)</sup> Epist. II, 5 (17.); VI, 6 (58.); VIII, 1 (70.); de ira III, 15. ed. Fickert.

seltsam verkehrten und unsittlichen Auffassungen des Geschlechtsverhältnisses bei den Stoikern zu erklären. Die She selbst wurde von ihnen
gering geschätzt, die leidenschaftliche Liebe und Genußsucht zwar verworfen, aber die geschlechtliche Vermischung außer der She ausdrücklich als
ein Recht gegen jeden Tadel in Schutz genommen; 1) und von Zeno und
Chrysipp wird mit ziemlicher Sicherheit bekundet, daß sie Weibergemeinschaft unter den Weisen gefordert, fleischliche Vermischung unter den nächsten Blutsverwandten, selbst zwischen Eltern und Kindern, Hurerei, Selbstbesteckung und Päderastie für erlaubt erklärt haben. 2) Man darf nicht
vergessen, daß sie hierbei, mit Ausnahme der Blutschande, die sich aus
ihrer einseitigen Verstandesrichtung erklärt, das sittliche Bewußtsein der
Griechen, und bei der Weibergemeinschaft die Lehre Plato's auf ihrer
Seite hatten.

Auch die sonstige sittliche Beziehung zu andern Menschen ist weder klar noch rein. Die stolze Berachtung, welche der Weise gegen alle Nichtsweisen hegt, überhebt ihn auch mancher sittlichen Verpflichtung gegen diesselben; so ist er nicht schuldig, ihnen gegenüber immer die Wahrheit zu reden; die Lüge ist nicht bloß im Kriege dem Feinde gegenüber erslaubt, sondern überhaupt auch in vielen andern Fällen, besonders zum Zweck der Erreichung eines Vortheils. 3)

Die Sittlichkeit des Stoikers ist der Stolz des natürlichen Menschen, der sich als sittliches Wesen fühlt, aber von einer höheren über das einzelne Subject hinausgehenden Sittlichkeit und von der eigenen sittlichen Schwäche keine Ahnung hat. Das in häusigen hochtönenden Schilderungen ausgedrückte Selbstgefühl macht einen sehr widerwärtigen Eindruck. Dieser Stolz hält ihn zwar von vielen Unwürdigkeiten zurück, aber, da ihm jede objective Grundlage sehlt, nicht von schweren sittlichen Berirrungen und von einem bis zum Fanatismus gesteigerten Haß gegen eine höhere sittliche Weltanschauung, die ihm später im Christenthum entgegentrat; und Marc. Aurelins wurde durch seine so klangvollen Reden über Milde, Duldsamkeit und Menschenfreundlichkeit nicht im mindesten davon abgehalten, über die Christen grausame Bersolgung zu verhängen, in deren Märthrermuth er nur sträsliche Widerspenstigkeit fand.

Unterscheidet sich die stoische Moral von der geistesverwandten kunischen auch dadurch, daß sie deren ungeistige, rohe Form abstreift, das Geistige in jeder Gestalt, auch als Kunst, achtet, und auf die würdige Erscheinung des Körpers und die Reinlichkeit großen Werth legt, so erhebt

<sup>1)</sup> Epiktet, Enchir. 33.

<sup>2)</sup> Diog. L. VII, 13. 33. 131. 188. Sext. Emp. Hyp, III, 24.

<sup>3)</sup> Stob. Eccl. eth. II, 7. p. 230. (Heeren).

sie sich dem Wesen nach doch nicht über dieselbe. Sie kommt über den bloß formalen Begriff des Sittlichen als des Naturgemäßen nicht hinaus; die materialen Bestimmungen über den Inhalt der sittlichen Idee bleiben der subjectiven Willsür überlassen; und wenn sie auch sittlich höher steht als die epikuräische Moral, geistig überwunden hat sie dieselbe nicht. An die Stelle einer schlechthin und objectiv giltigen sittlichen Idee als Ausschrucks eines göttlichen Willens tritt nur die subjective Erkenntniß des Mensschen von seiner eigenen Natur; den Inhalt des sittlichen Gesetzes sindet der Stoiker nur durch Beobachtung seines eigenen Wesens, und die Mögslichkeit, daß dieses selbst ein sittlich verkehrtes sei, kommt ihm auch nicht entsernt in den Sinn.

### §. 25.

Der Epikuräismus und der Stoicismus sind zwei einander gesgenüberstehende, aber einander fordernde und ergänzende Seiten des griechischen Geistes; beide sind gleich einseitig, beide stehen der christlich stitlichen Joee gleich fern; beide führen alle sittliche Wahrheit auf das einzelne Subject zurück. Die Epikuräer stellen der christlichen Sittlichkeit die genießende Wollust, die Stoiker den hochmüthisgen Stolz der vollen Selbstgerechtigkeit entgegen; beide glauben einer Erlösung, einer göttlichen Gnade nicht zu bedürfen, denn jene halten das an sich Sündliche für Recht, diese glauben es überwunden zu haben durch ihren an sich reinen Einzelwillen.

Die Epikuräische Sittenlehre hebt die Naturseite am Menschen hers vor, die stoische die Geistesseite; jene lehrt ein kampfloses, wollüstiges Hingeben an die sinnliche Natur, diese ein ernstes, aber nur theilweise siegreiches Kämpfen gegen dieselbe; — jene ist schlechthin gleichgiltig gezen die sittliche Erkenntniß; statt des Erkennens gilt der Naturtrieb; diese zeigt ein reges Streben nach der Erkenntniß als einer Tugend; jene ist roher Realismus, und im Wesentlichen materialistischer Naturalismus, diese ist einseitiger Idealismus, und im Wesentlichen ein in Verstandeszweise aufgefaßter Spiritualismus; jene trägt weiblichen Charakter, ist passsiv, hingebend, schlaff; diese trägt männlichen Charakter, ist activ, ernst, starr; jene sagte mehr dem weichlichen Jonischen Stamme und dem Orient zu, diese mehr dem strengeren Dorischen Stamme und den Römern.

Der Epikuräer läßt scheinbar das Allgemeine walten, die Natur, der sich das Einzelwesen unterwirft, in Wirklichkeit aber wird das einzelne Subject losgelassen von den Banden des Allgemeinen, des Geistigen, der Vernünftigkeit; der Stoiker unterwirft auch scheinbar das einzelne

Subject einem allgemeinen Gebanken, ber sittlichen Ibee, in Wirklichkeit aber wird auch hier das Allgemeine niedergehalten von dem Subject; an die Stelle einer allgemeinen sittlichen Idee tritt nur die Verstandesansicht des Individuums; es ist der Eigensinn des Subjectes gegenüber der gei= stigen gegenständlichen Welt, der Geschichte, der sich als vernünftige Freiheit geltend macht. Bei beiben ist also die Wahrheit nur innerhalb bes Subjects; die Natur und das Dasein überhaupt gelten dem Epikuräer nur, insofern sie genossen werden, also für das einzelne Subject find, in jeder andern Beziehung ist das Dasein gleichgiltig; dem Stoiker gilt das Sein als Wahrheit nur, insofern es an dem Subject auftritt; der Weise ist der wahre Träger der sittlichen Weltordnung, die außer ihm nur sehr mangelhaft vorhanden ist. — Bei beiden ist der höhere Gedanke Plato's, daß durch das Sittliche die wirkliche Harmonie des Daseins, die Harmonie zwischen Natur und Geist, vollbracht werde, einseitig zerrissen; der Spikuräer stellt diese Harmonie nur her, indem er den vernünftig persönlichen Geist an die Natur, der Stoiker, indem er die Natur an den einzelnen persönlichen Geist hingiebt; es ist nicht mehr ein wirklicher Ein= klang, sondern ein Aufgeben einer der beiden Seiten des Daseins.

Wenn die stoische Sittenlehre in vieler Beziehung würdevoller und achtungswerther dasteht als die epikuräische, so stehen dennoch beide der driftlichen Auffassung gleich fern; und es ist ein Migverständniß, wenn man etwa die stoische Lehre als dem Christenthum näher und ähnlicher betrachtet. Der Epikuräer erkennt nicht die geistige Persönlichkeit als das Höchste an, der Stoiker nicht das Recht der objectiven Wirklichkeit, das Christenthum aber beibes als schlechthin zu einander gehörig. Bei beiben drängt sich der natürliche Mensch, das einzelne Subject in seiner zufäl= ligen Eigenthümlichkeit als das Höchstberechtigte in den Vordergrund; bei beiden ift das Subject sich schlechthin selbst genug, um alle Vollkommen= heit zu erreichen, bedarf dazu weber Gottes noch der Geschichte; beide haben auch nicht entfernt eine Ahnung von der sittlichen Bedeutung der Geschichte, von der Menschheit als einer in sich einigen. Bei beiden ift baher auch schlechterdings keine Demuth sittlicher Selbstverleugnung, son= dern entweder nur lüsternes Hingeben an Weltgenuß oder hochmuthi= ger Trotz gegen 🐱 äußerliche Welt, bei beiben also auch schlechterbings kein Bedürfniß nach einer Erlöfung; die einzige Erlöfung von der Laft, nicht einer Schuld, sondern einer schlimmen Wirklichkeit, - ift der Selbstmord bei dem Stoiker, sinnliche Berauschung bei dem Epikuräer. Bei beiden zeigt sich keinerlei Annäherung an ben dristlichen Gedanken, kein Fortschritt über Plato und Arist. hinaus, sondern vielmehr das sittliche Bewußtsein des Beidenthums in seiner beginnenden Zersetzung, - die sich vollendet im Stepticismus.

#### **§. 26.**

Der in der epikuräischen und stoischen Moral waltende Subjectivismus findet seine folgerichtige, wissenschaftlich kräftige Durchführung, und damit die griechische und heidnische Sittenlehre überhaupt ihre Auflösung und ehrliche Selbstvernichtung im Skepticismus, welcher alles Urtheil über Gut und Böse für nichtig, alle Handlungsweisen für gleichgiltig erklärt.

Der das Heidenthum gegen das Christenthum zu retten verssuchende Reosplatonismus, welcher christliche Gedanken zu heiden ischen Zwecken verwendet, hat in der von ihm nur wenig ausgesbildeten Ethik fast nur eine verschwommene Mhstik, quietistisches Sichversenken in das eine, allgemeine, göttliche Sein; und nur für die Nichtphilosophen giebt es eine, aber nicht wissenschaftliche, praktische Moral.

Die römische Philosophie hat keine irgendwie selbständige Sitztenlehre erzeugt. Außer einer wenig Eignes bietenden Aufnahme stoischer Lehren zeigt sie, besonders in Cicero mehr oratorisch als philosophisch vertreten, nur einen schwächlich eklektischen Charakter, und bringt es über oberflächliche Verstandesbetrachtungen und Meiznungen nicht hinaus. — Auch der griechische Kömer Plutarch hält sich in seinen popularsphilosophischen Schriften über das Sittliche in diesem Gebiete der Auswahl von Meinungen und von Beobachtungen der Erfahrung.

Der nicht bloß in seiner wissenschaftlichen, sondern auch in seiner sittlichen und weltgeschichtlichen Bedeutung oft verkannte Skepticismus ist ohne einen bestimmt hervortretenden Gründer mehr allmählich, gewissers maßen von selbst entstanden, als ein in dem allgemeinen vernünftigen Beswußtsein selbst liegender Protest gegen die Selbstgenügsamkeit und Zusversicht der bisherigen Philosophie, auch im Gebiete der Ethik, als das wissenschaftliche Gewissen des Heidenthums.

Der folgerichtig durchgeführte Subjectivismus führt nothwendig zum Stepticismus. Sokrates hatte mit sittlicher Kraft gegen den Subjectivis= mus der Sophisten angekämpft und für die Philosophie, besonders für deren ethischen Bestandtheil, einen festen, objectiven Boden zu gewinnen gesucht; gelungen aber ist ihm dieses anerkennenswerthe Streben ebensowenig als dem Plato und Aristoteles und den Stoikern. Sie kamen in diesen Berssuchen über sormale Begriffsbestimmungen des Sittlichen nicht hinaus,

und mußten den materialen Inhalt desselben aus dem zunächst doch zu= fällig gestalteten Wesen des individuellen Subjectes entnehmen. Der allein zur wahren Begrundung bes sittlichen Bewußtseins führende Gedanke, daß das Sittliche der Wille des unendlichen, vernünftigen Gottes sei, kam über schüchterne Andeutungen nicht hinaus, und konnte bei bem heidnischen Standpunkt auch ohne die größte Willkur nicht durchgeführt werden. Daß nun von diesem schwankenden Berhalten, von dieser Un= wahrheit, das endliche Subject zum Maßstab und zur untrüglichen Quelle allgemeingiltiger und objectiver Wahrheit zu machen, dem subjectiven Meinen eine auch objectiv schlechthin giltige Bedeutung beizulegen, ber Schleier abgeriffen wurde, und ber Subjectivismus in seiner ganzen Ractheit und Nichtberechtigung bloßgelegt wurde, das ist das hohe wissenschaft= liche, ja sittliche Berdienst bes Skepticismus, ber schon zur Zeit des Aristoteles auftauchend (Burrho), in bem Jahrhundert vor Christo größere Ausbreitung gewonnen (Aenesidemus in Alexandrien), im zweiten Jahr= hundert nach Christo sich vollständig ausbildete (Sextus Empiricus) und wie ein zerfressender Rost allmählich die Zuversicht heidnischer Philosophie zersetzte, insofern diese sich nicht hinter die mystischen Nebelgestalten bes Neoplatonismus flüchtete.

Der Stepticismus ist eigentlich bas Ergebniß aus bem Gegensatz bes Epikuräismus und Stoicismus. Jener fagte: nur die Empfindung der Lust oder Unlust entscheidet über das Sittlichgute, dieser aber: nicht bie Empfindung, sondern-bas Denken entscheidet; ber Skepticismus läßt beides einander aufheben, und sagt: weder die Empfindung noch das Denken vermag eine wirkliche Entscheidung über das, was gut sei, zu geben. Der Mensch kann gar nicht wissen, was an sich gut ist; alle meine Gefühle, meine Erfahrungen, meine Gedanken haben durchaus nur subjective Bebeutung, geben keine Wahrheit in Beziehung auf die Sache felbst. Es ist dies nicht eine schwächliche Zweifelsucht, nicht bloß ein: Ich weiß nicht, ob dieß gut fei, fondern ein entschiedenes: Ich weiß, daß ich es nicht wissen kann, und weiß auch, daß es ein an sich Gutes gar nicht giebt; und dieses Wissen des Nichtwissens ist die wahre Weisheit und die wahre Tugend. Was gut sei ober nicht, das bestimmen einzig die bürgerlichen Gefetze und die eingeführte Sitte, ohne daß dafür ein anderer, höherer Grund zu suchen wäre. An sich und seinem Wesen nach ist nichts gut ober bose. Aus biefer Betrachtung entsteht bie mahre Gemütheruhe, da wir von keinem Gefühl des Berlangens oder des Abscheu's erregt werden, sondern alles mit ruhiger Gleichgiltigkeit ansehen; und darin besteht die wahre Glückfeligkeit.

Das wahre und höchste Gut besteht also barin, daß ich gegen alles,

was man für Güter hält, schlechthin gleichgiltig bin. Als Pyrrho einst auf einem Schiffe bei einem Sturme einige Schweine ganz ruhig fressen sah, soll er ausgerufen haben, so unerschütterlich musse auch der Weise Gäbe es etwas, was an sich gut ober bose ware, so müßten alle Menschen dieß anerkennen; aber thatsächlich weichen bei allen Dingen die Urtheile ber Menschen von einander ab, und die verschiedenen philosophi= schen Schulen erklären die entgegengesetztesten Dinge für gut ober für böse. In jedem Falle aber wird das Urtheil über gut und böse durch die geistige oder leibliche Eigenthümlichkeit jedes Menschen bestimmt, giebt also keine Gewißheit über das Wesen der Sache an sich, sondern sagt immer nur, was uns zufällig gut ober bose zu sein scheint. Gine Wissenschaft des Sittlichen, eine Ethik, ist also schlechthin unmöglich, und jede Belehrung über das Sittliche ist nichtig. Wenn wir trotzem nun leben und handeln muffen, so ist es rathsam, sich nach den bestehenden Gesetzen und Sitten zu richten, nicht etwa, weil diese gut sind, sondern weil dieß für uns am ersprießlichsten ift.

Wenn auch Sextus Emp., ber hierüber am meisten gesagt, in dem ethischen Gebiet nicht grade seine glänzendste Seite offenbart, so ist doch nicht zu leugnen, daß seine Angriffe gegen die bisherigen ethischen Leistungen viele Wahrheit enthalten, und daß die Skeptiker überhaupt auf dem Standpunkte des Heidenthums zu ihrer Skepsis berechtiget waren. Es kommt in ihr eine anzuerkennende Selbsterkenntniß der heidnischen Wissenschaft zu Tage; und mögen ihre Ergebnisse auch trostlos sein, es bedurfte doch einer solchen gründlichen Sichtung und Erschütterung, um den in falscher Sicherheit sich wiegenden Geist des Heidenthums zur Besinnung zu bringen und für eine fester begründete sittliche Weltanschauung empfänglicher zu machen.

Die neuplatonische Sittenlehre kann als eine ächte Gestalt grieschischen Geistes kaum noch betrachtet werden. Im Gegensatz zu der neuen geistigen Weltmacht des Christenthums zur Rettung des Heidenthums sich aufraffend, alle Gedankentrümmer morgen- und abendländischer Religionen und Philosophien zu einem nebelhaften Grau zusammenmischend, und diesselben mit christlichen Gedanken versetzend, zeigt die neuplatonische Philosophie auch in ihrer wenig ausgebildeten Sittenlehre nur die angstwollen Züge eines im langsamen, qualvollen Sterben begriffenen altersschwachen Geistes, welcher ohne bedenkliche Wahl seiner Mittel nur dem einen Gebanken hastig nachgeht, durch fünstlichen Nervenreiz die schon hinsterbenden Lebenskräfte zu einem letzten Aufslackern aufzuregen, — eine tragisch-großeartige, krampshafte Anstrengung eines zum Tode verwundeten Kämpsers, das riesenhafte Ausbäumen des von dem Pfeil einer höheren Wahrheit

in seinem Herzen getroffenen Geistes des Alterthums; (Plotin, größerer Schüler des Stifters der Schule, des Ammonius Saktas in Alexandria, meist in Rom, + 270; — bessen Schüler Porphyrius, + 304; Proklus, meist in Athen, + 485, der letzte Philosoph des abendländischen Heidenthums).

In Abweichung von der bisherigen griechischen Sittenlehre wird bei den Neuplatonikern die Gottesidee in den Bordergrund gestellt, alles Sittliche aus ihr abgeleitet und auf sie bezogen. Aber diese Gottesidee selbst steht der biblischen entfernter als die des Plato und Aristoteles. Gott ist nicht mehr die unendliche persönliche Bernunft, sondern das schlechthin bestimmungslose abstracte Eins, welches sich in pantheistischer Emanation zur Welt der Bielheit ausdehnt, die also nicht eine selbständige, von Gott unterschiedene Wirklichkeit ist, sondern nur der Schatten Gottes, die Rehrseite des Göttlichen, das Erlöschen des reinen göttlichen Lichtes, also von wesentlich verneinendem Wesen.

Wie nun alles Erkennen barauf gerichtet sein muß, alle Dinge in Gott, und Gott in allen Dingen zu schauen, so ist auch alles sittliche Thun allein darauf gerichtet, sich mit Gott zu vereinigen, aus der Welt der Vielheit sich herauszuringen, und sich selbst als Einzelwesen aufzugeben, nichts sein zu wollen und zu sein als ein Moment des allein wahrhaft seienden, einigen göttlichen Seins. Das sittliche Thun hat nicht eine von Gott unterschiedene wirkliche Welt bes Guten zum Zwed, soll nichts verwirklichen, mas nicht von Ewigkeit schon wirklich und vollkommen wäre, fondern foll vielmehr die in die Welt ber Wirklichkeit versenkte Seele in das einzig und allein seiende Gute, in Gott, zurückführen. Gott ist nicht bloß das höchste Gut, sondern das schlechthin einzige Gut; und alles von Gott Unterschiedene ist, insofern es dieß ist, nicht wahrhaft gut. ist der einzige Weg des Heils die Rückehr aus der Bielheit zur Einheit, und die erste und wesentlichste Bedingung dazu ist das Schauen Gottes, die mustische Speculation, welche wieder nur dadurch möglich wird, daß der Mensch seiner selbst vergißt, geistig erstirbt, um allein Gott walten zu laffen. Je mehr ich eine besondere, mich felbst festhaltende Persönlich= keit bin, um so weiter bin ich von Gott entfernt. Das Sittliche besteht barum nicht in einem Ausbilden diefer Perfönlichkeit, sondern in ihrer Unterdrückung, nicht in einem Gottähnlichwerben, sondern in einem Gottwerben. Die selbstbewußte Persönlichkeit ist eben nicht bas Gottähnliche, sondern das Gott Fremde; denn Gott selbst ist nicht Perfönlichkeit, ist nicht dies oder das, hat nicht irgendwelche Bestimmtheit, sondern ist das über alle Bestimmtheit, alle Eigenschaft, also auch über die geistige Persönlich= keit Erhabene; alles irgendwie Bestimmte ist nicht Gott, sondern von Gott ausgegangen, also insofern außergöttlich; und den Weg, den die Wirklich=

Gott ähnlich werbe. Doch entwickelt er die Sittenlehre nur sehr wenig aus dem Wesen der Vernunft selbst, sondern mehr aus der Erfahrung des Lebens und aus den daran sich anschließenden Betrachtungen bes Ber= Es fehlt diesen zerstreuten Beobachtungen aber an Einheit. — Aus diesem Mangel an festen philosophischen Grundlagen erklärt es sich auch, daß Cicero einen besonders hohen Werth auf seine Untersuchungen über die Collision der Pflichten legt. Bei einer wirklichen herleitung der verschiedenartigen Pflichten aus einem Grundgedanken wäre für eine folche Frage gar kein Raum; aber bem von ber beobachtenden Erfahrung ausgehenden Moralisten stellt sich dieselbe als eine besonders schwierige und wichtige entgegen. Die Frage: welche von mehreren sittlich guten Handlungen, die mit einander sich nicht vereinigen lassen, als die bessere zu wählen sei, wird in sehr ungenügender, grundsatlofer Weise nach bloßem Gntbefinden beantwortet (de off. I, 43 ff.). Im Einzelnen giebt Cicero manche sittliche Gebanken, die feiner Gesinnung Ehre machen, jedoch zeigt sich auch da fast immer mehr ber rednerische Schwung als die wissen= schaftliche Begründung und Entwickelung. Die Schranken heidnischer Moral hat er aber auch in diesen schwungvollen Redensarten von allgemeiner Menschenliebe u. dgl. nicht durchbrochen.

Plutarchos, ein römisch gebildeter Grieche (um 100 n. Chr.) giebt in seinen zahlreichen moralischen Schriften viele gute Beobachtungen über das sittliche Leben, zeigt eine ehrenwerthe Gesinnung, aber kommt über populäre Betrachtungen und Bemerkungen, besonders in Beziehung auf einzelne sittliche Gebiete, nicht hinaus, giebt weder ein System, noch scharfe und klare Grundgebanken. Im Allgemeinen schließt er sich an Plato an, und weis't die Einseitigkeiten des Epikuräismus und Stoicis= mus zurück.

# B. Die alttestamentliche und die jüdische Sittenlehre.

### §. 27.

In reinem Gegensatz zu aller heidnischen Sittenlehre tritt ihrem ganzen Wesen nach die Sittenlehre der Hebräer auf. Ohne wissenschaftliche Form, ohne eine sustematische Entwickelung, ist sie in ihrem Grunde, Wesen und Zweck sich vollkommen klar. Zufolge der Idee Gottes als des von der Natur schlechthin unabhängigen, alle Natur selbst allmächtig bedingenden Geistes ist der Grund alles Sittlichen schlechthin und ausschließlich Gottes heiliger Wille, geoffenbaret an das freie, persönliche Geschöpf; das Wesen des Sittlichen ist der

freie und liebende Gehorsam gegen ben geoffenbarten göttlichen Willen; der letzte Zweck desselben ist die Vollbringung der vollkommenen Gottesebenbildlichkeit, und darum auch die vollkommene Gotteskindschaft und Seligkeit, nicht bloß für ben Einzelnen, nicht bloß für bas Volk Jfrael, sondern für die Menschheit, also die Verwirklichung des die Menschheit umfassenden Reiches Gottes; das nächste geschicht= liche Ziel aber ist die Erkenntniß der Erlösungsbedürftigkeit in Beziehung auf die durch den Menschen selbst verschuldete menschliche Sündhaftigkeit. Daher erscheint das Gesetz auch überwiegend nicht als ein innerliches, natürliches, sondern als ein rein positives, gegen= ständliches, geschichtlich geoffenbartes, damit der Mensch seiner natürlichen Entfremdung von der Wahrheit inne werde. Es hat in dieser Gestalt nicht einen endgiltigen, sondern einen vorübergehenden, wesent= lich erziehenden Zweck; und die Verwirklichung des Reiches Gottes kann burch die Sittlichkeit bes israelitischen Bolkes nur vorbereitet, nicht vollbracht werben; es ist eine Sittlichkeit der Hoffnung.

Da wir später in der Darstellung der christlichen Sittenlehre auch deren geschichtliche Boraussetzung, die alttestamentliche, näher zu betracheten haben werden, so bedarf es hier um des Zusammenhangs willen nur einer ganz kurzen Andeutung des Wesens der sittlichen Auffassung der biblischen Offenbarung.

Der Gegensatz der alttestamentlichen sittlichen Idee zu den Auffassungen des gesammten Heidenthums ist durchgreisend; es ist da keinerlei Uebergang aus diesem in jene aufzuweisen. Eine wissenschaftliche, sustematische Darstellung hat die vorchristliche Offenbarungs=Sittenlehre nicht gehabt, und konnte sie nicht haben, weil der Schlüssel zu ihrem rechten Verständnis erst in der Zeit des Messias gegeben werden sollte, und die Hebräer nicht ein vollkommenes und selbständig durchzubildendes Volk sein, sondern ihre Wahrheit erst im Christenthum sinden sollten.

Die Hebräer lassen sich nicht barauf ein, den Grund des sittlichen Bewußtseins im menschlichen Geiste selbst zu suchen, denn der Mensch, den sie als wirklichen kennen, ist nicht mehr das reine Bild Gottes, hat nicht mehr das ungetrübte natürliche Bewußtsein von Gott und dem Sittlichen, und der vorsündliche Mensch sollte zu diesem Bewußtsein erst durch Gottes Offenbarung erzogen werden. Aller Grund des sittlichen Bewußtseins wird darum in Gottes positiver Offenbarung an den Menschen gesucht, wie der Grund des Sittlichen überhaupt schlechthin der heilige Gotteswille ist, nicht als ein abstractes der menschlichen Bernunft

nur verborgen inwohnendes Gesetz, sondern als ein ausdrückliches, dem Menschen durch eine geschichtliche Offenbarungsthat kund werdendes Gesbot des persönlichen Gottes. Gott spricht und der Mensch höret, und das sittliche Thun ist seinem ganzen Wesen nach ein kindliches Gehorchen gegen das dem Menschen kund gewordene Gebot. Da ist kein Raum zu einem Zweisel, wenn es nicht ein sündhafter ist, kein Bedürfniß einer phislosophischen Auseinanderlegung. Bedarf es einer neuen, bestimmteren Weisung, so spricht Gott von neuem durch den Mund seiner von ihm besgeisteten Propheten.

Dieses Gebot Gottes an den Menschen tritt zunächst in ganz posistiver, bestimmter Weise auf: "du sollst," "du sollst nicht," "du darsst." Rach einem andern Grunde als Gottes Willen soll der Mensch nicht fragen; er soll dem Worte Gottes einsach glauben, dieß allein führt ihn zur Gerechtigkeit. Zur eigenen freien Selbstbestimmung und Mündigsteit soll der Mensch erst gelangen durch den kindlichen Glaubensgehorsam gegen das Wort des Vaters. Wer da fragt und zweiselt, wo Gott redet, kann gar nicht sittlich sein, weil ihm der Glaube sehlt. Unbedenkliche, keinen Augenblick zögernde, freudige Unterwerfung unter Gottes bestimmstes Gebot ist der Ansang und das Ende und das Wesen aller Sittlichsteit. Gott will es, das ist der schlechthin zureichende Grund. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Ansang.

Die in dem Wesen des Menschen selbst liegende Boraussetzung des Sittlichen aber ist die Ebenbildichkeit Gottes, die reine Erkenntniß und der ungehemmte Wille sittlicher Freiheit. Der Mensch soll, aber er muß nicht; sein Heil ist in seine Hand gegeben; "wenn du meinem Wort geshorsam bist, soll es dir wohl gehen," dieser Gedanke zieht sich von Ansfang dis zu Ende durch das ganze alte Testament. Gott wirket nicht unmittelbar selbst alles Wollen und Thun im Menschen, zwinget ihn nicht zum Gehorsam, sondern er macht einen Bund mit den Menschen, mit seinem Volk, tritt als heilige Persönlichkeit in sittliche Beziehung zu dem Menschen als freier, sittlicher Persönlichkeit. Die Ersüllung der Bundessverheißung ist bedingt durch die Bundestreue des Menschen.

Der Zweck und das Ziel des Sittlichen liegt nicht bloß auf dem ausschließlichen Gebiete des Menschlichen, ist nicht die bloß individuelle Bollkommenheit des sittlichen Subjectes, sondern ist einerseits das Heil und die Bollkommenheit des ganzen Menschengeschlechtes, — ein dem Heise denthum völlig unbekannter Gedanke, — andrerseits die volle und selige Lebensgemeinschaft des Menschen mit Gott; "ich will dein Gott sein, und du sollst mein Bolk sein;" — nicht bloß das einzelne Subject, sons dern das sittliche Gesammtwesen, das Bolk Gottes, — und die ganze

Menschheit soll es werden, — soll aufgenommen werden in diese Gottesgemeinschaft.

Die hebräische Sittenkehre bewegt fich aber nicht bloß, wie die heidnische es fast ausschließlich thut, in dem idealen Gebiete, in dem Gebanken bes Guten an sich, faßt bas Böse nicht als eine bloße Möglichkeit ober als eine nur vereinzelte Wirklichkeit, ober als eine jenseits der menschlichen Schuld liegende Naturnothwendigkeit, — das alles sind heidnische Auffaffungen, — sondern blickt dem Bosen ernst und scharf ins Angesicht, erfaßt es als eine traurige, allgemeingeltende Wirklichkeit, deren Schuld nicht jenseits des Menschen, sondern in der freien That desselben liegt, und von allen ohne Ausnahme getragen wird. Die Sittlichkeit des Bolkes Gottes richtet sich so nicht bloß auf ein Berhüten und Bermeiben bes Bösen als eines noch außer unserem innersten Wesen lauernden, sondern auf ein eifriges, stetiges Bekämpfen besselben, nicht braußen in einer von uran mangelhaften Welt, sondern in dem eigenen Herzen als einem schuldbelasteten. Die Sünde ist eine geschichtlich ge= wordene, eine geschichtliche Wirklichkeit und Macht, und die Sittlichkeit, beren Wesen nun ganz überwiegend als thatkräftiger Kampf gegen bie Sünde auftritt, erscheint nun felbst durchgehends mit geschichtlichem Cha= rakter, wird getragen und geleitet von einer göttlichen Geschichte ber sich immer reicher entfaltenden Gnadenführungen, und schafft selbst eine sittliche, eine Heilsgeschichte, ein Reich Gottes schon hier auf Erben innerhalb ber Menschheit, erst in der Hoffnung und im Glauben, dann aber, wenn sie das von Anfang verheißene und mit Zuversicht erfaßte und im Auge behaltene Ziel erreicht hat, in voller, seliger Wirklichkeit. Das Heidenthum kennt wohl ein Boses, kennt wohl das Laster, aber kennt nicht bie Sünde, — denn diese trägt sittlich=geschichtlichen Charakter; darum kennt es auch keine geschichtliche Ueberwindung derselben, keine Erwartung, keine Borbereitung, keine Berwirklichung eines Reiches Gottes in der Menschheit; — nur die Perser haben eine dunkle Uhnung davon, vielleicht nicht ohne einen empfangenen Lichtstrahl aus dem Volke Gottes, mit dem sie in Berührung waren, das unter ihnen wohnte, das sie hoch= achten lernten.

Die alttestamentliche Sittlichkeit hat wesentlich einen vorbereitenden Charafter, weist auf eine höhere, erst zu erringende sittliche Wirklichkeit hin; daher trägt sie zum Theil den Ausdruck des Symbolischen, durch äußerliche Zeichen daszenige bekundend, dessen volle Verwirklichung erst in der Zeit der vollbrachten Erlösung möglich war, und dadurch die sittliche Aufgabe der Heilsgeschichte, die sie jetzt noch nicht vollständig zu lösen vermochte, dem Volke beständig vor Augen stellend. Um das sitt-

liche Bewußtsein von dem Gegensatz des göttlichen Willens gegen das nun zum natürlichen gewordene sündliche Wesen bes wirklichen Menschen stets wach zu erhalten und zu schärfen, wird ber Gegensatz bes Reinen und Unreinen scharf durchgeführt, nicht bloß auf dem Gebiete des rein Geistigen und Sittlichen, sondern auch auf dem das Sittliche nur sinn= bildlich andeutenden Gebiete der Natur. Der Mensch soll in freiem Ge= horsam unterscheiden und wählen lernen zwischen Göttlichem und Wider= göttlichem, nicht nach seinen natürlichen Reigungen und Empfindungen, nicht nach bloß verständiger Beobachtung und Betrachtung der Dinge, sondern allein nach dem ins Einzelne hinein genau bestimmenden positi= ven, gottlichem Gebot. Ihm, dem noch nicht wirklich Erlöseten und Geheiligten, sondern noch in den Banden der natürlichen Sündhaftigkeit Befangenen und Gehemmten, erscheint bas Gesetz und soll erscheinen als ein äußerlich geoffenbartes, seinem natürlichen Wefen fremdes, für welches in seinem Innern nichts anklingt als die liebende Bereitwilligkeit zum unbedingten Gehorsam. Erziehende Gehorsamsübung ist der wesentliche Zweck vieler positiven Gesetze, die darum dem mahrhaft Freigewordenen und Erlöseten als ein Joch erscheinen muffen, während sie bem erft nach Freiheit Ringenden eine heilfame Zucht sind.

Darin, daß das Sittliche nicht aus dem natürlichen Gewissen des Menschen geschöpft wird, weil dieses nicht mehr der reine Ausdruck des ursprünglichen Gottesbewußtseins ist, daß vielmehr der geschichtlich geoffensbarte Gottes-Wille die ausschließliche Quelle des sittlichen Gebotes ist, liegt ein wesentlicher Grund, weshalb die hebräische Sittenlehre sich zu keiner Philosophie ausgebildet hat; schon der Gedanke einer solchen widersstreitet den Grundvoraussezungen des alttestamentlichen Bewußtseins. Die Zeit war noch nicht da, wo das Gewissen und die menschliche Erkenntniß überhaupt frei geworden war, die Wahrheit auch aus sich selbst zu sins den. Filt jetzt galt es nur, gläubig zu gehorchen, nicht frei philosophisch zu schaffen.

§. 28.

Die alttestamentlichen Apokrhphen, 1) von dem Feuer des prosphetischen Geistes verlassen, zum Theil von fremdartigen, philososphischen Einflüssen berührt, beschäftigen sich überwiegend mit Moral. Das sittliche Geset, im alttestamentlichen Kanon ein wesentliches

<sup>1)</sup> Bergl. Stäublin, Gesch. ber Sittenl. Jesu I, 358; Cramer, Moral ber Apotr. 1814; (auch in Reil u. Tzschirner's Analesten 1814; II, 1. 2.); nur als Stoffsammlung brauchbar; Räbiger, Ethica libr.-apocr. 1838; Reerl, die Apotr. d. A. T. 1852, etwas einseitig; (vergl. Hengstenberg, für Beibehaltung b. Apotr.) —

Glied der erziehenden göttlichen Gesammtoffenbarung, wird mehr lossgelöst- von dem weltgeschichtlichen Ziele der Theokratie für sich bestrachtet, und vertrocknet dadurch zu einer bloß individuellen, nüchternsverständigen Moral.

Im Talmub zeigt sich das entgeistete, in seine materiellen Atome zersetzte Gesetz in voller, unlebendiger Aeußerlichkeit.

Die moralischen Gedanken der Apokryphen zeigen beutlich einiges Zurücktreten des Bewußtseins der Heilsgeschichte, sowohl ihrer Voraussetzung, des Sündenfalls und seiner Wirkungen, als auch ihres Wesens im Alten Bunde, als gesetzlich erziehender Borbereitung zum Heil, als auch des geschichtlichen Zieles derfelben, der einstigen Erlösungsthat durch Christum. Mit dem Berblassen Diefes Gedankens geht naturgemäß Hand in Hand ein sichtliches Hervortreten einer gewissen Werkheiligkeit in Weise heidnischer Moralisten, (vergl. Sirach 3, 16. 17. (14. 15.) 33. (30.); 29, 15-17. (12. 13.); 17, 18. (22) ff.) ein einseitiges Lobpreisen ber Weis= heit und der Gerechtigkeit ohne Berührung der Frage, ob denn solche Weise und Gerechte zu finden seien, vielfach ein stolzes Sicheinhüllen in die eigene Weisheit und Tugend mit grollendem und verächtlichem Hin= blick auf die unweise-und ungerechte Menge, ein gewisser kaltverständiger, selbstgefälliger Ton, besonders bei Sirach, ein mißtrauisches, nur über Andere, nicht über sich klagendes, fast engherziges Zurückhalten von wahrer Liebesgemeinschaft, (vergl. Sir. 11, 30. (29) ff.; 12; 13; 25, 10. (7.); 30, 6; 33, 25 ff.; 33, 25. (24) ff.), ein eifriges Warnen vor der Bosheit und Falschheit der Andern statt der Warnung vor der Bosheit und Falsch= heit des eigenen Herzens; man vermißt oft die rechte Demuth des sich selbst recht kennenden Gewissens; und die Erlangung individueller Glückseit wird als Beweggrund für die Tugend oft allzueinseitig hervorgehoben, so daß die Sittenlehre bisweilen den Anstrich bloßer Nützlichkeitslehre erhält (vergl. Sir. 14, 14 ff).

Das Buch der Weisheit, alexandrinisch=platonische Einslüsse bekuns dend, — daher auch die vier griechischen Tugenden (8, 7.) — hält sich von werkheiliger Ruhmredigkeit nicht fern (z. B. c. 7 und 8), und obgleich es die sündliche Entartung und Schwäche aller Menschen anerkennt (c. 9.; 12, 10 ff.; 13, 1 ff.; 2, 24.), bringt es sie doch mit fremdartigen Theorien in Verbindung (8, 19. 20; 9, 15. Präeziskenz der Seele, und dualistisches Verhältniß des Leibes als wesentlicher Hemmung der Seele). Das Buch Sirach bekundet zwar neben hoher Frömmigkeit eine reiche praktische Lebenserfahrung, und ist, obgleich es dem Rationalismus das werthsvollste alttestamentliche Buch ist, von rationalistischer Flachheit noch weit

entfernt, (vergl. 25, 32. (24.); 40, 15. 16; 41, 8. (5) ff.; 8, 6. (5.)), aber es zeigt allerdings andrerseits auch einen Mangel an Tiese der Erkenntniß der Sündhaftigkeit und der Erlösungsbedürftigkeit (vergl. 15, 15—17;
32, 27. (griech. 35, 23.); 37, 17. (13.); 51, 18. (13) ff., und die obigen Stellen) und setzt oft äußerliche, engherzige Klugheitsregeln eines mißtrauischen Berstandes an die Stelle höherer sittlicher Ideen, (z. B. 8, 1 ff.;
42, 6. 7;) und weist, im Unterschiede vom Buch der Weisheit, auf kein überirdisches Ziel der Sittlichkeit in einem jenseitigen Leben; es kann zwar dem geistlich Wiedergeborenen viel sittliche Lebensweisheit und kluge, nüchterne Vorsicht lehren, aber den natürlichen Menschen nicht zur Selbsterkenntniß und Demuth sühren. Von christlicher Sittenlehre ist dieses Buch noch weit entsernt; das Wesen der Liebe ist ihm fremd. Das Buch Iubith giebt erzählend eine höchst bedenkliche Moral.

Beginnt bei Sirach bereits ber fräftig treibende Baum alttestament= licher Sittenlehre zu vertrockenen, so zeigt uns der Talmud (2-6. Jahrh. n. Chr.) ben abgestorbenen, morschen oder versteinerten Stamm. Geiste des Glaubens und der Hoffnung verlassen, erstarrte den ihrem Erlöser ungetreuen Juden auch die Liebe; und menschliche Weisheit machte das durch den hoffenden Glauben leichter zu tragende Gesetz zu einem Die sittliche Freiheit ungeistig knechtenden Joch. Der um ber Erziehung willen nothwendige streng objective Charakter des alttestamentlichen Ge= setzes hatte seine lebendige Ergänzung in dem Hoffnungsglauben. wird im Talmud zu einem trügerischen und zweifelhaften, und tritt fast gang hinter die Gesetzeslehre zurück, und das starre, ideenlose Gesetz, durch menschliche Aus- und Einlegungsfünste tausendfach vervielfältigt, nimmt auch die kleinlichsten und äußerlichsten Handlungen in streng regelnde Bevormundung. Der Mensch handelt gar nicht mehr von innen heraus, denn der innere Lebensquell ist ihm versiegt, sondern nach den in alle Abern des menschlichen Lebens sich veräftelnden außeren Gefet.

Der Talmud enthält neben dem meist dem alten Testament entnommenen geistigeren Gehalt eine beispiellos kleinliche bis ins Spielende und Alberne sinkende Casuistik, wie sie eben nur auf diesem Boden möglich war, den ausgebildeten Pharisäismus. Die Auctorität der Schriftgelehrten tritt für den Juden an die Stelle des sittlichen Gewissens; dem streng an dem Gesetz Haltenden wird die Ueberfülle der Borschriften zu einem die wahre Sittlichkeit erdrückenden Joch, dem Schlaueren werden die vielsachen Widerssprüche derselben zu unredlicher Erleichterung der Pflicht.

Anm. Der in die Geschichte des religiösen und sittlichen Geistes nicht als ein lebendiges, organisches Glied eingreifende, sondern sie tumultuarisch durchbrechende Islam, der als ein Bersuch des Heidenthums zu betrachten ist, sich unter äußerlich monotheistischer Gestalt gegen bas Christensthum aufrecht zu erhalten und das ganze, ungebrochene Wesen bes natürslichen Menschen gegen den Geist der geistlichen Wiedergeburt zu panzern, hat zwar auch eine besondere Sittenlehre erzeugt, die aber so wenig eigenthümliche Gedankentiefe hat, daß wir dieselbe hier nur anzudeuten brauchen.

Die Sittenlehre bes Islam trägt ben Charakter einer nur verständig und roh aufgefaßten Gerechtigkeitslehre; Gewiffenhaftigkeit im Bereich ber gesellschaftlichen Beziehungen, Treue in Ueberzeugung und Wort und die Beziehung alles Thuns auf Gott sind ihre Glanzseiten, aber es fehlt die Tiefe des Gemüthes, die Erfassung des Sittlichen in der Liebe. Macht ber Sünde ist nicht erkannt; bas Bose ist nur individuell, nicht geschichtliche Macht; die Natur aller Menschen ift unverborben; barum bedarf es keiner Erlösung, nur eigener Werke auf Grund prophetischer Belehrung. Mohamed ift nur Lehrer, nicht Berföhner. Gott und Mensch bleiben einander durchaus äußerlich und geschieden; Gott, ebenso individuell gefaßt wie ber Mensch, tritt in keine wirkliche Gemeinschaft mit bemselben; und der sittliche Mensch handelt nicht aus solcher Gottesgemeinschaft her= aus, sondern nur als Einzelwesen. Die ideelle Grundlage des Sittlichen ist der Glaube an Gott und seinen Propheten; das sittliche Leben selbst, ganz überwiegend in die äußerlichen Werke gesetzt, ift nicht des empfan= genen Heiles Frucht, sondern Mittel zur Erlangung desselben; die from= men Werke, — vor allem Gebet, Fasten, Almosen, Wallfahrt nach Metta, — wirken unmittelbar das Heil. Der Mensch hat von Gott nichts zu empfangen als das Wort, und für Gott nichts zu thun als gute Werke; von innerer Heiligung ift nicht die Rede; es handelt sich nur darum, die an sich gute Natur bes Menschen in Werken sich bekunden zu lassen; kein innerer Kampf für das mahre Leben, kein Bußkampf gegen eine innerliche Sündhaftigkeit. Den natürlichen Reigungen bes Menschen wird barum wenig versagt, nur, aus nicht genügenden Gründen, ber Genuß bes Weins und bes Schweinefleisches, bes Blutes und bes Erstickten und die Glücks= spiele. Der bloß individuelle Charakter der Sittlichkeit bekundet sich be= sonders in der niedrigen Erfassung der Che und daher der Familie über= haupt; das sittliche Gemeinwesen wird durchweg in sehr roher Weise gefaßt. Jedenfalls ist diese Sittenlehre kein Fortschritt der Menschheit, sondern ein schuldvoller Rückschritt hinter das bereits Errungene.

# C. Die dristliche Sittenlehre.

§. 29.

Im Christenthum allein ist die Sittlichkeit und die Sittenlehre zu ihrer Vollendung befähigt, jene in der Person Christi selbst volls endet, diese in der Geistesarbeit der Kirche in fortschreitendem Rins gen nach Vollendung begriffen.

Der subjective und objective Grund der Sittlichkeit ist im Christenthum in voller Gediegenheit gegeben. Einerseits ist das sittliche Subject zum vollen Bewußtsein von der Sünde, ihrer allgemeinen Macht, ihrer geschichtlichen Bedeutung und Wirksamkeit und ihrer Schuld gelangt, andrerseits ist es durch die Erlösung frei geworden von der Knechtschaft unter die Sünde und zur sittlichen Freiheit wie= der hindurchgedrungen, hat die Möglichkeit wieder erlangt, die sittliche Aufgabe zu vollbringen. Der objective Grund bes Sittlichen, Gott, ist einerseits dem Menschen nun erst vollkommen, persönlich und ge= schichtlich, offenbar geworden, und sein Wille nicht bloß in lauterer Klarheit bekundet durch das Wort und durch die geschichtliche Erscheis nung des Erlösers selbst, sondern auch kraft des den Erlöseten mit= getheilten heiligen Gottesgeistes in ihre Herzen geschrieben; — andrerseits ist dieser Gott nicht mehr im gespannten Gegensatz gegen den durch die Sünde ihm entfremdeten Menschen, sondern ist in Christo versöhnt mit ihm und als der gnädig liebende Bater ihm gegenwärtig und mit ihm in steter, heiligender und stärkender Lebensgemeinschaft.

Das Ziel ber Sittlichkeit ist ein anderes geworden, und aus der Hoffnung zur stetig steigenden Wirklichkeit geworden. Die Gotsteskindschaft ist nicht erst an das ferne Ende der sittlichen Lausbahn gestellt, sondern ist von Ansang an schon da; der Christ strebt nicht bloß in sittlichem Ringen nach ihr hin, sondern lebt und handelt in ihr und aus ihr heraus; er kann gar nicht sittlich leben und handeln, wenn er nicht Gottes Kind schon ist; er hat sein Ziel von Ansang an schon als selige Wirklichkeit, und sein ferneres Ziel ist für ihn selbst die Treue in dieser Gotteskindschaft, die Vertiefung in dieselbe, die Befestigung und Klärung derselben durch immer größere Ueberswindung des an dem Christen noch haftenden sündlichen Wesens, des Wesens des "Fleisches", welches da gelüstet wider den Geist; für die Menschheit aber verwirklichet sich das sittliche Ziel von Ansang an

in immer steigender Flille, indem alle Schranken der Bölkerscheidunsgen fallen, und das Wort des Lebens in den Gottesfürchtigen aus allerlei Volk Gestalt gewinnt als das zur vollen geschichtlichen Wirkslicheit werdende Reich Gottes in der einen, allgemeinen christlichen Kirche.

Das Wesen ber Sittlichkeit ist aus bem Gehorsam eines treuen Anechtes in die liebende, hingebende Freiheit der Kinder Gottes über= gegangen. Der Mensch hat das Gebot nicht mehr als ein bloß äußer= liches, rein gegenständliches, seinem subjectiven Wefen frembes, sonbern als ein innerliches, in ihm selbst wohnendes, zu seinem persönlichen Eigenthum gewordenes, also auch nicht mehr wie ein Joch, eine Last, sondern wie eine lebendige, mit der Persönlichkeit eins ge= wordene innere Kraft. Der Mensch lebt und handelt nicht mehr als bloßes Einzelsubject, sondern in der vollen Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser, und in ihm mit Gott, kraft ber Glaubensliebe einerseits und der Geistesgabe andrerseits; — ich lebe, doch nicht ich, son= dern Chriftus lebet in mir. Die sittliche Idee ist nicht ein bloßes geoffenbartes Wort, sondern der menschgewordene Gottessohn, der persönliche Erlöser selbst, nicht bloß in seiner in alle Wahrheit führenden Lehre, nicht bloß in seinem in alle Wahrheit führenden Geist, sondern in seiner Person selbst, sowohl als das geschichtliche reine Borbild alles Heiligen, als auch als der, der bei uns ist alle Tage bis an der Welt Ende.

Die Liebe zu dem in der Erlösung als die höchste Liebe Bestundeten ist des sittlichen Lebens Beweggrund, Wesen und Araft; es ist ein Leben der heiligen Gemeinschaft in jeder Beziehung, ein Leben in und mit Gott, ein Leben mit den Kindern Gottes und in der Gemeinschaft der Erlöseten.

Die Sittlichkeit der Hoffnung ist übergegangen in eine Sittlichsteit des freudigen Siegesbewußtseins, ist mehr eine Bekundung des schon errungenen, aus Gnaden erlangten höchsten Gutes, als ein bloß sehnsüchtiges Streben darnach. Das ideale Ziel der Sittlichkeit ist kein irgendwie zweifelhaftes, sondern ein schlechthin sicher gestelltes. It das Grundgefühl des heidnischen Tugendweisen das des stolzen Selbstbewußtseins eigenen Verdienstes, so ist das Grundgefühl des Christen das Gefühl der für die Gnade dankbaren, liebenden Des muth; ist die Grundtugend der Griechen die selbsterrungene Weiss

heit, so ist die Grundtugend driftlicher Sittlichkeit der kindliche Glaube an Gottes liebende Offenbarung in Wort und geschichtlicher That.

Die wissenschaftliche Ausbildung des fittlichen Bewußtseins geschah nur mit und nach der des Dogmatischen.

Es bedarf hier keiner weiteren Ausführung und Begründung, da das ganze vorliegende Werk eine solche ist; es handelt sich hier nur um ben Grundcharakter der driftlichen Sittenlehre im Gegenfatz zur heidni= schen. So viel leuchtet aus bem Angegebenen ein, daß in diesen Auf= fassungen die Sittlichkeit eine völlig andere Gestalt gewinnen muß als im Beidenthum, und auch eine vielfach andere als im Judenthum. Reine heidnische Sittenlehre will ein die Menschheit umfassendes Reich Gottes gestalten; die Freiheit des Willens wird entweder geleugnet oder auf wenige Bevorzugte beschränkt, und bei diesen als unberührt von der geschichtlichen Macht ber Sünde; unbekannt ist dem Heidenthum die persönliche Liebe zu Gott als sittlicher Beweggrund und die perfönliche Liebe Gottes zu allen Menschen als beren Voraussetzung. Das Christenthum macht ebenso Ernst mit der Wirklichkeit, Macht und Schuld der Sünde, wie mit deren wirklicher und geschichtlicher Ueberwindung durch Christum. Der nicht von Natur freie, sondern durch eine geschichtliche Erlösungsthat und deren persönliche Aneignung frei gewordene Mensch ist das wahre, zu aller wahren Sittlichkeit befähigte Subject, und ihre Berwirklichung hängt also nicht mehr von einer bloßen Naturbedingtheit ab, sondern allein von der freien Selbstentscheidung des Menschen für oder gegen seine Erlösung. Was bei den griechischen Philosophen für die zur wahren Sittlichkeit Be= fähigten vorausgesetzt wird, mahre Willensfreiheit, und eigenes, aus bem Innern des Geistes geschöpftes, sittliches Bewußtsein, das hat erst im Christenthum seine Wahrheit gewonnen, indem die falsche Sicherheit einer bloß natürlichen Freiheit und Kraft überwunden ist. Beide werden nicht burch Selbsttäuschung, sondern durch eine wirkliche, sittliche Erlösungsthat bes allein Heiligen für Alle, die es wollen, errungen.

Daß das höchste Gut inicht ein ansschließlich durch sittliches Thun zu erringendes, sondern in seiner Grundlage ein dem Willigen in Gnaden geschenktes sei, welches die rechte Sittlichkeit erst zur Offenbarung und zur subjectiven Bollendung desselben hat, und diese Sittlichkeit wesentlich als Treue, als Bewahren und Verwerthen des erlangten Heilsbesitzes gesstaltet, das ist ein dem ganzen Heidenthum völlig fremder Gedanke, und auch im alten Testamente nur in die verheißene Zukunft gestellt; und darauf, wie auf dem Bewußtsein der eigenen Schuld und der göttlichen Gnade ruht die die christliche Sittlichkeit so scharf kennzeichnende De

muth, als die eines begnabigten Sünders. Es giebt kaum einen schäfferen ethischen Gegensatz als die hochgeltende Tugend der Großherzigkeit bei Aristoteles (§. 21), welcher der Stolz des Pharisäers in Christi Gleichniß entspricht, und der christlichen Demuth jenes Zöllners, der kein anderes Gebet kennt als dies: "Gott sei mir Sünder gnädig." Jene Großherzigsteit erscheint dem Christen als selbstverblendeter Hochmuth, diese Demuth dem Griechen als niedrige Gesinnung.

Die heidnische Sittlichkeit ift immer nur eine rein individuelle, ober wo sie auf ein sittliches Gemeinwesen sich bezieht, eine bloß bürgerliche, welche auf bem Gehorsam gegen rein menschliche und nur für ein bestimm= tes Bolk geltende Gesetze ruht, oder wo, wie in China, der Staat Jelbst. als von göttlichem Ursprung und Wesen gilt, da wird die individuelle Sittlichkeit im Wefentlichen zu einem rein mechanischen Sicheinfügen in eine stetig fortkreisende ungeistige Ordnung; die driftliche Sittlichkeit ba= gegen ift nie eine bloß individuelle, sondern schlechthin immer ein Ausbrud sittlicher Gemeinschaft, einerseits mit bem perfonlichen Christus und Gott, andererseits mit der driftlichen Gemeinde; ihr Grundwesen also ist die Liebe im vollsten Sinne des Wortes, und ist doch auch nie eine bloß bürgerliche, sondern gehört einem rein sittlichen, anf keinerlei Naturschranken ober auf Unfreiheit ruhenden Gemeinwesen, dem der Kirche als bes geschichtlichen Reiches Gottes an. — Im Gegensatz zu bem ber Welt zugewandten Beibenthum machen die Chriften die stetige Richtung bes Gemüthes auf Gott zur Grundlage und zum Mittelpunkt alles sitt= lichen Lebens, und besonders im Gebet, welches, durch die Gemeinsam= keit der Andacht gesteigert, die Hauptsache des ganzen religiösen Lebens wird und die unmittelbare perfönliche Lebensgemeinschaft mit Gott bedingt und erhält, gestaltet sich bas ganze sittliche Leben zu einem Ausbruck bes seiner Berföhnung mit Gott gewissen religiösen Bewußtseins. bem Beibenthum fast ganz fremb. Der Christ steht in seinem sittlichen Leben nicht allein, ist auch nicht bloß ein Glied einer sittlichen Gesellschaft, sondern er steht in stetiger lebendiger, perfönlicher Lebensgemeinschaft mit Gott und schöpft aus ihr immer neue sittliche Kraft. Und eben weil die driftliche Sittlichkeit nicht eine bloß individuelle ift, sondern aus der hei= ligsten Gemeinschaft heraus erwächst, ist sie eine wahrhaft freie; bas Gesetz steht dem Menschen nicht mehr bloß gegenüber, also daß der Mensch sich zu ihm in dem Anechtesverhältniß befände, sondern es ist ein voll= kommen innerliches, eignes und fort und fort aus bem geheiligten Geiste des geistig Wiedergeborenen sich neu erzeugendes geworden, im Gegensatz zu der Selbstgenugsamkeit bes heidnischen Geistes, welcher in dem natlirlichen Menschen die reine Quelle des sittlichen Bewußtseins findet.

Das Gebet, in welchem ber Mensch in die Gottesgemeinschaft tritt, ist aber, wie auch das Beispiel der alten Kirche zeigt, wesentlich Fürbitte, weis't auf die sittliche Gemeinschaft. Die Herausbildung der Sittlichkeit zu einem Gefammtleben ber fittlichen Gemeinde, zu einer Gemeinfittlich= keit, ist eine wesentlich neue Erscheinung. Das Heidenthum kannte wohl die unbestimmte, als bloß unpersönliche, abstracte Macht geltende Bolks= sitte und die zwar sehr bestimmte, aber unfrei wirkende Macht des bürger= lichen Gesetzes und der Regierenden, aber nicht die freie, sittliche Macht ber wahrhaften sittlichen Gemeinde. Die driftliche Gemeinde selbst ift die ihrer Aufgabe sich wohl bewußte Trägerin, Pflegerin und Bewahrerin ber Sittlichkeit der Einzelnen; sie hat die Pflicht der sittlichen Bewachung, Förberung und Leitung aller ihrer Glieber, und barum ber sittlichen Zucht, und mit dieser auch die Macht der sittlichen Züchtigung gegen die Unge= treuen, wesentlich bestehend in der Zurückziehung der Gemeinschaft mit benselben, in ihrer Ausschließung von bem kein Widersittliches vertragenden sittlichen Ganzen. Das Gemeinwesen ift ein fo rein sittliches und eng geschloffenes, daß die Untreue bes Einzelnen das sittliche Ganze durch= zittert, von der Gemeinde kraft deren alle Einzelnen innig umfassenden Liebe empfunden, bekämpft, zurückgewiesen wird. Die Gesammtheit tritt für die Sittlichkeit des Einzelnen ein, und der Einzelne für die Gesammt= heit; das sittliche Leben des geistigen Organismus ist zu seiner Wahrheit gelangt. Der Gebanke ber Kirchenzucht, welcher bie Sittlichkeit über bas Gebiet der blogen Einzelheit erhebt, ohne dem Gesammtwesen die Macht des äußeren Zwanges, wie die des Staates, zu geben, vielmehr dasselbe als rein sittliche Macht erhält und wirken läßt, ist ein wesentlich dristlicher, und ist nur da möglich, wo es mit der sittlichen Idee und ihrer Berwirklichung in dem Gemeinwesen wahrhaft Ernst wird.

In dem Freiwerden des menschlichen Geistes durch die Erlösung, in dem Hereinnehmen der sittlichen Idee in das Innere des menschlichen Bewußtseins liegt nun auch die Möglichkeit und die Anregung einer wissensschaftlichen Gestaltung des sittlichen Bewußtseins. Das Heidenthum entfaltete eine ethische Wissenschaft nur auf Grund einer vermeintlichen Freiheit und Selbständigkeit des natürlichen Menschengeistes, die altestestamentliche Religion entfaltete keine, weil ihr das göttliche Gebot noch ein schlechthin jenseitiges, nur positiv gegebenes war, zu welchem der Menschssich nur gehorchend, nicht speculirend verhalten konnte. Das Christenthum aber erringt für den menschlichen Geist wieder die rechte Freiheit, macht das bloß Ienseitige auch zu einem vollkommen Diesseitigen, in dem Herzen des Wiedergeborenen als dessen Eigenthum Wirklichen und Lebenden, als das die natürliche Bernunft Berklärende und darin wahrhaft Bernünftige;

und darum ist hier die Möglichkeit gegeben, diesen reinen, sittlichen Inhalt des gottgeheiligten Gewissens zu freier Selbsterzeugung, zu wissenschaftlicher Entwickelung zu gestalten.

Die christliche Sittenlehre hat sich als Wissenschaft naturgemäß aber erst dann entwickelt, als ihre Voraussetzungen, die Glaubensfragen in Beziehung auf Gott, auf Christum, auf den Menschen, zu einiger Reise des kirchlichen Lehrbewußtseins gelangt waren, und erscheint daher lange Zeit überwiegend nur in engster Verschlingung mit der Glaubenslehre und in der volksthümlichen kirchlichen Belehrung als Regeln und Mahnungen, zum Theil auch in kirchlich sestebenkvorschriften.

Die Forderung, die alte Kirche hätte mit Beiseitelassung der dogmatischen Fragen sich zunächst und überwiegend oder gar ausschließlich auf die Ausbildung der Moral als des eigentlichen Kerns des Christenthums wersen sollen, ist sehr verkehrt. Giebt man einmal zu, daß die christliche Weltanschauung überhaupt, in Beziehung auf Gott, auf das Geschaffene, und auf das Wesen des Menschen insbesondere, eine der heidnischen vollkommen entgegengesetzte ist, und giebt man zu, daß die Sittlichkeit nicht eine bewußtlose, bloß instinctartige sein könne, sondern auf dem vernünstigen Bewußtsein ruhen müsse, so ergiebt sich von selbst, daß erst das Bewußtsein über die Wirklichkeit des Daseins wissenschaftlich gestaltet sein müsse, ehe sich das Bewußtsein von dem, was auf Grund dieser Wirklichkeit sittlich gethan werden soll, weiter ausbilden kann. Das religiöse Bewußtsein von dem Sittlichen war freilich in der ersten Christenheit schon in hoher Bollsommenheit mit gegeben, aber die wissenschaftliche Gestaltung desselben konnte nur sehr allmählich und nach der des Dogmatischen sich entfalten.

Die drei natürlichen Hauptzeitalter der Kirchengeschichte machen auch die der Geschichte ber christlichen Sittenlehre aus.

#### I. Die alte Kirche bis zum siebenten Jahrhundert.

**§.** 30.

Die nie von der Frömmigkeit getrennte, immer auf den liebens den Glauben an den Erlöser gegründete, von der kirchlichen Gemeinsschaft getragene, gepflegte und bewachte Sittlichkeit erscheint nach innen wesentlich als Liebe zu Gott und Christo und zu den Seinen als Brüsdern, nach außen als eine strenge Abwehr heidnischer Sitten, die in Folge der Verfolgungen ebenso wie der tiesen Entartung der außerschristlichen Welt in eine oft ängstlich scheue Abschließung von derselben thum seit Constantin die Verweltlichung in die Kirche selbst eindrang, wurde als natürliches Gegengewicht gegen dieselbe bei den besonders fromm gestimmten Christen die Weltentsagung selbst auf die sinnliche weltliche Seite des christlichen Lebens ausgedehnt und in dem Einssiedlerleben dis ins Krankhafte gesteigert, und durch die auf diesem Gegensate innerhalb der Kirche selbst allmählich erwachsene Unterscheidung von sittlichen Geboten und von evangelischen Kathschlägen, welche letztere eine höhere Stufe der Heiligkeit erwerben sollen, wurde das sittliche Bewußtsein wesentlich getrübt.

Die sittlichen Anschauungen der alten Kirche unterscheiden sich sofort von den späteren jüdischen durch Bertiefung in das fromme Gemüth als der lebendigen Quelle einer wahren und freien Sittlichkeit, von der heid= nischen durch Reinheit und Strenge ber Grundfätze; und ber nothwendige Gegenkampf gegen die entsittlichte heidnische Welt schärfte naturgemäß diese Strenge zu einem Grade, wie ste ohne benselben nicht mehr erfor= derlich scheint. Der wesentliche Unterschied des driftlichen Sittengesetzes von dem alttestamentlichen wird durchweg, schon seit Barnabas (ep. c. 19) anerkannt. Die Strenge zeigt sich besonders in Beziehung auf alle sinn= liche Lust und weltliche Bergnügungen, auf Die Che, auf den irdischen Besitz und irdische Macht und auf alles, was mit dem Heidenthum zusam= menhängt. Der heidnischen Ueppigkeit gegenüber waren die alten Christen um so ängstlicher beforgt vor aller Beherrschung durch sinnliche Begierden, — Fasten galt hoch, obgleich nicht als gebotene Pflicht, — vor dem ent= sittlichenden und die Religion selbst gefährdenden Ginflusse heidnischer Schauspiele und anderer Lustbarkeiten; und die Schwere bes Leidens unter dem Haffe der Welt ließ von selbst die weltliche Luft als dem driftlichen Gemüth fern liegend erscheinen. Bon Uebernahme obrigkeit= licher Aemter im heidnischen Staat hielten sich die Christen- in richtiger Beurtheilung ber Unzuträglichkeit fern. Die Reuschheit, auch bie ber Gedanken, wurde aufs strengste gefordert, die Che einerseits heiliger gehalten als je vorher, andererseits aber bem finnlichen Element derfelben strenge Schranken gestellt; und angesichts der Trübsal ber Zeit und bei der in ben ersten zwei Jahrhunderten ziemlich allgemeinen Erwartung ber nahen Wiederfunft Christi neigten sich sehr Biele zu einer Bevorzugung der Che= losigkeit, ohne sie aber als ein besonderes Berdienst zu betrachten; die zweite Che jedoch galt meist als Untrene gegen ben ersten Gatten. Reich= thum galt meist als bebenklich; und Zinsnehmen nach alttestamentlicher Borschrift als unerlaubt, Wohlthätigkeit und brüderliche Mittheilung in

weitgreifender Weise als eine der wesentlichsten Tugenden, Wahrhaftigkeit, besonders im Bekennen des Glaubens auch bei Todesdrohung, war heilige Pflicht, und ihre treue Befolgung der Christen schönstes Zeugniß für die Heiben. Der Sid galt meist für unerlaubt. Innige Liebe der Christen unter einander und edle Feindesliebe wurden der Christen Schre.

Das sittliche, die lebendige Bruderliebe bekundende Gemeindeleben wurde selbst den leidenschaftlichen Feinden des Christenthums ein Gegenstand der Bewunderung. Die Sklaverei wurde durch die Umwandlung in ein brüderlich liebevolles Dienstverhältniß dem Wesen nach sofort überswunden, und als Staat und Recht christlich wurden, auch rechtlich erst wesentlich gemildert, dann allmählich beseitiget.

Trot ber Strenge ber sittlichen Auffassung ber Christen unterscheidet sie sich boch wesentlich von der stoischen durch ben Grundcharafter bes freudigen Glaubens und der Liebe; sie hat nichts Starres, Todtes, Dusteres, sondern ist durchaus thatkräftiges, frisches, aufopferungsfreudiges Leben im Genuß des inneren Friedens und des Gefühls ber Seligkeit. Dies änderte sich erst bann, als die dristliche Kirche selbst nicht mehr der reine, sittliche Gegensatz zur unchristlichen Welt blieb, sondern, zur Staats= firche geworden, felbst weltliche und insofern auch heidnische Elemente in sich aufnahm. Es war da ein an sich sehr sittliches Bewußtsein, wel= ches die Frömmeren mit Abneigung vor dem Leben und Treiben der großen Menge ber Christen erfüllte und sie zur Absonberung hinzog. Der Irrthum war nur der, daß sie statt der Absonderung des Unfrommen aus der Kirche die Absonderung der Frommen aus der Gemeinschaft er= wählten, und baburch das Erstere immer schwerer machten, daß sie, statt das Natürliche an sich selbst wie in dem Gemeindeleben sittlich zu verklären, bas Geistliche verächtlich von dem Natürlichen zurückzogen.

Die erste theoretisch wie praktisch, selbst in der Rleidung, der in der heidnischen Welt geltenden Unterscheidung der Philosophen von der unsphilosophischen Menge nachgebildete Sonderstellung der Asketen, die durch weitgehende Weltentsagung eine besonders hohe sittliche Bollkommenheit zu erreichen glaubten, und darum auch die Unterscheidung einer allgemeinschristlichen und einer höheren, mehr freiwilligen, asketischen Sittlichkeit sindet sich in den von heidnischer Philosophie reichlich getränkten alexandrinischen Kreisen im dritten Jahrhundert, in noch schwachen Spuren bei Clemens Alex., d) bestimmter und bereits sehr abirrend bei Origenes. der Sieg des Christenthums über den heidnischen Staat im vierten Jahrs

<sup>1)</sup> Strom., p. 775. 825 (Potter).

<sup>2)</sup> Comm. in Ep. ad Rom., p. 507. (de la Rue).

hundert und das Hereinströmen der Bornehmen und der Maffen in die Kirche bewirkte einerseits eine immer größere Erschlaffung ber kirchlichen Bucht und des sittlichen Bewußtseins in der großen Menge, andererseits im natürlichen Gegensatze bazu eine immer greller hervortretende Höher= stellung des Mönchslebens, in welchem das driftliche Gewissen der Menge gewissermaßen eine fühnende Ausgleichung ihres eigenen weltlicher gewor= Die sittlichen Anforderungen an das gewöhnliche denen Lebens fand. Leben wurden geringer, um so strenger die an das Asketenleben, in welchem man jetzt die christliche Sittlichkeit in ihrer höchsten Bollkommenheit zu finden glaubte. Die Unterscheidung der bloßen sittlichen Pflicht, als des Geringeren, und der sittlichen Vollkommenheit wurde dem allgemeinen driftlichen Bewußtsein immer geläufiger. Die beiden mahren Elemente driftlicher Sittlichkeit, Abwendung von ber sündlichen Welt und thatkräf= tiges Leben und Wirken in derselben, traten in zwei verschiedene Kreise aus einander, die für die Gesammtsumme des sittlichen Verdienstes ein= ander zur Ergänzung bienten; das überschüssige Verdienst der Heiligen kam den verdienstarmen Weltleuten zu gut. In der Sittlichkeit fand eine Theilung der Arbeit statt, und in Folge deffen entwickelte sich später ein so künstlich organisirtes Industrie = und Handelssystem auf bem Gebiete moralischer Berdienste, daß es erst der kühn eingreifenden That der Re= formation gelang, die Grundlagen evangelischer Sittlichkeit wieder herzu= stellen. Der gegenwärtigen Periode gehören aber nur die schwächeren An= fänge biefer Entartung an.

Die Entwickelung des Mönchthums machte die dristliche Sittlichkeit zu einer in sich zwiespältigen, indem es eine wesentlich andere für die Asketen, eine andere für die übrige Christenheit aufstellte, letztere begrün= bet auf bas göttliche Gebot, jene auf vermeintliche Rathschläge Got= tes; — so Lactantius, Ambrosius, Chrysostomus, Hieronymus, Augustinus. Dadurch wurde die allgemeine dristliche Sittlichkeit zu einer mindestfor= dernden herabgesetzt, das wahrhaft Gute von dem göttlichen Gebot unter= schieden, und jenes nicht mehr als gebietender Gotteswille, sondern nur noch als ein göttlicher Wunsch aufgefaßt, dessen Erfüllung ein beson= deres, außergewöhnliches Verdienst des Menschen begründe, bessen Nicht= erfüllung aber kein göttliches Mißfallen erwecke. Mit der allgemeineren Geltung dieser Auffassung war bas Ende ber rein evangelischen Sitten= lehre gegeben und der Beginn der Entartung der Kirche auch in sittlicher Der bei weitem größte Theil auch ber bogmatischen und firchlichen Abirrungen ber römischen und griechischen Kirche ist aus biesem Bebanken einer befonderen Monchsheiligkeit hervorgegangen.

#### §. 31.

Die Sittenlehre selbst erscheint noch nicht in wissenschaftlicher Gestalt und abgesondert von der Darstellung des Glaubensinhaltes, und mehr in den volksthümlichen, erbauenden Schriften als in den wissenschaftlichen, am meisten wissenschaftlich noch in ben Bertheidi= gungsschriften gegen die Heiben. Die erste zusammenhängenbe und ziemlich umfassende Darstellung der Sittenlehre bei Ambrosius, nach Cicero's Vorbild, ist wissenschaftlich von geringem Werth, wäh= rend die an Geist, Scharfblick und Sinnigkeit glänzend hervorragenden ethischen Gedanken Augustin's, für die mittelalterliche Sittenlehre neben Aristoteles die Grundlage bildend, von der älteren firchlichen Auffassung in kühn vorschreitender Eigenthümlichkeit bisweilen abweichen und auch durch die Ueberschätzung der mönchischen Askese die rein evangelische Sittenlehre trüben. — Nach Augustin's Zeit beschränkt sich die Moral meist auf bloße Sammlung des früher Gesagten und auf volksthümliche Belehrung. — Des falschen Dionpsius Areopagites mhstische Gedanken wurden erst im Mittelalter von Einfluß.

Das strenge sittliche Leben der alten Christen gab durch seine reichen innerlichen Erfahrungen zwar einen wichtigen Stoff für die Sittenlehre, aber diese selbst beschränkt sich zunächst auf Hinstellung von Lebensregeln, welche, auf dem Grundgedanken des Glaubens und der Liebe ruhend, durch die Aussagen der heiligen Schrift und der apostolischen Ueberlieferung, durch das Vorbild Christi und der Frommen der heiligen Geschichte und durch die geistliche Erfahrung, später auch durch das Borbild und das Ansehen ber Märthrer und durch die Bestimmungen, canones, ber Shnoben gestützt, aber noch nicht zu einem wissenschaftlichen Ganzen gestaltet Von der heidnischen Moralphilosophie hielten sich die Kirchen= väter ber Sache nach ziemlich fern, obgleich fie aus ber Platonischen, ftoi= schen und der späteren eklektischen Popularphilosophie manche Formen und Gedanken mit herübernahmen. In Schwierigkeiten verwickelten sich die älteren Kirchenlehrer, auch Irenaeus, badurch, daß sie, zunächst an die alttestamentlichen Schriften gewiesen, das sittliche Leben ber Patriar= chen oft allzusehr als Borbild faßten, obgleich sie durchweg den bloß vorbereitenden Zwed bes alttestamentlichen Gefetzes anerkannten.

Die apostolischen Bäter in ihren ächten Schriften halten sich in schlichsten evangelisch-ernsten Ermahnungen. — Der philosophisch gebildete Just in der Märthrer hebt zur Bertheidigung des Christenthums besonders auch deffen hohe sittliche, von ihm selbst sehr ernst erfaßte Auffassungen und

Wirkungen und dessen Unterschied von dem nur vorbereitenden alttestasmentlichen Gesetz hervor; die Freiheit des Willens als Voraussetzung des Sittlichen betont er sehr stark; er bekundet aber schon eine Bevorzugung der Shelosigkeit als höherer Vollkommenheit, wohl nicht ohne Mitwirkung der Platonischen Auffassung von dem materiellen Sein.

Genauer auf das Sittliche geht Clemens v. Alex. ein. In der "Ermahnung an die Heiden" (Logos protreptikos, cohortatio) weis't er bas Verkehrte ber heidnischen Moral nach und stellt ihr die Christliche in einzelnen charafterisirenden Bügen als die höhere gegenüber; in dem Paedagogos, für die Anfänger im Christenthum bestimmt, giebt er eine schon genauere, aber mehr volksthümliche Darstellung; in den Stromata aber erhebt er das driftliche Glaubens- und Sittlichkeitsbewußtsein zu höherer wissenschaftlicher, ben Philosophen bekundender Auf-Der in aller wahren Philosophie der Heiden, höher aber im alten Testament, und am höchsten und reinsten im neuen Testament wal= tende göttliche Logos ist auch die reine Quelle des sittlichen Bewußtseins; bei ben Hebräern mar das göttliche Gesetz wesentlich ein gegenständliches, im Christenthum ist es fraft des Waltens des göttlichen Logos in die Bergen aller Gläubigen geschrieben. Höchstes Gesetz ist die Liebe zu Gott, und auf deren Grunde die Liebe zum Rächsten, höchstes Ziel die Aehn= lichkeit und Lebensgemeinschaft mit Gott; Bedingung des Sittlichen ist die durch den Sündenfall zwar gehemmte, aber nicht aufgehobene, und im Christenthum wieder hergestellte Freiheit des Willens; der Logos, Christus, ift Borbild des Beils und Führer zu bemfelben. Bei ben fehr ins Einzelne gehenden Erörterungen des fittlichen Lebens zeigt fich Clemens ebenso ernst als besonnen; die Che hält er sehr hoch und zieht die Chelosigkeit nicht vor. — Ueber ben Gebranch irdischer Güter handelt er be= sonders in der Schrift: quis dives salvetur.

Drigenes hat reiche, aber in seinen vielen Schriften zerstreute Gebanken über bas Ethische, besonders in seinen Homilien und Commentaren,
und in der Schrift gegen Celsus. Seine Schriftauslegung ist dabei immer
geistvoll, aber oft willkürlich jumdeutend und allegoristrend, besonders bei
dem alten Testament. Die Willensfreiheit betont er eben so start wie Clemens, mit dem er auch sonst im Wesentlichen zusammentrisst. Seine sittlichen Aussassungen sind streng, aber nicht schross; die sittliche Gesinnung
allein gilt ihm als Werth der That; nur seine Ueberschätzung des Mönchslebens und bes Märthrerthums, und seine Lehre, daß der Mensch mehr
Gutes und Verdienstliches thun könne, als ihm geboten sei (S. 137), trüben den sonst evangelischen Charakter seiner Moral. Seine auf dem
bogmatischen Gebiet bekannte Reigung zu unkirchlichen Meinungen tritt

auf dem ethischen weniger hervor, und auch seine Meinung von der Präexistenz der Seelen stört seine sittlichen Gedanken nicht wesentlich.

In schneibendem Gegensatz gegen die freiere idealistische Richtung der Alexandriner, und in derbstem abendländischem Realismus stellt der in geistvollen Schroffheiten, in kühnen Uebertreibungen von an sich wahren Gedanken sich gefallende Textullian in zahlreichen, immer nur einzelne Punkte erörternden moralischen Schriften, — (bes. de idololatria, de pudicitia, ad uxorem, de monogamia, de exhortatione castitatis, de spectaculis, de oratione und andern), — die christliche Sittenlehre in strengstem gesetzlichen Geiste, besonders nach ihrer verneinenden asketischen Seite dar, aber hereits weit in mönchische Auffassung hinübergehend, für das Abendland von weitgreisendem Einfluß. Der in strengen Gesetzesformen sich bewegende Jurist verleugnet sich auch im Gebiete des Sittlischen nicht. Sein Uebertritt zu montanistischen Auffassungen ändert seine früheren sittlichen Auffassungen nicht wesentlich, da sie an sich denselben nicht fremdartig waren.

Während er einerseits das durch den Sündenfall bewirkte natürliche Berberben aller Menschen schärfer betont als die griechischen Kirchenlehrer, ohne jedoch die sittliche Freiheit badurch aufzuheben, steigert er andrerseits, obgleich nicht ohne ben Borgang firchlicher Sitte, die Forderung der Heilig= keit für die Christen bis dahin, daß er höchstens nur eine einmalige Buße nach der Taufe noch für zulässig achtet, für nochmalige schwere Sünden, wie Abfall vom Glauben, Chebruch, Hurerei, Mord, aber keine Bergebung mehr kennt; 1) die hier bestimmter als bisher auftretende Unterscheidung von erlaglichen und Todfünden erhielt später eine etwas andere Bedeutung. Die höchste Sünde ist der Abfall vom mahren Glauben, die Abgötterei; 2) der Christ muß darum in Wort und That alles meiden, was mit dem Heidenthum zusammenhängt, darf z. B. sich auch nicht befränzen, keinem Schauspiel beiwohnen u. dgl. Tertullian dringt dabei mit fast peinlicher Strenge auch auf Beobachtung aller änßerlichen Handlung und Erscheinung, und giebt z. B. lange und genaue Abhandlungen über die Klei= dung und den Schmuck der Frauen, die er in natürlicher und ehrbarer Einfachheit haben will, — nicht ohne mancherlei theoretische Seltsamkeiten, (de habitu muliebri; de cultu foeminarum; de velandis virginibus). Die Che betrachtet er zwar als eine göttliche Einsetzung, aber, in Er= wartung der baldigen Wiederkunft Christi, die Shelosigkeit als bas Boll= kommenere und Reinere; und die zweite Che verbietet er als schwere Sünde

<sup>1)</sup> de poenit. c. 2. 6; de pudicitia c. 2. 19; cf. adv. Marc. 4, 9.

<sup>2)</sup> de idolol. c. 1 ff.

unbedingt, selbst gegen den Ausspruch Bauli. — Das Fasten fordert er nicht bloß als Büßung, sondern als schützendes und zu höherer Bollsomsmenheit führenges Tugendmittel, welches die Seele vom Irdischen ab, zum himmlischen hinwendet, und sucht es in bestimmte, strenge Regeln zu brinsen (de jejunio). — Obrigseitliche Würden und ihre Ehrenzeichen ansunehmen widerspricht an sich der christlichen Demuth, und wegen ihres Zusammenhangs mit dem heidnischen Kult der christlichen Lauterseit, wie wegen der richterlichen Gewalt zu Todesstrafen und Martern der christlichen Milde; 1) den Kriegsdienst muß der Christ unbedingt verweigern. 2) Der Gedanke eines christlichen Staates liegt dem Tert. sern; er kennt nur den heidnischen. — Das Märthrerleiden als höchster Sieg christlicher Tugend darf in keiner Weise durch Flucht u. dgl. abgewandt werden; jede Flucht ist da unwürdige Feigheit (de fuga in persecutione; Scorpiacum). Die unerschütterliche Geduld in allen Leiden überhaupt schilsbert und entwickelt er vortressslich (de patientia).

Epprian, ben Tertullian hoch verehrend, aber kirchlicher als er und im sittlichen Urtheil milder, bildete die asketische Seite der christlichen Sittslichkeit in einseitiger Weise weiter aus; Enthaltung von Genuß, Standshaftigkeit im Leiden, Märtprerthum, Wohlthätigkeit gegen Urme erscheinen ihm als höchste Tugenden, strengste Kirchlichkeit, gehorsame Unterwerfung unter die sichtbare Kirche und ihre bischösslichen Leiter als Grundlage aller christlichen Sittlichkeit, ketzerische Meinungen und schismatische Absonderung als Grundlage alles sittlichen Verderbens. Während bei Tert. die Sittslichkeit mehr als individuelle Erscheinung der religiösen Persönlichkeit aufstritt, ist sie bei Chprian mehr die Offenbarung des kirchlichen Gemeinslebens. Ueber die She und Shelosigkeit urtheilt er wie Tert. (De unitate ecclesiae; exhort. ad martyrium; de de dono patientiae; de opere et eleemosynis; de zelo et livore; de oratione dominica; viele seiner Briese).

Die besonders die morgenländische Kirche tief aufwühlenden dogmastischen Kämpfe des vierten Jahrh. zogen das geistige Interesse von der Sittenlehre etwas ab, so daß wir dort fast nur in den Homilieen und praktischen Schrifterklärungen volksthümliche, aber nicht wissenschaftliche Betrachtungen des Sittlichen finden.

Basilius der Große, noch überwiegend dem Ethischen zugewandt, giebt außer den Homilieen und mehreren andern dahin gehörigen Schrifsten in seiner Ethica eine kurze, volksthümliche, wenig geordnete, aber von schlicht evangelischem Geiste getragene Zusammenstellung der neu-

<sup>1)</sup> de idol. c. 17. 18. 21. — 2) de corona militis, c. 11. de idol. c. 19.

testamentlichen Sittenlehre, in 80 Regeln gefaßt, in rein biblischer Ausbrudsweise. Sonst bekundet er allerdings vielsach eine Ueberschähung des Mönchthums und der äußerlichen Werke überhaupt, und eine Unterschähung der natürlichen Berderbniß des Menschen. — Sein Bruder Gregor v. Russa betonte gleichfalls die sittliche Freiheit auch dei dem sündlichen Menschen sehr stark, und wandte manche Gedanken griechischer Philosophie auf die christliche Sittenlehre an, sand übrigens auch das sittliche Iveal im Mönchsleben. — Noch höher wurde dasselbe erhoben von Gregor v. Nazianz, der auch bereits die Lehre von den evangelischen Rathschlägen im Unterschiede von den allgemeingiltigen sittlichen Gesetzen sehr bestimmt ausstellt, 1) obgleich er sonst viele vortreffliche Gedanken über christliche Sittlichkeit ausspricht.

Der vielseitig gebildete Johannes Chrysostomus, ebenso tief an Gemüth wie reich an Gedanken und Menschenkenntnig, voll hoben sitt= lichen Ernstes und sittlicher Liebe, giebt in seinen meisterhaften Homilien eine im Wesentlichen reine, evangelische, tiefgreifende sittliche Auffassung in ergreifender, warmer und klarer Darstellung wie kein anderer der Kir= chenväter; und selbst wo er bei ber Schilderung bes natürlichen Gewissens und seiner Freiheit in Anlehnung an philosophische Borbilder die gunsti= gen Farben etwas ftart aufträgt, und wo er die Astese und bas Moncheleben mit all zu großer Borliebe behandelt und den äußerlichen Werken, befonders dem Fasten und dem Almofen, bei der Buße einen zu hohen Werth beilegt, bleibt der evangelische Grundgedauke doch immer noch mächtig. Die Liebe- zu Gott ist ihm Grund, Anfang und Wesen aller Sittlichkeit. Sein etwas idealistischer Charakter verleitet ihn bisweilen zu unpraktischen Ansichten, z. B. zu bem mit seiner Liebe zum Mönchthum zusammenhängenden Wunsche nach Einführung der Gutergemeinschaft. 2) — Ihm nachahmend, auch in seinen Schwächen, behandelte der auch philo= sophisch gebildete Abt Isidorus von Pelusium in zahlreichen Briefen meist besondere Fragen der Sittenlehre, bisweilen in pelagianische Auf= fassungen streifend.

In dem mehr dem praktischen Leben und dem Concreten zugewandsten, von den Glaubensstreitigkeiten weniger erregten Abendlande zeigen sich im vierten Jahrh. schon umfassendere Bearbeitungen des sittlichen Inshalts des Christenthums, aber im Unterschiede von den mehr idealistischen und philosophischen griechischen Kirchenlehrern mehr in realistischer, gesetzlischer, juridischer Weise; und es ist bezeichnend, daß grade die vorzüglichsten

<sup>1)</sup> Orat. III, invect. in Jul. p. 94 squ.; ed. Col.; s. orat. IV, c. 97, squ. ed. Bened. — 2) Homil. in Act.; opp. ed. Montf. IX, 93.

das Sittliche behandelnden lateinischen Kirchenlehrer ursprünglich Rechts= gelehrte und Rhetoriker waren.

Lactantius behandelt in seinen Institutiones divinae (III—IV.) das Sittliche ziemlich aussührlich, richtet sich kritisch gegen die heidnische, und vertheidigt geistvoll die christliche Moral. Das höchste Gut, als die Grundfrage der Ethik, sindet er in der seligen Gottesgemeinschaft des unsterblichen Geistes, die nur durch die christliche Religion zu erringen, im Heidenthum aber nicht einmal dem Begriffe nach erkannt sei; das Christenthum erst, nicht die heidnische Philosophie, gebe die Erkenntnis des sittlichen Zieles, des sittlichen Weges, das sittliche Borbild in Christo, die sittliche Kraft, und in der reinen, uneigennützigen Liebe die wahre sittliche Triebseder. Die unkirchliche, in Dualismus streisende Ansicht des Lactantius von einer gewissen, ursprünglich geordneten Rothwendigkeit des Bösen.) hat seine sonstigen sittlichen Gedanken wenig beirrt.

Eine äußerlich in schwächlicher und ungeeigneter Nachahmung Cicero's sich bewegende wissenschaftliche Form, aber ohne wirklich wissenschaft= Hohe Entwickelung erhielt die Sittenlehre durch Ambrosius, dessen lange Zeit hochangesehenes Werk de officiis ministrorum an wissenschaft= lichem Gehalt schwach, mehr rednerisch als gründlich, vielfach fremdartige Gebanken und Formen unselbständig auf das Christliche überträgt, um den fühlbaren Mangel theologischer Bildung zu verdecken, aber durch Wärme eines lauteren Gemüths, durch Begeisterung für thatkräftige Frommigkeit und durch sinnige Gebanken anspricht. Ambrosius behandelt darin zwar zunächst die Pflichten der Geistlichen, außerdem aber auch ziemlich ausführlich die der Christen überhaupt; das Ganze hat aber wenig Ordnung und Stetigkeit, giebt auch trot mancher Beitschweifigkeit und Bieber= holung nur eine unvollständige Auswahl. Er führt viele biblische Beispiele an, besonders aus dem alten Testament; in der exegetischen Begründung zeigt er sich schwach; — was in der Schrift nicht durch Wort oder Bei= spiel ausdrücklich gelehrt ist, gilt ihm als sittlich unerlaubt, z. B. der Scherz. Die vier Cardinaltugenden entnimmt er von Aristoteles, giebt ihnen aber eine viel höhere Bedeutung, und sie zu größerer Einheit in ber Gottfeligkeit und Liebe zusammenschließend, und die Innerlichkeit des in Liebe sittlich handelnden Gemüthes tiefer erfassend, bekundet er trotz des Man= gels wissenschaftlicher Durchführung ben hohen Vorrang dristlicher Sitten= lehre vor der heidnischen. Das höchste Gut setzt er in die die Erkenntniß Gottes einschließende Seligkeit und in die sittliche Vollkommenheit, die untrennbar mit einander verbunden sind. Die Bevorzugung des Cöli=

<sup>1)</sup> II, 8. 9. 12; VI, 15; VII, 3.

bats theilt er mit den Zeitgenossen, geht aber in begeisterten Lobreden über die meisten hinaus. Die Pflicht der Wohlthätigkeit dehnt er so weit aus, daß er, wie Chrysostomus, in das Gebiet freiwilliger Gütergemeinschaft übertritt (I, 28), und die Nothwehr auch bei einem Mordanfall hält er für unzulässig. Auch die wissenschaftlich unbedeutenden exegetischen Schrifsten des Ambrosius beschäftigen sich sehr viel mit Moral.

Hieronhmus verherrlichet in seinen das Sittliche behandelnden Schriften überwiegend das von ihm schwärmerisch gepflegte Mönchsleben, aber mehr rednerisch als wissenschaftlich, und vielsach schwankend; die She verächtlich, ja seindselig behandelnd, hält er sie nur darum noch für etwas Gutes, weil sie Kinder erzeuge, die sich dem ehelosen Leben weihen (Ep. 22, 20, ad Eustoch. ed. Veron. t. I.).

Biel höher an Geist und Tiefsinn als die der übrigen Lateiner stehen Augustin's ethische Entwickelungen, — am meisten in den Werken
de doctrina christiana, de civitate dei, de moribus ecclesiae catholicae, de libero arbitrio und in vielen andern, — ohne jedoch ein zusammenhängendes ethisches System darzustellen. Seine über die älteren kirchlichen Auffassungen weit hinausgehenden Lehren von der Wirkung des
Sündenfalls, nämlich der vollkommenen Unfreiheit des natürlichen Willens
zum Guten und von der unbedingten Gnadenwahl haben auf seine sittlichen Darstellungen weniger Einfluß, als man erwarten könnte, geben
ihnen nur den Charakter tiefen Ernstes, hemmen aber nicht die Kraft der
sittlichen Mahnung.

Der in der Sünde zu sittlicher Unfreiheit geknechtete Mensch wird nur durch die geistliche Wiedergeburt im Glauben an Christum, auf Grund der göttlichen Gnadenwahl zu wirklicher sittlicher Freiheit erhoben. Der natürliche Mensch vermag nicht wahrhaft Gutes zu wollen und zu vollsbringen; die Tugenden der Heiden und Ungläubigen sind nur glänzende Laster, haben kein Verdienst, keinen wirklich sittlichen Werth. Zwischen Tugend und Laster liegt nichts mitteninne; was nicht Tugend ist, also was nicht aus dem Glauben kommt, ist nothwendig Sünde. Der natürliche Mensch ist frei nur zum Bösen; selbst die Sehnsucht nach Erlösung sehlt ihm, und ist nur ein Werk der Gnadenwirkung. Jedoch sind innerhalb der noch unter der Herrschaft der Sünde lebenden Menschheit große Unterschiede der persönlichen Verschuldung, und auch die Heiden haben noch freie Wahl zwischen dem mehr oder minder Schlechten; nur zu der wahren Gerechtigkeit können sie nicht gelangen.

Die Bestimmung des Menschen, also sein sittliches Ziel und das höchste Gut, ist die Rückehr zu Gott, von dem er abgefallen, die Wiesbervereinigung mit ihm durch Gottähnlichkeit. Diese ist nur möglich durch

bie Liebe zu Gott, die also der Grund und das Wesen alles Guten ist; ohne sie kein Gutes. Die Welt, und alles, was ihr angehört, ist nicht das Ziel des sittlichen Strebens, nicht das höchste Gut selbst, sondern nur Mittel zu diesem Zweck. Die Liebe zur Welt an sich ist also nicht wahre, sittliche Liebe, sondern nur Begierde. Wirkliche Liebe hat der Geist im= mer nur zum Geist. Der Mensch aber ist nicht sich selbst der höchste Zweck, weil er an sich zur Seligkeit nicht befähigt ist; höchster Zweck, also höchster Gegenstand der Liebe ist Gott, auf dem alle Seligkeit ruht. Alle mahre Liebe ruht auf der Gottesliebe, und die Menschen anders lieben als durch Gott, ist sündlich; und auch die Selbstliebe ift nur dann sittlich, wenn sie aus der Gottesliebe fließt. Die Liebe zu Gott ist also das erste und höchste Gebot, aus welchem alle andern erst folgen. Liebe wirket ben Gehorsam gegen Gottes Gebot, in welchem allein aller sittliche Werth der Handlung ruht; die Liebe ist der einzig wahre Beweg= grund zum Guten, die Furcht nur ein schwacher Anfang der Beisheit. Die Tugend ist also ihrem Wesen nach Liebe zu Gott, und barum Gehorfam gegen seinen Willen, welcher bas ewige Gefet alles Sittlichen ift.

Die Liebe Gottes als die Grundtugend entfaltet sich zu ben vier Cardinastugenden: temperantia, amor integrum se praebens ei, quod amatur; fortitudo, amor facile tolerans omnia propter quod amatur; justitia, amor soli amato serviens et propterea recte dominans; prudentia, amor ea, quibus adjuvatur, ab eis, quibus impeditur, sagaciter seligens. 1) In geistvoller Wendung wird so die griechische Tugendgliederung in höherer Einheit als Gestaltung der Liebe gefaßt, aber die Gewaltsamkeit ist zu augenscheinlich, um nicht bas Un= angemessene der griechischen Theilung für die driftliche Idee sofort her= auszusinden; das ist neuer Wein in alten Schläuchen. — Diesen aus ber griechischen Philosophie aufgenommenen Tugenden reiht Augustin die brei später theologische genannten: Glaube, Liebe, Hoffnung, als jenen übergeordnet an, ohne sie mit denselben in ein klares Berhältniß setzen zu können;2) und diese unklare und ungeeignete Doppelgliederung erhielt sich fortan durch das ganze Mittelalter hindurch. Der Glaube entspringt aus ber nur keimartigen Liebe zu Gott; aus ihm erst entspringt die wahre, alles Andere bewältigende Liebe zu Gott, und aus beiden die Hoffnung, die Sehnsucht nach dem höchsten Gute, nach dem seligen Ge= nießen Gottes in ber Vereinigung mit ihm, in dem Anschauen Gottes,

<sup>1)</sup> de moribus eccl. c. 21 ff. 25. de lib. arb. I, 13; 2, 10.

<sup>2)</sup> Enchiridion, s. de fide, spe et charitate; de doctr. christ. 1, 37; 3, 10, unb oft.

in der vollendeten Liebe; objectiv ist das höchste Gut also Gott selbst als die vollkommene Wahrheit; das unendliche, ewige Leben selbst.

Das Bose, die Sünde, ist dem Wesen und Ursprunge nach der Mangel an wahrer Liebe, also Liebe nicht zu Gott, sondern zur Welt und ihrer Lust, zunächst die nicht auf der Gottesliebe ruhende Liebe zu sich selbst, also die Selbstsucht. Aus der Selbstsucht entspringt die bose Begierde (concupiscentia), die eine Macht wird über den Geist. Böse ist schlechterdings nicht aus Gott und durch Gott, sondern durch die freie Entschließung, also burch die Schuld ber freien Geschöpfe wirtlich geworden, ist eine schuldvolle Berberbung bes ursprünglich Guten. Die zunächst auf die Bugdisciplin sich beziehende Unterscheidung von erlaflichen und Todsünden (peccata venialia und mortifera ober mortalia) bestimmt Augustinus in dem fortan geltenden Sinne dahin, daß lettere alle mit Bewußtsein und Willen gegen die zehn Gebote begangenen seien, besonders Abgötterei, Chebruch, Mord, die, wenn sie nicht durch kirchliche Buße gefühnt werben, die Verdammniß nach sich ziehen, während die ersteren von dem Reuigen selbst ohne besondere Kirchenbuße durch Gebet, Almosen und Fasten gesühnt werden können. 1)

Mit den Forderungen der Sittlichkeit im Einzelnen nimmt es Aug. ebenso ernst als besonnen, im Gegensatz gegen manche Abschwächungen seiner Zeit und gegen manche Berirrungen und Schroffheiten früherer Rirchenlehrer, und er hat im Ganzen die driftliche Sittlichkeit tiefer erfaßt als die bisherigen Kirchenväter; und sein besonderes Berdienst be= steht darin, daß er die Grundlage alles Sittlichen, den Glauben, und das Wesen desselben, die Gottesliebe, klar und scharf hervorgehoben, und die Geltung bes äußeren Werkes noch bestimmter auf bie innere Gesinnung zurückgeführt hat. Ein wahrhaft evangelischer Geist durchweht ben größten Theil seiner sittlichen Gebanken, und selbst wo er, bem Zeitgeiste huldigend, die äußerlichen guten Werke, besonders das Fasten, die Almosen und die mönchische Askese rühmend hervorhebt, legt er den größeren Werth doch auf die Gefinnung und nicht auf das Werk. Die größte Abweichung vom rein evangelischen Bewußtsein ist bei ihm die Anerkennung des schon seit längerer Zeit sich geltend machenden Unterschiedes ber göttlichen Gebote und der göttlichen Rathschläge; lettere beziehen sich wesentlich auf die Aufopferungen erlaubter Genüsse, besonders auf die Chelosigkeit. die Rathschläge unbeachtet läßt, sündiget nicht, wer sie erfüllt, erwirbt sich höhere Tugend; eheliche Tugend ist eine bloß menschliche, jungfräu= liche Keuschheit aber eine Engelstugend. An sich zwar ist die Che heilig

<sup>1)</sup> Sermo 351. Enchir. 70. 71. cf. de fide et op. c. 19 (34); de civ. dei, 21, 27.

und rein, und galt auch für den Stand der Sündlosigkeit, 1) aber für den Stand der Sündhaftigkeit, die ja auch dem Erlöseten noch anhaftet, ist die Ehelosigkeit höher als die Ehe; und wenn alle Menschen ehelos lebsten, so würde dadurch das Ende der Welt und die Vollendung des Reisches Sottes alsbald herbeigeführt werden. 2) Uebrigens vermeidet Aug. klüglich die unverständigen Uebertreibungen des Hieronymus, und mildert möglichst die auch von ihm getheilte Einseitigkeit, und gestattet selbst die zweite Ehe.

Im Gegensatze zu der heidnischen Sittenlehre, die alles Heil vom Staate und beffen unbeschränkter Gewalt erwartet, setzten die Christen selbst zu Augustins Zeit, und nicht ohne mächtige Gründe, sehr wenig Vertrauen auf ben weltlichen Staat. Der driftliche Staat, zu bessen Verwirklichung vorzugsweise die germanischen Bölker berufen waren, war noch nicht wirklich geworden; der dristenfreundliche bewegte sich noch we= sentlich in den heidnischen Formen. Augustinus setzt in seinem geistvollen Werke de civitate dei dem irdischen, wesentlich heidnischen Staat den rein geiftlichen Gottesstaat gegenüber, und leitet jenen von der Selbstsucht bes von der Gottesliebe sich trennenden Menschen ab, von Kains Bruder= mord, seit welchem sich ber irdische und ber himmlische Staat von ein= ander scheiben (15, 5). "Zweierlei Liebe schuf zweierlei Staat; den irdischen schuf die Selbstliebe, die bis zur Gottesverachtung fortschreitet, den himm= lischen die Gottesliebe, die bis zur Selbstverachtung fortschreitet" (14, 28). Gottes Staat entwickelt sich unabhängig von dem fündhaften irdischen, bis er zu seiner wahren Offenbarung in Christo gelangt; er ist nicht ein äußerliches, Gewalt habendes, sondern ein geistliches Reich, soll den irdi= schen Staat zwar heiligen und verklären, aus einem bloß weltlichen zu einem Organ des göttlichen machen, aber nicht in ihn aufgehen.

Die große Erschlaffung des wissenschaftlichen Lebens im Abendlande seit dem Ende des fünften Jahrhunderts bekundete sich auch in der Moral. Man sammelte meist nur die Aussprücke der Kirchenväter (sententiae) und verwandte sie zu den Zwecken der Kirchenzucht und der Volksbelehrung, aber verarbeitete sie geistig nicht weiter. Bei mehr geregelter Gestaltung der Bußdisciplin wandte sich das Interesse mehr auf die Unterscheidung, Bestimmung und Eintheilung der Sünden als auf die wissenschaftliche Erörterung des Sittlichen überhaupt. Die Kenntniß der griechischen Ethik verschwand fast ganz, und das von christlichen Gedanken nur schwach besrührte, dem Gesammtinhalt nach aber die griechisch-römische Philosophie

<sup>1)</sup> de Genesi ad litt. 9, 3 ff. 7.

<sup>2)</sup> de sancta virginitate; de bono conjugali; de nuptiis et concupisc.

eklektisch ausdrückende Werk des Boethius: de consolatione philosophiae (um 524) 1) galt in dem früheren Mittelalter als ein vorzüglich= stes christlich=philosophisches.

Gregor der Große schried moralische Auslegungen des Buchs Hiob, des Hohenliedes u. s. w. und ähnliche mehr erbauliche als wissenschaftliche Schriften; am einflußreichsten wurde seine Regula pastoralis, welche den geistlichen Beruf besonders von seiner sittlichen Seite betrachtet. — Isido=rus v. Hispalis (Sevilla) († 636) behandelt besonders in seinen Sententiae viel Moralisches, aber meist nur aus den Kirchenvätern, besonders aus Augustinus und Gregor d. Gr. mit Geschicklichkeit sammelnd, für das frühere Mittelalter Haupthilfsmittel des ethischen Studiums.

In der griechischen Kirche erhielt sich noch mehr Wissenschaft; des Maximus Confessor († 662) "Hauptstücke über die Liebe" geben eine ziemlich vollständige Darstellung der Moral, und Johannes Damassenus († 754) giebt in seinem Hauptwerk für eine solche die Grundge-danken und in seinen "heiligen Parallelen" eine reiche Sentenzensammlung.

Ganz abseits stehend und erst im Mittelalter von Einfluß ist der die neuplatonische Mystik auf das Christenthum übertragende Bseudo-Dio-nysius Areopagita (5. Jahrh.), dessen in Pantheismus übergreisende Weltanschauung auch auf das ethische Gebiet vereinzelt sich erstreckt. Dott ist Alles in Allem, ist das Sein in allem Seienden, das Leben in allem Lebenden, ist das Gute schlechthin. Das Böse kann also nicht für sich, sondern immer nur als etwas Berneinendes an dem Guten sein, ist nicht etwas Seiendes, sondern wesentlich nur ein Mangel und mehr Schein als Wirklichkeit und schlägt wieder in das Gute um. Ziel alles Lebens, also auch des sittlichen, ist die Rücksehr in Gott, die Vergottung des von Gott noch Unterschiedenen; höchste Weisheit ist darum die Abswendung des Geistes von allem Unterschiedenen, das reine Anschauen des Einen, Namenlosen, des reinen göttlichen Lichtes, in welchem Gott sich dem Menschen unmittelbar mittheilt. Eine thatkräftige Sittlichkeit wäre hiernach das Gegentheil der wahren Weisheit.

### II. Das Mittelalter.

§. 32.

Das zu größerer Ruhe gekommene, aber auch geistig erschlaffte kirchliche Bewußtsein beschränkt sich zunächst auf Bewahrung und Sammlung bes Ueberkommenen, und auf Aufstellung von einzelnen

<sup>1)</sup> Fr. Nitssch, Spstem bes B. 1860, S. 42 ff.

<sup>2)</sup> Bes. in de divinis nominibus; de coelesti hierarchia; de myst. theol.

Rebensregeln auf Grund der Aussprüche der Kirchenväter und der Kirchenversammlungen, höchstens erläutert durch Beispiele aus der heil. Schrift und aus der Heiligen=Legende. Die praktischen Bersordnungen über die Kirchenbußen erzeugten auf Grund jener Sammslungen nach und nach eine sehr ins Einzelne gehende Casuistif, die sich zunächst überwiegend auf die Uebertretungen bezog. Um für diesselben die Kirchenstrasen zu bestimmen, brachte man sie in gewisse Klassen, theils nach ihrer sittlichen Beschaffenheit, theils nach dem Grade ihrer Strafbarkeit. Die sittlichen Anschauungen selbst waren von ihrer evangelischen Lauterkeit schon vielsach entfremdet, und eine asketische Mönchsmoral galt als Jbeal christlicher, aber nicht Allen zuzumuthender Tugend, während die allgemeinschristliche mehr versnachlässiget wurde.

Die libri poenitentiales, zum Gebrauch ber Beichtiger, ruhen großenstheils auf den Beschlüssen von Synoden und auf alter Praxis, sind zum Theil aber ergänzt durch die einzelnen Berfasser; sie geben meist nur wenig geordnete und durch wenige allgemeine Gedanken verbundene Register einzelner Sünden und der darauf gelegten kirchlichen Bußen und Strafen, letztere natürlich ohne feste und sichere Normen. — Bielgebraucht war unter den ältesten das des Theodorus Cantuariensis († 690); (Beda, Halitgarius, Rhabanus Maurus). Diese Bücher sind der Ansang einer cassusstischen Behandlung der Sittenlehre, die später auch auf andere Fragen als die Sünden, besonders auf die Gewissensfälle ausgebehnt wurde.

Versuche von mehr selbständiger und mehr zusammenhängender, aber durchweg rein praktischer Behandlung der Moral, meist nur über einzelne Theile machten Alcuin (de virtutidus et vitiis; de ratione animae; vielsach Augustins Gedanken benützend), Rhabanus Maurus, Jonas, Bischof von Orleans (um 828), der seine Zeit ernst strafende Ratherius von Verona (um die Mitte des 10. Jahrh.), der überspannt asketische, aber redliche Damiani (um die Mitte des 11. Jahrh.) und der gelehrte Fulbert von Chartres († 1029).

In dem Maße, in welchem ber Eifer der Liebe in den Semeinden erkaltete, der Weltsinn zunahm, stieg dieser Verweltlichung der Kirche gesgenüber der Eifer für eine besondere, über die allgemein geforderte Sittslichkeit hinausgehende Heiligkeit. Anweisungen für das Mönchsleben machen einen Lieblingsgegenstand der kirchlichen Moralschriften aus; die Verdienste desselben werden wärmer angepriesen als das praktische Christenleben in dem bürgerlichen und häuslichen Beruf, und das eheliche Leben wird immer

tiefer herabgesetzt gegen eine völlige Entsagung; gerühmt werden Shesatten, die sich um solcher Entsagung willen trennen; und Petrus selbst mußte nach Damiani's Behauptung durch seinen Märthrertod die Flecken des ehelichen Lebens abwaschen. 1)

# §. 33.

Die mittelalterliche Philosophie, besonders die Scholastik, beschäftigte sich lange Zeit überwiegend nur mit Speculationen über dogmatische und metaphhsische Fragen und ließ die Sittenlehre ziemslich bei Seite liegen; wo sie dieselbe aber in den Kreis ihrer Gesdankenarbeit zog, da behandelte sie dieselbe nur in Verdindung mit der Dogmatik, und meist auf Grund der Gedanken des Augustinus, später des Plato und Aristoteles, diese mit jenen oft in unzulässiger Weise verbindend.

Die geistvolle, aber in idealistischen Pantheismus abirrende mystische Philosophie des Johannes Scotus oder Erigena, die auch auf das Gebiet des Sittlichen ihre Lichter wie ihre Schatten warf, scheint, als unverstanden, wenig Einfluß auf die spätere Ethik, mit Ausnahme der Mystik, gehabt zu haben.

Die spiritualistisch = idealistische Richtung ber Scholastiker konnte zu= nächst bas Sthische nur nebensächlich behandeln, so lange wenigstens, bis das dogmatische und metaphysische Gebiet zu einiger philosophischen Reife und Klärung gelangt war. Der mächtige Einfluß Augustins machte sich auch in dem ethischen Gebiete geltend, und seine Grundgebanken sinden sich fast bei allen Scholastikern wieder. Die Freiheit des Willens wird aber von allen Scholastikern bestimmt anerkannt, obgleich bei bem Menschen nach dem Falle als eine gehemmte, und die absolute Prädestination von keinem angenommen. — Aber auch die griechische Philosophie hat nicht bloß in Beziehung auf die Form, sondern auch in Beziehung auf ben Inhalt mächtig eingewirkt; und die Platonische Gliederung der Tugenden wurde schon früh mit der Augustinischen verbunden, so wenig durchführbar eine solche Bereinigung zweier ganz verschiedener Stand= punkte auch ist. In wieweit die von Joh. Scotus versuchte llebersetzung der Aristotelischen Ethik ins Lateinische von Einfluß gewesen, ist zweifel= haft; in bestimmterer Weise tritt das Hereinziehen des Aristoteles in die dristliche Sittenlehre erft im 13. Jahrh. auf.

<sup>1)</sup> De perfectione Monach. c. 6.

Der tiefsinnige, von seiner Zeit unverstandene, selbst in seinen Berirrungen sie wenig berührende Joh. Scotus oder Erigena, (am Hofe Karls des Kahlen, bann in Oxford), berührt in seinem Hauptwerke, de divisione naturae, auch die allgemeineren ethischen Gedanken, und fügt sie seinem auf neuplatonischen', besonders durch Dionysius Areop. ver= mittelten Auffassungen ruhenden idealistisch = pantheistischen Systeme ein, welches, von dem neueren naturalistischen Pantheismus sehr verschieden, nicht den absoluten, persönlichen Gott, sondern die selbständige Wirklich= keit der Welt verschwinden läßt. Die Welt ist nur eine andere Daseins= weise des ewigen Gottes selbst; Gott allein ist wirklich; die Creatur ist nichts, insofern sie als von Gott unterschieden gedacht wird; sie existirt nur, insofern sie mit Gott völlig eins ist. Gott ist Alles, was wahrhaft ist, weil er selbst Alles thut und in Allem wird; Gott ist nicht bloß der vorzüglichste Theil der Creatur, sondern ihr Anfang, ihre Mitte und ihr Ende, das Wesen und das mahre Sein in allen Dingen. Das Werden ber Welt ist eine Selbstentäußerung Gottes, ist eine Theophanie. erscheint nicht bloß in Christo, sondern in der ganzen Welt, am höchsten aber in ber vernünftigen Creatur, und da wieder am reinsten in den Frommen. Ihr Glauben und Erkennen geschieht allein durch Gott; Gott erkennt in dem ihn erkennenden Menschen sich selbst. Der Mensch ist also Gottes Bild, weil Gott selbst in ihm zur Erscheinung kommt. Da aber alles Ideelle, auch die Idealwelt in Gottes Gedanken, der Wirklich= keit vorangeht, so ist auch der Geist des Menschen eher wirklich als der Leib, der nur der Schatten des Geistes, und von diesem selbst geschaffen ist, und zwar als ein vollkommener und unsterblicher (2, 24).

Der Mensch ist aber jetzt nicht mehr so, wie er ursprünglich war; ber Leib ist gebrechlich und bem Tode unterworsen; das kann nur durch eine Schuld so geworden sein. Wie aber ist Sünde möglich, wenn doch Gott Alles in Allem ist? Antwort: Alles ist wirklich nur, insosern es gut ist; insosern es aber nicht gut ist, ist es nicht. Das Böse also ist ein bloßes Nichtsein, etwas bloß Negatives, durchaus nicht wirkliches Sein. Gott kann nur erkennen, was ist, nicht das, was nicht ist, erkennt und weiß also auch nicht das Böse; denn wüßte er es, so wäre es wirklich und wäre nicht böse (2, 28). Diese rechtmäßige dei ignorantia verweist das Böse aus dem Bereiche des Seins in das des bloßen Scheins. Alles Böse ist nur der Schatten des Guten, also nur an dem Guten, ist wesentlich nur Mangel, Nichtsein, nicht ein positives Sein. Die Sünde besteht darin, daß der Mensch, einerseits mit Gott eins, andrerseits von ihm unterschieden, diese seine Unterschiedenheit von Gott allein ins Auge saßt, sich zu sich selbst und zur Natur, und nicht zu Gott hinwendet (1, 68;

2, 12. 25). Durch diesen freilich an sich unerklärlichen (5, 36) Sündensfall erst wurde der Leib des Menschen zu einem materiellen, sterblichen, das geistige Leben hemmenden (2, 25. 26. vergl. 4, 12. 14. 15. 20); der Mensch hörte auf, wahrhaft Geist zu sein, wurde den natürlichen Begiersben unterworfen; vorher Herr der Natur, wurde er jest ihr Stlave.

Das letzte Ziel alles Lebens, also auch des sittlichen, ist die Rückfehr in Gott (2, 2. 11), indem alle Unterschiedenheit von Gott, alle Leiblich= keit und Einzelheit aufhört und in Gott selbst übergeht, in ihn verwan= belt wird (1, 10. 27; 5, 20. 27. 37. 38). Alles sittliche Streben ist also auf diese Bereinigung mit Gott, auf die Aufhebung ber hemmenden Schran= ken der individuellen Natürlichkeit gerichtet, und vollbringt sich in stufen= weise fortschreitender Entwickelung (5, 8. 39). Die Sittlichkeit muß bemgemäß überwiegend spiritualistischen und asketischen, verneinenden Charakter tragen, von der endlichen Wirklichkeit verachtend sich abwenden (4, 5). Auf das Einzelne geht Joh. Scotus wenig ein. Folgerichtig ist es, wenn er die auf dem Gegensatz der Geschlechter beruhende Che erst in Folge der Sünde entsprungen sein läßt, während der sündenlose Mensch geschlechts= los war (2, 6; 4, 12. 23). Doch ist jetzt die Ehe, aber nur um der Fortpflanzung, nicht um der sinnlichen Lust willen gestattet. Waren auch die mystisch = speculativen Grundlagen dieser ethischen Gedanken sehr un= kirchlicher Art, so entsprachen die letzteren selbst bennoch dem asketischen Geiste ber geltenben Moral.

# §. 34.

Erst im zwölften Jahrhundert wird die Ethik von der scholastischen Wissenschaft bearbeitet, zuerst von Hildebert v. Tours († 1134), meist nach den römischen eklektischen und stoischen Philosophen; — dann von Abälardus, der jedoch meist nur einleitend die allgemeinen Fragen in geistwoller, aber die Bedeutung der Sünde disweilen abschwächender Weise behandelt, — besonders wirkungsvoll von Petrus Lombardus, welcher auf Grund der Augustinischen Gedanken mit Benutung der alten Philosophie ein sehr klares und wohlgeordnetes Gesammtspstem der christlichen Lehre giebt, von welcher das Ethische, obwohl nur kurz dargestellt, einen wesentlichen Theil ausmacht, — in höchster Vollendung aber von Thomas von Aquino, welcher die Aristotelische Philosophie in reichem Maße zur Durchbildung einer christlichen Speculation anwandte, ohne der christlichen Idee dadurch Abbruch zu thun. — Lei Duns Scotus bewirkte eine sophistisch-

skeptische Behandlung der Sittenlehre bereits vielfach eine Abschwächung ber sittlichen Idee, und bereitete die zweideutige Jesuitenmoral vor.

Durch fast alle scholaftischen Darstellungen der Sittenlehre geht eine ziemlich gleichmäßige, meist von Augustin und Aristoteles, später von Petrus Lomb. und Thomas abhängige Behandlungsweise; Christ-lich-Theologisches und Heidnisch-Philosophisches werden oft mit einsander verbunden, ohne daß es überall gelingt, das letztere Element gänzlich in den christlichen Charafter zu erheben. Scharssinnige, oft ächt speculative Gedankenentwickelung, aber oft auch eine die ins Kleinliche gehende fruchtlose Begriffsspaltung, pedantische Durchsüherung bestimmter Schemata, Vorliebe für gewisse thpische Zahlen in der Gliederung charafterisiren im Allgemeinen die scholastische Ethik.

Neben der Scholastik erhielt sich die auch auf das Praktische sich richtende Casuistik, wurde durch jene selbst zu höherer Entwickelung veranlaßt, und erreichte ihre Blüthezeit im 14. und 15. Jahrh.

Hildebert von Tours (um 1100), behandelte die Ethik zuerst in einem besonderen Werke: Philosophia moralis de honesto et utili (Opp. Par. 1708. p. 961 ff.). Der philosophische Gehalt darin ist noch schwächlich und unselbständig und gehört mehr dem Gebiet der römischen Popularphilosophie, besonders des Cicero und Seneca, als der eigentlichen Speculation an, und das Christliche tritt hinter das auch den heidnischen Woralisten Entnommene ziemlich zurück; die vier griechischen Haupttugens den werden genau durchgeführt, das Verhältniß des honestum und utile weitläusig erörtert; das Ganze ist noch unreif und äußerlich.

Ziemlich gleichzeitig ist Abälard's Ethiea, s. Seito to ipsum, 1) fein umfassendes System, sondern eigentlich nur eine philosophisch=theolosgische Einleitung in die Moral; sie behandelt, etwas ungleichmäßig, allgemeine ethische Fragen, besonders über das Wesen der Sünde und ihre Zurechnung. Die auch sonst bei Abälard vorkommende Abschwächung christlicher Gedanken durch Ueberschätzung der natürlichen Fähigkeit des Wenschen tritt auch in seinen ethischen Auffassungen hervor. Er unterscheidet eine natürliche Neigung zum Bösen (von ihm Willen genannt) von der frei beschlossenen Einwilligung in dasselbe; jene ist nicht an sich sündlich und von Gott verboten, denn sie liegt in der sinnlichen und schwachen Natur des Menschen, und ist selbst dann noch nicht Sünde, wenn sie die Bernunft überwältiget; sie wird erst Sünde durch die wirks

<sup>1) 3</sup>n Pez, Thesaurus anecdot. noviss. 1721. III, 2, 625 ff.

liche Einwilligung, und grade dadurch, daß eine natürliche Reigung zum Bösen in uns ist, wird der tugendhafte Gegenkampf zu einem sittlichen Daraus folgt einerseits, daß der Mensch seiner Natur nach Berdienst. nicht alles Bose vermeiden kann, obgleich ihm dieses unvermeidliche Bose nicht als Sünde zur Schuld angerechnet wird, andrerseits, daß das Sündliche ganz allein in der bewußten Einwilligung beruht, und weder in ber derselben vorangehenden bösen Reigung, noch in der aus derselben her= vorgehenden That. Durch Vollbringung der bösen Absicht wird beren Schuld nicht größer, durch die Unterlassung ihrer Ausführung nicht geringer. Der sittliche Werth und die Schuld liegen also ganz allein in der Gesinnung; die Handlungen selbst, an sich betrachtet, sind sittlich gleich= giltig. Wer also etwas Böses ohne böse Absicht thut, sündiget nicht. — Allerdings gehört zum wahrhaft Guten auch eine nicht bloß gut gemeinte, aber irrende Absicht, sondern auch eine richtig erkennende Absicht. Daher ist zwar für die Heiden, da sie das Gesetz und die Wahrheit nicht rein erkannten, ihr Unglaube und selbst die Verfolgung der driftlichen Märtn= rer keine wirkliche Sünde, kann ihnen nicht als Schuld zugerechnet werben, aber der Mensch kann ohne Glauben auch nicht wirklich selig werden und das Gebet Christi am Kreuz für seine Berfolger zeigt, daß sie in ihrer Unwissenheit Unrecht thaten und der Bergebung bedurften. Es werden hier Gedanken, die an sich mahr sind, in einseitiger Weise auf die Spitze getrieben und dadurch zur Unwahrheit. So schwächt er auch ben der mittelalterlichen Ethik geläufigen Unterschied von Todsunden und verzeihlichen Sünden dahin ab, daß unter letteren diejenigen zu verstehen seien, deren Unsittlichkeit uns zwar im Allgemeinen bewußt, aber in bem Augenblick der Einwilligung nicht klar bewußt und erinnerlich ist, die also mehr in Vergeßlichkeit geschehen. Die von Bernhard von Clairvaux nicht ohne guten Grund hart getadelte Moral des Abälard ist in mancher Beziehung eine Borgängerin ber Jesuitenmoral, aber zu seiner Zeit war das Gewissen der Kirche noch ein zarteres, und die Synode zu Sens, 1140, verwarf ausbrücklich bie bedenklichsten Sätze berfelben. —

Mit großem Geschick, aber mehr scharfsinnig als tiefsinnig behandelt Petrus Lombardus († 1164), meist im dritten Buch seiner Libri sententiarum, die Sittenlehre, für die späteren Scholastifer das einslußreichste Borbild und hohe Auctorität, obgleich die verhältnißmäßig kurze Darsstellung nur die Hauptpunkte berührt. Ein ausgebildetes System sindet sich hier noch nicht; es ist mehr ein verstandesmäßiges Zerlegen und Bestrachten von Begriffen als eine tiefergehende speculative Entwickelung. Die ethischen Begriffe werden erst in Desinitionen hingestellt, dann durch Aussprüche der heil. Schrift und der Kirchenväter begründet und erläutert,

worauf dialektische Untersuchungen, Aufstellung entgegenstehender Ansichten und ein endgiltiges Urtheil folgen.

Der Begriff Gut hat eine objective und eine subjective Bebeutung. Das Gut als Object ist der Zweck des subjectiven Guten, des guten Willens; jenes ist die Seligkeit, das ewige Leben in Gott, also Gott selbst, insofern er mit dem Menschen in Gemeinschaft tritt (II, dist. 38. 40). Voraussetzung alles sittlich Guten ist die Willensfreiheit. Diese ist aber zunächst eine dreifache: Freiheit von der Nothwendigkeit, von der Sünde als Macht, und von dem Elend. Die erste ist unverlierbar, gilt auch von dem fündlichen Menschen, die zweite gilt von dem Erlösten, die britte von den Vollendeten. Vor dem Fall hatte der Mensch die volle Freiheit, konnte durch eigene Kraft von Sünde sich freihalten, aber nur durch Unterstützung der göttlichen Gnade zur Vollkommenheit gelangen, wie andrerseits für sich selbst auch sündigen. Die Willensfreiheit ist also die Fähigkeit des vernünftigen Willens, fraft welcher er unter Beistand\_ ber Gnade (gratia assistente) das. Gute erwählt oder, mit Nichthetheili= gung berselben (eadem desistente), bas Bose. Im vernünftigen Geiste ist ein natürliches Streben, obgleich nur schwach (licet tenuiter et exiliter), das Gute zu erwählen, durch die Unterstützung der Gnade aber wird es fräftig und wirksam (efficaciter), während der Mensch an sich das Böse wirksam erstreben kann. Durch diese Möglichkeit der Wahl nach beiden Seiten hin unterscheidet sich die menschliche Freiheit von der göttlichen, die immer nur das Gute erwählen kann. Nach dem Fall ging bas poterat peccare et non peccare über in bas potest peccare et non potest non peccare, also in eine sehr gehemmte, obgleich nicht mit der Nothwendigkeit zusammenfallende Freiheit; die in sich geschwächte und verdorbene Natur des Menschen treibt ihn fort und fort zum Günbigen und gestattet ihm nicht bas wahrhaft Gute zu wollen und zu voll= bringen. Der Erlösete aber ist von dieser Übermacht ber bofen Begierde frei, hat zwar noch sittliche Schwäche, aber auch die Unterstützung ber Gnade; er kann also auch noch sündigen, ja es gilt auch von ihm noch das non posse non peccare, aber nur in Beziehung auf verzeihliche Sünden, nicht auf Todsünden. In der letzten Vollendung aber erreicht ber Erlöste den noch über die erste Freiheit hinausgehenden Zustand des non posse peccare, wo alle Schwäche aufgehoben ist und der Mensch in der sittlichen Unmöglichkeit ist, das Bose zu erwählen; so wird die breifache Freiheit zu einer vierfachen (II, dist. 24. 25).

Die Tugend ist die richtige Beschaffenheit des menschlichen Willens, der auf das Gute gerichtet ist. Die Grundtugend ist daher die Liebe zu Gott als dem Inbegriff alles Guten, und alle Tugenden hängen eng mit

einander zusammen, so daß, wer eine wahrhaft besitzt, sie alle besitzt, und wem eine fehlt, bem fehlen alle; Niemand kann nur eine Tugend haben, benn die Liebe ist die Mutter aller Tugenden; wer die Mutter hat, hat auch die Kinder (III, d. 36). Nach Augustinus nimmt Petrus Lomb. drei Haupttugenden an, die aber nur verschiedene Gestalten ber einen Gottesliebe find: Glaube, Hoffnung, Liebe. 1) Fides est virtus, qua creduntur, quae non videntur, nämlich im Gebiete bes Reli= giösen; dieser Glaube ist dreifach: credere deo, dem Worte Gottes glauben; credere deum, bas Dasein Gottes glauben; beibes ist auch bei ben Bosen möglich; credere in de um, Gott im Glauben lieben und mit ihm sich verbinden; dies ist der wahre Glaube, der auch zu wahren guten Werken führt (III, d. 23). — 2) Spes est virtus, qua spiritualia et aeterna bona sperantur, i. e. cum fiducia exspectantur. Diese Tugend wird nur kurz und ungenügend entwickelt und von ber ersten nicht klar genug unterschieden; benn daß sie nur auf zuklinftiges Heil sich richtet, während der Glaube auch auf Boses und auf Vergangenes und Gegenwärtiges sich richtet (III, d. 26), giebt boch nur ben Unterschied eines Theils vom Ganzen. — 3) Charitas est dilectio, qua diligitur deus propter se, et proximus propter deum vel in deo; Gott muß um seiner selbst willen geliebt werden, ber Rächste aber, und dies ist jeder Mensch, um Gottes willen (III, d. 27 squ.).

Von einem andern Gesichtspunkt aus, welcher mit dem ersten nicht recht vermittelt, sondern nur an denselben angesügt wird, werden, nach Plato und Augustin, vier virtutes principales vel cardinales angenommen: justitia, fortitudo, die sich im Leiden zeigt, prudentia, temperantia (III, 33), worauf, ohne jene weiter auszuführen, die sieben Gaben des heiligen Geistes (nach Jes. 11, 2. 3. in der Bulgata, nämlich: Weisheit, Berstand, Rath, Stärke, Erkenntniß, Frömmigkeit, Gottessurcht) als die Bedingungen der Tugendübung und als geistliche Tugenden folgen. Einige Einzelaussührung schließt sich an die Darstellung der zehn Gebote und der Sakramente an.

Dem Petrus Lombardus folgt im Wesentlichen Alexander Hales sius, († 1245), führt aber Manches weiter aus und fügt Eigenes hinzu, so besonders die Erörterung über das sittliche Gesetz, welches er in das natürliche, das mosaische und das evangelische unterscheibet. 1) Er sondert den moralischen Theil der Lehre schärfer als bisher von dem Dogmatischen als "Lehre von den Sitten," und gliedert diese in die Lehre von dem göttlichen Gesetz, von der Gnade und den Tugenden und drittens von

<sup>1)</sup> Summa univ. theol., pars. III.

ber Frucht der Tugend. — (Wilhelm von Paris, († 1249), behandelte die wichtigsten Theile der Moral in einzelnen auf Augustinus und Arisstoteles hinweisenden Schriften). Gelehrter, und besonders durch weiterzehende Benutzung des Aristoteles sich auszeichnend sind die ethischen Theile der Schriften des Albertus Magnus († 1280), obwohl sie sonst nicht grade viel eigene Speculation enthalten und zum Theil schon sehr ins Casustische eingehen.

Nach Form und Inhalt vollendet und zu tiefsinniger Speculation er= hoben wurde die scholastische Ethik durch Thomas v. Aquino, — in bessen Summa theologiae, prima et secunda secundae, in umfassender Ausführlichkeit klare Gedankenschärfe mit hoher religiöser Erkenntniß und sittlicher Lebenserfahrung vereinigend. Die Darstellungsweise ist zwar etwas weit= läufig, besonders durch Anführung und Bestreitung von entgegengesetzten Meinungen, und ergeht sich oft in unersprießlichen Unterscheidungen und Spaltungen der Begriffe, aber der Gedankeninhalt felbst ist überwiegend von so gediegenem Charakter, daß die fast bis zur Alleinherrschaft stei= gende, und in der römischen Kirche bis heutigen Tages maßgebende Auctorität des Thomas grade auch in der Ethik im Wesentlichen eine wohl verdiente ist; und die spätere Ethik der römischen Kirche konnte wohl hin= ter diesem Vorbilde zurückbleiben, hat dasselbe aber nicht übertroffen; und auch für die evangelische Sittenlehre wurde Thomas direct oder indirect von großem Einfluß und bleibt für dieselbe auch jetzt noch von hoher, wohl zu beachtender Wichtigkeit.

Die mit dem dogmatischen Lehrtheil unmittelbar verbundene Sitten= lehre des Thomas zerfällt in einen allgemeinen und in einen besonderen Theil, von denen ersterer die Tugenden und die Laster überhaupt, letzterer die einzelnen behandelt, so daß das Ganze überwiegend, obwohl nicht aus= schließlich, als Tugendlehre erscheint. — Der Mensch ist das Ebenbild Gottes hauptsächlich nach seiner Bernunft; ber Bernunft aber eignet we= fentlich die Freiheit des Willens, die freie Verfügung über das eigene Thun. Alles Thun, auch das der vernunftlosen Wesen, hat einen Zweck; das Menschliche also muß einen vernünftigen und als solchen dem Menschen bewußten Zweck haben, welcher durch freie Willensentschließung erstrebt wird, während die vernunftlosen Wesen den ihnen unbewußten Zweck aus Naturtrieb erstreben. Bernünftige Zwecke sind dies nur, insofern sie nicht eine bloße und endlose Bielheit bilden sondern in einen letzten und höch= sten Zweck zusammengehen, auf den also alles vernünftige Thun gerichtet ist. Dieser eine höchste Zweck, also bas höchste Gut, welches bas vernünftige Wesen erreichen will, kann nicht in äußerlichen, vergänglichen, also unwesentlichen Dingen bestehen, sondern nur in dem Einen, schlecht=

hin unvergänglichen, Göttlichen, in ber Gemeinschaft mit Gott, also in bem schlechthin vollkommenen Leben des vernünftigen Geschöpfes, in der Seligkeit. Gott ist die objective, die Seligkeit die subjective Seite des höchsten Gutes. Die menschliche Seele für sich, ohne mit Gott vereinigt zu sein, kann nicht selig sein; das höchste Gut ist also nicht etwas ber menschlichen Seele an sich und für sich eignendes Gut, hat seinen Grund nicht in ihr, sondern in Gott; das höchste Gut nach seiner objectiven Seite, als Sache betrachtet, ift nicht creatürliches, sondern unerschaffenes, göttliches Sein, welches aber von bem creatürlichen Subject sich angeeig-Angeeignet aber kann dieses Unerschaffene nicht werden durch net wird. eine sinnliche Wahrnehmung, sondern allein durch geistiges Erfassen, durch Erkennen, durch geistiges Anschauen. Die Seligkeit also beruht auf einem Anschauen Gottes, auf welches baher bas vernünftige Streben gerichtet Diese Seligkeit, auf ber höchsten Bernunftthätigkeit beruhend, kann in dem irdischen, vielfach beschränkten und abhängigen Leben nicht ganz erreicht, und da sie eine unendliche ist, durch endliche Handlungen auch nicht verdient, sondern nur durch religiöse Anschauung angeeignet werden, indem Gott dem Menschen sich selbst und damit die Seligkeit liebend mit-Dieses Aneignen ift aber eben nicht ein bloß passives Berhalten, nicht ein willenloses Schauen, sondern ein wollendes, liebendes und in der Liebe sich erfreuendes Ergreifen des Göttlichen. Indem in Gott als dem höchsten Gut das vernünftige Streben zu einer vollkommenen Befriedigung und Ruhe gelangt, ift die Seligkeit Genuß, Freudengefühl; aber dieß ist nur die eine Seite der Seligkeit, deren andere das schauende Erkennen ist.

Der Wille des Menschen, immer auf ein Gut gerichtet, ist also zwar frei, kann weder durch eine äußerliche noch durch eine innerliche Gewalt zu einer bestimmten Wahl gezwungen werden, wird es auch nicht durch Gott, weil Gott jedes geschaffene Wesen nach dessen ihm anerschaffenen Natur wirken läßt, und er kann sich also ebenso auf ein falsches, nur scheindares Gut richten, wie auf das wahre, aber das wahre Gut selbst steht nicht in der freien Bestimmung des Menschen, sondern ist durch Gott und durch die innere Nothwendigkeit der Sache selbst schlechthin bestimmt; der Mensch kann es durch sein freies Wollen erstreben oder versehlen, aber nicht ein anderes Gut als das wahre setzen. Es giebt kein anderes höchstes Gut als Gott. Der Wille ist gut, wenn er der Bernunft gehorcht; die Bernunft aber ist eine wahrhafte, nur wenn sie Gott gehorcht und sich von ihm erleuchten läßt. Jedes Thun also ist böse, welches von der Bernunft abweicht, ist es selbst dann, wenn diese Bernunft eine irrende ist (II, 1, 19); alles, was nicht aus dem Gewissen kommt, ist Sünde;

aber der einer irrenden Vernunft folgende Wille ist auch nicht gut, sons dern insofern böse, als der Irrthum vermeidlich war. Wahrhaft gut ist also nur dasjenige Thun, welches nicht bloß der Vernunft überhaupt folgt, wie dieselbe grade zufällig in jedem Menschen gestaltet ist, sondern der wahren Vernunft, die sich des göttlichen Willens bewußt ist und nach ihm sich gestaltet.

Die Fertigkeit der Seele, gut zu handeln, ist die Tugend, die also nicht als Handlung, sondern als bleibende Kraft und Neigung zum Handeln, als Habitus, als eine Potenz bes vernünftigen Willens zu fassen ist. Die Tugenden sind zunächst natürliche Tugenden, d. h. solche, die dem Menschen als solchem, seinem natürlichen, vernünftigen Wesen eignen und durch Uebung und Gewöhnung entwickelt werden, obgleich sie für sich nicht zur Bolltommenheit gelangen können (II, 1, qu. 55—59. 63). Sie unterscheiden sich in Erkenntnißtugenden und moralische Tugenden (vergl. §. 17. 18); die ersteren sind die Weisheit, die Wissenschaft, der Verstand und damit zusammenhängend die Klugheit, und in einem etwas besonderen Sinne die Kunstfertigkeit. Die moralischen Tugenden beziehen sich auf das Begehren; sie zerfallen in vier Cardinaltugenden (II, 1, qu. 60. 61; II, 2, 47 squ.). 1) Die Tugend, als ein Gut der Bernunft selbst betrachtet, und deren Wesen ausdrückend, ist die Klugheit; sie ist, im Unterschiede von der Weisheit, nicht die Herrin sondern die Dienerin der Sittlichkeit, giebt nicht ben eigentlichen Zweck an, sondern nur die Mittel zum Zweck der praktischen Bernunft. 2) Die Tugend, welche die praktische Willensrichtung der Vernunft auf sittliche Handlungen ausdrückt, ist die Gerechtigkeit; sie bezieht sich auf die Verwirklichung des Rechtes, ist der stetige und feste Wille, einem Jeden sein Recht zu gewähren, hat es also mit dem zu thun, was ben andern Menschen gebührt. In einem gewissen Sinne kann ber Mensch allerdings auch gegen sich selbst gerecht sein, wenn nämlich die Vernunft über die Leidenschaften herrscht. Gerechtigkeit ist die höchste der moralischen Tugenden und schließt auch die Frömmigkeit, Dankbarkeit u. bgl. ein. — 3) Die Tugend, welche die praktische Willensrichtung der Vernunft auf die Unterwerfung der ihr widerstrebenden Begierden und Leidenschaften ausbrückt, ist die Mäßi= gung. Sie führt alle Begierden und alle Lustempfindungen, die sich auf sinnliche Güter beziehen, und alle Unlustempfindungen, die aus deren Mangel entspringen, auf das der Vernunft entsprechende Maß zurück. Bu ihr gehört die Schamhaftigkeit, die Ehrbarkeit, die Enthaltsamkeit, die Sanftmuth, die Bescheibenheit, die Demuth u. dgl. — 4) Die Tugend, welche die praktische Willensrichtung der Vernunft auf das Durchführen vernünftiger Zwecke gegen die widerstrebenden natürlichen Reigungen und Affecte, besonders gegen die Furcht in Gesahren, ausdrückt, ist die Tapferkeit. Sie hält alles ab, was die Thätigkeit der Vernunst hinsbern könnte, erhält also, im Gegensaße zu den bloß sinnlichen und vernunftlosen Trieben, den Menschen in den Gränzen der Vernünstigkeit; sie ist theils desensiv, ein sestes, ruhiges Ertragen seindseliger Einwirkungen, theils offensiv, indem sie die Gesahren angreist; die erstere Seite aber ist sie christliche Sittlichkeit das lleberwiegende. Die höchste Stufe christlicher Tapferkeit ist das Märthrerthum, in welchem die Liebe das Vorwaltende ist. — Die einzelnen Haupttugenden werden von Th. in einer sehr weitgehenden, oft allzuseinen Gliederung in zahlreiche besondere Ersscheinungsformen getheilt.

Ueber allen moralischen Tugenden stehen, nicht als ihnen nebengeord= net, sondern sie alle in den driftlichen Charafter erhebend, die theolo= gischen Tugenden, die übernatürlichen, die zu ihrem Gegenstand das Göttliche, Übernatürliche haben, und nicht von Natur in uns liegen, sonbern von Gott uns gegeben (infusae) sind, (II, 1, 62 squ.; II, 2, 1-46); durch sie allein wird dem Menschen die Bollkommenheit auch in den moralischen Tugenden möglich. — 1) Der Glaube; er bezieht sich nicht auf das Endliche, sondern auf Gott, und hat zu seiner Boraussetzung die göttliche Offenbarung. Er ist ein Denken mit innerer Zustimmung bes Willens, und muß sich auch äußerlich offenbaren im Bekenntniß. Der Gegenstand des Glaubens ift theils rein übernatürlich, über unsere Erkenntniß und Bernunft hinausgehend, theils kann er auch durch die na= türliche Vernunft erkannt werden; aber auch das für die Vernunft Erkennbare ist doch durch Gott aus Liebe und zum Zweck der Erziehung. geoffenbart worden. Lebendig gestaltet wird der Glaube erst durch die hinzukommende Liebe (fides formata), ohne sie ist er roh (informis). Dader Glaube die Grundlage aller Sittlichkeit ist, so ist der Unglaube die höchste Sünde; da aber jener eine Tugend ist, so darf man keinen Nicht= dristen zum Glauben zwingen. Anders verhält es sich allerdings mit den Retzern und Abtrünnigen, denn diese haben ihr Gelübde gebrochen, fallen also unter die Strafe; die Ketzerei verdient die Todesstrafe (II, 2, 10, art. 8, 9); und wenn ein Fürst vom Glauben abfällt, und in Folge deffen in den kirchlichen Bann verfällt, so sind seine Unterthanen ipso facto von seiner Herrschaft und ihrem Eide der Treue frei und los (II, 2, 12, art. 2). — 2) Die Hoffnung hat zu ihrem Gegenstand die ewige Seligkeit, also die subjective Seite des höchsten Gutes; sie setzt den Glauben voraus, weil uns durch diesen die ewige Seligkeit erst bekannt wird. Mit der Hoffnung muß die Furcht Gottes verbunden sein, insofern Gott der Urheber der gerechten Strafe ist. — 3) Die Liebe ist die vollkommenste

Tugenb, und ihre Boraussetzung der Glaube und die Hoffnung. ist eine innige Berbindung bes Menschen mit Gott, ein Besitzen Gottes und die gestaltende Form aller andern Tugenden, da der Mensch alles Gute aus Liebe zu Gott thun muß; sie bleibet ewig, während ber Glaube einst in Schauen und die Hoffnung in den Besitz ber Seligkeit übergeht. Die Liebe, die zunächst Liebe zu Gott, und als solche nicht von Natur in uns ist, sondern eine göttliche Gnadengabe, erweitert sich von selbst zur Liebe gegen die Menschen und gegen alle Geschöpfe, auch zur Liebe des Menschen gegen sich selbst und gegen den eigenen Leib, als einen von Gott geschaffenen. Aber alle Liebe zu dem Geschaffenen darf nur aus der Liebe zu Gott fließen, und bezieht sich nicht auf das Bose in den Geschöpfen, sucht vielmehr dasselbe aufzuheben. Die Feinde und die bösen Menschen überhaupt müssen wir nicht als Böfe, sondern als Menschen, um ihrer vernünftigen Natur willen lieben. Der Grad unserer Liebe zu ben Geschöpfen hat sich zu richten nach dem Grade der Verbindung der= selben mit Gott. Gott selbst ist über Alles zu lieben, auch mehr als wir selbst!

Diese Doppelgliederung der Tugenden ist vielleicht die schwächste Seite der Ethik des Thomas und der Scholastiker überhaupt. Die theologischen Tugenden und die natürlichen lassen sich durchaus in kein klares Berhält= niß zu einander bringen; es sind zwei einander ganz frembartige, gar nicht zu einander passende Standpunkte, die sich weder einander neben= noch unterordnen lassen, vielmehr nach allen Seiten bin sich gegenseitig stoßen und beengen, und theils zu vielen Wiederholungen, theils zu will= fürlichen Einordnungen der einzelnen Tugenderscheinungen führen. Daß die Liebe, auch die zum Geschöpf, nur als theologische Tugend auftritt, ist ganz unnatürlich. Die Trennung des Glaubens von der Weisheit ist jedenfalls mißlich, da eine driftliche Weisheit wesentlich auf dem Glauben an Gott ruht. Die Unterscheidung der Erkenntnißtugenden und der moralischen leidet nicht bloß an denselben Mängeln wie ihr Borbild bei Aristoteles, sondern wird durch die Unterscheidung beider von den theologischen noch verwirrter, da ein sehr wesentlicher Theil dessen, mas Ari= stoteles der Weisheit zuschreibt, hier auf den Glauben übertragen werden muß. Noch schlimmer wird die Sache badurch, daß die moralischen Haupttugenden nicht streng nach Aristoteles, sondern nach den vier Haupttugen= ben Plato's aufgezählt werben, welcher gar nicht besondere Erkenntniß= tugenden unterscheidet, so daß nun zwar nicht die Weisheit, aber doch die Rlugheit als eine moralische Cardinaltugend auftritt, welche boch un= zweifelhaft, wie es auch Aristoteles richtig geschieht (S. 84), mit der Weisheit ju den Erkenntnistugenden zu rechnen ift. Das ganze griechische Schema

aber ist für die Auffassung der christlichen Tugenden völlig unzureichend; und man fühlt das Gewaltsame überall sofort heraus. Sogar den durchaus verfehlten Gedanken des Aristoteles, daß die Tugend immer in der Mitte zwischen zwei Abweichungen liege (S. 78), nimmt Thomas auf, und dehnt dies selbst auf die Erkenntnißtugenden aus; von den theologischen aber gelte es nur infosern, als wir ein bestimmtes, unserer Natur entsprechendes Maß in ihnen erreichen sollen (II, 1, 64), — eine jedenfalls seltsame Deutung des Aristotelischen Mittelweges.

Ueber die Tugenden überhaupt giebt Thomas noch folgende Bestimmungen, meist nach Aristoteles: Jede Tugend wird durch Ausübung in ihrer Kraft erhöht. Alle Tugenden stehen mit einander in Berbindung, und wenn sie vollsommen auftreten, ist keine ohne die andern alle. Die Tugenden sind, je nach verschiedenen Seiten betrachtet, an Werth einsander theils gleich, theils ungleich. Die Erkenntnistugenden sind an sich edler als die moralischen, insosern die Bernunst edler ist als das Begehren; in Beziehung auf die Thätigkeit aber stehen wieder die moralischen höher, weil sie wirksamer sind. Die vollkommene Ausübung der Tugend ruht auf den von Gott unmittelbar verliehenen sieden Geistes aben (II, 1, 68), die den Menschen willig machen, den Wirkungen des heil. Geistes zu folgen, ein schon bei Ambrosius und Gregor I. vorkommender Gedanke, bei dem es aber selbst dem Scharksinn eines Thomas nicht gelingt, das Bershältniß dieser Gaben zu den entsprechenden Tugenden, besonders den theologischen, klar zu machen.

Das sittliche Thun richtet sich nach einem Geset; dieses gehört in das Gebiet der Bernunft. Das ewige Geset ist die das All regierende göttliche Bernunft, nicht die zufällige Bernunft des Einzelnen. Die Natursgesete, auch die der praktischen Bernunft (ratio practica), sind ein Ausssluß des ewigen Gesetes, und die menschlichen Gesetze des Staats und der Gesellschaft sind wieder ein Aussluß aus beiden. Die bloß in der natürlichen Bernunft liegenden Gesetze reichen für die Sittlichkeit nicht aus; sondern sür den übernatürlichen Zweck der Seligkeit bedarf es auch eines positiven göttlichen Gesetzes, welches durch Offenbarung für Alle bekaunt und gesichert wird, und zugleich auch das natürliche sittliche Beswußtsein vor allem Zweisel sicher stellt (II, 1, 90 squ.)

Im Gebiete dristlicher Sittlichkeit ist das eigentliche für alle Christen schlechthin geltende Gesetz von den Rathschlägen zu unterscheiden, welche der freien Wahl überlassen bleiben, deren Befolgung aber eine höhere Bollsommenheit bewirkt, und schneller zum Ziele, dem Heile, führt. Das alttestamentliche Gesetz als ein Gesetz der Knechtschaft hatte deren nicht, wohl aber das Evangelium, als ein Gesetz der Freiheit, um diese den

Menschen recht zum Bewußtsein zu bringen. Das Hängen am Irdischen hemmt das Hinankommen zu dem Himmlischen; die Rathschläge beschleusnigen letzteres also dadurch, daß sie den Menschen von dem ihm sonst unverwehrten Genuß des Irdischen möglichst losmachen; sie verlangen also Armuth, beständige Keuschheit (d. h. Chelosigkeit) und das Ioch des Gehorsams (obedientiae servitus), letzteres sehr mißlich begründet durch Matth. 19, 21 ("folge mir nach") und Ioh. 10, 27 (II, 1, 108, art. 4; cf. II, 2, 186).

Das christliche, von dem natürlichen unterschiedene Gesetz kann nicht erfüllt werden durch die natürliche Kraft, sondern nur kraft der in die Herzen der Gläubigen ergossenen Gnadengaben, und insofern erwirdt sich der Mensch durch seine Tugend auch kein Verdienst vor Gott. Ohne die Gnade kann sich Niemand das selige Leben erwerben; aber unter der Boraussetzung der Gnade kann sich der Mensch allerdings ein Verdienst vor Gott erwerben und dadurch eine Vermehrung der Gnade und der Liebe Gottes, also auch eine Erhöhung seiner Seligkeit (meritum condigni) (II, 1, 114).

Dem Sittlichguten steht bas Böse gegenüber, und zwar der Tugend= handlung die Sünde, der Tugend als Fertigkeit das Laster (II, 1, 71 ff.); die Sünde und bas Laster sind in Widerspruch mit der wahren Bernunft, also auch überhaupt mit dem Wesen oder der Natur des Menschen. In Beziehung auf die Art der bei der Sünde empfundenen oder erstrebten Lust unterscheidet man geistige und fleischliche Sünden; in Beziehung auf das Object, an welchem man sich versündigt, unterscheidet man Gün= ben gegen Gott, gegen sich felbst, und gegen ben Nächsten. In Beziehung auf die Schuld und Strafwürdigkeit unterscheidet man verzeihliche und Tobsünden (peccata venialia et mortalia); jene bestehen in ber Hinwendung zu dem Endlichen ohne bewußte und beabsichtigte Abwendung von Gott und ziehen endliche Strafen nach sich, hier auf Erden oder im Fegefeuer; die Todsünden bestehen in der bewußten und gewollten Abwendung von dem höchsten Gut, also in der bewußten Auflehnung gegen Gott und seinen Willen, sind gegen die Ordnung der Liebe, und ziehen daher ewige Strafen nach sich. Die Schwere der Schuld richtet sich über= haupt nach ber Wichtigkeit bes Objectes, nach ben Beweggründen, nach dem Grade des Bewußtseins und der Willensfreiheit, und nach der son= stigen geistigen Beschaffenheit und der Stellung des Subjectes in der menschlichen Gesellschaft. In Beziehung auf ben positiven ober negativen Inhalt des Thuns unterscheidet man Begehungs= und Unterlassungsfünden (p. commissionis et omissionis). In Beziehung auf die Berwirklichung unterscheiden sich Sünden des Herzens, des Mundes und der That (p. cordis, oris, operis). Bei der Sünde ist eine zweisache Einwilligung des Bernunftwillens zu unterscheiden: in die Lust bei der Sünde, und in die sündliche That selbst; letztere Einwilligung ist die schuldvollere.

Die Ursachen ber Sünde als That sind theils unmittelbare: das von der Wahrheit abirrende Erkennen und Wollen, indem jenes ein scheins bares Gut für ein wirkliches hält, und dieses dasselbe will, — theils mittelsbare, und zwar innerliche: Einbildungskraft, Sinnlichkeit, Unwissenheit, Leidenschaften und andere schon vorhandene Sünden, oder äußerliche, also versührende: Teusel und böse Menschen; die Berkührung aber setzt zu ihrer Wirksamkeit ein sündliches Entgegenkommen voraus. Gott ist nicht die Ursache der Sünde, wohl aber kraft seiner Gerechtigkeit die mittelbare Ursache der Folgen der Sünde, also z. B. der Berstodung. Die von der Sünde des ersten Menschen her sich auf alle Geschlechter sorterbende sünde liche Berderdniß, die Erbsünde, ist in formaler Beziehung die Beraubung der ursprünglichen Gerechtigkeit, in materialer die Richtung der Geelensträfte auf falsche Güter, die concupiscentia (75 squ.). Die einzelnen Sünden behandelt Thomas bei den ihnen entgegenstehenden Tugenden.

In der oft fehr ins Casuistische eingehenden Einzeldurchführung neigt Thomas bei allem sittlichen Ernst doch im Allgemeinen nicht zu theoretischer Schroffheit, sondern läßt der perfönlichen Entscheidung in besonderen Fällen, selbst bem äußerlichen menschlichen Recht gegenüber, einen ziemlichen Spielraum. Das Eigenthumsrecht z. B. ist ihm kein unbedingtes, und in der äußersten Noth, wo es sich um die Rettung des Lebens handelt, geht das Recht der Selbsterhaltung dem Eigenthumsrechte des An= dern vor, und der Mensch sündiget nicht, wenn er in solchem Falle von dem ihm verweigerten Ueberfluß des Andern offen oder heimlich das Nöthige nimmt (II, 2, qu. 66, 7). — Für geliehenes Gelb Zinsen nehmen erklärt er nach ber allgemeinen alt-chriftlichen und mittelalterlichen Annahme für unerlaubt; benn es würde sonft diefelbe Sache zweimal bezahlt; wer ein Brot verkauft, kann sich für das Verzehren desselben nicht noch besonders bezahlen lassen; wer es verleiht, erhält ja durch die Rückgabe den Kauf= preis wieder; obwohl es nicht unerlaubt ist, im Falle der Noth Geld um Zinsen aufzunehmen. — Die Pflicht ber Wahrhaftigkeit gestattet zwar, weniger zu fagen, als man für wahr erkennt, nicht aber mehr; benn bas Wenige ist ein Theil des Ganzen. Jede Lüge ist eine Sünde, aber in verschiedenen Graden; eine bewußte Lüge zum Schaden eines Andern ist eine Todsünde, eine Scherz= ober Dienstlüge aber in gleichgiltigen Dingen, und wenn sie Niemandem Schaden bringt, ist eine erlagliche (II, 2, qu. 110, 4).

Duns Scotus, in welchem ein wirklich speculativer Tieffinn sich

nur zu oft in sophistisches und steptisches Gedankenspiel verirrte, machte in mehr als einer Beziehung durch seine an Auffinden und kunstvoller Lösung von Widersprüchen und Schwierigkeiten sich gefallende Sophistik die sittliche Idee und vor allem ihre besondere Anwendung schwankend. Für die entgegengesetztesten Auffassungen macht ein feinausgesponnenes Quatenus Raum, und öffnet der subjectiven Billfitr zu schlaffer Gesetzesauslegung ben Weg. Bieles erinnert bei ihm auffallend an die späteren Berirrungen jesuitischer Auffassung. Den Begriff ber Freiheit bes Willens faßt er im Gegensatz zu Thomas wesentlich nur als grundlose Willkur, sowohl beim Menschen als bei Gott; hatte Thomas behauptet, daß der wirklich vernünftige Mensch in der vernünftigen Erkenntniß des Guten allerdings zugleich einen, obgleich nicht zwingenden, Beweggrund zum Guten habe, so daß er sich nicht gleich leicht für das Bernünftige und Unvernünftige entscheiden könne, sondern zu jenem eine natürliche Hin= neigung habe, und daß der Wille sich also keineswegs völlig neutral ver= halte (II, 1, 9. 13. 17. 58.), so behauptet bagegen Duns Scotus, daß nach jener Auffassung der Wille gar nicht frei, sondern durch das Erken= nen bestimmt sei; als frei sei er vielmehr an die vernünftige Erkenntniß gar nicht gebunden, sondern verhalte sich völlig neutral, und könne sich mit gleicher Leichtigkeit für ober gegen das Erkannte entscheiden. 1) Ebenso ist die Freiheit des göttlichen Willens in keiner Weise mit dem Charakter einer innern Nothwendigkeit zu fassen, so daß Gott nicht etwa ebenso gut bas Entgegengesetzte von dem wollen könnte, als was er wirklich will. Nicht barum ist etwas von Gott gewollt und als Gesetz gegeben, weil es an sich gut ist, sondern es ist einzig darum gut, weil es Gott grade so gewollt hat; er hatte aber ebenso leicht auch das Entgegengesetzte davon wollen können. Gott ist also auch an seine Gebote nicht gebunden, und kann sie auch wieder aufheben, nicht bloß die positiven der Offenbarung, fondern auch die natürlichen Sittengesetze; nur von den beiden ersten Gefetzen bes Defalogs, weil unmittelbar aus bem Wefen Gottes folgend, kann Gott nicht dispensiren. 2) Im Interesse jenes schlaffen Freiheitsbegriffes liegt es wohl auch, daß Duns Scotus auch sittlich gleichgiltige Handlungen annimmt, nicht etwa bloß folche Haudlungsweisen, die als weder geboten noch verboten das Gebiet des Erlaubten ausmachen, son= bern auch wirkliche einzelne Handlungen, die weder gut noch bose seien, d. h. die nicht aus Liebe zu Gott gethan werden, aber auch nicht im Gegensatze zu ihm. 8) In Beziehung auf bestimmte sittliche Fälle zeigt

<sup>1)</sup> Quaestt. in libr. Sentent. II, dist. 25. ed. Lugd. 1639. t. 6. p. 873 squ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. III, dist. 37. t. 7. p. 857. — <sup>8</sup>) II, dist. 41.

sich daher Duns Scotus oft sehr schlaff. Lüge und Berstellung erkärt er als unter Umständen erlaubt. 1) Ein Versprechungseid verpflichtet nur dann zur Erfüllung, wenn man beim Schwören die Absicht dieser Ersfüllung gehabt hat, obgleich freilich ein Eid, bei welchem man diese Abssicht nicht gehabt, eine Todsünde ist. 2)

Die scholastische Sthik im MIgemeinen trägt eine ziemlich gleichartige Erscheinungsform. Bei allem anzuerkennenben Scharffinn in der Entwickelung der Begriffe zeigt sich doch auch ein gewiffer Mangel an Muth, Die philosophische Gedankenarbeit rein aus dem driftlichen Bewußtsein' heraus sich entfalten zu lassen. Die griechisch = römische Sittenlehre war den Scholastikern doch nicht bloß eine vorbildende und vorbereitende Urbeit, war ihnen auch in Beziehung auf den Inhalt von allzusehr bestimmender Macht. Sie ringen wohl mit großer Kraft, die außerchristliche Phi= losophie in die driftliche Gedankenwelt hinaufzubilden, aber jene ist ihnen boch zu mächtig, als daß fie nicht vielfach das christliche Bewußtsein durch das heidnische umstrickt und seiner Eigenthümlichkeit beraubt hätten. Sie haben ben Gegenfatz wohl gespürt, aber nicht überwunden, und das häufige unlebendige Nebeneinanderstellen beider Elemente zeigt nur ihre Berlegen= heit, nicht ihre den fremdartigen Stoff bewältigende Kraft. — Der fast überall uns begegnenden Anwendung gewisser Lieblingszahlen bei der Ein= theilung und Glieberung, besonders der Drei und Sieben, außerdem der Bier und Zwölf, liegt zwar die Ahnung einer inneren Gesetmäßigkeit auch des geistigen Lebens zu Grunde, aber diese kommt zu keinem wissenschaftlichen Bewußtsein, und der eigentliche Grund ihrer Anwendung bleibt doch die thpische Bedeutung jener Zahlen als heiliger. Daß sieben Seligkeiten, sieben (verschieden aufgeführte) Tobsünden u. dgl. angenommen werden, erscheint ohne inneren Grund; und oft wird dieser Gebrauch der Zahlen zum eitlen Spiel, wie wenn z. B. ein Schriftsteller überall die Zwölfzahl anbringt, bei Eintheilung ber Begriffe, bei Gründen und Gegengründen u. bgl.

Der von den Scholastikern verarbeitete ethische Lehrstoff wurde später in großen, aber wenig sustematisch verarbeiteten Sammelwerken mit den entsprechenden Aussührungen der Kirchenväter den weiteren Kreisen der kirchlichen Welt zugänglich gemacht. Noch in die Zeit des Thomas fällt die Summa des Wilhelm Peralduss) eine im Wesentlichen casuistische, ziemlich geordnete Verwerthung der Scholastik; das fast ganz aus Thomas entnommene Speculum morale, angeblich von Vincentius Bello-

<sup>1)</sup> III, dist. 38, p. 917. — 2) III, dist. 39, p. 980.

<sup>3)</sup> Summa s. tractatus de virtutibus et vitiis, seit b. 15. Jahrh., (ohne Jahreszahl u. Dructort, bann Col. Agr. 1479. fol. Basel, 1497 Oct.) oft gebruck.

vacensis († 1264), im 14. Jahrh. entstanden; 1) und die vielgebrauchte, sehr vollständige und gelehrte Summa des Antonius von Florenz († 1459). 2)

Die Neigung der Scholastiker, schwierige Streitfragen aufzuwerfen, führte sie von selbst zum Hinüberstreifen in die Casuistik, und diese, die sich neben der Scholastik forterhalten hatte, entnahm später aus der= selben vielen ihr entsprechenden Stoff und zum Theil auch eine mehr wissenschaftliche Form. Mit dem Verblassen der Scholastik im 14. Jahrh. trat daher die Casuistik grade in ihre Blüthezeit. Die Summae casuum conscientiae wurden behufs der Beichten und Bugen, und, da sie auch meist viel Kirchenrechtliches enthielten, behufs der Kirchenverwaltung sehr viel gebraucht. In ihnen finden wir eine nur wenig geordnete, oft nur alphabetische Zusammenstellung bestimmter einzelner sittlicher Fragen, die sich überwiegend auf das Erlaubte und Unerlaubte beziehen, und deren Entscheidung weniger aus allgemeinen sittlichen Gedanken als auf Grund von Aussagen angesehener Kirchenlehrer gegeben wird. Die Fragen sind oft gar nicht aus dem Leben gegriffen, sondern nur erfunden, um wie bei einer Rathfellösung Scharfsinn zu zeigen; und bei einigen dieser Werke zeigt sich ein eigenthümlich behagliches Verweilen bei höchst unsauberen Gegenständen. Vor der Fülle des Einzelnen verschwinden die allgemeinen Gesichtspunkte oft ganz, und die Moral ist in Gefahr, in advocatenmä= ßige Sophistik auszuarten und das Sittliche nur ganz verstandesmäßig und steptisch zu behandeln, daher oft Fragen als zweifelhaft weitläufig erörtert werden, die für das unbefangene sittliche Bewußtsein durchaus nicht zweifelhaft sein können. Die bekanntesten sind die Summen von Rahmundus de Pennaforti im 13. Jahrh.,3) Astesanus im 14. Jahrh. (die Astesana), 4) — sehr sorgfältig und besonnen, enthält auch viele all= gemeine Betrachtungen; ziemlich suftematisch geordnet, reichhaltig; Angelus de Clavasio im 15. Jahrh. (die Angelica), 5) wohl die am meisten ver= -breitete; alphabetisch, viel unnütze, oft unzarte Fragen behandelnd; Spl= vester Prierias, General ber Dominitaner, ber bekannte Gegner Lu-

<sup>1)</sup> Nicht in bessen Opp. 1481, sonbern besonbers gebruckt als Theil bes grossen Speculum naturale etc. 1473 und später.

<sup>2)</sup> Summa theol. 1477. 1478; 1480. 1496; 1740 4 voll.

<sup>3)</sup> Summa de casibus poenitentiae, Verona, 1744; nach ihr ist die des Joh. v. Freiburg, Augsb. 1472 u. oft, bearbeitet.

<sup>4)</sup> S. d. cas. consc., zuerst ohne Ort u. Jahr. c. 1468—72 fol.; bann Col. 1479; Norimb. 1482, und später oft.

<sup>5)</sup> S. cas. consc. 1486 ohne Dructort, fol.; Venet. 1487 Q.; Norimb. 1488. und später oft.

thers, gab in seiner Summa moralis, 1) meist Summa Summarum genannt, eine unselbständige Zusammenfassung der übrigen, alphabetisch.
(Die Pisanella (1470 und oft), überarbeitet von Nic. de Ausmo, 1471. 73.
74. 75. 78; Galensis, 1475; Rosella, 1516; Pacifica, 1574. — Die Biblia aurea, 1476. 81; auch deutsch, alphabetisch.) — Auch Gratians Decrete enthalten im ersten Theil manches in die casuistische Moral Gehörige.

#### §. 35.

Die Schriften der Mhstiker enthalten im Gebiete der Ethik viele tiese Gedanken, aber ohne streng wissenschaftliche Form. So bei Richard v. St. Victor und Bonaventura. Weniger mystisch als einsach praktisch, die Seite des Gemüths hervorkehrend, wirkten Vernshard v. Clairveaux und später Thomas a Kempis, während Tauler im Geiste einer bis ins Pantheistische streisenden Mystik das Sittliche überwiegend verneinend und quietistisch faßt, als geistige Armuth, als Abwenden des Geistes von allem Geschaffenen. Bersmittelnd zwischen Mystik und Scholastik sucht Joh. Gerson auch das Ethische zu gestalten, bekundet aber bereits das Erschlaffen des sittlichen Geistes, welches sich vor der Reformation in weiten Kreissen verbreitete.

Im Geiste der Reformation und als ihre Vorläufer wirkten auf dem ethischen Gebiete Wicliffe, Huß, Joh. v. Goch, Sa= vonarola.

Der immer enzer an Aristoteles sich anschließenden dialektischen Beshandlung der Sittenlehre gegenüber schließt sich die mystische, der schoslastischen Berstandesrichtung entgegengesetzte Theologie mehr oder weniger eng an die Schriften des vermeintlichen Areopagiten (S. 149) an, hält sich aber meist von den kühn ausschweisenden Speculationen des Ioh. Scotus sern, und giebt im Allgemeinen mehr sinnige Betrachtungen und tiese Gesdankenblicke als strenge und klare Gedankenentwickelung. Die Willenssfreiheit wird bei den meisten mittelalterlichen Mystikern ziemlich start betont; das thatkräftige Wirken nach außen tritt aber hinter das rein innerliche Leben zurück.

Richard v. St. Bictor (um 1150), behandelt in mehreren einszelnen Schriften das innerliche Leben des frommen Gemüthes in der Einigung mit Gott, welches durch die Contemplation, unterschieden von

<sup>1) 1515,</sup> Q.; Argent., 1518, fol.

Göttliche wird nicht durch arbeitendes Denken und Thun erreicht, sondern durch unmittelbares, geistiges, frei sich hingebendes Schauen, dem Gott sicht liebend kund giebt als das in die empfängliche Seele einstrahlende Licht. Empfänglich aber wird sie durch stete Reinigung von den Schlacken der irdischen Liebe, des Strebens nach der Creatur, durch Einkehr in sich selbst, nicht um sich selbst im Gegensatz zu Gott festzuhalten, sondern um in heißer Liebessehnsucht nach ihm hinzustreben; das Ziel sist die vollkommene, selige Ruhe in Gott, Bedingung das Wirken der Gnade und das freiwillige, freudige Ergreisen derselben. — Bonaventura († 1274), sucht die Dialektik mit der Mustik zu verschmelzen, führt aber die letztere trotz aller, oft die ins Überschwängliche steigenden Gefühlsinnigkeit weniger tief durch als Richard, und hält sich mehr im Gebiete der praktischen Frömmigkeit.

Bernhard, († 1153), ber Scholastik vielfach nicht ohne Grund ent= gegentretend, und überwiegend auf dem praktischen Gebiet sich bewegend, hat auch die Sittenlehre in einzelnen Theilen näher erörtert. 1) Zur wahren Tugend gehören zwei Dinge, die göttliche Gnade und die freie zustimmende Annahme derfelben; ohne Freiheit keine Zurechnung. Die Freiheit aber ist dreierlei: Freiheit der Natur, die der Nothwendigkeit entgegengesetzt ist, Freiheit der Gnade, durch Christum erworben, also Befreiung von der Anechtschaft unter die Sünde, und Freiheit der Herrlichkeit, in der ewigen Seligkeit wirklich, jetzt aber nur in Augenblicken des geistlichen Schauens. Die Wahlfreiheit ist von Natur, aber durch die Gnade wird sie geordnet und auf das Gute gelenkt, jedoch nicht gezwungen. Durch den freien Willen an sich gehören wir uns, durch das Wollen des Guten gehören wir Gott an, durch das des Bösen dem Teufel. Die Entscheidung liegt in unserer Hand; Riemand wird zum Beil gezwungen. — Die Liebe, die das Wesen des Sittlichen ausmacht, hat vier Stufen: der Mensch liebt sich selbst um seiner selbst willen; dann liebt er Gott, aber nicht um Gottes, sondern um seiner selbst willen, weil er ohne Gott nichts vermag; bann liebt er Gott um Gottes willen, aus Dankbarkeit für erfahrene Liebe, und zulett liebt der Mensch auch sich selbst nur um Gottes willen; diese höchste Stufe, die der wahren Sittlichkeit, ist aber in diesem Leben nur selten. Das Wesen der Weisheit überhaupt ist es, das unsichtbare Wesen Gottes in allen Dingen zu schauen und zu lieben, alles Eigene an Gott hinzugeben und nur in Gott und um Gottes willen zu leben. Alle wahre

<sup>1)</sup> De diligendo deo; de gradibus humilitatis et superb.; de gratia et libero arbitrio; de consideratione.

Tugend bekundet die Demuth, fraft beren der Mensch in rechter Selbsterkenntniß für sich selbst zunichte wird; die Demuth führt in zwölf Stufen zur Wahrheit, die selbst wieder in drei Stusen sich entwickelt, deren höchste das unmittelbare geistliche Schauen Gottes ist. Demuth, Liebe und Schauen der Wahrheit sind die drei Speisen der Seele, entsprechend dem Sohn, dem heil. Geist und dem Vater. In der Entwickelung der Contemplation zeigt sich vorzugsweise das mystische Element Bernhards. Vieles entlehnt er der herrschenden Moral, so außer den vier Cardinaltugenden auch den Gedanken des Mittelweges als des Wesens der Tugend.

Thomas a Kempis († 1471), ber wahrscheinliche Berf. des versbreitetsten aller Andachtsbücher, de imitatione Christi, (in alle europäische Sprachen übersetzt und an 2000 Mal herausgegeben), bekundet sich darin als einen durchaus praktisch-gemäßigten Mustiker, von tiefer sittlicher Lebenserfahrung, ächter, inniger, sittlich kräftiger Frömmigkeit, daher in der evangelischen Kirche nicht minder geschätzt als in der römischen. Die Darstellung ist in einsacher, ächt volksthämlicher Klarheit, durch welche sich die sinnige Gemüthstiefe noch glänzender hervorhebt. — Die zuerst von Luther 1516 herausgegebene "Deutsche Theologie" aus dem 15. Jahrh., von undekanntem Bersasser, trägt, an Tauler sich anlehnend, eine etwas stärker speculativ-mustische Färdung als das vorige Werk, betont die Abwendung von sich und von der Welt, die Bereinigung mit Gott als dem einigen, ewigen Gut in sast einseitiger Weise, also daß das sittliche Recht der Berssönlichkeit allzusehr zurückgedrängt, und zwischen dieser und der abzuthuenden "Selbstheit" zu wenig unterschieden wird.

Tauler, (Dominikaner in Cöln und Straßburg, + 1361), vertritt in seiner "Nachfolge bes armen Lebens Christi") die reine, aber eben darum einseitige und das christliche Bewußtsein gefährdende Mystik. Das Wesen der Sittlichkeit ist die geistliche Armuth; der Weg zum Leben, zur "Gleichheit Gottes" ist, geistlich arm zu werden, abgeschieden zu sein von aller Creatur, an nichts sich heften unter den endlichen Dingen; da aber alles Endliche an etwas haften muß, so soll der Mensch nur an dem haften, was über ihm ist, an Gott. Ie ärmer der Mensch ist an der Creatur, um so reicher ist er an Gott; Gott aber wird nur unmittelbar geschaut, ohne Dazwischenkunft der Creatur; insoweit der Mensch auf die Creatur blick, ist er von Gott fern. Alles Bielsache, Mannigsaltige muß der Mensch von sich abstreisen, um reich zu werden an dem Einen, muß arm sein an Erkenntniß, insofern diese auf das Endliche sich bezieht

<sup>1)</sup> Perausg. v. Schlosser, 1833 (in neuem Deutsch); seine Predigten sind mehr praktisch-erbaulich. Die als T's. Werk geltende Medulla animae ist nicht von ihm. C. Schmidt, Joh. T. 1841.

gen, besonders gegen die Bertheiligkeit der Mönchemoral, um die sittliche Freiheit der christlichen Persönlichkeit sestzuhalten, sowie gegen die sophistische Schlassheit der späteren Zeit; sie dringt vor allem auf die Glaubenstiebe als die Quelle und den Inbegriff aller wahren Sittlichkeit, und verwirft den Gedanken überverdienstlicher Heiligkeit auf Grund der evangelischen Rathschläge.

So Wicliffe in seinem Trialogus, aber mehr bestreitend als bauend; alle Stinde führt er auf einen Mangel an wahrem Glauben zurück; rechte Glaubenserkenntniß laffe die Gunde nicht zu; wahre Tugend sei aber ohne wahren Glauben nicht möglich; an ihr könne man also den Glauben eines Menschen erkennen. Seine überschroffe Brabestinationslehre, die in Determinismus übergeht, fteht unvermittelt neben seinen fittlichen Gebanken, und hemmet dieselben nur. — Huß tampft auf dem ethischen Gebiete auch vorzugsweise nur gegen die römischen Lehren und Sitten an, ohne selbst etwas wesentlich Neues burchzuführen. — (Heftig und scharf, und meist, aber nicht immer, rein evangelisch, richtet fich nicolaus be Clamengis (Clemangis) in Frankreich (+ c. 1440) auch gegen die Entartung des sitt-Tichen Bewußtseins der Kirche.) 1) - Johann v. Goch in Mecheln († 1475), bekämpfte vom Augustinischen Standpunkte aus die Bermischung bes evangelischen Gesetzes mit dem Mosaischen, die Gelübde und überhaupt die äußerliche Werkheiligkeit; ber in der Liebe thätige Glaube ist das Wesen driftlicher Freiheit und driftlicher Sittlichkeit. 2)

Hier. Savonarola in Florenz hat mehr durch feurigen Eifer für reins evangelische Sittlichkeit als durch wissenschaftliche Durchführung gewirkt; die Seite des gottinnigen Gemüthes tritt bei seiner Auffassung am meissten hervor; eine mustische Innerlichkeit vereiniget sich mit einer glühensden Wirkensfreudigkeit. 3)

Sehen wir von diesen auf eine Reformation hinwirkenden Kirchenlehrern ab, so zeigt die übrige kirchliche Sittenlehre vor der Reformation
einen dreifachen Charakter, einen casuistischen, scholastischen und mystischen,
entsprechend dem von der Erfahrung ausgehenden Berstande, der speculativen Bernunft, und dem liebenden Gefühl. Die mystische Sittenlehre ist
der reine Gegensat der casuistischen; jene ruht auf der Gefühlseinigung
mit Gott, diese auf dem scheidenden Berstand, jene auf innerlichem, unsagdarem Schauen, diese auf äußerlich nüchterner Beobachtung; jene streift
bisweilen in das pantheistische Gebiet, und berührt sich daher in mancher
Beziehung mit der indischen Weltanschauung, diese ist eher in Gefahr, die

<sup>1)</sup> De corrupto eccl. statu, u. in kleineren Abhanbl. u. Briefen. Opp. 1613.

<sup>2)</sup> Ullmann, Reformatoren vor b. Ref. 1841. I.

<sup>5)</sup> Rubelbach, Sav. 1895; F. C. Meier, 1896.

jübische Außerlichkeit und Spissindigkeit des Pharifaismus und Talmudismus in dem driftlichen Gebiet zu wiederholen; — jene führt alle Bielheit, alles Geschiedene auf eine unterschiedslose Einheit zurud, gefährdet bas praktisch-sittliche Wirken in ber Welt; diese zersetzt die sittliche Ibee in eine atomistische Bielheit einzelner der Einheit entbehrender Fälle; — bie Mpstik wendet sich verachtend von aller gegenständlichen Wirklichkeit auch des sittlichen Lebens ab; die Cafuistik droht das Sittliche in die engen Rechtsformen einzuzwängen und zu ersticken; jene wendet sich von bem Umfreis zum Mittelpunft, und kommt von biefem nicht mehr zum Umfreis; diese verfährt und fehlet umgekehrt; — jene führt zur Geringschätzung des thätigen Lebens, diese zu heuchlerischer und äußerlicher Werkheiligkeit. Die speculative Sittenlehre, besonders bei Thomas, steht höher als beide, entbehrt aber zu fehr ber evangelischen Unbefangenheit und Lauterkeit, und in ihrer boppelten Abhängigkeit von der griechischen Sittenlehre einerfeits und von dem unevangelischen Kirchenglauben andrerseits hat sie nicht bloß ihre rechtmäßige und nothwendige Freiheit, sondern zugleich auch ihre Wahrheit eingebüßt. Trothem steht sie, besonders in ihrer höchsten Vollendung bei Thomas Aquin, dem evangelischen Bewußtfein bei weitem näher als die spätere Gestaltung der römisch-katholischen Moral bei den Borkampfern für die römische Rirche, den Jesuiten.

III. Die Zeit seit ber Reformation.

§. 36.

Der Gegensatz bes evangelischen Grundgedankens gegen den römischen offenbarte sich auch in der Sittenlehre. In der evangelischen Kirche wurde das sündliche Verderben des natürlichen Menschen viel
tieser, und damit die sittliche Aufgabe des Christen viel strenger erfaßt, und bei der Unmöglichkeit, sich das Heil durch seine Werke selbst zu verdienen, wurde die christliche Tugend viel reiner von aller Selbstsucht, als die lautere Frucht des Glaubens aufgefaßt, und der Gedanke von überverdienstlichen Werken war unmöglich bei der entschiedenen Anerkennung, daß auch des Heilissten Wandel immer noch hinter
der sitttlichen Vollkommenheit zurückbleibt. Das Schriftprincip schließt
einen sehr wesentlichen Theil der römischen Sittenlehre von der edangelischen aus. 1)

<sup>1)</sup> Bergl. H. Merz, d. Spstem ber driftl. Sittenlehre in seiner Gestaltung nach ben Grundsätzen des Protestantismus im Gegensatze zum Katholicismus, Tüb. 1841; — scharfsinnig, aber, durch speculative Theorie befangen, die Gegenssätze künstlich übertreibend, und nach beiden Seiten eintragend.

Die semipelagianische Abschwächung ber Wirkungen ber Sünde in ber römischen Kirche entzog der Sittenlehre die rechte, tiefergehende Grundslage. Je tiefer das sittliche Berderben erfaßt wird, um so größer ist auch die Bedeutung der Erlösung und zugleich auch des sittlichen Kampses des wiedergeborenen Christen gegen die Sünde. Daher die beim ersten Ansblick auffallende Erscheinung, daß selbst die schrosse Prädestinationslehre Calvin's kein Sinken des sittlichen Strebens, sondern ein sehr mächtiges sittliches Ringen erzeugt hat. In dem hohen Ernst der Ersassung der sittlichen Aufgabe stehen die beiden evangelischen Lirchen einander gleich.

Die heil. Schrift ist die einzige Quelle der christlichen Sittenlehre, wie der lebendige Glaube an Christum als die einzige Ursache des Heils auch der subjective Grund und die lebendige Quelle der Sittlichkeit. Alle Seligkeit wird ohne unfer durch gute Werke erzeugtes Berdienst allein aus Gnade uns zu Theil, aber die guten Werke sind als die nothwendige Wirkung bes mahren Glaubens bie sichere Bewährung besselben. sittliche Gesetz ist nicht, wie in der römischen Kirche, ein überwiegend ob= jectives, sondern ein vollkommen innerliches. Niemand kann mehr thun, ale Gott von ihm verlangt; benn der Mensch ist zur Bollkommenheit be= rufen; alles wahrhaft Gute ist göttliches Gesetz und nicht bloßer Rathschlag, welcher ohne Berluft bes Gott wohlgefälligen Wandels auch unterlassen werden kann; alles Gute, was wir zu thun vermögen, sind wir zu thun auch schuldig. Die vermeintlichen Rathschläge der römischen Kirche sind eher eine Hemmung als eine Förderung des Guten, denn sie halten von ber thätigen Liebe ab, und nähren ben Wahn eigenen Berbienstes. Gelübbe vertragen sich nicht mit bem lebendigen Glauben. Da ber Mensch nur fraft ber Erlösung durch Christum selig wird, so ruht sein Beil allein auf Chrifti Berdienst, nicht auf dem eigenen; alle mahre Tugend kann erst eine Frucht des Glaubens, also der schon erlangten Gotteskindschaft sein, kann diese also zwar bewähren, aber nicht erst erwerben oder erhöhen.

Die evangelische Sittenlehre hat also scheinbar dem Umfang nach einen geringeren Inhalt als die römisch-katholische, behandelt einen nicht unbedeutenden Theil derselben nur abweichend, so die gesammte Mönchs-moral und das ganze Gebiet der die Rathschläge erfüllenden opera supererogatoria; andrerseits aber hat sie einen tieseren Grund und einen höheren Ernst. Die römische Askese verhüllt nur den innerlichen Mangel an wahrhaft christlichessittlicher Tiese. Wer den ganzen, gewaltigen Ernst der sittlichen Ausgabe erfast hat und sich bewußt ist, wie weit die Wirtslichkeit hinter dem sittlichen Urbild immer noch zurückleibt, der kann nicht daran denken, noch sittliche Nebenarbeiten zu übernehmen, um durch diese etwas Besonderes zu verdienen, und neben der von Gott an uns gestellten

stitlichen Aufgabe noch andere nebenbei mit abzumachen, um sich eine höhere Heiligkeit zu erwerben. Alle diese selbsterwählten Werke sind der Bor-wurf gegen Gott, daß er das sittliche Ziel des Menschen zu niedrig gesteckt habe und sich die freiwillige und nichtschuldige Mehrzahlung des sich träftiger fühlenden Menschen dankbar gefallen lasse:

## §. 37.

Die Reformatoren selbst behandeln den sittlichen Inhalt bes driftlichen Bewußtseins überwiegend praktisch; Melanchthon ent= widelt in seinen Loci nur die Grundgedanken, versucht aber auch bereits, auf Grund des Aristoteles, eine philosophische Begründung der Moral; Calvin giebt nur kurze Grundzüge, unabhängig von ber früheren scholastischen Weise. Der Gegensatz beiber evangelischen Kirchen bekundete sich auch in tiefgreifenden Unterschieden der ethischen Auffassungen. Als selbständige theologische Wissenschaft wurde die Sittenlehre in der reformirten Kirche etwas früher bearbeitet (Danaeus) als in der lutherischen. In letterer wurde dieselbe zunächst entweder nur in ben allgemeinen Grundgebanken und nur kurz, mit der Glaubenslehre verbunden, oder nur praktisch volksthümlich behandelf, als eine von der Dogmatik bestimmt getrennte Wissenschaft aber, obgleich nur als dürftiger Anfang, von G. Calixt. Seitdem wurde sie häufiger, obgleich bis ins 18. Jahrh. meist nur als Cafuiftik, selbständig bearbeitet, und der den ethischen Inhalt des Christenthums befonders ernst, obgleich mit formalen Ginseitigkeiten erfassende Pietismus bereitete für eine tiefer gehende wiffenschaftliche Behandlung ber Sittenlehre bas Feld.

Luther selbst, welcher jene evangelischen Grundsätze klar und scharf ersatte, war durch seine ganze Thätigkeit nicht auf die Darstellung einer wissenschaftlichen Sittenlehre angewiesen. Der Gegenkamps gegen die römische Werkheiligkeit und gegen die formelle, spitzsindige, und das Wesen der Unfreiheit tragende Casuistik mußte ihm eine gewisse Abneigung vor einer streng wissenschaftlichen Entwickelung der Sittenlehre erwecken, und die Besorgniß, dadurch das freie sittliche Schaffen aus der Glaubensgemeinschaft mit Christo heraus in unfreie juridische Formen zu bannen. Er sprach es wiederholt aus, daß der wahrhaft Gläubige eines Gesetzes gar nicht bedürfe, weil der Glaube selbst Gesetz und Kraft sei und das Gott Wohlsgefällige in freier Liebe wirke, ohne von einem gegenständlichen Gesetzes beengt zu werden. Wie der Apfelbaum nicht kraft eines ihm gegebenen Ges

setzes, sondern aus eigener Art seine Früchte trägt, so sind alle Christen durch den Glauben "genaturet," daß sie wohl und recht thun, mehr denn man fie mit allen Gefeten lehren tann. Wie bie Baume muffen eber sein als die Frlichte, und die Früchte nicht machen die Bäume weder gut noch bose, sondern die Bäume machen die Früchte; also muß der Mensch zuvor fromm oder boje sein, ehe er gute oder boje Werke thut. Christen Liebe foll eine quellende Liebe sein, von inwendig aus bem Berzen geflossen, aus seinem eigenen Quellbrunlein; ber Born und die Quelle foll gut fein, nichts von außen geschöpft, noch hineingetragen. war Erlöser, nicht Gesetzeber, und aus dem Evangelium soll kein Gesetz= buch gemacht werben. Bei solcher ber gewöhnlichen römischen Lehre, mit Ausnahme ber Mustiker, scharf entgegengesetzten Auffassung konnte eine ftreng burchgeführte Ethik die auf bem Glauben ruhende Freiheit zu beengen, konnte als Lehre vom Geset die Lehre vom Evangelium zu beeinträchtigen scheinen. Diese Zeit des bewegten Kampfes war baher zu wissenschaftlicher Gestal= tung einer Sittenlehre wenig geeignet; Diefelbe war erst die Frucht des zu innerer Ruhe und Festigkeit gekommenen und durch längere Glaubenverfahrung gereiften evangelischen Lebens.

Nur Melanchthon, von gediegener classischer Bildung, und zur Zeit feiner wissenschaftlichen Reife für Aristoteles eben so entschiedene Vorliebe wie tiefes Verständniß bekundend, deutete nicht bloß in seinen theologischen Schriften die Grundgebanken einer evangelischen Sittenlehre an, sondern gab felbst die Grundzüge einer philosophischen Ethik. Außer feinen werth= vollen Erklärungen der Ethik und der Politik des Aristoteles, 1) schrieb er auf Grundlage der Aristotelischen Gedanken: Philosophiae moralis epitome 1538; (die folgenden Auflagen, 1539 und 40, sind sehr verändert; brei spätere, 1542-46, sind ber von 1540 gleich.) 2) Mel. hält barin bie philosophische Moral und die dristliche Erkenntniß des Sittlichen scharf auseinander. Jene vermag nur einen Theil des göttlichen Gesetzes zu er= fassen und darzustellen; sie giebt nur das Naturgesetz; aber dieses ift auch ein wahres, göttliches Gesetz, welches ber menschlichen Vernunft eingeprägt ist, und die philosophische Erkenntniß besselben ist eine rechtmäßige For= berung, und ist eine Erziehung zur höheren Wahrheit wie bie rechte Begründung aller bürgerlichen Gesetzgebung, also keineswegs zu verachten; die sttliche Vernunft ist ber Spiegel, in welchem die Weisheit Gottes

<sup>1)</sup> In Ethica Arist. comment. 1529, nur bas 1. u. 2. Buch behandelnd; 1532 fam b. 8: u. 5. hinzu; neu bearbeitet 1545 als Enarratio aliquot librorum Eth. Ar. etc. 1545; im Corpus Reformatorum v. Bretschneider u. Bindseil, t. XVI. p. 277—416. — Comment. in aliquot politicos libros Aristot. 1530; im Corp. Ref. ib. p. 417 squ. — 2) Corpus Ref. XVI, p. 21—164.

wiederstrahlt (C. R. p. 21—27; vergl. 277). Die Aussührung folgt dem Gange der Aristotelischen Ethik, stellt aber viel gediegenere Grundlagen auf. Der Mensch ist das Bild Gottes, und die wahre Berwirklichung und Offenbarung dieses Bildes ist sein Ziel. Der Zweck des Menschen ist also, Gott, sein Urbild, zu erkennen, anzuerkennen und an und durch sich selbst Gottes Ehre zu bekunden durch willigen und vollen Gehorsam (28 ff.). Bon den philosophisch zu erkennenden Tugenden nimmt die (3esrechtigkeit den ersten Kang ein, die nun genauer erörtert wird (63 si), vorzugsweise in ihrer bürgerlichen Bedeutung; kürzer behandelt werden die Tugenden der Wahrhaftigkeit, Wohlthätigkeit, Dankbarkeit, Freundschaft.

Böllig umgearbeitet und unabhängiger von Aristoteles erschien die philosuphische Ethif 1550 als Ethicae doctrinae elementa et enarratio libri quinti Ethicorum, bann 1554, 57, und 60, und nach Mel's. Tobe noch sft. 1) Zwar nicht umfassend, kürzer noch als das vorige Werk, nur die allgemeinen Grundlagen des Sittlichen, und nur einzelne, zum Theil dem bürgerlichen Recht angehörige Fragen genauer darlegend, ist diese vortreffliche, in klarer, gedrungener, schöner Sprache bargestellte Schrift ein ehrenvoller Anfang evangelischer und zwar im Wesentlichen philosophischer Ethik, — seit dem 17. Jahrh. unverdient bei Seite geschoben und auch in neuerer Zeit fast unbeachtet geblieben; barum wollen wir ben Inhalt kurz angeben. — Die Erkenntniß ber Tugenden ist nothwendig, weil sie zeigt, daß Gott sei, denn der ewige und unwandelbare Unterschied des Sittlichen und Unsittlichen in unserer Bernunft kann nicht zufällig sein, fondern nur von der ewigen anordnenden Vernunft selbst ausgehen; sie zeigt, wie Gott sei, nämlich weise, frei, wahrhaftig, gerecht, wohlthuend, mitleidig u. f. w.; - sie ist ein Zeugniß von Gottes gerecht vergeltendem Gericht, und ift eine Lebensnorm für die Menschen in ben äußerlichen (nichtgeistlichen) Handlungen ober in ber Zucht. Die naturliche Bernunft aber erkennt weder den Grund der in Folge der Sünde eingetretenen Schwäche, noch die Beilmittel berfelben; die Philosophie ohne das Evangelium reicht also nicht aus (C. R. 165—167). — Die Moral= philosophie ist die wissenschaftliche Darstellung des sittlichen Naturgesetzes im Gebiete jener äußerlichen Sitte und Zucht, und ist in diesem Bereiche in Uebereinstimmung mit dem Dekalog, und insofern auch mit dem Evan= gelium; benn das Moralgesetz ist die ewige und unwandelbare Weisheit und Richtschnur ber Gerechtigkeit in Gott, alle vernünftigen Geschöpfe verpflichtend und die mit ihm in Widerspruch tretenden verurtheilend;

<sup>1)</sup> Corp. Ref. XVI, p. 165—276: in ben früheren Opp. ist bas Werk nicht aufgenommen.

vas Evangelium aber predigt Buße und verheißt Vergebung der Sünden auf Grund der Versöhnung aus Gnade. Die Moralphilosophie weiß nun von dieser Verheißung zwar nichts, aber als ein Theil des Gesetzes leitet sie ihrerseits auch zu dem Evangelium hin und ist darum nicht zu verachten (167—170).

Die Sittenlehre hat zuerst nach dem Ziel des sittlichen Weges zu fragen. Dieses Ziel oder der Zweck ist Gott selbst, der sich uns liebend mittheilt, also die wahre Erkenntniß und Ehrung Gottes. Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen, er will also, daß er an und durch den Menschen kund werde, indem der Mensch ihm sittlich ähnlich wird; nur im abgeleiteten Sinne darf man sagen, die Tugend sei der Zweck des Menschen als das höchste Gut. Gut ist, was mit dem von Gott geordneten Zweck übereinstimmt; böse ist also die Störung der göttlichen Ordnung, und zwar ist das Böse zunächst malum eulpae, in reinem Widerspruch mit dem göttlichen Willen, dann aber malum poenae, welches nach göttlichem gerechten Willen auf das von ihm nicht gewollte malum eulpae folgt; Gott ist in keinerlei Sinne Urheber oder Helfer der Stinde, — dies behaupten wäre Gotteslästerung, — wohl aber ist er Urheber der Strase (170—183).

Die Tugend, als die Neigung, der richtigen Vernunft zu gehorchen, wird dadurch bedingt, daß einerseits die Vernunft den Willen durch rich= tiges Urtheil leitet, und andrerseits der Wille dieses Urtheil frei, beharr= lich und fest ergreift und an diesem Rechten Wohlgefallen hat. Erkenntniß bes Gesetzes und freier Wille bekunden bas von Gottes Liebe dem Men= schen anerschaffene Bild Gottes, die Tugend ist die sittliche Bollendung dieses Bildes, ist dankbare Gegenliebe für jene empfangene Liebe. In der durch die Sünde verdunkelten Vernunft ist jene Erkenntniß und Freiheit zwar geschärft, aber nicht aufgehoben, und es blieb dem Menschen ein sittliches Bewußtsein von Recht und Unrecht und einige Freiheit, diesem Bewußtsein gemäß zu handeln. Der Wille ist alfo bann wahrhaft gut, wenn er bem sittlichen Bewußtsein, insofern es mit bem göttlichen Willen übereinstimmt, entspricht. Die Tugend ist also genauer die Reigung des Willens, dem richtigen sittlichen Bewußtsein um Gottes willen und aus Dankbarkeit gegen ihn beständig zu gehorchen (183 ff.) Der Gedanke der sittlichen Willensfreiheit wird nun gründlich, umsichtig und sehr nachdrücklich ent= widelt und auch aus der heil. Schrift zu begründen gesucht (übereinstim= mend mit den Loci, IV, der Ausg. v. 1559). Der Mensch überhaupt, auch der noch Unerlösete hat selbst auf dem sittlichen Gebiete eine freie Wahl, das Sittliche dem Berbrechen vorzuziehen, äußerliche fittliche Werke zu thun und Zucht zu halten, und es ift Gottes Wille, daß solche Zucht

freiwillig gehalten werbe, nicht bloß aus Furcht, sonbern auch um bes Gewissens willen. Wahre Gottessurcht freilich, rechtes Vertrauen und rechte Liebe zu Gott, Standhaftigkeit im Bekenntniß, also alle wahrhaft Gott wohlgefälligen, geistlichen Tugenden sind ohne Unterstützung des heil. Geistes nicht möglich; aber der Mensch ist dabei doch nicht rein unthätig wie eine Bildsäule, sondern die Vernunft muß das Wort Gottes benkend erfassen, der Wille muß nicht widerstreben, sondern den Gnadenwirkungen des heiligen Geistes in irgend einem Grade nachgeben und nach dem göttlichen Beistand streben. Absolute Prädestination und stoisches Fatum sind gleich sehr zu verwerfen. Die Affecte, unter denen Mel. ebenso Gesühlserregungen wie Begierden versteht, sind nicht, wie die Stoiker sagen, als unvernünftig zu ersticken, sondern in den Dienst der sittlichen Vernunft zu nehmen, die durch die Sünde böse gewordenen aber zu bekämpsen (201—207).

Die Eintheilung ber Tugenben geschieht am besten nach bem Detalog. Aber die Gebote der ersten Tafel können rein philosophisch nicht hinrei= chend erkannt werden; jedoch läßt sich Einiges bestimmen. Jede Wirkung ift abhängig von ihrer Urfache und muß mit ihr in Übereinstimmung bleiben; der Mensch ist eine Wirkung Gottes, folglich foll er mit Gott in Übereinstimmung bleiben und das Band mit ihm nicht zerreißen. das Abbild Gottes ferner hat er die Aufgabe, in der Ahnlichkeit und Übereinstimmung mit Gott zu bleiben (214. 215). — In den Geboten ber zweiten Tafel erscheint zunächst die Tugend der Gerechtigkeit und zwar zuerst als allgemeine in dem Berhältniß der Leitenden und Geleiteten, in welchem als sittliches Naturgesetz ber Gehorsam gegen Eltern und Obrigkeit und die Pietät überhaupt erscheint. Die besondere Gerechtigkeit, die jedem das Seine giebt, erscheint in den drei folgenden Geboten, welche die Erhaltung jedes Berechtigten in seinem Rechte, in Beziehung auf das Leben, die eheliche Treue und das Eigenthum, fordern. Die zweite Haupttugend, im achten Gebot ausgesprochen, ist die Wahrhaftigkeit, die eine nothwendige Forderung des vernünftigen Wesens des Menschen ift, denn die Bernunft besteht eben wefentlich in ber Erkenntniß ber Wahrheit, folglich forbert sie auch die Wahrheit. Die beiden letzten Gebote weisen auf die Mäßigkeit, die aber nicht weiter ausgeführt wird. An diese brei Haupttugenden werben die andern als Abzweigungen angeschlossen, die Standhaftigkeit an die Wahrhaftigkeit, Dankbarkeit, Wohlthätigkeit, Fleiß u. dgl. an die Ge= rechtigkeit, besonders als Gerechtigkeit gegen Gott (215-222.)

Im zweiten Buch giebt Mel. eine Durchführung der Tugend der Gerechtigkeit im Einzelnen mit Übergehung der übrigen. Die Gerechtigsteit im evangelischen Sinne, die dem Menschen bas ewige Heil erwirbt,

ist wegen der waltenden Sunde durch menschliche Tugend nicht zu er= reichen, sondern wird ihm aus Guaden fraft der Bersöhnung zugerechnet; in ber Moralphilosophie handelt es sich also nur um die Gerechtigkeit, bie in der äußerlichen Erfüllung der positiven Gesetze besteht. theils eine allgemeine, bestehend im Gehorsam gegen bas göttliche und menschliche Gesetz (wie Röm. 2, 13; Pf. 119, 121), theils eine besondere; diese ist wieder eine austheilende und eine austauschende; jene bezieht sich auf die gesellschaftliche Ordnung, sowohl auf die Über= und Unterord= nung, wie auf die Berufung der rechten Personen zu bestimmten Amtern, und auf die Belohnung und Bestrafung, also überhaupt auf die Erhaltung ber rechten Bucht, diese bezieht sich auf den sittlichen Wechsel= verkehr der Menschen als einander gleichstehender. Die Übung der Ge= rechtigkeit, also auch ber Gehorsam gegen die Borgesetzten geschieht nicht bloß kraft menschlicher Rechte, sondern in Erfüllung des göttlichen Willens; die rechten menschlichen Ordnungen der Gesellschaft sind Gottes Ordnungen, Übertretung des Naturgesetzes, also ist auch der Ungehorsam gegen die rechtmäßigen Anordnungen ber Obrigkeit also nicht bloß bürgerliches Bergeben, sondern ist Sünde gegen Gott, ist Tobsünde. Die Anordnungen des Natur= rechtes find theils unbedingte, also göttliche und immer-geltende Gebote, wie der Gehorsam gegen Gott, die Elternpflichten, die Wahrhaftigkeit, theils nur bedingungsweise geltende, wie Friedenhalten und gemeinschaft= licher Gebrauch des Besitzes; dies würde nämlich nur dann gelten, wenn die Menschheit nicht durch Sünde verdorben wäre; in Folge der Sünde aber wird gewaltsame Abwehr und scharfe Trennung des Besitzes nothwendig (222—234). Die Schuld der Gesetzebübertretungen ist verschieden, je nachbem der Mensch mit klarem Bewußtsein von dem Gesetz und der That gehandelt hat oder nicht; verschuldeter Irrthum entschuldigt die That nicht, erhöht vielmehr die Schuld, da wir verpflichtet sind, die Wahrheit zu suchen. Auch heftige Affecte machen bie widerrechtliche Handlung nicht zur unfreiwilligen, benn ber Mensch soll jene beherrschen (237-240). -Bierauf anknüpfend an die Machtansprüche ber Papfte über die weltliche Macht behandelt Mel. das Wesen und den Unterschied ber geistlichen und der weltlichen Macht, in wesentlicher Übereinstimmung mit dem in den Loci (XX. XXI) Angeführten. Hieran schließen sich Erörterungen über Fragen bes burgerlichen Rechtes, über Zins und Berträge.

In seinen Loci giebt Mel. die allgemeinen Grundlagen des sittlichen Bewußtseins in rein biblischer Darstellung an, (Loc. 3—6; 8—11). Das alttestamentliche Gesetz fällt nicht zusammen mit dem ewigen Moralgesetz, sondern giebt außer demselben, welches in dem Dekalog zwar nicht ersichöpft, aber in den Hauptpunkten angedentet ist, noch das Ceremonials

und das bürgerliche Gefet, welche beibe nur bis zum Eintritt bes Chriftenthums Geltung hatten. Das Moralgesetz aber ist der unmittelbare und reine Ausbruck ber göttlichen Weisheit und Gerechtigkeit selbst, also auch nicht erst durch Moses gegeben, sondern von Anfang an und allezeit giltig. Die ziemlich eingehende Erörterung ber einzelnen göttlichen Gesetze nach Anleitung des Dekalogs, wo bei bem Gesetz und den entsprechenden Tugenden auch die entgegengesetzten Sünden dargelegt werden, fann der philosophischen Moral in vieler Beziehung zur Ergänzung dienen. Mel. bewegt sich hier frei von den beengenden Fesseln hergebrachter Schemata, und zählt als "Werke" bes ersten Gebotes: rechte Gotteserkenntniß, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Hoffnung, Gebuld, Demuth. Die römische Lehre von ben Rathschlägen wird eingehend zurückgewiesen. Den Unterschied von Todsünden und verzeihlichen behält Mel. zwar beil, faßt ihn aber tiefer, so daß er unter diesen die von Christen ohne bose Absicht, mit innerem Widerstande gegen das Böse begangenen und mit aufrichtiger Reue begleiteten Sünden versteht, unter jenen aber die vorsätzlich und wider das Gewissen begangenen (loc. 11). Außerdem erörtert Mel. noch in besondern Schriften und Briefen viele einzelne, besonders praktisch-sittliche Fragen 1) in fehr besonnener Beife.

In der wissenschaftlichen Erfassung ber ethischen Aufgabe bildet Mel. eine wesentliche Ergänzung Luthers, welcher nur die Thatsache des sittlichen Lebens der Wiedergeborenen als solche ins Auge faßte, ohne die Entsaltung derselben aus dem Innern des christlichen Gemüthes zu einer ethischen Wissenschaft zu gestalten. Mel. selbst hat die Aufgabe auch noch nicht durchgeführt, aber begonnen; und wenn man bei ihm manchmal einige Ueberschätzung des Aristoteles sindet, ohne daß man ihm dies zum Borwurf machen darf, so zeigt grade die Kräftigkeit, mit welcher er sich in seiner letzten Ethist von den hemmenden und fremdartigen Formen und Gedanken losringt und eine ganz neue, rein christliche Grundlage hinstellt, wie klar er seine Aufgabe erfaßt hat, deren Durchsührung in den bald folgenden Kämpsen der evangelischen Kirche liegen blieb; nur Chytraeus, Bictorin Strigel und Ric. Hemming verfolgten in noch schwachen Bersuchen den Melanchthonischen Weg. 2)

Calvins strenge Prädestinationslehre scheint zunächst für eine Sitztenlehre noch ungünstiger zu sein als Luthers Standpunkt; in Wirklichkeit aber hat die reformirte Kirche früher eine selbständige Ethik gestaltet als die lutherische. Der juridisch=verständige Grundcharakter der calvinischen

<sup>1)</sup> De conjugio; quaestiones aliquot ethicae, de juramentis etc. 1552; im Cerp. Ref. XVI, 453 ff. Consilia s. judicia theol. ed. Peselii, 1660.

<sup>9)</sup> J. C. E. Schwarz in Stub. u. Krit. 1858, 1.; Pelt, ebenb. 1848, 2.

Weltanschauung mußte eher als die mehr mustisch=gemüthstiefe lutherische zu einer scharfen Herausbildung der praktisch=religiösen Gedanken führen. In seiner Institutio (III, 6—10) giebt Calvin eine kurze, einfach biblische Darstellung der Grundlagen der driftlichen Sittlichkeit, die natürlich nur ben Prädestinirten auszuüben möglich, für sie aber auch, als ben zur Reinig= keit Berufenen, eine unbedingte Pflicht ist. Daß die Tugend uns nicht das Heil, die Gemeinschaft mit Gott wirklich erwirbt, sondern die noth= wendige Bekundung des schon durch die Gnade erlangten Heiles, das bleibende Band dieser durch die Gnade geknüpften Gemeinschaft sei, er= kennt Calvin sehr bestimmt an. Darin eben bestehe ber wesentliche Borzug der driftlichen Sittenlehre vor der philosophischen, daß jene viel tiefer greifende Beweggründe zum Guten kennt, die dankbare Liebe für die in der Erlösung geoffenbarten Liebe Gottes, die gläubige Liebe zu dem Erlöser, in welchem wir zugleich das vollkommene persönliche Urbild des heiligen Lebens haben. Aus dieser Liebe zu Gott in Christo fließt die Liebe zur Gerechtigkeit (im biblischen Sinne des Wortes) als die Grund= lage bes ganzen driftlichen Lebens. Das Wefen ber driftlichen Gerechtig= teit besteht aber in ber vollkommenen Selbstverleugnung, b. h. ber Berleugnung alles Eigenwillens und ber eigenen Bernunft Gott gegen= über, Hingebung an Gott und seinen Willen zum Eigenthum; fie zieht uns ab von der Liebe zur Welt, darf aber nicht in Selbstquälerei und falsche Askese ausarten. Der Mensch barf nicht burch willkürliche, nicht auf Gottes Wort ruhende Satzungen sich selbst ein Joch auflegen. Das sittliche Leben bekundet sich (nach Tit. 2, 12) in drei Haupttugenden: Nüchternheit, Gerechtigkeit, Frömmigkeit, zu ersterer (sobrietas), die sich auf das Subject selbst bezieht, gehören auch die Reuschheit, Mäßigkeit, Ertragung des Mangels, die zweite bezieht sich auf andere Menschen, und theilt Jedem bas Seine zu, die britte scheidet uns von der Unreinheit der Welt und verbindet uns mit Gott. — Im Allgemeinen zeigt Calvin, auch in seinen sonstigen zahlreichen moralischen Erörterungen, besonders in sei= nen exegetischen Schriften, eine ebenso ernste als besonnene sittliche Auffassung, und hält sich meist von unbiblischer Schroffheit fern. Der römischen Entsagungsheiligkeit stellt er ben Gebanken gegenüber, daß die Güter dieser Welt nicht bloß für das nothwendige Bedürfniß, sondern auch zur sitt= lichen Freude bestimmt seien; ihr Genuß sei nicht unterfagt, wohl aber solle er zu Gottes Ehre gereichen. Die von ihm geübte strenge Kirchenzucht war freilich der lüderlichen Welt ein Argerniß, aber sittlich vollkommen berechtigt. Seine unevangelische Ansicht von dem Rechte ber Todesstrafe gegen Retzer gehört weniger in bas Gebiet ber eigentlichen Sittenlehre als des bürgerlichen Rechtes.

In allem Wesentlichen ist die reformirte und lutherische Sittenlehre, auch der späteren Zeit, einig; aber es tritt allerdings auch ein durchgrei= fender Unterschied in der eigenthümlichen Färbung der im Befentlichen gleichen Gestalten hervor, den wir in seinen feineren Erscheinungen bier nicht verfolgen können; 1) es genügen einige Andentungen. Die lutherische Ethik trägt überwiegend anthropologisch-subjectiven Charakter, die reformirte einen theologisch=objectiven; jene geht von der innerlichen Lebens= quelle des wiedergeborenen Herzens aus, und bildet darum nur zögernd eine eigentliche Ethik aus, gewissermaßen als überflüssig; biefe geht von bem unbedingten Willen Gottes an den Menschen aus, und hat baber viel früher das Bedürfniß einer dem Bewußtsein gegenständlichen, wiffenschaftlichen Gestaltung bes sittlichen Gesetzes; jene trägt mehr paulinisch= freies, diese mehr alttestamentliches Gepräge; in der reformirten Rirche treten die Moralpredigten viel stärker hervor als in der lutherischen. Die lutherische Sittenlehre stellt, wie in der Christologie an Christo, die Berklärung des Menschlichen burch die inwohnende Gnade, die reformirte mehr die Verherrlichung Gottes an dem Erwählten und durch denselben dar. Bei beiden ist das Ziel der Sittlichkeit die Ehre Gottes, aber in der lutherischen Kirche mehr durch bas Zeugniß von der Heilserfahrung bes Erlösten, in der reformirten mehr durch den Beweis des willigen Geborsams unter bas Gefet; bort überwiegt mehr bie Bekundung bes Rindesverhältnisses, hier mehr bie bes Unterthanendienstes; bort größere Freiheit in der Selbstbestimmung des gläubigen Subjectes bis zur Gefahr bes Antinomismus, hier größere Strenge ber äußerlichen Zucht bis zur Gefahr puritanischen Rigorismus und pedantischer Außerlichkeit. Das sittliche Leben der luth. Kirche trägt, so zu sagen, lyrischen Charakter, das der reformirten praktisch-juridischen; jenes ergoß sich baher naturgemäß in ber höchsten Blüthe kirchlicher Liederdichtung, dieses krystallisirte zu scharf gezeichneter und regelmäßiger Kirchenzucht; bort überwiegt bas mystische Gemüthselement bes Einsseins mit Gott, hier überwiegt bie verstandes= mäßige Entgegensetzung Gottes und bes Menschen. Dort wird auch ethisch alles Natürliche verklärt und in den Dienst des Heiligen genommen, hier wird bagegen bas Geistige verklärt, indem es bas Natürliche von sich abweist. Die Sittlichkeit der luther. Kirche entwickelt sich mehr aus der Fille des Lebens zum Wiffen, die der reformirten mehr vom Wiffen zur Lebens= ulle, jene ist mehr unmittelbar, natürlich, bewußtlos, diese ist mehr ver= mittelt, berechnet, doctrinär; jene ist mehr nach innen gekehrt, diese mehr nach außen; jene ist mehr ein Erguß aus bem innigen und überschwäng=

<sup>1)</sup> Vergl. Schneckenburger, Vergleichenbe Darstellung bes luth. u. ref. Lehrbegriffs, 1855.

lichen Liebes = und Seligkeitsgefühl, diese mehr eine absichtsvolle That des ernsten, aber fühlen Willens, wie auch in der lutherischen Heilslehre mehr die allumfaffende Liebe Gottes ins Auge gefaßt wird, in der refor= mirten mehr der Willensentschluß Gottes; Maria und Martha sind das Borbild der beiderseitigen sittlichen Gestaltung. Der Lutherische thut die guten Werke, weil er seines Beils im Glauben gewiß ift, ber Reformirte thut sie, damit er seines Heilsglaubens und darum feiner Erwählung gewiß werde; die guten Werke sind ihm nothwendig zur Seligkeit, obgleich nicht als beren Ursache. Jener bedarf bes Gesetzes und seiner Zucht eigentlich nur, insofern er immer noch Sündliches an sich hat, welches in Bucht genom= men werben muß; biesem ist es auch eine wirkliche und nothwendige Norm für das wiedergeborene Herz als solches. Daher gilt dem Reformirten bas Evangelium wesentlich auch als Gesetz im alttestamentlichen Sinne, und das alttestamentliche Gesetz in buchstäblicher Fassung als noch voll= giltig, daher die strenge Sabbathfeier und das Berbot der Bilber. zehn Gebote stehen im lutherischen Katechismus vor dem Hauptstück vom Glauben, in den meiften reformirten hinter demfelben, und machen in dem französischen und englischen Gottesbienst einen wesentlichen Theil ber Liturgie aus. Diefer scheinbar geringfügige Umstand ift bedeutsam; nach der lutherischen Auffassung hat das Gesetz wesentlich erziehende Bedeutung zur wahren Freiheit der Kinder Gottes, die des äußerlichen Gesetzes nicht mehr bedarf; nach der reformirten ist es ein wesentlicher Theil des christlichen Glaubenslebens selbst, aber ein objectives, rein göttliches Element, von dem wiedergeborenen Subject noch unterschiedenes. Der Lutherische fürchtet sich mehr vor der Werkheiligkeit, der Reformirte mehr vor der Gefetlosigkeit; jener hat bas Gefet mehr als sein inneres perfönliches Eigenthum, diefer mehr als einen von dem eigenen subjectiven Wollen verschiedenen kategorischen Imperativ. Jenem stehen Moses und Christus scharf einander gegenüber, diesem sind sie aufs engste mit einander verbunden. Dem Lutherischen ist Christus in ethischer Beziehung mehr ber geliebte Beiland, bem zu Liebe und in beffen Gemeinschaft er gottfelig wandelt, dem Reformirten ist er mehr das sittliche Borbild, an dem er fort und fort lernet und dem er nachahmet. Die lutherische Ethik erscheint baher überwiegend als Tugend = und Güterlehre, die reformirte als Gesetzeslehre. Der lutherische Christ faßt bas Gute weseutlich als bas sittlich Schöne, hat darum auch Sinn und Liebe für das Schöne überhaupt, gestaltet eine Runst und macht diese selbst jur sittlichen Aufgabe; ber reformirte faßt bas Gute wesentlich als bas Rechte, hat barum keinen Sinn und keine Liebe für die Runft als ein Sittliches, umsomehr aber für alle Rechtsgestaltung in ber Rirche und ber sittlichen Gefellschaft; jenem

ist die höchste Tugend die Glaubensliebe, diesem die Gerechtigkeit. Das lutherische sittliche Bewußtsein faßt das höchste Gut mehr als ein aus Gnaden unmittelbar gespendetes, und bas sittliche Leben aus sich ausstrahlendes, das reformirte macht das sittliche Leben zu einem wesentlichen Factor in dem Erringen des höchsten Gutes. Auf dem ethischen Gebiete ist also der Gegensatz der lutherischen Lehre gegen die römische schärfer als der der reformirten; daher bildete auch die reformirte, nicht aber die lutherische Kirche, eine theofratische Gestalt der Kirche heraus und legte überhaupt einen viel größeren Nachbruck auf die Rechts- und Machtgestaltung ber rein sittlichen Gemeinschaft ber Kirche im Gegensatz zum Staate und als bestimmender Macht für und über benfelben, während die subjective Innerlichkeit der Lutherischen für solche Gestaltung wenig Interesse zeigte. Dies alles sind Unterschiede, die zwar einen durchgehenden ethischen Gegensatz beiber Lehren bekunden, aber eben auch nur zwei einander entsprechende, vielfach ergänzende, nicht aber ausschließende Seiten besselben einigen evangelischen Bewußtseins ausmachen.

Die wirkliche theologische Ethik der evangelischen Kirche wurde als besondere Wiffenschaft zuerst von dem gelehrten Reformirten Danaeus (Daneau, + 1596) in feiner Ethica christiana (1577. 79. 88. 1601) ausgeführt, 1) in streng calvinischem Sinne, mit vielfacher Benützung Augustins, des Aristoteles und der Scholastiker, gegen die beiden lettern aber oft scharf ankämpfend, gelehrt und gedankenvoll, obwohl noch etwas ungereift. Er fucht besonders den scheinbaren Widerspruch der Prädestinationslehre mit den Forderungen des sittlichen Bewußtseins zu lösen, ist aber darin nicht sehr glücklich; die besondere Pflichtenlehre schließt er an die zehn Gebote an; in Beziehung auf Kirchenzucht forbert er außerste Strenge, für die Reger die Todesstrafe. (An biese Cthit schließt sich seine Politics christ. 1596-1606 an). Den Gegensatz, ben Danaus zwischen ber driftlis chen Ethik und der auf Aristoteles ruhenden philosophischen macht, wies Redermann (+ 1609 in Beibelberg) zurud, und betrachtete bie Ethit wefentlich als eine philosophische Wissenschaft, und Aristoteles als ihre rechte Grundlage 2); während der streng puritanische Amesius (in Holland, † 1634) jene Unterscheidung einer rein driftlichen Ethik wieder sehr entschieden hervorhebt, und diese neben die Dogmatik stellt. 8) (Die Unterscheidung der Moral und Dogmatik als der zwei Bestandtheile des christs lichen Lehrsuftems ift schon bei bem reformirten Polanus in Basel, 4)

<sup>1)</sup> Für die Gesch. der ältern resormirten Moral s. bes. Schweizer in den Stub. u. Krit., 1850, 1. 2. 3. — 2) Systema ethicae, in d. Opp. 1614.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Medulla theologiae, 1630, 11. oft, ein turzes Schrbuch; de conscientia es ej. jure vel casibus, 1630, 11. später, casustisch. — <sup>6</sup>) Syntagma theol. 1610.

seitbem gewöhnlich). Walaeus (in Holland, + 1639), suchte in seinem Compendium der Aristotelischen Ethik (1620) lettere in driftlichem Sinne zu berichtigen. Wichtiger scheint trot seiner mehr populären Darftellung das eigenthümlich behandelte Werk des den strengen Calvinismus milbern= den Ampraud (Ampraldus, in Saumur, † 1664) zu sein. 1) Er gliedert die Moral geschichtlich in die Moral der reinen, unverdorbenen Natur, die des Heidenthums, des Judenthums und des Christenthums; der erste Theil enthält die allgemeine, philosophische Betrachtung. Die geschichtliche Behandlung gestattet gerechte Würdigung auch ber heidnischen Moral, ohne die driftliche mit ihr zu vermischen. — Casuistisch wurde die reformirte Moral behandelt von dem puritanischen Perkins in Cambridge (1611), dem schon erwähnten Amesius, und dem deutschen Alstedius, (1621. 1630), ber den Stoff nach den Hauptstücken des Ratechismus ordnet. Auch Forbefius a Corfe († 1648) behandelte seine gelehrte, aber ganz praktisch gehaltene, als spezielle Pflichtenlehre dargestellte Moraltheologie nach der Reihenfolge der zehn Gebote. 2) In volksthümlich erbaulicher Beise wurde die Sittenlehre bearbeitet von La Placette, Bictet, Basnage und bem Engländer Rich. Barter. Die wissenschaftliche, rein theologische Gestalt der reformirten Moral wurde im 18. Jahrh. noch fortgeführt von Hoornbeck (1663), Petrus von Mastricht (1699), der dem Amesius folgt, Heibegger (1711), Lampe (1727) u. A. In der Mitte des Jahrhunderts tritt die streng calvinische Moral mehr zurück, und der Einfluß der Bolff'schen Philosophie leitet das Berblassen des confessionellen Gegen= fates in der Moral ein.

In der lutherischen Kirche kam es zunächst über die schon erwähnten Weiterführungen der philosophischen Sthit Melanchthons und einen wenigstens nicht rein theologischen Bersuch des der Schule Melanchthons augeshörigen Hamburgers v. Eißen 3) nicht hinaus; die in dogmatische Streistigkeiten sich verwickelnde Theologie hatte meist wenig Sinn für wissensschaftliche Gestaltung des Sthischen, behandelte die wichtigsten allgemeineren Gedanken desselben nur kurz innerhalb der Dogmatik, bei der Lehre vom freien Willen, von der Sünde, dem Gesetz, der Heiligung, und überließ die genauere Durchführung mehr den für die christliche Erbauung des Volkes wirkenden, sich zum Theil an die Mystiker annähernden, praktischen Schriftsstellern, unter denen hierin besonders zwei hervorragen. Joh. Bal. Ans dreae in Würtemberg († 1654), ein durchaus auf das praktische Christens

<sup>1)</sup> La Moral chrostienne, 1652 ff. 6 t.; ich habe das in Deutschland seltene Buch nicht erlangen können; s. Stänblin, IV, 404 ff.; Schröck, K. G. seit ber Ref. V, 340 ff.; Schweizer a. a. D. 1, 63. — 2) Opp. Amst. 1703.

<sup>3)</sup> Bergl. Belt in b. Stub. u. Rrit. 1848, 2.

thum gerichteter, sittlich ernster Geist von leichtem mustischen Anflug, von hoher wissenschaftlicher Bildung und scharfer Menschenkenntniß. Bon ber calvinischen Kirchenzucht in Genf mächtig ergriffen, richtete er sein unermübliches Streben auf durchgreifende sittliche Zucht auch in der deutschen Rirche, fand aber eine wenig empfängliche Zeit und viel Enttauschung seiner bisweilen etwas idealistischen Hoffnungen. Seine zahlreichen moralischen Schriften, oft in bichterische, besonders allegorische Formen gekleidet, bisweilen sathrisch, aber im Scherz ben tiefsten, oft wehmüthigen Ernst verbergend, richten sich immer auf bestimmte einzelne Gegenstände, geben kein zusammenhängendes Ganze. Im Glauben der Kirche stehend, strafte er doch zürnend die unfruchtbare, in Spitfindigkeiten sich gefallende dogma= tische Streitsucht, und wies auf bas Eine, was Noth thut, wobei er freilich bisweilen das wissenschaftliche Recht auf klare Erkenntniß des Glaubensinhalts und die Bedeutung der Lehrunterschiede der Kirchen zu gering anschlug, und in der Sehnsucht nach einer sittlichen Reform der Kirche die Wichtigkeit der reinen Lehre zu wenig beachtete und manche Gegner derselben zu harmlos pries. — Der andere ist der ihm geistig verwandte und ihn hoch verehrende Joh. Arndt, († 1621), welcher, ein evangelischer Thomas a Rempis, evangelische Glaubenstreue mit mystischer Innigkeit und praktischem Sittlichkeitseifer verband, und eine tiefgreifende wohlthätige Einwirkung auf das evangelische Bolk gehabt hat. Seine "Bier Bücher vom wahren Christenthum," (zuerst 1605—10), außer ber "Nachfolge Christi" das verbreitetste deutsche Erbauungsbuch, trägt allerdings bisweilen die mustische Färbung etwas stark auf, darin an Tauler und die deutsche Theologie sich anlehnend, und schwächt die Bedeutung der objectiven Heilsmittel vielfach ab, und legt ben Hauptton auf die mystische unmittelbare Bereinigung der Seele mit Gott, aber war boch eine so wesentliche und heilsame Ergänzung zu bem etwas einseitig auf bas Theoretische gerichteten theologischen Zeitgeiste, erwedte so mächtig ben vielfach erschlafften sittlichen Sinn, daß er in ber Geschichte ber Sittlichkeit und ber praktischen Sittenlehre immer eine hervorragene Stellung einnehmen wirb.

Einen an sich unbedeutenden, aber anregenden Bersuch einer rein theologischen, von der Dogmatik getrennten Moral machte Georg Calixt in Helmstädt, dessen Epitome theologiae moralis, (p. I. 1634; 1662) nur ein kurzer, unvollständiger, eigentlich nur eine Einleitung gebender Entwurf ist, (vom Zweck der theologischen Moral, von den Principien der Handlungen eines Wiedergeborenen, und von den Gesetzen). Die Moral will den Weg zur Seligkeit, das Thun des schon geistlich wiedergeborenen Christen beschreiben; die Bekehrung selbst wird nur vorausgesetzt. Die Grundlage auch der christlichen Sittlichkeit sind die zehn Gebote, die eine geoffenbarte Biederherstellung des ursprünglichen Naturgesetzes sind; der Unterschied der christlichen Sittenlehre von der alttestamentlichen tritt aber zu wenig hervor. In Calixt's Fußtapfen gingen weiter: I. Conr. Dürr in Altdorf, der zuerst eine ziemlich vollständige und gelehrte Moral gab; 1) er unterscheidet Tugenden gegen Gott, gegen Andere und gegen und selbst; in Beziehung auf Schauspiele, Scherz u. dgl. zeigt er weniger schrosse Strenge als die reformirten Ethiker; und dieser Unterschied der Aussachme der Bietisten. Ferner Gebh. Th. Meier in Helmstädt, dessen gelehrte und gründliche Einleitung in die Moral 2) zuerst die wissenschaftlichen Borbedingungen dieser Wissenschaft mit tritischem Scharssinne untersucht. (H. Nixner, in fürzerer Darstellung, 1690). Aristoteles ist auch in diesen theoslogischen Moralschriften benützt, ohne aber den theologischen Charatter derselben irgendwie zu beeinträchtigen.

Häufiger als in sustematischer Gestalt wurde die Ethik der lutherischen Rirche als Casuistik behandelt, die sich bis ins 18. Jahrh. hineinzieht, und eigentlich nur eine Stoffsammlung für eine spätere wissenschaftliche Zu= fammenfassung ist. Durch die Casuistik der römischen Kirche veranlaßt, tritt die evangelische in ausdrücklichen Gegensatz zu ihr, bewegt sich, auf dem Grunde der heil. Schrift und der geistlichen Erfahrung, in größerer Sicherheit und Einfachheit, und hält die Mitte zwischen der sophistischen Laxheit der jesuitischen und der schroffen Strenge der calvinistischen Auf-Manche dieser Werke enthalten auch viele dogmatische Fragen und ihre Entscheidungen. Die Anordnung schließt sich meist an die Ordnung des Katechismus an; die Antwort wird auf Grund der heil. Schrift gegeben, nächstbem burch die Urtheile der Kirchenväter und späteren Schrifts steller, besonders auch Luthers und der anderen Reformatoren gestütt. Das erste solche Werk ist von Balduin in Wittenberg,3) welches eine große Verbreitung gewann. Es behandelt hauptsächlich die casus conscientiae, d. h. solche sittliche Fragen, bei benen das einfache Gewissen nicht sofort und sicher entscheiden, sondern in Zweifel gerathen kann, die also nur durch sorgfältige Erwägung auf Grund des Wortes Gottes entschieden werden können. Er ordnet diese Fälle nach den sittlichen Db= jecten: Gott, Engel, dem Subject selbst, und andern Menschen. (L. Dunte in Reval gab 1006 Entscheidungen über Gewissensfragen moralischer und

<sup>1)</sup> Enchiridion theol. mor. 1662; später als Compend. 1675. 1698 Q.; u. a. Schr.

<sup>2)</sup> Introd. in univ. theol. mor. studium, 1671. Als Anfang einer Aussührung der Moral selbst: Disputt. theol. 1679.

<sup>5)</sup> Tractatus luculentus etc. 1628. 35 u. später.

bogmatischer Art, 1643). Dlearius in Leipzig, der schon frither die Moral in Tabellen dargestellt hatte, erörterte gründlich und mit einer bis ins Rleinliche gehenden Genauigkeit in der Unterscheidung der Berhältnisse bie Aufgabe und das Wefen der Casuistik, aber ohne fie selbst auszuführen; 1) ausgeführt wurde sie von Dannhauer, 2) G. König, 3) besonders umständlich aber von I. Andr. Osiander, 4) der auch fast die ganze Dogmatik mit hereinzieht; die moralischen Fälle werden nach dem Dekalog geordnet; bei dem sechsten Gebot z. B. wird die Frage aufgeworfen, ob es in höchfter Noth erlaubt sei, Menschenfleisch zu effen? — und gegen die Jesuiten verneint (II, p. 1367). Vorzugsweise auf sittliche Selbstprüfung berechnet ist Mengering's (Superint. in Halle) Scrutinium conscientiae catecheticum d. i. Sündenrüge und Gewissensforschung u. s. w., (3. Aufl. 1686, D.), nach dem Dekalog in umständlich genauer Gliederung, sittlich ernst und umsichtig, aber auch mit einigen Sonderbarkeiten (z. B. S. 752, vom Tabackrauchen, damals Tabaktrinken genannt). Nur einem Theile nach hierher gehört das umfangreiche Werk: "Consilia theologica Witebergensia, d. i. Wittenbergs geistliche Rathschläge u. s. w." (Frankf. a. M. 1664), welches in einem gewaltigen Folianten Urtheile Luthers und seiner Collegen und Gutachten ber Wittenberger Facultät über Lehrpunkte, sittliche und kirchenrechtliche Fragen (auch Chesachen) enthält. Ahnlich ist bas Opus novum quaestionum Practico-Theologicum, (Frantf. 1667, fol.) welches, nach den gewöhnlichen Locis geordnet, 1667 Fragen behanbelt; — und Debekenn, Thesaurus consiliorum theol. et jurid. (1623; verbessert durch Joh. E. Gerhard, (Jena, 1671. 4 fol.); auch die früher schon erwähnten consilia Melanchthons gehören in dieses Gebiet der rechtlich-moralischen Casuistik).

Auch die theologischen "Bedenken" des 18. Jahrh. gehören in diese casnistische Sittenlehre. Unter diesen nehmen die Spenerschen eine eigensthümliche und bedeutsame Stelle ein, und machen, nebst seinen übrigen in das ethische Gebiet fallenden Schriften, einen Wendepunkt der Entwickelung des evangelischen sittlichen Bewußtseins. Ihre Bedeutung ruht weniger in den einzelnen Urtheilen als in den eigenthümlichen Grundgedanken. Spener, an Thomas a Rempis, Andrea und Arndt, zum Theil selbst an Tauler sich anschließend, und auf dem vor jenen betretenen Wege einer sittlichen Besserung der evangelischen Kirche rastlos fortschreitend, hat durch den von ihm ausgehenden Pietismus eine tiefgehende, wohlthätige Be-

<sup>1)</sup> Introductio brevis in theol. casuisticam, 1694.

<sup>2)</sup> Liber conscientiae, 2 ed. 1679, 2 t. u. theologia casualis. 1706.

<sup>3)</sup> Casus consc., Altborf, 1676. Q. — 4) Theol. casualis 1680, 6 t. Q.

wegung in dem sittlichen Leben und den sittlichen Ansfassungen der edangelischen Kirche hervorgebracht; freilich nicht, ohne in einseitiger Hervorschebung des Praktischen die Wissenschaft selbst etwas geringschähig zu beshandeln, und nicht ohne Überschähung bestimmter äußerlicher Formen der frommen Sittlichkeit und ohne ängstliche Beschränkung der rechtmäßigen Freiheit eines wiedergeborenen Christen. Speners Pia desideria 1) richten sich wesentlich auf Berbesserung des kirchlichen Lebens, auf stärkere Hervortebung der Heiligung in der geistlichen Wirksamkeit der Kirche, auf die Heranziehung der Gemeinde zur sirchlichen Selbstthätigkeit, auf erdauslichere Weise des theologischen Lehrvortrages und gegen den Mißbrauch der Lehre von der Rechtsertigung aus dem Glauben. Seine eigentliche Behandlung des Sittlichen, aber nur in Hervortebung einzelner Fälle, besonders des innerlichen Lebens, sindet sich in den "Theologischen Bedenken, "2) die einen weitgreisenden und für die Kirche heilsamen Einsluß ausgesibt haben.

Spener machte mit ber geiftlichen Wiebergeburt für bas sittliche Leben mehr Ernst als die einseitig auf das theoretische Glauben sich richtende Orthodoxie. Der Mensch des heil. Geistes hat nichts gemein mit der fündlichen Welt und ihrer Luft; sein Gesammtleben fließt aus der neuen, schlechthin heiligen Quelle; weltliche Lust ist ihm etwas Fremdartiges, darum zu Meidendes.. Die pietistische Moral unterschied sich zunächst kenntlich durch eine besondere Strenge in Beziehung auf das Gebiet des Erlaubten, indem sie viele weltliche Genüsse, die in der evangelisch=lutherischen Rirche bisher, allerdings allzu harmlos, als Abiaphora, als an sich nicht unerlaubt galten, für schlechthin unstatthaft erklärte, besonders Tanzen, Kartenspiel, Schauspiel, Gastereien, Kleiderpracht und viele andere weltliche Genüsse, Spiele und Bergnügungen; sie leugnet die sittlichen "Mitteldinge" überhaupt; alles was nicht zur Ehre Gottes geschehe und aus bem Glauben komme, sei Sünde; jene Bergnügungen aber können nicht in frommer Gemuthestimmung, aus bem Glauben und zur Ehre Gottes geschehen. Dies ift aber nur eine äußerliche Bekundung eines tiefergehenden Gegensates gegen die bisher gewöhnliche Auffassung der lutherischen Kirche. Der hohe evangelische Gedanke von der evangelischen Freiheit und von der Recht= fertigung aus dem Glauben allein hatte allerdings in der Zeit des erschlaffenden Geistes vielfach auf Abwege geführt, und den sittlichen Ernst der Heiligung oft zurücktreten laffen hinter die bloße formale Rechtgläubig=

<sup>1)</sup> Ober herzliches Berlangen nach gottgefälliger Befferung ber wahren evang. Kirche; zuerft 1675, als Borr. zu Arnbt's Postille, später selbständig, oft gebruckt.

<sup>2) 1700, 1712, 4</sup> B.; Lette theol. Bebenken, 1711, 3 B.; Consilia et judicia theol. 1709, 3 B.; Außerdem mehrere Neinere Schriften.

keit, und auch dem strengen Ernst der reformirten Kirchenzucht gegenüber bisweilen allzufreisinnig auf die Gestalten des sittlichen Lebens hinblicen laffen und das Gebiet der sittlich gleichgiltigen Dinge ungebührlich erweitert. Es hatte sich ber Sat Geltung verschafft: was nicht in ber Schrift verboten ist, das ist erlaubt. Es war eine Gegenwirtung eines wahrhaft driftlichen Gewissens, was den Pietismus diese etwas leichtfertige Auffassung verwerfen ließ, und jedenfalls war sein entgegengesetter Gebanke wohl berechtiget: Nichts ift im Leben eines Wiedergeborenen gleichgiltig, sondern Alles ohne Ausnahme muß mit dem neuen, geiftlichen Lebensprincip in lebendiger Beziehung stehen, und was eine wahrhafte Anknupfung an dasselbe nicht zuläßt, das ist nicht gleichgiltig, sondern unchristlich. Der Bietismus mochte in der Anwendung dieses Gedankens vielfach fehlgreifen, vieser selbst hatte der einseitigen Orthodoxie gegenüber sein gutes Recht. Es war ferner ber bogmatisch zwar anerkannte, aber ethisch nicht hinreichend betonte Gebanke, daß der Glaube ohne die Werke todt sei, den Spener wieder in den praktischen Borbergrund stellte; auf ben rechten Glauben folgt nicht erft, sich anschließend, die Beiligung der Gefinnung und des Lebens, sondern ist in jenem unmittelbar schon mit enthalten; es find nicht zwei geistliche Lebensströmungen, sondern eine; die sittliche, durch ben Glauben gerechtfertigte Persönlichkeit selbst buldet kein Auseinanderfallen des Glaubens und des Ethischen; alles religiöse Leben ist unmittelbar und nothwendig zugleich ein sittliches, hat dieses nicht bloß als ein zweites, nachfolgendes neben sich. Der entartenden Orthodoxie war die Religion zu sehr etwas nur Objectives geworden, von welchem das religiöse Sub= ject nur erfaßt, bewegt, aber nicht völlig durchdrungen wurde; der Pietis= mus zog sie und ihr göttliches Geistprincip wieder ganzlich in das drift= liche Subject hinein, um das umgewandelte nun eine neue vom Geist zeugende objective Sittlichkeit schaffen zu lassen. Das driftliche Gewissen wird durch den Pietismus geschärft und kräftiger wirksam gemacht; die bisheris gen in der lutherischen Kirche geltenden Auffassungen erscheinen ihm nicht als rein gewissenhaft, weil da viele Handlungsweisen seien, die nicht aus bem driftlichen Gewissen flossen, mit ihm nicht zusammenhingen.

Die Sittlichkeit des Pietismus ist keineswegs eine überwiegend nach außen thätige, schaffende, ist noch sehr verschieden von der neueren Thätigekeit der inneren Mission, — sondern überwiegend innerlich, auf die sittlich frommen Gemüthszustände des Subjects einseitig gerichtet, nach außen aber sich mehr abweisend, verneinend, interesselos verhaltend; der besonders bei Speners Schülern immer stärker hervortretende asketische Zug ging selbst dis zu einer deutlichen Bevorzugung der Ehelosigkeit vor der Ehe und dis zu einer an Tertullian erinnernde Schen vor Staatsämtern

nnd bis zur Verweigerung des Kriegsdienstes. Wenn die orthodoxen Gegener des Pietismus demselben eine unevangelische Werkeiligkeit, eine Hinseneigung zu mönchischem Wesen u. dgl. zum Vorwurf machten, so haben sie zwar darin ihm Unrecht gethan und haben die geschichtlich berechtigte Bewegung vergeblich zu bekämpsen gesucht, aber sie haben allerdings an dem Bekämpsten trot aller feindseligen Übertreibungen doch auch die bestenklichen Einseitigkeiten besser gesehen als die eigenen, d) und nicht durch den Pietismus ausschließlich, sondern auch durch den von ihm aufgeregten Gegenkampf ist das religiössssittliche Bewußtsein der Kirche weiter geförsdert worden.

Die der strengeren Wissenschaft wenig geneigte pietistische Richtung hat in ihrer Reinheit keine bedeutenden ethischen Werke erzeugt; am besteutendsten sind noch: Breithaupt, theologia moralis (1732 D.; dritter Th. der Institt. theol.; 1716 ff.), und die moralischen Theile von Ivach. Lange's oeconomia salutis (1728). Wirkungsvoller aber waren deren kirchlich volksthümliche Schriften.

## §. 38.

Die Sittensehre der römisch = katholischen Kirche nach der Reformation wurde überwiegend als eine immer reicher und Kleinlicher werdende Casuistik behandelt. Die höchste Entwickelung der= selben und zugleich bie höchste Entartung dristlicher Sittenlehre, auch dem sittlichen Inhalte nach, zeigte sich in der oft ins Pelagianische streifenden Sittenlehre ber Jesuiten. An die Stelle der unbedingten Geltung der sittlichen Idee tritt hier vielfach die äußerliche Zweckmäßigkeit in Beziehung auf das Wohl der objectiven Kirche als den höchsten Zweck, an die Stelle ber festen Auctorität der heil. Schrift und der altfirchlichen Überlieferung die Auctorität einzelner Lehrer, an die Stelle der sittlichen Überzeugung die Probabilität, an die Stelle sittlicher Lauterkeit die sophistische Deutung des sittlichen Gesetzes nach dem jedesmaligen zufälligen Vortheil der Kirche und des Einzelnen und die Lüge der reservationes mentales, an die Stelle des sittlichen Gewissens die verständige und schlaue Berechnung; das Wesen des Sittlichen wird ganz zweifelhaft, und die praktische Anwendung ber sittlichen Grundsätze zu leichtfertigem Spiel.

Auf den ersten Blick auffallend ist die ungemeine Fruchtbarkeit der römischen Theologie des 16. und 17. Jahrh. an ethischen Schriften, gegen

<sup>1)</sup> Walch, Einl. in die Religionsstreit. d. evang.-luth. Kirche. Bb. 1. 2. 4. 5.

welche die der evangelischen Kirche, besonders der lutherischen, ungemein zurücksteht. Der Gegensatz gegen das Glaubensprincip der evangelischen Kirche veranlaßte die römische zu besonderer Hervorbildung der praktischen Seite, wie ja in dem Jesuitenorden eine bisher in der römischen Kirche unbekannte Thatkraft auftritt, und eben dieser Orden wurde der Hauptsträger der römischen Moral.

Die strengere wissenschaftliche Gestaltung der Ethik hielt sich im MIgemeinen streng in dem scholastisch-aristotelischen Gleise. Franz Piccolomini, ein geseierter Aristoteliker in Italien († 1604), gab eine umfassende
und weitläusige Moralphilosophie, 1) die, auf Aristoteles und Plato ruhend,
es zu keiner Selbständigkeit und zu keiner Auseinandersetzung mit dem
christlichen Bewußtsein bringt.

Der seinem ganzen Wesen nach auf die That, auf den Bertheidigungskampf für die römische Kirche sich richtende Jesuitenorden war durch diese seine Grundidee auf die besondere Ausbildung der Moral hingewiesen, und zwar auf eine Moral, deren höchstes Ziel die Ehre Gottes durch die Verherrlichung der sichtbaren Kirche ist. Die meisten jesuitischen Darstellungen der Ethik behandeln überwiegend die nur in mehr oder weniger gegliederte Ordnung gruppirte Einzelfälle, während die nicht so häusige systematische Gestalt durchweg an die Scholastik sich anschließt.

Balb nach ber Reformation traten die Jesuiten mit ethischen Werken auf, von denen wir nur die wichtigeren nennen: die Spanier Franc. To-letus, (Cardinal, † 1596, Summa casuum consc., oft gedruck), Azorio, (Institt. morales, 1600, 3 t., 1625. 2 t.), Basquez, (Opusc. mor. 1617), Henriquez, (Summa 1613. fol.), Thomas Sanchez, dessen gelehrtes Werk de matrimonio, hochangesehen, in Ersindung und Besprechung unsauberer Fragen die Gränzen des Moralischen weit überschreitet, und der in seiner weitgreisenden Prodabilitätslehre die Grundlagen dessen tief erschütterte; (von ihm serner: Opus morale, s. Summa casuum, Col. 1614. 2 t.; Consilia, s. opuscula mor. Lugd. 1635, 2 fol.); Franc. Suarez, in zahlreichen, sehr scharssinnigen Schriften, Alph. Robriguez, (Exercitium persectionis etc, 1641 und oft), Antonio de Escobar, einer der bedeutsamsten und angesehensten Casuistiker, (Liber theol. moral. etc. Lugd., 1646 und sehr oft; Universae theol. moral. problemata, Lugd. 1663 sq. 7 fol.), Gonzalez, (fundamentum theol. moralis, 1694, Q.),

<sup>1)</sup> Universa philosophia de moribus, Venet. 1583. fol. Frkf. 1595, 1627.

Perrault, Morale des Jes. 1667, 3 t.; Ellenborf, die Moral u. Politik der Jesuiten, 1840, — nicht hinreichend wissenschaftlich verarbeitet. (Crome) Pragm. Gesch. d. Mönchsorden, 1770, Bb. 9 u. 10.

<sup>5)</sup> Genuae, 1592; Antv. 1614, 3 fol.; Norimb. 1706.

die Italiener: Tamburini, Filliucei, (moral. quaest., 1622, 2 fol.), die Franzosen: Bauny, Raynauld, die Deutschen: Layman, (theol. mor. 1625, 30 und sehr oft), Busembaum in Münster, dessen Medulla casuum consc. seit 1645 über 50 Auslagen erlebt hat, 1) ein geschicktes, klares, gedrängtes Handbuch in einigermaßen systematischer Ordnung, in dem Orden fast überall maßgebend, obgleich vielsach angesochten, selbst von den Päpsten, und in einigen Ländern verboten; — die Niederländer: Leonh. Leß, (in mehreren Werken) und Besser (de concientia, 1638, Q.).

Der eigenthümliche Charafter ber jesuitischen Moral ruht auf bem Zweck des Ordens überhaupt: Rettung der durch die Reformation in ihren Grundsesten erschütterten Kirche als der Brant Christi, und darum Rettung der Ehre Gottes in der dringenosten Gefahr. In einem Kampfe auf Leben und Tod ist man nicht bebenklich in der Wahl der Mittel, und in jedem Kriege gilt bei vielfachen Berletzungen des gewöhnlichen Rechtes ber Satz: ber Zweck heiliget bas Mittel. Rettung ber römischen Kirche um jeden Preis ist die Aufgabe, und sollte felbst ein Bund gemacht werden mit den finsteren Mächten der sündlichen Welt, mit den Leidenschaften und fündlichen Neigungen ber ungeheiligten Menge. Der eine ausschließ= lich ins Auge gefaßte Zweck läßt bie geordnete Gesammtheit der sittlichen Zwede zu bloßen Mitteln herabsetzen, und bie sittlich beschränkte Auffassung jenes einen Zweckes führt von selbst zu sittlich unstatthaften Mit= Richt die wirkliche, fichtbare Kirche wird an der Idee der wahren Rirche gemessen, sondern an jener werden alle sittliche Been gemessen. Die Jesuiten waren sich bewußt, eine wesentlich neue Erscheinung bes kirchlichen Lebens zu sein, auf rein menschlicher Erfindung und Thatkraft zu ruhen; es darf daher nicht befremden, wenn in ihrer Moral die mensch= liche Erfindung und die menschliche Auctorität in den Bordergrund tritt. Die ausgesprochene Meinung eines Kirchenlehrers begründet eine recht= mäßige sittliche Entscheibung. Die ewigen und objectiven Grundlagen des Sittlichen werden mit der subjectiven Auffaffung einzelner hervorra= gender Personen vertauscht. Die baburch sich ergebenden Bibersprüche machen das einzelne Subject um so ungebundener, weisen es auf die eigene beliebige Entscheidung an. Dazu kommt die Disciplin; der geforderte un= bedingte Gehorsam gegen die Befehle der Oberen ersetzt das persönliche Gewissen und durchschneibet bessen Kraft; es wird zur Orbenspflicht, kein persönliches Gewissen zu haben, sondern das eigene sittliche Bewußtsein unbedingt und blind dem allgemeinen Ordensgewissen zu unterwerfen; ein Gesammtgewissen ist aber meist ein schlechtes, und am schlechtesten, wenn

<sup>1)</sup> Ausstührlicher bearbeitet v. La Eroix, 1710, 9 t. Col. 1729, 2 fol. u. öfter.

von einem einzigen Subject vertreten wird; da deckt sich dieses durch die Sesammtheit und diese durch jenes. Der Jesuit gewöhnt sich so von Aufaug an, der Auctorität eines hervorragenden Mannes blindlings zu folgen, und der Probabilismus ist in seiner sittlichen Weltanschauung das sich von selbst Ergebende.

Das also ist das Charakterzeichen jesuitischer Moral, daß sie an die Stelle des ewigen objectiven Grundes und Maßstades des Sittlichen das subjective Meinen, an die Stelle eines unbedingten, ewigen Zwedes einen nur bedingungsweise geltenden setzt, die Vertheidigung der wirklichen, sicht daren Kirche gegen alle Ansechtungen, an die Stelle des sittlichen Gewissens die Verechnung der jedesmaligen Zwedmäßigkeit behufs jenes als höchsten geltenden Zwedes, daß sie das an sich und schlechthin Geltende durch weitgreisendes Individualisiren zu verwirklichen sucht, damit aber dasselbe an das individuelle Subject wegwirft.

Wenn die Jesuitenmoral als lar, als allzunachgiebig gegen weltliche, fündliche Neigungen und Leidenschaften erscheint, so ist dies nur die eine Seite. Ordensbrüdern, deren erfte Regel bas vollkommene Berzichten auf eigenen Willen und eigne Meinung und Entscheidung, ber unbedingte Gehorsam gegen jeden Befehl der Oberen ift, die thatsächlich in der Mission die großartigsten Thaten vollbracht, und heldenmitthige Märtyrer zahlreich unter sich zählen, scheint eine bloß weltlich-lare Doral im gewöhnlichen Sinne sehr wenig zu entsprechen. Jene Larheit nach einer Gette hin ruht burchaus nicht auf blogem Weltsinne, auf Wohlgefallen an ber Weltluft, sondern folgt einerseits von selbst ebenso wie jeue Schroffheit aus der subjectiv=willkürlichen Boraussetzung des ganzen Ordens, ans bem Mangel einer objectiven, festen Grundlage, und ruht andrerseits burchaus auf Berechnung, ist selbst kluges Mittel zum Zwed, soll, besonders gegenüber den Großen und Mächtigen der Erde, - was unter Umftanben auch die Bolksmassen sein können, — Liebe zu der Kirche, der milben, freundlichen, nachgiebigen Mutter erweden; und biese Zugeständnisse an Die Welt traten ben strengeren sittlichen Auffassungen ber evangelischen Rirche, besonders ber zum Theil schroffen Rirchenzucht ber reformirten gegenüber; ber Gegensat war lodenb.

Das von den Jesuiten im Interesse der Kirchenherrschaft eifrig versfolgte Ziel, die seelsorgerischen Bäter und Gewissensräthe besonders bei den hervorragenden Männern und Frauen zu sein, erforderte einerseits, daß die Jesuiten selbst die möglichst hohe Auctorität in der Moral würsden, — und darum mußten sie die litterarischen Stimmführer derselben werden, — und andrerseits, daß diese Moral zu jenem Zweck geeignet gestaltet würde, sich nicht unangenehm und unbequem mache, sondern mög-

Uchst elastisch ben verschiedensten Bedürfniffen angepaßt werden könne, als "ein goldenes Netz, um Seelen zu fangen, "wie die Jesuiten ihre Ge= schmeidigkeit selbst nannten. Je feiner und verschlungener bas Geaber der casuistischen Moral wurde, um so unentbehrlicher wurden die kunst= verständigen Gewissensräthe, ober richtiger Gewissensadvokaten; je mehr Steige und hinterpforten sie in Gewissensverlegenheiten anzugeben muß= ten, um so schätzbarer und einflugreicher wurden sie. Dies erklärt die Ausbehnung und die Beschaffenheit der Jesuitenmoral. Die Gewöhnung an die schlüpfrigen, abschissigen Wege und das Wohlgefallen an der Pfiffigkeit der sophistischen Beweisführungen für sittlich auffallende Behauptungen führte von selbst unvermerkt weiter bergab. "Accomobation" war bas Zauberwort, welches eine überraschend reiche Welt von Sitten= regeln eröffnete. Die Beichte bei ben Jesuiten war die am wenigsten beschwerlich fallende, und nirgends war für die zu Gewinnenden so leicht die Absolution zu erlangen, die Buße und Genugthuung abzuschütteln, und dies nicht bloß thatsächlich, sondern grundsätzlich. Die Buße foll so leicht als möglich gewählt werden; ber Beichtiger kann bem Beichtenben als Buße das auflegen, was dieser an demselben Tage ober in derselben Woche Gutes thun oder Übles erleiden werde; die Buße kann, wenn ein genügender Grund da ist, auch durch einen Andern für mich geleistet werden u. dgl. 1) Es hat auch in den meisten Fällen nicht viel auf sich, wenn der Absolvirte die auferlegte Buße ganz unterläßt.

Die Ausbildung der Jesuitenmoral ist durchaus nicht etwas wesentlich Neues; die Grundlagen waren schon lange vorhanden; sie hat nur auf denselben weiter gebaut. Die pelagianistrende Auffassung der Tüchtigkeit des menschlichen Willens und der Verdienstlichkeit der äußerlichen Werke lag schon der ganzen Mönchsheiligkeit zu Grunde, und die Jesuiten gingen nur einen Schritt weiter, wenn sie im Gegensatz zu Thomas Aquin oft fast ganz wie Pelagius lehrten. Die sester Grundsätze entbehrende frühere Casuistik hatte bereits den sittlichen Boden gelockert, das allzuviele Klügeln über einzelne, zum Theil klinstlich ersonnene Fälle hatte das schlichte sittliche Bewußtsein getrübt; der Probabilismus war schon zu Costnitz ausgesprochen und praktisch vielsach geltend gemacht worden. Das Berslochtensein der Kirche mit dem grade damals vielsach wirren Staatswesen, mit den weltlichen Leidenschaften und Känken, und ihre sehr weltlichen Kämpfe gegen den weltlichen Staat hatten die Lauterkeit des kirchlichen Gewissens schon längst ausgehoben, und der Grundsatz der Zweck

<sup>1)</sup> Filliucci, moral. quaest. I, tract. 6, c. 7. Escobar, liber th., VII, 4, c. 7. (bef. n. 181. 182.), vergl. Ellendorf, 263 ff. 312 ff.

heiliget das Mittel, war schon lange in praktischer kirchlicher Anwendung und Geltung, bevor er von den Jesuiten ausgesprochen wurde; und die an sich nicht unrichtige Unterscheidung von verzeihlichen und von Todssänden bot leichte Gelegenheit, das Gebiet der ersteren durch Beschränkung oder leichte Umwandlung des andern ins Unbestimmte zu erweitern; zumal der mit der Ergiebigkeit immer bereitwilliger gespendete Ablaß auch das Gebiet der Todsünden zu einem weniger zu sürchtenden machte, wenigstens für die, denen die Schlüssel zu des Ablasses Schapkammern zu Gebote standen; und für diese vorzugsweise galt ja auch die Beitherzigkeit der Jesuitenmoral. Freisich mit dem sittlichen Bewußtsein der alten Kirche mochte die Jesuitenmoral nicht stimmen; dessen waren sich ihre Bertreter auch wohl bewußt, und sie machten kein Hehl darans, daß sie für die Moral die altkirchliche Tradition nicht als maßgebend anerkennen möchten, vielmehr eine neue Tradition begründen wollten.

Das Hauptmittel zu dem Zweck der Erleichterung der sittlichen Pflicht war die sogenannte moralische Probabilität, die Wahrscheinlichkeit, indem nämlich in sittlich zweifelhaften Fällen das Ansehen einiger großen kirchlichen Lehrer ober auch nur eines einzigen, (wenn bieser ein doctor gravis et probus ist), hinreicht, um eine sententia probabilis über eine fittliche Handlungsweise zu haben, also um ihre Ausübung zu rechtfertigen, felbst wenn hundert andere ebenso große oder noch größere Auctoritäten entgegengesetzt urtheilen, und selbst wenn die befolgte Meinung an sich falsch wäre, ja — nach Einigen, — selbst bann, wenn jener Lehrer selbst sie nur für sittlich möglich erklärt hätte, ohne sie wirklich zu billigen. Sobald ich also für eine mir selbst verdächtige oder selbst unrecht erscheis nende Handlungsweise die zustimmende Meinung einer kirchlichen Auctorität, natürlich am besten bei ben Jesuitenlehrern selbst, auftreiben kann, so bin ich durch dieselbe vollständig gedeckt. 1) Daß in folcher Weise die ein= ander entgegengesetztesten Handlungsweisen gleichsehr gerechtfertigt werden können, das wußten die Jesuiten sehr gut, und Escobar sah in der thatfächlichen Berschiedenheit der Ansichten über das Sittliche den Glanz der göttlichen Vorsehung herausleuchten, weil dadurch das Joch Christi auf so angenehme Weise leicht gemacht werde. 2) Obwohl der Probabilismus nicht von allen Jesuiten so maßlos ansgedehnt wurde, so war er boch die entschieden herrschende Lehre, und als der Ordensgeneral Gon=

<sup>1)</sup> Lapmann, theol. mor. 1625, I, p. 9. Escobar, liber th., procem., exam. 3. Bresser, de consc. III, c. 1. squ., und bei sast allen andern.

<sup>2)</sup> Quia ex opinionum varietate jugum Christi suaviter sustinetur; (Univ. theol. mor. t. I, lib. 2, 1, c. 2. bei Crome, X. 182.

zalez 1694 ihn mißbilligte, wollten Einige ihn wegen Irrlehre abgesetzt wissen, und nur der Schutz des Papstes rettete ihn. 1)

Der Probabilismus ist nicht ein bloß zufällig ergriffenes Mittel, son= bern ist selbst eine fast nothwendige Folgerung aus dem geschichtlichen Wesen des Jesuitismus. Ift der Orden selbst weder auf Grund der heil Schrift noch ber altfirchlichen Überlieferung entstanden, sondern schlechterbings nur durch die kuhne Erfindungskraft eines die Schranken der kirchlichen Wirklichkeit durchbrechenden einzelnen Menschen, so liegt es ihm auch nahe, die Auctorität des einzelnen, geistig irgendwie hervorragenden Subjectes zur höchsten bestimmenden Macht zu machen, und die geschichtliche, objective Gestaltung des sittlichen Bewußtseins hinter diese zurück= zustellen. Gelang es, die gelehrten Moralisten zur bestimmenden sittlichen Auctorität zu erheben, so waren die Jesuiten die Herren der Welt, denn sie waren die vorzüglichsten Doctores. Lösten sie auch den Fragenden von so manchen lästigen Fesseln ber gebietenben Pflicht, führten sie ihn auch in ber Wahl zwischen entgegengesetzten Auctoritäten zur subjectiven Willfür der Entscheidung, so war doch das erreicht, daß er die Jesuitenpriester als seine befreienden Meister anerkannte. — Als eine bloße Folgerung aus dem römischen Traditionsprincip kann man den Probabilismus durchaus nicht erklären; denn nicht die Auctorität der Kirche, sondern die einzelner Lehrer ist das Entscheidende, auch nicht etwa die Mehrheit der Auctori= täten, sondern es steht ausdrücklich frei, der geringeren Auctorität gegen die größere zu folgen,2) und sich die unter mehreren am meisten zusagende auszuwählen, selbst wenn sie die weniger probable ist. 3) Daher darf sich auch nicht etwa ber Beichtvater ben probabeln Meinungen ber Beichten= den gegenüber auf andere und höhere Auctoritäten berufen, sondern muß jene, wenn er sie auch für ganz falsch hält, anerkennen,4) und ein um sittlichen Rath befragter Doctor braucht denselben nicht ausschließlich nach seiner eigenen Meinung zu ertheilen, sondern kann auch die der seinigen widersprechende Meinung eines Andern anrathen, si forte haoc illi (dem Fragenden) favorabilior seu exoptatior sit; er kann also auf dieselbe Frage verschiedenen Leuten ganz entgegengesetzte Antwort ertheilen, "nur muß er dabei Discretion und Klugheit bewahren." 5) Manche gehen soweit, zu behaupten, daß ich nicht bloß der mir am meisten probabeln Meinung zu folgen habe, sondern auch der, von der ich es nur für probabel

<sup>1)</sup> Bolf, Gefc. b. Jesuiten, 1, 173.

<sup>2)</sup> Escobar, th. mor., Procem. III, n. 9, u. viele Anbere.

<sup>3)</sup> Sanchez, Op. mor. I, 9, n. 12 ff. n. 24.

<sup>4)</sup> Escobar, a. a. D. n. 27; Laymann, I, p. 12; ebenso Diana, Summa, 1652, p. 216. — 5) Laymann, I, p. 11.

halte, daß sie probabel sein könne (Tamburini). — Wie verträgt sich aber die Probabilitätslehre mit der katholischen Lehre von dem zu allem kirchlich Giltigen nothwendigen kirchlichen Consensus? Was, antwortet Baunp, Lehrer in gedruckten Büchern lehren, das hat anch die Zustimmung und Genehmigung der Lirche, wenn sie es nicht ausdrücklich für ungiltig erklärt.

Der Probabilismus gefährbet als bloßes Formalprincip zwar an sich schon in hohem Grabe die Sittlichkeit, sett an die Stelle des sittlichen Gewissens die individuelle, willkürlich ergriffene Auctorität und wiegt die Seele in falsche Sicherheit, aber es wäre möglich, daß die Gesahr dieses Principes sich nicht verwirklichte, indem man voraussetzen könnte, daß die theologischen Auctoritäten in allen wesentlichen sittlichen Gedanken unter einander und mit der heil Schrift übereinstimmten und nur sur mehr äußerliche, unwichtige Fragen einige Verschiedenheit zeigten. Dann würde die Verkehrtheit des formalen Principes durch die Wahrheit des materialen Inhaltes einigermaßen ausgeglichen. Es fragt sich also: was lehren die als sittliche Orakel hingestellten Doctoren positiv von dem Sittlichen?

Man würde sich getäuscht sinden, wenn man in den betreffenden Moralschriften etwa bloß die offene Weltmoral der sittlichen Gleichgiltigkeit, Selbstsucht und Genußsucht suchen wollte, im Gegentheil machen sie oft peinlich genaue und strenge Borschriften, besonders in kirchlicher Beziehung, also daß sich die evangelische Freiheit eines Christenmenschen davon vielsach gar sehr beengt sühlen würde. Aber man muß da unterscheiden zwischen der gewöhnlichen Bolksmoral, so zu sagen zum Hausbedarf — und wohl anch zur Schau, — und zwischen der höheren Moral, die sich auf die Zwecke des Jesuitenordens, also auf die Förderung der römischen Kirche bezieht, und die überwiegend von den Notabeln in Kirche und Staat, also auch von den Jesuiten selbst ausgeübt wird.

Der halbpelagianischen Abschwächung der sündlichen Berderbniß entspricht andrerseits eine Herabsetzung der sittlichen Anforderungen an den Menschen; dem natürlichen Menschen werden weiche Polster gebettet. Wir sind nicht verpslichtet, unser ganzes Leben hindurch Gott in vollem Sinne des Worts zu lieben, nicht einmal alle fünf Jahre, sondern vorzugs-weise nur am Ende des Lebens. 1) Ja der französische Jesuit Ant. Sirmond leugnet die Berpslichtung zur Liebe gegen Gott liberhaupt; es reiche hin, die übrigen Gebote zu erfüllen und Gott nicht zu hassen; 2) und er sand in seinem Orden lebhafte Zustimmung. Ebenso wird die Nächstensliebe, besonders die Feindesliebe, auf eine den vorchristlichen, heidnischen Auffassungen entsprechende Stuse herabgesetzt, und selbst die Kindespslichten

<sup>1)</sup> Escob, I, 2, n. 7. squ.; V. 4, n. 1. squ. — 2) Defensio virtutis, I, 1.

geringer geachtet, als es bei den Chinesen der Fall ist. Das vierte Gebot wird dadurch erfüllt, daß man den Eltern alle schuldige Ehre erweist, auch ohne sie zu lieben; denn die Liebe ist in dem Gebote nicht gesordert. Sich seiner Eltern schämen, sie von sich entsernen, fremd gegen sie thun u. dgl. ist keine schwere Sünde, dagegen ist es dem Sohne gestattet, den Bater wegen Ketzerei bei der Inquisition anzuklagen (Busenb.). Sinige erklären es sogar für gestattet, daß ein Sohn des Baters Tod wünsche oder über den erfolgten Tod sich freue, weil ihm nun das Glück der Erdschaft zussällt. (Tamburini, Basquez). Rache aus Bosheit ist zwar verboten, nicht aber Wiedervergeltung zur Rettung der Ehre.

In Beziehung auf die sittliche Zurechnung und Beurtheilung wird im Interesse ber Erleichterung des sittlichen Berdienstes von den meisten Lehrern der merkwürdige Unterschied gemacht, daß die dem göttlichen Ge= setz entsprechende Handlung als solche gut und verdienstlich sei, ohne daß dazu die gute Absicht erforderlich wäre, dagegen eine Sünde nur da ist, wo auch wirklich die Absicht des Sündigens ist. Ift also die Absicht eine gute, d. h. das Heil der Kirche befördernde, so kann die zu ihrer Ausführung dienende That nicht sündlich sein; der Zweck heiliget das Mittel; und eine Todsünde kann nur da sein, wo der Mensch im Augenblicke der That die bestimmte Absicht, das Bose zu thun, und eine vollkommene Kenntniß desselben hat. Leidenschaft und böfe Gewohnheit verdunkeln die lettere, machen also die Slinde zu einer verzeihlichen, ebenso boses, gewichtiges Beispiel, 1) und eine probable Meinung hebt auch eine Todsünde ganz= lich auf. Bei einer geringfügigen Sache ist auch eines göttlichen Gesetzes Übertretung keine Todfünde. Unwissenheit über bas Gesetz entschuldiget die Todsünde, und unbesiegbare Unwissenheit soll der Beichtvater durch Schweigen schonen. Reue über begangene Sünde ist zwar zur Bergebung derselben nothwendig, aber schon ein sehr geringer Grad derselben reicht hin, oder der Wille, sie zu haben, oder die Furcht vor der ewigen Strafe; und bei wiederholten Sünden genügt es, über eine berfelben Reue zu empfinden, wenn nur alle gebeichtet werden; ja es reicht hin, daß ich Schmerz empfinde nicht über die Sünde, sondern über die schlimmen Folgen berfelben, z. B. Krankheit, Unehre u. s. w.;2) es ist also nicht zu verwundern, wenn einige Doctores im Gegensate zu andern behaupten, es reiche zur Erlangung der Absolution bin, Reue zu empfinden über den Mangel an Reue (Sa, Navarra). Thatsächliche Besserung braucht nicht unmittelbar auf die Rene zu folgen, da ja eben die Gewohnheit bes

<sup>1) 3.</sup> B. Lapmann, I, 2, c. 3; I, 9, 3. Escob., I, 3, n. 28: consuctudo absque advertentia (Aufmerien) lethale peccatum non facit.

<sup>2)</sup> Escob., tr. 7, 4. c. 7.

Sündigens dasselbe zu einem verzeihlichen macht. Erlaßliche Sünden, — und dies Gebiet ist nach den Jesuiten ungewöhnlich groß, — brauchen nicht bloß nicht gebeichtet zu werden, sondern es ist bei dem Bußsacrament nicht einmal nöthig, sie zu bereuen und den Vorsatz zu haben, sie zu meisden (Tamburini).

Nicht ohne Grund berühmt sind in der Jesuitenmoral die Capitel von der Lüge, von der geschlechtlichen Sünde und vom Morde. Zweideutige Worte barf man absichtlich in einem Sinne gebrauchen, von dem man weiß, daß der Hörende ihn anders versteht; und man darf zu einem rechtmäßigen Zweck z. B. zur Selbstvertheidigung, oder um eine Tugend zu üben, Aussagen thun, die ihrem Wortlaut nach ganz falsch sind, und den wahren, wenn auch entgegengesetten Sinn nur durch verschwiegene Zusätze empfangen, (restrictio s. reservatio mentalis); dazu werden von den Moralisten merkwürdige Anleitungen gegeben. 1) Bersprechungen verpflichten nur bann zur Erfüllung, wenn man bei dem Bersprechen wirklich die Absicht der Erfüllung gehabt hat. 2) Der Eidschwur bindet daher auch nur, wenn man ihn ernstlich gemeint hat, sonst ist er als bloßes, zwar tabelnswerthes, aber nicht verpflichtenbes Spiel zu betrachten (Sanchez, Busenbaum, Escobar, Leß), und wissentlich Jemanden, der aber in gutem Glauben handelt, zum falschen Schwur verleiten, ist keine Sunde, da ja dieser unwissentlich falsch Schwörende damit nichts Böses thut; 3) aus übler Gewohnheit falsch schwören, ist nur eine verzeihliche Sünde. Schwört Jemand, er werde nie Wein trinken, so fündigt er nur dann schwer, wenn er viel trinkt, aber nicht, wenn es nur wenig ist (Escobar). Wer vor Gericht schwört, er werbe alles, was er wisse, aussagen, ist nicht verbunben zu fagen, was er allein weiß (Leß).

Die geschlechtlichen Berhältnisse sind von den Jesuiten in einer so unsittlich umständlichen Genanigkeit besprochen, daß die sonst nirgends wieder so vorkommende Leichtsertigkeit der sittlichen Beurtheilung um so strafbarer wird. Ein Mädchen, welches zum ersten Mal Unzucht getrieben, ist selbst dann, wenn sie noch unter elterlicher Aufsicht steht, nicht genöthigt, jenen Umstand, (daß es der erste, also schwerere Fall ist,) in der Beichte anzugeben, denn die frei einwilligende Jungfrau thut weder sich, noch den Eltern Unrecht, da sie über ihre jungfräuliche Reinheit die

<sup>1)</sup> Sanchez, opus mor. III, 6, 12 squ. vergl. Ellenborf, S. 42 ff.; 52 ff.; 124 ff.; 157 ff.; Crome, X. 242 ff. — 2) Escob. III, 3. n. 48.

<sup>3)</sup> Escob. I, 3. n. 31.

<sup>4)</sup> Escob. I, 8. V, 2. Busenb. III, 4; bes. Sanchez, do matrim.; vergl. Ellendorf, 30 ff.; 95 ff.; 288 ff.; 331 ff.

Berfügung hat (quum sit domina suae integritatis virginalis). 1) Für alle möglichen Arten ber Unkenschheit sinden sich Milderungen und Entschuldigungen; und Tamburini setzt sogar mit großer Genauigkeit die Taxen für seile Dirnen sest. Die Erörterungen der Moralisten über diese Gegenstände sind vielsach so unsauberer Art, daß das dem Werke des Sanchez (t. 2) beigesügte Urtheil des bischöslichen Tensors, summa voluptate perlegi, fast allzu naiv klingt.

Bei der Lehre vom Morde hatten die Jesuiten die Aufgabe, sich an die damaligen sittlichen Begriffe der füdeuropäischen Bölker anzuschmies gen, und so haben sie eine kunstvoll ausgedachte Mordmoral zu Stande gebracht. 2) Ermordung eines Menschen, selbst eines unschuldigen, kann unter Umständen erlaubt sein, nicht etwa bloß bei der Nothwehr, sondern auch in andern Fällen; z. B. bei schwerer Beleidigung, weil der Beleidigte sonst für ehrlos gilt; selbst wenn ber Beleidigte ein Mönch oder Geistlicher ift, barf er, nach Einigen, den Gegner töbten (Esc. a. a. D. c. 3; Leg u. A.); und der von einigen andern Jesuiten vertheidigte Amicus (l'Ami) stellte es als bestimmte Lehre auf, daß jeder Geistliche oder Mönch befugt sei, einer beabsichtigten Berläumdung oder ehrenrlihrigen Anschuldigung durch einen Mord zuvorzukommen;3) und dies wurde ausdrücklich auf den Fall angewandt, wo ein Mönch die Aussage seiner Buhlerin fürch= ten muß. Wenn ein vor dem Feinde fliehender Reiter nicht anders sich retten kann, als ein im Wege liegendes Kind ober einen Bettler zu über= reiten, so ist ihm das Tödten dieser Unschuldigen erlaubt, nur dann nicht, wenn das Kind ein noch ungetauftes. ist (Esc. c. 3, 52). Tödtung bei Nothwehr ift selbst dann erlaubt, wenn der sich Wehrende bei einem Bergehen ertappt wird, und sogar, wenn sie beabsichtigt ift, z. B. wenn der beim Chebruch Ergriffene den beleidigten Gatten tödtet (Esc. I, 7. c. 2, 5, 13; 3, 35; I, 8, n. 61). Eine Frau darf ihren Gatten erdolchen, wenn fie bestimmt weiß, daß ihr dieses Schicksal von ihrem Gatten broht und sie keine andere Rettung weiß (Leg). Wer ein Verbrechen heimlich begangen hat, barf ben einzig barum wissenden Beugen, der ihn anklagen will, tödten, weil jener zur Anklage nicht aufgefordert ist; doch hat das bürgerliche Recht dieser probabeln Meinung nicht beigestimmt (Escob. I, 7. n. 39). Wer ohne seine Schuld einen Zweikampf annehmen oder anbieten muß, thut klug, seinen Gegner burch beimlichen Mord zu beseitigen, benn ba=

<sup>1)</sup> Escobar, liber etc. princ. II, n. 41; ebenso Bauny.

<sup>2)</sup> Bes. Escobar, I, 7. vergl. Ellendorf, 72 ff.

<sup>3)</sup> De jure et justitia, V. sect. 7, 118. vergl. Diana, t. VIII, resol. 13. p. 77, (ed Venet. 1728), u. Escob. 1, 7. n. 46.

burch schützt er sich selbst vor dem Angriff und den Gegner vor einer schweren Günde. 1) Escobar will ben, der seinen Feind meuchlings mordet, nicht wie die gewöhnlichen Mörder vom Asplrecht ausgeschloffen wiffen (6, 4, n. 26). Nach einigen Lehrern, — (die meisten find aber dagegen), — darf eine Schwangere ihre Frucht abtreiben, um der Schande zu entgehen. ") Nach Azor darf ein Arzt eine minder sicher wirkende Arznei reichen, auch wenn er eine sicherere besitzt, selbst wenn es wahrscheinlicher ist, daß jene schadet, benn er hat doch einige Probabilität für sich. 3) — Die kirchengeschichtlich berühmt gewordene Lehre von der Rechtmäßigkeit des Thrannenmordes brauchen wir nur zu erwähnen, ebenso die bis ins Demagogische fortschreitenbe Lehre von dem bloß bedingungsweise gelten= den, rein menschlichen Rechte der Fürsten und dem Rechte der Widersetz= lichkeit von Seiten bes Volkes als eines souveränen. 4) In dieser politischen Beziehung ift besonders berüchtigt das Werk des spanischen Jesuiten Mas riana (de rege, 1598 u. 1605), wonach ein König, welcher die Religion ober die Gesetze des Staats umfturzt, von jedem seiner Unterthanen offen ober durch Gift getöbtet werben barf; ber Mörber, auch wenn ihm ber Bersuch mißlingt, macht fich bei Gott und Menschen verdient und erwirbt unsterblichen Ruhm. Diese revolutionairen Lehren hauptsächlich haben ben Orden zu Fall gebracht; die sonstige Moral hätte man sich viel lieber gefallen laffen.

Die Grundsähe der Jesuiten verbreiteten sich wuchernd auch über den Kreis dieses Ordens hinaus, wie die umfangreichen Werke des Sicilianers Antonius Diana (Clericus Regularis), 5) zeigen, welcher den Probabisismus in seiner schlimmsten Gestalt lehrt. "Man darf nach einer wahrsschiehen Meinung handeln und die wahrscheinlichere verlassen; der Mensch ist nicht verpslichtet, dem Bollsommeren und Sichereren zu folgen, sondern es ist genug, dem Sicheren und Bollsommenen zu folgen; es wäre eine unerträgliche Last, wenn man verpslichtet wäre, die wahrscheinslicheren Meinungen zu ersorschen" (Summa, p. 214). In Beziehung auf den Mord lehrt er wie Escobar (p. 212); auch den, der meine Ehre ansgreift, darf ich tödten, wenn meine Ehre nicht anders gerettet werden tann (p. 210). "Wenn Iemand sich eine große Sände vorgenommen hat, so darf man ihm eine geringere anrathen, weil ein solcher Rath sich nicht

<sup>1)</sup> Sanchez, Opus mor. II, 39, 7.

<sup>2)</sup> Crome, X, 229. Escob., I, 7. n. 59. 64.

<sup>3)</sup> Bei Escob., princ. III, n. 25, ber bies aber mißbilligt.

<sup>4)</sup> Perrault, II, 304 ff.; Ständlin, 503; Ellenborf, 360 ff.

<sup>5)</sup> Coordinatus, s. resolutiones morales, Antv. 1645, 4 fol., Lugd. 1667, 9 fol., Venet. 1728, 10 fol., u. oft; Summa Diana, Lugd. 1652, Q.

schlechthin auf ein Boses bezieht, sondern auf ein Gutes, nämlich die Vermeibung eines Schlimmeren;" z. B. wenn ich Jemand von einem beabsichtigten Chebruch nicht anders abbringen kann, als daß ich ihm statt desselben zur Hurerei rathe, "so ist es gestattet, ihm die Hurerei anzurathen, nicht, insofern fie eine Günde ist, sondern insofern sie die Günde des Chebruchs verhütet; "Diana beruft sich dabei auf viele ebenso urtheilende Jesuiten = Doctores. 1) — In solcher Entartung scheint er nur noch von dem spanischen Cistercienser Lobkowit übertroffen worden zu sein,2) welcher das sittliche Bewußtsein skeptisch zersetzt, nichts für an sich bose erklärt, sondern nur darum, weil es grade verboten sei; Gott könne eben darum auch von allen Geboten dispensiren (vergl. oben S. 166), z. B. Hurerei und andere Unzuchtsünden gestatten, denn alle diese seien an sich nichts Böses. Mönche und Geistliche dürfen die von ihnen gemißbrauchte Frauensperson tödten, wenn sie von ihr Gefahr für ihre Ehre fürchten. Er erklärt sich ausdrücklich und entschieden für die Auffassungen ber Jesuiten.

Die Moral der Jesuiten ist nicht gradezu die der römischen Kirche; manche ihrer weitergehenden Sätze sind von letterer verworfen worden, und selbst die neueren Jesuiten sinden es gerathen, die frühere Moral nicht mehr ganz zu vertreten. Dennoch aber ist der Jesuitismus wie seine Moral die letzte folgerichtige Gestaltung der gegen das Evangelium sich sträubenden Kirche, wie der freilich von jenem sehr verschiedene Talmudis= mus die nothwendige Gestaltung des gegen den Erlöser sich sträubenden Judenthums. Es ist das Setzen menschlicher Willfür und Auctorität an die Stelle des unbedingt giltigen, geoffenbarten Gotteswillens. Hatte ber frühere Katholicismus das göttliche Gesetz durch selbsterfundene, asketische Werkheiligkeit scheinbar zu größerer Strenge gesteigert, eine höhere sittliche Vollkommenheit als die von Gott geforderte erstrebt, so setzte der Jesui= tismus mit gleicher Machtvollsommenheit aus Rücksicht auf die Zeitver= hältnisse das sittliche Gesetz auf ein Geringstes herab, begnügte sich mit einer viel geringeren sittlichen Bollkommenheit, als das göttliche Gesetz fordert, und suchte künstliche Erleichterungsmittel deffelben. Die Jesuiten= moral ist der andere Pol der mönchischen; was diese zu viel forbert, for= bert jene zu wenig. Die monchische Sittlichkeit wollte Gott gewinnen für die sündenvolle Welt, die jesuitische will die sündige Welt gewinnen, zwar nicht für Gott, aber doch für die Kirche. Jene fagte, obwohl nicht in evangelischem Sinne, zu Gott: "wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts

<sup>1)</sup> Resol. moral. Venet. 1728, t. 7. p. 233. (tract. 5, resol. 34).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Theol. mor. 1645. 1652; ich habe das Werk nicht erlangen können; vgl. Perrault, a. a. O. I, 331 ff.

nach Himmel und Erbe;" die jesuitische sagt ungefähr dasselbe, aber zur Belt, befonders zu der vornehmen und mächtigen. Jene wendet in zürnender Berachtung von dem weltlichen Leben sich ab, weil dieses von Sünde durchzogen ist, diese nimmt dasselbe weitherzig in sich auf, und läßt die Schuld verschwinden, indem sie dieselbe leugnet. Die Iesuiten stellen freilich auch einen Mönchsorden vor, aber dieser ist nur Mittel zum Zweck, und gleicht den anderen ehrlicheren etwa wie Reinecke dem frommen Bilzgrim, und die bekannte Feindseligkeit der älteren Orden gegen diesen glänzend aufsteigenden neuen war nicht bloße Eisersucht, sondern ein sehr natürliches und meist ein sittliches Widerstreben gegen dessen Seist.

(Andere Casussten sind: Jac. a Graffiis, Benedictiner, (consiliorum s. respons. cas. consc. 1610, 2 Q.); Pontas, in Paris, (Examen general de conscience 1728; sat. 1731, 3 fol., alphabetisch); ber französische Bischof Genettus, († 1702, theologie morale; auch sateinisch 1706, 2 Q.); ber Dominikaner Perazzo brachte in seinem Thomisticus ecclesiastes, 1700, 3 fol., die Moral des Thomas Aquin in ein alphabetisches Register; mehr sustematisch behandelt sie Malber (in Antwerpen, de virtutibus theologicis, 1616).

In spstematischer Form, und in reinerer christlichen Auffassung, der jesuitischen vielsach entgegen gesetzt und mehr der mittelalterlichen Weise entsprechend ist die Moral des französischen Bischofs Godeau (1709); in ähnlichem Geist behandelte dieselbe, in Verbindung mit der Dogmatik, Natalis Alexander (1693).

## §. 39.

In schneibendem Gegensatz gegen die Moral der Jesuiten steht die Lehre der auf Augustins Lehre sich gründenden Jansenisten, die dem subjectiv individuellen Charakter der ersteren gegenüber die unwandelbare Objectivität des sittlichen Gesetzes festhalten, und letzteres selbst in strengster, vielsach an die Calvinistische Sittenlehre ersinnernder Weise lehren, aber doch, mehr an die frühere kirchliche Mystik sich anlehnend, das reformatorische Princip nicht zur vollen Geltung bringen.

Die mhstische Theologie, im Jansenismus nur als mitwirkenstes Element vorhanden, erhielt sich in der römischen Kirche, in nastürlichem Widerstreit gegen die gemüthlose Verstandesmoral der Jesuisten, aber mehr in volksthümlichserbaulicher als wissenschaftlicher Gestalt, und schritt in dem Quietismus des Molinos zur einseitigsten Abs

wendung von dem thatfräftigen sittlichen Wirken; während Fenelon die Mystik in sehr gemäßigter Auffassung zu einer edlen, frommen, sitt-lichen Anschauung gestaltet.

Jansenius in Löwen, zulett Bischof in Ppern, fette in seinem "Augustinus" (1640), die Lehre Augustins der halbpelagianischen Jesuiten= lehre entgegen und bewirkte daburch eine mächtige, fast bis zur Spaltung fortschreitende Bewegung, welche wieder den thatsächlichen Beweis gab, daß selbst die strengste Prädestinationslehre eine höhere sittliche Auffassung zu Stande bringt als die pelagianische und halbpelagianische Lehre, und dies darum, weil dort Gott schlechthin in den Bordergrund tritt, hier aber das einzelne Subject in eine falsche Stellung sich vordrängt. — Liebe zu Gott und seinem Willen ist das Wesen alles Sittlichen; wo Gott nicht geliebt wird in einer Handlung, da ist sie nicht eine sittliche; bloße Liebe zum Geschaffenen ist sündlich; Gottes Liebe aber wird durch Gott selbst in unsere Herzen ausgegossen, bedarf also der Gnade, die den Willen unmittelbar und unwiderstehlich zum Wirken bes Guten bewegt. Die wie bei Augustin angenommenen vier Haupttugenden und die drei theologischen Tugenden sind nur verschiedene Weisen, Gott zu lieben; Gott ist ihr letz= tes Ziel, wie ihr Urquell; seine Gnabenwirkung und unsere Liebe, beibe untrennbar eins, sind ihre bewegende Kraft; Furcht schafft wohl Zucht, aber nicht Tugend.

Obwohl des Jansenius Buch zu Rom verbrannt und durch päpst= liche Bulle verboten wurde, breiteten sich seine Ansichten bennoch in den Niederlanden und Frankreich immer mächtiger aus und boten dem Jefui= tismus die Stirn. Die Schriften Arnauld's, Pascal's, Ricol's, Quesnel's, führten die sittlichen Grundgedanken des Jansenius weiter durch, und wenn sie auch von der evangelischen Glaubensreinheit noch weit entfernt blieben, vielmehr die Selbstpeinigungen burch Fasten und andere schwere asketische Bußübungen bis zur Selbstaufreibung als hohe Tugend vertheibigten, (Portropal), machten sie boch mit der sittlichen Lauterkeit Ernst, forderten volle sittliche Selbstverleugnung in der Gottes= liebe, suchten den sittlichen Werth aller Handlungen, auch jener asketischen, boch wesentlich in der Gesinnung, und ihre Grundsätze waren bestimmt und klar, und verschlossen allen Kunstgriffen den Eingang. 1) Arnauld bekämpfte nachdrucksvoll die Moral der Jesuiten. Pascal's († 1662), Pensées (1669 und später), Gebanken über die Religion in ziemlich loser Berbindung, fanden die weiteste Berbreitung. Daß diese ganz schlichten

<sup>1)</sup> Bergl. Reuchlin, Gesch. v. Portropal, 1839; bessen: Pascals Leben, 1840; beibes nicht ganz unbefangen.

Gebanken so hohes Aufsehn machen konnten, zeigt die tiefe Berderbniß des christlichen Lebens und das Bedürfniß nach Besserung. Peter Nicole († 1694), wirkte durch seine zahlreichen, volksthümlichen, im Wesentlichen biblischen Schriften über einzelne sittliche Gegenstände ungemein für eine reinere Sittenlehre, und in noch weiteren Kreisen thaten dies Quesnel's "Moralische Reslexionen," zuerst (1671) über die vier Evangelien, dann über das ganze N. T.,1) mit einigem mystischen Anflug; — Sainteben ve (Resolutions etc. 1689. 3 Q.). Der Jesuiten offener und hinterlistiger Gegenkampf gegen diese Schriften weckte nur um so mehr die Ausmerksamskeit des Volkes auf den tiefgreisenden Gegensatz, und nicht zu ihrem eignen Bortheil.

Die Hanptstärke des Jansenismus lag in seinem Gegenkampf gegen die Jesuiten; sein die praktische Seite der Augustinischen Lehre hervorkehrender positiver Inhalt war nicht folgerichtig durchgeführt: er vermochte sich nicht von den unevangelischen Grundgedanken der entarteten Kirche loszusagen, sondern blied auf halbem Wege stehen, hatte daher auch eine zwar weitgreisende, aber nicht nachhaltig durchgreisende Wirkung. Die äußerliche Werkheiligkeit von sich abstreisend und auf das Innerliche des sittlichen Lebens dringend, hat er doch den evangelischen Gedanken des Glaubens, der das Heil ergreist und nun frei das Heilsleben wirket, nicht klar und rein erfaßt, die Sittlichkeit nicht bloß als Heilszeugniß, sondern, obgleich ohne eignes Verdienst, immer noch als Heilmittel erfaßt; daher die peinlich ängstliche Askese.

Die mystische Richtung der Sittenlehre, mit welcher sich die Jansenisten immer als verwandt erwiesen, wurde vertreten von Franz von
Sales, Bischof in Genf († 1622), später heilig gesprochen, in mehreren
Werken, 2) von Vergier, Abt von St. Cyran († 1643), Jansenist, schon
auf den Quietismus hinwirkend, und die strengste Selbstpeinigung befördernd 3), und von Cardinal Bona, († 1674) 4). Am merkwürdigsten aber,
obgleich solgerichtig, gestaltete sich die moralische Mystik zum Quietismus durch den Spanier Mich. Molinos, später in Rom, dessen "Geistlicher Wegweiser," ursprünglich (1675) spanisch, bald über das ganze
römische Europa sich verbreitete 5). Ist das Ziel der Sittlichkeit die Vereinigung mit Gott durch völlige Abwendung von dem Creatürlichen, so
muß die wahre Sittlichkeit, wie auch schon frühere Mystiker andeuteten,

<sup>1)</sup> Deutsch als: b. N. T. mit erbanl. Betr. 1718. Q.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Oeuvres, Par. 1821. 16 t., 1834. — <sup>3</sup>) Opp. theol. 1642, 3 fol. '

<sup>4)</sup> Manuductio ad coelum, 1680. 83; Opp. Antv. 1677. Q., u. öfter.

<sup>5)</sup> Manuductio spiritualis, v. Aug. H. France, 1687.

nicht im Handeln nach außen, sondern in der Abkehr von demselben sich bekunden. So folgert Molinos aus ben von ihm anerkannten Gebanken der früheren Mystiker von Dionysius Areop. an. In der Contemplation, bem Wege des Glaubens, bem unmittelbaren geistigen Schauen ohne Bermittelung eines durch Schlusse fortschreitenden Denkens, besitzt die Seele die ewige Wahrheit. Das rechte Schauen, die innere Ruhe und innere Sammlung, das Stillschweigen vor Gott, das Anschauen Gottes ohne Bild und Gestalt, ohne Unterscheidung seiner Eigenschaften, als bes schlechthin Einen, ist nicht ein felbst errungenes, sondern passives, von Gott felbst ber Seele eingegossenes, also daß Gott allein in dem Menschen wirket, die Seele selbst bewegungslos und unthätig bleibet, sich ganz bem allein waltenden göttlichen Wirken hingiebt, mit Gott ganz vereiniget ist; dies ist das mahre, reine Gebet, welches nicht in Worte zu fassen, sondern ein heiliges Schweigen der Seele ist. In dieser Bereinigung mit Gott gefättiget, ift bie Seele ganz mit Gott erfüllt, und haßt alle weltlichen Dinge, hat Ekel gegen alles Irdische, vergißt alles Creatürliche, ist in innerer Einsamkeit entblößt von allen Affecten und Gedanken, von allen Neigungen und allem creatürlichen Willen, zieht sich in ihren tiefsten Grund zurud, und hat in voller Selbstvergessenheit, ganz in Gott verfenkt, vollkommene innere Ruhe, heiligen Frieden; Selbstpeinigungen und Entsagungen sind nur ein Weg für Anfänger in der Heilsaneignung, führen aber nicht zur Bollkommenheit; biese wird nur erreicht durch Bersenkung in das eigne Nichts, durch "Selbstvernichtigung," durch Überformung und Bereinigung mit Gott. Molinos, anfangs vom Papste begünstigt, wurde burch die Einflüsse der Jesuiten der Inquisition überliefert, mußte seine Lehren abschwören (1687) und starb im Kerker. Biele von den verdamm= ten Sätzen waren nur Folgerungen aus seinen Schriften, nicht von ihm selbst gelehrt.

Trot dieser und weiterer Verfolgungen erhielt sich die Mystik, auch in ihrer quietistischen Form, in den romanischen Ländern. (Frau Bouvier de la Mothe Guion († 1717), in zahlreichen Schriften, meist herauszgegeben von Poiret, die in überschwänglicher mystischer Liebesinnigkeit zum Theil über Molinos noch hinausgehen, der Erguß einer glühend schwärsmerischen weiblichen Seele).

Fenelon, Erzbischof von Cambray, schon früher für die Lehre der Guion eingenommen, suchte durch Milderung der quietistischen Auffassunsen den Gegensatz zu vermitteln, und seine in einfacher edler Beredsamsteit das fromme Christenleben darstellende Schriften, die von den Schroffscheiten einseitiger Mystik sich fernhalten, aber die Gottesliebe als Wesen des Sittlichen überall in den Vordergrund stellen, setzen christliche Gemüthss

tiefe den advokatenmäßigen Verstandeskünsten der Jesuitenmoral entgegen. Seine mystische Hauptschrift 1) wurde vom Papst verdammt und verboten; Fenelon unterwarf sich.

## §. 40.

Unabhängig von ber Reformation, weil bem Christenthum felbst abgewandt, sich anschließend vielmehr an die schon vor der Reformation sich verbreitende Loslösung von dem driftliche sittlichen Bewußtsein, die theils als Jrreligiösität, theils als Humanismus sich bekundete, entwickelte sich im Gegensatz zur driftlichen Religion und zur mittelalterlichen Philosophie, damit aber auch im Gegensate zu ber ausgebildeten griechischen Philosophie und daher zu dem geschichtlichen Geifte überhaupt eine im Befentlichen neue philosophische Bewegung, die in mancherlei Wechselgestalten sich fortbewegend, allmählich auch einen immer größeren Einfluß auf die Theologie und grade überwiegend auch auf die theologische Sittenlehre gewann, und dieselbe theils in weitgehende Abirrungen führte, theils aber auch, und grade durch dieselben, zur reiferen Selbsthesinnung und klarerem Selbstbewußtsein brachte. Zunächst im Gegensatz zu ber geistesträftigeren Scholastik an die letten, bereits die Ausartung des griechischen Geistes bekundenden Ausläufer der alten philosophischen Ethik anknüpfend, an die Epikuräische, stoische, skeptische, oder auch nur im Allgemeinen an den sogenannten humanistischen Geist des Alterthums, zeigte sich diese besonders in Italien und Frankreich kraft der dort steigenden Entsittlichung der höheren Stände Anklang findende Richtung anfangs mehr nur in Weise von allgemeinen Maximen, Ansichten, und errang sich nur seltner eine mehr wissenschaftliche Gestaltung.

Zu streng wissenschaftlichem Ernst und philosophischer Durchbildung, und damit auch zu gediegnerem sittlichen Charakter gelangte
diese Geistesströmung fast nur in Deutschland. Spinoza, die Berbindung mit der alten und mittelalterlichen Philosophie abbrechend,
entwickelte ein folgerichtig pantheistisches Spstem, in welchem die
Ethik zu einer objectiven Beschreibung des schlechthin unfreien, mit
unbedingter Naturnothwendigkeit durch das Leben des Universums
bestimmten, rein mechanisch erfaßten sittlichen Lebens sich gestaltet,

<sup>1)</sup> Explication des maximes des saintes, 1697, u. später oft.

gewann aber in ber ungeschichtlichen Originalität seines Denkens wenig Einfluß auf seine für bieses Element noch unempfängliche Zeit. — Um so größeren errang die der Weltanschauung des Spinoza principiell entgegentretende, auf streng monotheistischen Standpunkt sich stellende, viel enger an die Geschichte sich anschliessende Philosophie des Leibnitz, besonders durch seinen keineswegs ihm nur unselbständig folgenden Schüler, Christ. Wolf, welcher eine ins Einzelne durchgebildete, wesentlich als Pflichtenlehre auftretende, sittlich ernste Ethik schuf, die als eine auf rein philosophischem Voden erwachsene Gegenwirkung gegen jene außer= und widerchristliche Strösmung auch einen nicht unverdienten Einfluß auf die christliche Sittenslehre in Deutschland gewann, und in Erusius eine christlich tiesere, obgleich philosophisch nicht durchgebildete Entwickelung der Moral veranlaßte.

Es ist überaus verkehrt und durchaus widergeschichtlich, die gesammte, auch die widerdristliche Philosophie der neueren Zeit aus der Reformation herzuleiten ober gar als zu ihr mitgehörig zu betrachten. Das Wesen ber Reformation ist nicht die Emancipation des individuellen Subjects von aller objectiven Auctorität. Geschichtlich ist als Thatsache festzuhalten, daß vor, in und nach der Zeit der Reformation noch ganz andere geistige Mächte walteten als die religiös=evangelischen, Mächte, die theils von ber Reformation und ihrem Geiste ganz unabhängig, ja ihr völlig entgegengesetzt waren, theils durch die in der Reformation gegebene Bewegung zum Hervortreten veranlaßt, aber nicht erzeugt wurden. Das Wieder= erwachen der altklassischen Litteratur, besonders der schönen, im Unter= schiede von der speculativen Philosophie Plato's und Aristoteles, hat bei der Reformationsbewegung nur eine sehr untergeordnete und wesentlich nur negative Rolle gespielt, indem es nämlich das Ansehn der Scholastik untergrub. Der hohe Ernst bes religiösen Lebens in der evangelischen Rirche, die geforderte innerliche Heiligung und die Buße der Wiederge= geburt vertrugen sich sehr wenig mit ber Liebe zu der Verherrlichung des natürlichen Menschen, wie sie im Griechenthum vorlag, und leichter wurde es dem Humanismus, innerhalb der römischen Kirche eine zwar theoretisch nicht gebilligte, aber praktisch schon lange gewährte ungestörte Behausung ju finden. Humanismus nannte sich selbst diese Richtung, welche, im Ge= gensate zu der driftlichen Weltanschauung, ben Denschen in seiner natürlichen Entwickelung in den Bordergrund auch der sittlichen Weltan= schauung stellte, die Erlösungsbedürftigkeit aber in möglichste Ferne zurüd=

drängte, am Christenthum daher auch nur ein wissenschaftliches und ästhetisches Interesse hatte. Die in der römischen Kirche damaliger Zeit weit verbreitete, selbst bis auf den päpstlichen Stuhl hinaufreichende Irreligiossität hatte viel lebhaftere Sympathie mit der heidnischen Litteratur als die reformatorische Kirche. Der pelagianische Charakter des Humanismus stand der Auffassung der römischen Kirche näher als der der evangelischen. Luther wies den unevangelischen Erasmus zürnend zurück, Kom bot ihm den Cardinalshut an.

Es war natürlich, hatte aber-mit der evangelischen Reformation schlechterdings nichts zu thun, daß dem einseitigen Idealismus und Spiritualismus der Scholastik nun ein eben so einseitiger Realismus und Naturalismus gegenübertrat, welcher durch den von den mittelalterlichen Idealeu, dem ritterlichen und poetischen Geiste abgewandte, in die materiellen Interessen und ihre bürgerliche Profa versenkten Zeitgeist geförbert werben mußte. Diese dem Christenthum durchaus fremdartige naturalistische Richtung, die erst im Gebiete des deutschen Geistes einen geistigeren Inhalt gewann, hatte von Anfang an eine bestimmte Abneigung vor aller Geschichte, die später immer greller zu Tage trat. Schon in dem Bersuch, mit Zurudstellung ber ganzen dristlichen Geistesgeschichte eine vorchriftliche Weltanschauung wieder ins Leben zu führen, eine Wiedererwedung heidnischen Geistes zu erringen, bekundete sich dieser widergeschichtliche Geist. Später aber ging man noch weiter, brach selbst mit der Geschichte der Philosophie, ließ sie auch in ihrer antiken Gestaltung ganz bei Seite liegen, und das "philosophische" Jahrhundert fand grade darin seine Stärke, über die große Geistesarbeit eines Plato und Aristoteles verächt= lich abzusprechen, höchstens Geister vierten Ranges, wie Cicero, noch als Philosophen gelten zu lassen, und in voller Selbstgenügsamkeit sich rein auf sich selbst zu stellen. Das philosophische Jahrhundert allein war es im Stande, Männer, die kaum eine Ahnung von philosophischer Denkarbeit hatten, wie Rousseau und Boltaire, für die größten Philosophen der Weltgeschichte zu erklären. Bon der Geschichte des Geistes wollte man nichts lernen, sondern nur von der Natur; jeder wollte auf seine Hand hin philosophiren; alles sollte ganz neu sein; die neue Zeit wollte ber Bergangenheit nichts verdanken, sondern sie nur verächtlich unter die Füße treten; und die Umkehr von diesem widergeschichtlichen, und darum ungeistigen Wesen beginnt erft sehr spät, mit Schelling. Da nun die driftlich=sittliche Weltanschauung einen burchaus geschichtlichen Charafter hat, so läßt sich auch die Geschichte der wesentlich naturalistischen Ethik durchaus nicht organisch in die Geschichte jener einfügen; dieselbe geht neben der driftlichen hin, greift, besonders später, störend, verwirrend

und verkehrend in sie ein, ist aber, mit Ansnahme der von diesem Raturas lismus sich abwendenden Leibnit'schen Philosophie, kein förderndes Elesment ihrer Entwickelung.

Erasmus selbst, der das ethische Gebiet in mehreren Schriften betritt, 1) tastet das driftlich-sittliche Bewußtsein noch nicht direct an, sondern stellt nur in vorsichtiger Zurückhaltung die Sittenlehre Plato's und Cicero's als ber dristlichen sehr nahestehend und verwandt dar, vermischt leise driftliche Auffassungen mit den griechischen und verstacht sie dadurch ins Pelagianische. Seine Angriffe gegen die sittlichen Schäden der Kirche entbehren der christlichen Tiefe. — Pomponatius in Padua und Bologna († um 1525),2) welcher unter dem Schutze des päpstlichen Hofes die persönliche Unsterblichkeit bestritt, bekannte sich in ethischer Beziehung zur stoischen Lehre, lehrte vollkommenen Determinismus, und stellte die christliche Auffassung nur zweideutig neben die heidnische. — Lipsius in den Niederlanden (+ 1606) ging in der Hochstellung des Stoicismus noch weiter,3) welcher sein ausschweifendes Leben und sein dreifacher Glaubenswechsel, — (katholisch, lutherisch, reformirt, dann wieder katho= lisch), kein ehrendes Zeugniß gab. — Im Wesentlichen hierher gehört auch die socinianische Moral 3. Crell's, die, der späteren rationalistischen vielfach verwandt, in rein pelagianischer Auffassung die dristliche Sitten= lehre nur als eine verbesserte Aristotelische darstellt und letztere der alttestamentlichen vorzieht.4) — Agrippa v. Rettesheim, (aus Cöln, + 1535), untergrub in weitgreifender Stepsis die Sicherheit alles sittlichen Bewußtseins, und erklärte bieses nur durch die zufällige Gewohnheit und die zufällig angenommenen öffentlichen Sitten; 5) sein magisch-alchemistischer Aberglaube bilbet ben Hintergrund bazu. — Giordano Bruno, in vieler Beziehung der Borläufer Spinoza's, (1600 in Rom verbrannt), hat in seiner pantheistischen Lehre feine Sittenlehre ausgebildet.

Weniger für seine Zeit als für die neuere von großem Einfluß war die Philosophie Spinoza's. Sein erst nach seinem Tode erschienenes Hauptwerk, Ethica (1677), ist fast ein ganzes philosophisches System, von welchem die Sittenlehre zwar den größten, aber nicht den philosophisch bedeutendsten Theil ausmacht. Die klare, scharfe, mit mathematischer Ge-

<sup>1)</sup> Enchiridion militis christ.; matrimonii christ. institt., institt. principis christ; al. — 2) Opp. Bas. 1567. 3 t.

<sup>3)</sup> Manuductio ad Stoicam philosophiam, 2. ed. 1610.

<sup>4)</sup> Ethica Aristotelica etc., Selenoburgi, s. a., Q. — später: Cosmopoli, 1681, Q.

<sup>5)</sup> De incertitudine et vanitate scientiarum; ohne Ort u. Jahr, (1527?) bann Col. 1531.

nauigkeit berechnete Darstellung giebt nicht sowohl speculative Entwickelung, als verstandesmäßige Auseinandersetzungen und Beweise von aufgestellten Sätzen, von denen sehr wichtige übrigens als eines Beweises nicht bedürftige Axiome aufgestellt oder in Definitionen verhült sind. Daß der jüdische, aber auch dem Judenthum entfremdete Philosoph auch von der Geschichte des Geistes absehen mußte, war in der Ordnung; sein System hat, mit Ausnahme der ebensalls mit der früheren Philosophie wenig zusammenhängenden Philosophie des Carteslus, deren monotheistischen Charakter er bekämpft, keine eigentliche geschichtliche Boraussetzung, sondern fängt die philosophische Geistesarbeit im Wesentlichen eigentlich von vorn an, und prägt die pantheistische Weltanschauung so solgerichtig und unumwunden aus, wie kein anderes selbständiges System.

Gott, als die einzig existirende Substanz, deren zwei Attribute das Denken und die Ausdehnung sind, hat nicht eine von ihm verschiedene Welt außer sich, sondern ist sie selbst, nur von einer besondern Seite betrachtet. Alles besondere Sein ist nur ein Modus des Daseins Gottes; und alle diese Modi sind durch die absolute Nothwendigkeit des göttlichen Lebens gesetzt, und können nicht anders sein, als sie wirklich sind. Alles, was ist, ist nothwendig, was und wie es ist. Von allem, was ist ober geschieht, gilt schlechterdings der Sat: omnia sunt ex necessitate naturae divinae determinata. Das gilt also ganz ebenso auch vom Menschen, ber ebenfalls ein bestimmter Mobus bes Seins Gottes ift. Wenn wir sagen, daß der menschliche Geist etwas denkt, so ist dies so viel als: Gott denkt, nicht insofern Gott unendlich ist, sondern insofern er bas Wesen des menschlichen Geistes ausmacht. Das menschliche Denken ist also eben so nothwendig beterminirt, wie alles Sein überhaupt, erkennt also an sich und nothwendig die Wahrheit. — Das Denken hat nun die zwei Seiten: bas Erkennen und bas Wollen. Bon bem Wollen gilt bafselbe wie von dem Erkennen, es ift in allen seinen Lebensacten nothwendig determinirt. Jeder Willensact hat eine bestimmte Ursache, durch welche er selbst schlechthin bestimmt wird. Das Wollen kann niemals dem Erkennen widersprechen, sondern ist dessen unmittelbare und nothwendige Wirkung, und eigentlich mit ihm eins; wollen ist bejahen, und nicht-wollen ist verneinen. Wer da glaubt, daß er nach freier Wahl rede oder schweige oder sonst etwas thue, der träumt mit offnen Augen. Die Menschen wäh= nen nur darum, in ihrem Wollen frei zu sein, weil sie sich der sie schlechthin bestimmenden Ursache nicht bewußt sind. Alles, was wirklich ist und durch einen Willensact wird, ist nothwendig, und darum gut. Diese Lehre macht das Gemüth ruhig und macht uns glücklich; wir können uns da vor nichts mehr fürchten, benn wir wissen, daß alles nach dem ewigen

Beschluß Gottes mit derselben Nothwendigkeit geschieht, wie aus dem Begriff des Dreiecks folgt, daß seine drei Winkel gleich zwei Rechten sind, lehrt uns, Niemand zu hassen, zu verachten, zu verspotten, lehrt unbesschränkte Zufriedenheit (II, prop. 48. 49).

Das alles ist klar und folgerichtig; aber wie läßt sich damit ein sitt= liches Bewußtsein vereinigen? Was bleibt sittlich zu fordern und zu thun, wenn alles mit absoluter Nothwendigkeit geschieht, und die Willensfreiheit nur ein falscher Schein ist? — Daß von eigentlich sittlicher Forderung, einem Sollen nicht die Rede sein könne, giebt Spin. selbst zu, indem er erklärt, er werde von den menschlichen Handlungen so sprechen als ob es sich um Linien, Flächen und Körper handelte (III, prooem). Wir sind thätig, insofern in oder außer uns etwas geschieht, wovon wir die voll= ständige Ursache sind; und je mehr wir uns thätig, je weniger leidend verhalten, um so vollkommener sind wir. Wie alle Dinge, strebt auch der Geist darnach, seine Realität zu erhalten und zu vermehren; dieses Streben ist sein Wollen; der Zweck ist nicht verschieden von der Ursache, von bem nothwendig wirkenden Triebe der Natur; das Übergehen zu höherer Realität weckt das Gefühl der Luft, das Gegentheil die Unluft. Luft, verbunden- mit dem Bewußtsein ihrer Ursache, ist die Liebe, das Gegentheil der Haß. Zu einem wirklichen Unterschiede von Gut und Böse ist in dieser Weltanschauung kein Raum. Beides ist nichts Wirkliches in den Dingen selbst, sondern es sind nur subjective Vorstellungen und Begriffe, die wir durch Bergleichung der Dinge uns bilden, also nur rela= tive Berhältniffe, welche aber nicht in den Dingen, sondern in uns selbst ihre Grundlage haben, nur Modi unseres Denkens sind; eine bestimmte Musik ist z. B. gut für ben Melancholischen, nicht gut für einen Andern, gar nichts für den Tauben, ist also an sich auch weder gut noch böse (IV, praek.). Man kann also überhaupt nicht sagen, daß irgend etwas an sich bose sei; nur indem wir etwas mit einem andern höheren Sein vergleichen, oder mit einem von uns selbst gebildeten Begriff, finden wir etwas nicht gut. Gut und bose sind nur Ausdrücke unseres subjectiven Urtheils über das, wonach wir ein Berlangen, oder wogegen wir eine Abneigung haben. An sich aber ist alles gut, weil nothwendig; nichts ist oder ge= schieht ohne Gott und gegen seinen Willen; alles ist so, wie es nach der ewigen göttlichen Bestimmung und Nothwendigkeit sein soll; der Begriff des Bösen ist also nur eine beschränkte und unwahre Betrachtungsweise unseres Berstandes, ist nichts von Seiten Gottes. Das Bose ist aber auch in unserem Begriffe nur etwas Negatives, eine Privation; Gott weiß aber nicht etwas bloß Negatives, Gott weiß also überhaupt von nichts Bösem (vergl. oben, S. 152), darum ist auch in Wirklichkeit kein

solches, benn was Gott nicht weiß, ist auch nicht, und außer Gottes Denken giebt es kein anderes Denken. Wäre bas Bose, bie Gunde, wirklich etwas, so müßte Gott nicht bloß darum wissen, sondern auch die Ursache besselben sein, weil Gott die Substanz und die Ursache von allem Seienden ist; was aber von Gott ift, kann nicht bose sein. Es ift also nur eine falsche Betrachtungsweise, eine Imagination, wenn wir etwas Boses in der Wirklichkeit finden, falsch, indem wir die Dinge auf uns, auf unsere zufällige Lust= und Unlustgefühle beziehen, statt sie nach ihrer eigenen Natur zu betrachten; an sich und in sich, also in Wahrheit, ist jedes Wirkliche gut und vollkommen. Es kann in allem scheinbar freien Thun nichts anderes geschehen, als was aus den vorhandenen Zuständen des handelnden Subjectes mit Nothwendigkeit sich ergiebt. Selbst die Gewissensbisse sind eine Selbstäuschung, und nichts anderes als eine Traurigkeit ober Unluft, die wir über etwas Miglungenes empfinden. Man wende hiergegen nicht ein, daß wenn die Menschen alles aus Nothwendigkeit thun, also aus Nothwendigkeit auch sündigen, sie nun dafür nicht angeschuldigt werden könnten, vielmehr alle Menschen nothwendig glückselig sein müßten. Es kann vielmehr ber Mensch ohne Schuld sein und bennoch der Glückfeligkeit entbehren. Das Pferd hat nicht Schuld baran, daß es nicht Mensch ist, und bleibt darum doch ein Pferd; und wer von einem tollen Hunde gebissen wird, hat auch nicht Schuld daran und wird bennoch toll; ber Blinde sollte nach der Berkettung des Daseins eben blind und nicht sehend sein (Ep. 32. 34.) — Das ist nun freilich die wun= berlichste Rechtfertigung der sittlichen Weltordnung, die sich denken läßt, denn wo kommen in einer schlechthin nothwendigen und guten Welt die tollen Hunde her? wenn Alles schlechthin nothwendig ist, und die völlig Unschuldigen durch tolle Hunde rasend gemacht werden können, so ist das jedenfalls eine sehr schlechte Weltordnung. Und, muffen wir fragen, wenn alles menschliche Denken Gottes Denken selbst und schlechthin nothwendig ist, wie ist ba ein falsches Denken und Borstellen möglich? Wenn wir bas Bose für wirklich halten, so wäre bies ein durch den Philosophen zu berichtigender Irrthum Gottes selbst; aber wenn es kein Boses giebt, so giebt es auch keinen Irrthum; und das Spstem fängt sich so in seinen eigenen Netzen. Wenn Spinoza den Irrthum eben so nothwendig sein läßt wie die Wahrheit (II, prop. 35. 36), so ist dieser Widerspruch nicht daburch gehoben, daß man den Irrthum für bloß relativ erklärt; benn ein bloß scheinbarer Irrthum wäre doch in Wirklichkeit das Wahre, und würde also die von Spinoza gemachte Anwendung nicht zulassen.

Gut ist also, so schließt Spinoza weiter, alles, was uns nützlich ist, böse ist alles, was uns hindert, eines Gutes theilhaftig zu werden (IV, def. 1. 2).

Tugend ift also die Kraft oder Fähigkeit, etwas unserer Natur Entsprechendes zu thun; virtus nihil aliud est, quam ex legidus propriae naturae agere. Jeder mnß also dieser Nothwendigkeit seiner Natur folgen und aus ihr über Gut und Böse entscheiden. Die Sünde wird also deswegen unterlassen, weil sie unserer Natur zuwider ist; — warum sie aber begangen wird, das braucht Spinoza nicht zu beantworten, weil Sünde überhaupt im eigentlichen Sinne gar nicht degangen werden kann; von Sünde kann nur im Staate die Rede sein, und ist da der Ungehorssam gegen die bürgerlichen Gesetze (IV, 37, schol. 2). Da die Bernunst nichts sordern kann, was gegen die Natur wäre, so sordert sie, daß Ieder erstrebe, was ihm nützlich ist; nützlich aber ist, was Ieden zu höherer Wirklichseit bringt. Die Sittlichkeit sordert also, daß jeder sich selbst liebe, sein Dasein möglichst zu erhalten und zu höherer Bolkommenheit und Wirklichkeit zu bringen suche; und der Mensch ist um so tugendhafter, je mehr er nach dem strebt, was ihm nützlich ist (IV, prop. 18).

Da das Wesen der Vernunft die Erkenntniß ist, so ist die Erkenntsniß das am meisten Nütliche, und der Bernünftige hält nichts für wahrshaft nütlich, als was zur Erkenntniß beiträgt. Das höchste Gute ist also die Erkenntniß Gottes, und die höchste Tugend ist das Streben darnach; und jeder Mensch hat die Kraft dazu; und da der Körper mit dem Geist unmittelbar verbunden ist, und der Geist um so kräftiger ist, je kräftiger der Körper ist, so ist es nützlich und tugendhaft, den Körper geschickt zu machen.

Das Gute erweckt immer Freude; die Freude ift also an sich noth= wendig etwas Gutes, Traurigkeit nothwendig etwas Bojes, und alles, was zur Traurigkeit führt, ist bose. Mitleiden ist also für den ver= nünftigen Menschen etwas Böses und Unvernünftiges; es bewegt uns zwar oft zum Helfen, aber dies sollen wir ohnehin schon thun, auch ohne Mitleiden; — dies ist die Tugend der generositas; — und der mahr= haft Weise weiß ja, daß in der Welt nichts ist und geschieht, was wir bedauern könnten; und Mitleiden verführt außerdem leicht zu falschem Handeln (Eth. IV, 50). — Demuth ist, weil sie ein Traurigkeitsgefühl einschließt, auch keine Tugend, und entspringt nicht aus der Bernunft, son= dern aus Irrthum, indem der Mensch sich in irgend einer Beziehung für machtlos erkennt, während er kraft ber allgemeinen Nothwendigkeit alle zu seiner Bestimmung nothwendige Kraft hat (IV, 53). Reue über eine begangene Sünde ist nicht nur nicht tugendhaft, sondern ist unvernünftig, weil sie auf dem Wahne ruht, eine freie und zwar schlechte Handlung begangen zu haben, während die Handlung in Wirklichkeit nothwendig, also gut war; wer Reue fühlt, ist also doppelt elend. Indeß wird dem Ethiker vor den praktischen Folgen dieser Lehre doch bange, und er erstlärt es für sehr gefährlich, wenn die große Masse nicht durch Demuth, Rene und Furcht in Schranken gehalten würde (III, 59, des. 27. IV, prop. 54), — eine Besorgniß, die aus diesem System freilich ganz unerklärlich wird, und selber als eine Imagination in das Gebiet der Unvernunft verwiesen werden müßte; denn wie kann in Spinoza's Welt ein gefährlicher, nur durch salschen Wahn zu zügelnder Pöbel sein, da ja alles schlechthin nothe wendige Gottesthat ist?

Die Auffassung, daß irgend etwas bisse oder schlimm sei, ist nach Sp. an sich schon etwas Schlimmes; wenn der Mensch wahrhaft vernünftig ist, und nur adäquate Ideen hat, so hat er von dem Bösen überhaupt gar keinen Begriff, weil es eben nicht ist. Alles, was uns wie ein Schmerz oder Leiden berührt, gilt nur kraft einer irrigen, verworrenen Borstellung, in der Imagination; wenn wir rechte Erkenntniß haben, sind wir von allem Schmerze frei; je mehr wir alle Dinge als nothwendig erkennen, um so weniger sind wir leidend; jedes leidentliche Erregtsein hört auf, sobald wir uns einen klaren Begriff davon machen. Das einzig Schlimme ist also nach Spinoza das falsche Borstellen; wie aber dieses zu begreifen sei, erfahren wir nicht.

Wer sich und seinen Zustand wahrhaft erkennt, hat nothwendig Freude; und da er in jedem wahren Erkennen auch Gott erkennt, dieses Erkennen aber eben mit Freude verbunden ist, so liebt er auch Gott. In der Erkenntniß und Liebe Gottes besteht also die höchste Freude. Gott selbst aber, als Universum erfaßt, ist außer allem Afsicirtsein, außerhalb aller Liebe und Abneigung. Gott kann weder lieben noch hassen, außer in der Liebe oder dem Haß des Menschen selbst; und wenn Iemand, der da Gott liebt, wünscht, von Gott wieder geliebt zu sein, so wünscht er eigentlich, daß Gott aushöre, Gott zu sein. Bon Gottes Liebe kann man allerdings reden, aber nicht so, daß Gott wie ein persönlicher Geist den Menschen liebt, sondern nur so, daß Gott in unserer Liebe liebt; Gott liebt nicht mich, sondern Gott liebt sich, dadurch nämlich, daß ich ihn liebe.

Spinoza's Ethik unterscheidet sich beim ersten Anblick sofort von aller früheren; ihr Wesen ist vor Allem die Ungeschichtlichkeit. Die griechische Philosophie und die scholastische sind das Ergebniß einer langen und mächtigen Entwickelung eines geschichtlichen Volksgeistes, setzen ein geschichtlich gewordenes sittliches Bewußtsein schon voraus, für welches sie die wissenschaftliche Gestalt schaffen. Spinoza's Ethik ist schlechterdings nicht aus dem Geiste eines geschichtlichen Volkes erwachsen, hat keine geschichtliche Boraussetzung, keine geschichtliche Weihe, und trägt darum in ihrer über dem Boden aller geistigen Wirklichkeit schwebenden Haltung auch den Cha-

rakter geschichtlicher Unmöglichkeit. Plato's idealistischer Staat ist auf griechischem Boben geschichtlich möglich; Spinoza's Ethik kann schlechterdings nie und nirgends das sittliche Bewußtsein eines Bolkes ausdrücken, kann nur von Einzelnen als ihr individuelles sittliches Bewußtsein an= geeignet werden, die sich in stolzem Selbstgefühl über das sittlich=religiöse Bolksbewußtsein erhaben wähnen, während sie die Möglichkeit ihres moralischen Daseins in ber Gesellschaft grade nur diesem Volksbewußtsein verbanken. Spinoza hat weder von den griechischen Philosophen, noch von dem Mittekalter, weder aus der alttestamentlichen Religion, noch aus dem Christenthum etwas gelernt; er philosophirt außerhalb aller Geschichte; seine ethische Speculation entbehrt der Erziehung, ist ein schlechthin revolutionares Durchbrechen aller geschichtlichen Geistesentwickelung, stellt sich rein auf das individuelle Denken. Seine nicht bedeutende Abhängigkeit von Cartestus widerspricht dem nicht. Hätte er nur den mindesten Sinn für die Bedeutung und das Recht der Geschichte gehabt, so hätte er grade auf Grund seines Principes die driftliche Weltanschauung als eine vorzugsweise geltende Offenbarung des allein waltenden Gottes anerkennen muffen, und die Geschichte überhaupt als eine rechtmäßige und nothwendige Lebenserscheinung Gottes, während er sich verächtlich von aller Ge= schichte des Geistes abwendet, als ob Gott erst und allein in ihm selbst zum wahren Selbstbewußtsein gekommen wäre. Über den Widerspruch kommt er schlechterdings nicht hinaus, daß er einerseits alle Wirklichkeit für nothwendig und gut, und alles Bose für bloßen Schein, und andrerseits alle bisherige geistige Wirklichkeit für schlechthin verkehrt, wider= sinnig und unvernünftig erklärt.

Plato und Aristoteles, eben weil sie mehr innerhalb ber Geschichte stehen, stehen auch dem christlichen Bewußtsein bei weitem näher als Spisnoza. Er ist in seinem durchgreisenden Gegensatz gegen das Wesen des Geistes, welches eben nothwendig Geschichte ist, der Bater des Natura-lismus der neueren Zeit. Nur das Unfreie, das Natursein ist; das Freie, Geistige, also auch das Sittliche ist überhaupt nicht. Stellt er auch der räumlichen Ausdehnung das Denken gegenüber, so ist dieses Denken doch nicht ein freies, geistiges, sondern trägt schlechthin Naturscharakter, ist ein in jeder Beziehung determinirtes, ist nicht Urheber, sons dern die Wirkung einer außerhalb des denkenden Geistes stehenden nothswendigen Bewegung des Universums. Alles angeblich Geistige hat bei ihm Naturcharakter, hat nicht Zwecke, sondern bietet nur Erscheinungen eines nothwendigen Grundes; so bei Gott, so bei dem Menschen. Die Ethik wird daher zur bloßen Beschreibung nothwendiger Naturerscheinunzen herabgesetz; und wo sie in den Ton einer aus vernünftige Zwecke sich

richtenden sittlichen Mahnung geräth, so ift dies entweder nur in uneigentlichem Sinne zu verstehen, und gilt nur für die Menge der Unerleuchteten, ober tritt in unlöslichen Widerspruch mit den Grundgedanken des Shstems. Der Jude in der driftlichen Zeit erhält sich nur durch Haß gegen die Geschichte, die über ihn gerichtet hat; er ist entweder der steinerne Gast in der lebendigen Gesellschaft, oder der frivole Berächter des geschichtlich Gewordenen, aller Ehrfurcht und Scheu gegen den geschichtlichen Geist ledig, des wildesten Radicalismus Berfechter. Spinoza, von der versteinerten Form des talmudischen Judenthums sich lösend, steht ganz vereinsamt in der Welt des geschichtlichen Geistes; er kann sich in sie nicht finden, nur den Versuch machen, eine ganz neue aus sich heraus zu erbauen. Diefelbe Selbsttäuschung, in welcher sich bas ganze nachdriftliche Judenthum bewegt, indem es wähnt, noch einen geschichtlichen Charafter zu haben, mährend es boch burch und burch zur tobten Materie geworden ist, ist auch in Spinoza mächtig. Er wähnt eine Ethik zu gestalten, während es eigentlich nichts ift als die theoretische Beschreibung eines moralischen Instinctes, ohne einen vernünftigen Zweck: Wo das Müssen waltet, hört alles Sollen und Wollen auf. Im scharfen Gegensatz gegen ben reinen, idealistischen Pantheismus des Johannes Scotus, welcher eigentlich nur Gott, nicht die Welt anerkennt, und, ähnlich den Indiern, das Böse nur in der Unterscheidung des Weltlichen vor Gott findet, hält Spinoza grade an der Wirklichkeit und Göttlichkeit des Endlichen überhaupt fest, läßt Gott in die Welt aufgehen, findet das Wirkliche grade als solches in feiner Besonderheit für gut und vollkommen. Des Joh. Scotus Pantheis= mus führt zur asketischen Abwendung von der Welt, der des Spinoza zum behaglichen und schlechthin befriedigten Sichversenken in die Welt; und der Akosmismus, den Hegel bei Spinoza zu finden glaubt, ist nicht bei ihm, sondern bei dem geistig viel höher stehenden Joh. Scotus anzutreffen.

Spinoza hat in seiner Zeit wenig Einfluß gehabt. Trop aller geistigssittlichen Berwilderung jener trüben Zeit war das religiöse Gottesbewußtsein noch zu lebendig, um diesem naturalistischen Pantheismus zu huldigen; und die Forderung einer Anerkennung aller Wirklichkeit als nothwendig und gut konnte wenig Anklang sinden in einer Zeit tiesster Zerrüttung und weitgreisenden Elendes in Deutschland. Erst einer späteren Zeit, als eine weit verbreitete irreligiöse Gestinnung sür sich eine wissenschaftliche Begründung suchte, war es vorbehalten, Spinoza's Lehre nicht bloß in ihrer nicht abzuleugnenden, aber auch nicht zu überschätzenden philosophischen Bedeutung hervorzuheben, sondern auch zu einer religiösen Gestaltung, ja zu einer vermeintlichen Berklärung das Christenthum erheben zu wollen, und den "Manen des heil. Spinoza eine Locke" zu "opfern."

Daß für das sittliche Leben selbst aus dieser Lehre nur eine zerstörende Folge hervorgehen könne, bedarf für dem Unbefangenen keines Beweises. Das Sichgehenlassen in seiner unmittelbaren Natürlichkeit und Wirklichkeit wird zur Weisheit erhoben; Buße und Heiligung nach innen, und heiligende Wirkung nach außen wird zur Thorheit, weil Niemand das Recht und die Möglichkeit hat, in den ewig nothwendigen Sang der Dinge ändernd einzugreisen. Daß Spinoza selbst ein rechtschaffener Mann war, kommt nicht seinem System zu gut; die Macht der Sitte und das natürsliche sittliche Sesühl ist oft stärker als eine verkehrte Theorie, und Rechtschaffenheit auch noch nicht die volle Erscheinung der Sittlichkeit.

Leibnitz, zwar auch von Cartesius angeregt, aber dem Spinoza in ben Grundgedanken entgegengesetzt, mehr von geschichtlichem Geist getragen und an die frühere Geistesentwickelung enger sich anschließend, hat eine besondere Sittenlehre nicht dargestellt, aber zu der Ausbildung einer sol= chen die Wege gebahnt. Bor dem driftlichen Bewußtsein hatte er zwar hohe Achtung, aber kein tieferes Berständniß für dasselbe, und seine Gedanken in Beziehung auf Religion und Sittlichkeit sind daher etwas äußerlich. Das Bose vermag er noch nicht auf dem rein sittlichen Gebiet festzuhalten, sondern sucht seine Wurzeln jenseits desselben in dem Wesen des Geschaffenen. Gott, als schlechthin vollkommener, vernünftiger Geist, hat zwar unter allen möglichen Gebanken einer Welt den besten verwirklichet, und also die beste unter allen möglichen Welten geschaffen; aber da die Welt nicht die Fülle aller Vollkommenheit enthält, die allein in Gott ist, und auch nicht alle möglichen Bollkommenheiten, weil nicht alles Mögliche wirklich geworden ist, so liegt in dem Begriff auch der besten Welt doch zugleich die Nothwendigkeit einer relativen Unvollkommenheit, ohne welche sich eine Welt überhaupt nicht denken läßt, die also dem Wesen der Welt selbst angehört, ein malum metaphysicum ist; dieses ist aber nicht an sich eine Wirklichkeit, sondern ist nur ein Nichtsein, eine Schranke. Die Wirklichkeit des sittlich Bösen ist zufällig, ist Schuld des Menschen, nur die Möglichkeit desselben ist nothwendig. In der volksthümlich dargestellten "Theodicee" (1710), führt er jenen Gedanken mehr erläuternd als wissenschaftlich begründend weiter aus.

Allerdings erkennt Leibnitz die Willensfreiheit und die Schuld des Menschen in Beziehung auf die Stinde an, aber er macht es mit dieser Schuld und vor allem mit der Bedeutung und Wirkung der Stinde als geschichtlicher Weltmacht nicht recht Ernst, sonst hätte sich seine Theodicee noch ganz anders gestaltet. Er sucht die Wurzel des Übels doch immer noch anderswo, als in der verschuldeten Stinde. Den naturalistischen Determinismus Spinoza's verwirft Leibnitz durchaus; dem freien,

persönlichen Gott entspricht die Freiheit des vernünftigen Geschöpfes. Der Bernünftige handelt zwar nie nach zufälligen Einfällen, sondern nach versnünftigen Gründen, aber diese moralische Nothwendigkeit hebt die Freiheit nicht auf, weil die Möglichkeit unvernünftiger Willensentscheidung doch immer bleibt.

Die Moral faßt Leibnitz wesentlich als Rechtslehre, insofern die sitt= liche Pflicht ein Recht Gottes an uns ist. Das Recht im weiteren Sinne hat drei Stufen: das strenge Recht, welches fordert, Niemand zu verleten, die Billigkeit, die Jedem das Seine läßt und zuertheilt, und die Frömmigkeit, die Gottes Willen erfüllt und darin die Harmonie der Welt bewahrt. Der Glaube an den persönlichen, allmächtigen und allweisen Gott ift also bie Grundlage alles Rechtes. Das Wesen der Frömmigkeit aber ist die Liebe zu Gott, von welcher alle übrige Liebe, welche das Wesen der Gerechtigkeit ausmacht, ihre Kraft empfängt. Lieben aber heißt durch die Glückseligkeit eines Andern erfreut werden ober sie zu der seinigen machen. Der eigentliche Gegenstand der Liebe ist das Schöne, b. h. dasjenige, dessen Betrachtung erfreut; Gott aber ist bas höchste Schöne. Die Frömmigkeit als die höchste Rechtsstufe schafft auch die höchste sittliche Gemeinschaft, die Kirche, welche die ganze Mensch= heit zu umfassen bestimmt ist. Die ben drei Stufen des Rechts entsprechenden drei Gestalten der Gesellschaft haben auch ein dreifaches sie zu= sammenhaltendes Band: die bloße Gewalt, die Ehrfurcht, und das Gewissen; aber auch die beiden ersten erhalten ihre eigentliche Rechtmäßigkeit erst durch das letztere. Die Liebe zu Gott führt uns den Weg zur höchsten Glückfeligkeit, ist felbst schon deren Beginn im Diesseits, und bewirkt ben beständigen Fortschritt in der Bollkommenheit auch im Jenseits. 1)

Mit selbständigem Geist und in dem moralischen Gebiet von Leibnitz fast unabhängig schuf Christian v. Wolff ein vollständiges Moralspstem. ) Sein hoher Ruhm und sein maßgebendes Ansehen bei seinen Zeitgenossen wurde in der Kantischen Zeit fast ganz zerstört; jene Überschätzung wie

<sup>1)</sup> In mehreren Aufsätzen, besond. in b. Vorr. z. Cod. juris diplom. 1693; Guhrauer, Leibnitz, 1842; I, S. 226 ff.

Bernünft. Gedanken v. d. Menschen Thun n. Lassen, (1720. 7. Aust. 1743.) und aussührlicher als: Philosophia moralis s. Ethica, methodo scientisica pertractata (1750 sf.; 5 voll; beides als erster Theil der praktischen Philosophie, die er als Ganzes in der philosophia practica universalis (1738, 2 B.) hehandelte, und deren anderer Theil die Lehre von der Gesellschaft oder Politik bildet; letztere auch dargestellt in: "Bernünstige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben des Menschen n. s. w.", 1721. Auch in seinem Ius. naturae, 1740, 8 B. ist viel Ethik enthalten.

bie spätere Geringschätzung sind gleich ungerecht. Ein vielseitiger, erkenntnismuthiger Geist, hat er zwar vielfach über die wissenschaftliche Begründung seiner mit hoher Zuversichtlichkeit ausgesprochenen und in oft pedantischer mathematischer Form demonstrirten Sätze sich getäuscht, hat aber durch die Klarheit und Schärfe seiner Begriffe und Darstellungen ungemein anregend gewirkt, und auch in dem Gebiete der Ethik ein sehr lebendiges wissenschaftliches Arbeiten hervorgerufen, und sein anzuerkennendes Streben, mit der driftlichen Offenbarung in Einklang zu bleiben, ist zwar keineswegs überall verwirklichet, hat aber boch in Deutschland, gegenüber dem leichtfertigen Offenbarungshaß jenseits des Rheins und des Kanals, lange Zeit einen ernsteren driftlichen und wissenschaftlichen Geist erhalten. Grade auf dem Gebiete der Moral hat Wolf einen hohen Einfluß gehabt auf selbständige Gestaltung deutscher Wissenschaft, und die übergroße Abhängigkeit auch der theologischen Moral von Aristoteles gebrochen. Während Wolf in der entschiedenen, wissenschaftlich begründeten Anerkennung des persönlichen Gottes, den er allerdings nur mehr in Beziehung zur Welt als Schöpfer und Regierer, weniger in Beziehung zu sich felbst, in seinem inneren Wesen erfaßt, die objectiv religiöfe Grundlage einer Sittenlehre feststellt, scheint er zunächst die subjective Grundlage derselben, die sittliche Willensfreiheit durch seinen Determinismus zu gefährden.

Alles, was geschieht, auch das scheinbar Zufällige, hat einen zureichenden Grund, entweder in sich selbst oder in seinem Zusammenhang mit andern Dingen, und ist insofern determinirt. Es giebt in der Welt keine Beränderung, die nicht in der Art der Zusammensetzung der Welt begründet, und durch den vorangegangenen Zustand determinirt mare, wie eine Uhr, die auf ein ganzes Jahr gestellt ist, in jedem Augenblick ihrer Bewegung durch diese ihre erste Einrichtung bestimmt ist. Die Welt ist ein solches schlechthin bestimmtes Uhrwert, eine Maschine. der Freiheit des menschlichen Willens hat daher jeder wirkliche Entschluß feinen zureichenden Grund und ist nicht schlechthin willkührlich. Freiheit besteht in der Möglichkeit, das Entgegengesetzte zu wählen und zu thun, aber daß das entgegengesetzte Mögliche wirklich werde, dazu gehören Beweggründe, und insofern diese zureichend sind, ist diese Ent= schließung zur Berwirklichung auch eine durch ben Beweggrund bestimmte. Es ift unmöglich, daß ein Mensch, der etwas als besser erkennt, das Schlimmere ihm vorziehen könne, und es ist also in diesem Falle noth= wendig, daß er das Bessere erwählt. Frei aber ist der Wille dabei bennoch, da ja der Mensch den Grund seiner Willensentscheidung in sich selbst hat. — Das klingt zunächst sehr bedenklich, und bekanntlich murbe Bolff wegen bieser Lehre, als staatsgefährlich, aus ben prensischen Staaten ansgewiesen. Indes ist nicht zu übersehen, daß wenn von der bereits eingetretenen sündlichen Berderbniß abgesehen, also der Mensch als vernünftiges Wesen an sich betrachtet wird, die Freiheit allerdings nicht grund- und vernunftlose Willfür, sondern durch die vernünftige Erkenntniß bestimmt ist, und daß für den wirklich sittlichen Menschen dei richtiger Erkenntniß allerdings eine moralische Nothwendigkeit, das Bernüuftige zu ergreisen, besteht. Wolff's Gedanke ist also nicht an sich unrichtig, sondern nur zu unbestimmt und darum missverständlich. Da sich nun aber Wolff ausdrücklich gegen die Spinozistische Aufsassung des Determinismus erklärt, und die wirkliche freie Willensentscheidung des Menschen, nur nicht als vernunftlose Wilkfür, bestimmt und wiederholt behanptet, 1) dürsen wir ihm den völligen Determinismus Spinoza's nicht zuschreiben.

Die Frage, ob und inwieweit unfer Erkennen bedingt und abhängig sei von unserer sittlichen Beschaffenheit, ob also auch dieses frei oder schlechthin unfrei bestimmt sei, läßt Wolff bei Seite, und bleibt dabei stehen, daß unser Wollen bedingt und bestimmt sei durch unser Erkennen; und es kommt daher, wie bei Sokrates, wesentlich nur darauf an, die Erkenntniß aufzuklären, dann folgt das entsprechende sittliche Thun von selbst, mit innerer, moralischer Nothwendigkeit. Daber die fast ungemessenen Ansprüche, mit welchen die Wolff'sche Sittenlehre auftritt, baber der an sich richtige, aber im Angesicht des wirklichen Zustandes der Meuschheit irrige Gedanke: die Sittenlehre sei nicht bloß ein wissenschaftliches Bewußtsein von dem sittlichen Leben, sondern ein wesentliches Motiv zu dem sittlichen Leben selbst. Die recht erkannte Sittenlehre ist die Que Ue der Tugend. Dieser Gedanke tritt mehr ober weniger deutlich bei Wolff überall hervor; der Theorie folgt die Praxis von selbst. Leben ist wie ein mathematisches Rechenerempel; es kommt nur darauf an, beutliche Begriffe von Tugenden und Lastern und von den Pflichten zu haben, so löst sich das Bose von selbst auf, und der Mensch wird tugendhaft. "Ich habe, fagt Wolff in der Vorrede zur 2. Aufl., dadurch die ganze Ausübung des Guten und Bermeidung des Bösen nicht wenig erleichtert, daß ich gewiesen, wenn man den Willen lenken will, sei es eben soviel, als wenn man bisputiret, indem man wie dort jederzeit auf eine von den beiden Fördersätzen eines Schlusses zu antworten hat;" und später, in ber Borrebe zur 3. Aufl., erklärt er: "Als meine Schriften von der Weltweisheit und unter ihnen gegenwärtige von der Menschen Thun und Laffen herauskam, urtheilten diejenigen, welche vor sich die

<sup>1)</sup> Borrebe zur 2. Aufl. seiner Moral; ferner §. 1, n. Metaph. §. 510 ff.

Sachen einzusehen und zu beurtheilen vermögend, dabei aber von keinen wiedrigen Affecten eingenommen sind, es würde hinführo Berstand und Tugend allgemein werden und jedermann sich bestreben, durch dieses Mittel die Glückseigkeit des Lebens zu erreichen." Wolff verwahrt sich übrigens ausbrücklich bagegen, daß er mit seiner Moral "ber Natur zu viel zuschreibe und der Gnade nichts übrig lasse; die von mir behanpteten Lehren dienen vielmehr dazu, daß man den Unterschied der Natur und ber Gnade, absonderlich den großen Borzug, den diese für jener hat, beutlich begreifet, und sind also ein Führer zu der Gnade;" die driftliche Religion biete mehr, als die Weltweisheit vermöge; vielmehr lerne der Mensch durch diese Vernunft=Moral, daß seine natürlichen Kräfte nicht ausreichen, und man erkenne also besser die Nothwendigkeit und Vortresslichkeit der Gnade, welche uns in der driftlichen Religion geboten ift und dasjenige ersetzet, was der Natur abgeht. Wie es zugehe, daß die na= türlichen Kräfte nicht ausreichen, und wie bei der Boraussetzung einer solchen Schwäche die philosophische Moral Wolff's noch selbständig für sich wirksam sein könne, ist nicht gesagt.

Die Moral hat es mit den freien Handlungen der Menschen zu thun, im Gegensatze zu den nothwendigen; die Freiheit aber besteht in der Möglichkeit der Wahl zwischen mehreren möglichen Dingen (v. der Menschen Thun u. s. w. S. 1). Der Zustand eines Menschen ist vollkommen, wenn die früheren und späteren Zustände unter einander, und alle mit dem Wesen und der Natur des Menschen zusammenstimmen: Die freien Handlungen des Menschen befördern ober mindern diese Bollkommenheit, d. h. sie sind entweder gut oder bose. Wenn man also die Handlungen nach ihrem sittlichen Werth beurtheilen will, so muß man nachforschen, was sie Beränderliches in dem Zustand unseres Leibes ober der Seele nach sich ziehen. Die freien Handlungen werden also durch ihren Erfolg gut oder bose; und da dieser nothwendig aus ihnen folgt und nicht ausbleiben kann, so sind die Handlungen an und für fich gut ober bose, und werden nicht erst burch Gottes Willen dazu gemacht; wenn es also möglich wäre, daß kein Gott wäre und der gegenwärtige Zusammenhang der Dinge ohne ihn bestehen könnte, so würden die freien Handlungen der Menschen dennoch gut oder bose bleiben (§. 3—5). wendet sich also der an sich richtige Grundgedanke des Sittlichen zu einer äußerlichen und daher irre führenden Anwendung, da ber Erfolg unserer Handlungen noch von anderen Mächten abhängig ist als biese Handlungen felbst; nur in einem idealen, durch keine Sünde beirrten Zustande der Menschheit wäre jene Beurtheilung des sittlichen Werthes der Handlungen aus ihrem Erfolg giltig, obgleich es auch da jedenfalls angemessener ist, diesen Werth aus dem Wesen der Handlung selbst und nicht erst aus ihrem Erfolg zu erkennen. Wolff haftet dabei so sehr am Außerlichen, daß er sagt: "So erkennet einer, der Lust zum Stehlen bekommt, darans, daß der Diebstahl böse sei, weil er den Galgen nach sich ziehet." Ebenso einseitig ist die Entgegensetzung des an sich Gutseins der Handlung und des Willens Gottes.

Die allgemeine Regel der Sittenlehre ist also: "Thue, was bich und beinen ober Anderer Zustand vollkommener macht; unterlaß, was ihn unvollkommener macht;" dies ist ein allgemeines Naturgesetz (§. 12). Das " ober Anderer" ist nur eingeschmuggelt und aus dem Grundgebanken durchaus nicht abgeleitet; der darin liegende Dualismus und mögliche Widerspruch ist in keiner Weise ansgeglichen. — Der zureichende Beweggrund des Willens ift die Erkenntnig des Guten; und es ist unmöglich, "baß man eine an sich gute Handlung nicht wollen sollte, wenn man sie deutlich begreifet; wenn wir sie also nicht wollen, so ist keine andere Ursache, als daß wir sie nicht erkennen." Ebenso ist die Erkenntuiß bes Bösen der Beweggrund des Nichtwollens oder des Abscheu's, und es ist also wieder unmöglich, daß man eine an sich bose Handlung wollen sollte, wenn man sie deutlich begreifet (§. 6. 7). Alles sittliche Wollen und Thun des Guten oder Bosen ruht also schlechterbings nur auf dem Erkennen ober Nichterkennen. Der Mensch kann zwar auch seinem Gewissen zuwider handeln, aber dies geschieht nur, wenn er das Gute wegen der besonderen Umstände für bose, ober das Bose wegen eben dieser Umstände für gut hält, also boch aus Irrthum (82 ff.). Der lette Zweck aller sittlichen Handlungen, also unseres ganzen Lebens ist unsere und unseres Zustandes Bollkommenheit, die Seligkeit, die also das höchste Gut für ben Menschen ist.

Die besondere Moral behandelt Wolff als Pflichtenlehre. Pflicht ist eine Handlung, die dem Gesetze gemäß ist. Gesetz ist eine Regel, darnach wir verbunden sind, unsere freien Handlungen einzurichten; es ist entweder Naturgesetz, oder göttliches, oder menschliches Gesetz. Die Bernunft ist die Lehrmeisterin des Gesetzes der Natur; dieses umfaßt das ganze sittliche Leben vollständig und ist für dasselbe zureichend und schlechthin giltig und unveränderlich, denn es beruhet auf der Übereinstimmung unserer Handlungen mit unserer Natur. Da aber diese unsere Natur durch den göttlichen Schöpfungswillen gesetzt ist, so ist das Gesetz der Natur zugleich auch ein göttliches Gesetz, ein Ausdruck des göttlichen Willens, obgleich dieser Wille nicht als ein willkürlicher zu denken ist, so daß etwa Gottes Wille auch das an sich Gute für böse und das an sich Böse sin gut erklären könnte (§. 16—39). Die Pflichten sind 1) Pflichten

des Menschen gegen sich selbst, — und zwar: gegen den Berstaud, gegen den Willen, gegen den Leib, und die Pslicht in Ansehung unseres äußerslichen Zustandes (d. h. die gesellschaftliche Lage); — 2) Pslichten gegen Gott, — und zwar: Liebe zu Gott, Furcht und Shrerbietung, Bertrauen, Anrufung und Dankbarkeit, äußerlicher Gottesdienst; — 3) Pslichten gegen andere Menschen, — und zwar: gegen Freunde und Feinde, Pslichten in Ansehung des Eigenthums, und Pslichten in Neden und in Berträgen. Die Hauptgliederung der Pslichtenlehre ist seitdem sehr gewöhnlich gesworden.

Auf die Moral gründet sich das Raturrecht, welches das Dürfen behandelt, wie jene das Sollen; alle Rechte ruhen auf Pflichten. Grundsgedanke des Rechtes ist: Du darfst alles thun, was die Bolkommenheit deines Zustandes und des Zustandes Anderer erhält und fördert, und darfst nichts, was dem entgegen ist. In weiterer Anwendung des Rechtes auf die Gesellschaft, also als Politik, ist das Wohl der Gesellschaft die Norm des Handelns.

Die Wolff'sche Moral hat allerbings in Form und Inhalt noch große In jener Beziehung ist an ihr auszusetzen eine häufige Bermischung von Erfahrungsfätzen mit ber Speculation; Begriffe, aus ber Erfahrung abgeleitet, werden oft nur zerlegt und daraus weiter geschlossen, und dies mit bem Anspruch philosophischer Geltung; außerdem der philosophische Dogmatismus, indem sehr oft die Gedanken nicht wirklich in stetigem Fortgang aus dem Grundgebanken heraus entwickelt, sondern nur aus ihm heraus berichtet, an ihn angeschlossen werden. In materialer Beziehung geht durch diese Moral trotz aller monotheistischen Boraus= setzungen ein naturalistischer Zug; Wolff kennt nur bas unmittelbare na= turliche Sein des sittlichen Geistes, aber nicht die Geschichte, also das eigentliche Leben desselben. Die Sittenlehre hat eine Geistesgeschichte weder zur Boraussetzung, noch zum Ziel; es kommt durch das sittliche Thun keine sittliche Geschichte der Menschheit, sondern nur ein Zustand des Einzelnen zu Stande; die Frage also, ob denn die wirkliche Ratur bes Menschen nicht schon irgendwie ein Ergebniß einer solchen sittlichen Geschichte der Menschheit sei, ob sie reine, ungeänderte, ursprüngliche Ratur sei, bleibt außerhalb dieses Gedankenkreises, und blieb auch für die philosophische, und daher auch für einen großen Theil der theologischen Moral das ganze achtzehnte und einen Theil des neunzehnten Jahrhun= berts hindurch bei Seite liegen; und in dieser Beziehung hat Wolff aller= bings der rationalistischen Verstandesaufklärung vorgearbeitet. aber, diesen naturalistischen Grundzug mildernd, von der Gündhaftigkeit, .von ber göttlichen Gnade und dem Christenthum fagt, ist mehr perfon=

liche Gutwilligkeit als ein folgerichtiges Ergebniß seines Spstems. Alles Interesse wirft sich hier auf ben zureichenben Grund, nicht auf den Zweck; es sehlt der Sittlichkeit, es sehlt der Geschichte das lebendige Herzblut des freien, geistigen Schassens. Das Christenthum kann dieser Weltanschauung höchstens eine höhere Offenbarung der Wahrheit, eine Förderung der Erkenntniß sein, nicht eine geschichtliche, eine Geschichte schaffende That. In der weiteren theologischen Gestaltung dieses Standpunktes sank daher das Christenthum immermehr zu einer bloßen geoffenbarten Moral heraus, die aber nichts anderes enthielt und enthalten konnte als die Wolffsche Lehre. Einen positiven Inhalt hat das Sittengesetz bei Wolff eigentlich gar nicht, er kommt über bloß formale Bestimmungen nicht hinsans. Was das Gute an und für sich sei, ersahren wir nicht, sondern immer nur, daß es in Übereinstimmung stehe mit der Bernunft und uns glückselig mache; es wird also nur nach seinen Beziehungen zu Anderem, nicht nach seinem innern Gehalte erfaßt.

In Wolffs Geiste, obgleich mit Selbständigkeit, arbeitete Canz in Tübingen weiter, bessen Disciplinae morales omnes, 1739, eine geschickte Busammenfaffung des gesammten damals geltenden ethischen Gebietes sind; mehr theologisch ist sein "Unterricht von den Pflichten der Christen," (1749 Q., faßt die Moral als "pflichtvortragende Gottesgelahrtheit," und schickt nur der Pflichtenlehre eine Abhandlung von den vier Haupttriebfedern alles menschlichen Thuns und Lassens voraus, nämlich: das Fleisch, Die Natur, die Bernunft und die Gnadenwirkungen des heil. Geistes). Alex. Baumgarten, (Bruder des bekannten Theologen), vervollkommnete in seiner philosophia ethica (1740. 1751) die Wolff'sche Ethik besonders in formaler Beziehung; die Pflichten gegen Gott stellte er als die alle übrigen bedingenden an die Spite. — G. Fr. Meier, in Salle, schrieb auf Grund des Baumgarten'schen Buches eine ausführlichere und volksthämlichere: "Philosophische Sittenlehre," (1753 ff. 5 B.). — (Der vielschreibende, oberflächliche Eberhard zeigt fich in seiner "Sittenlehre ber Bernunft" (1781) nur als ein sehr schwächlicher, gedankenarmer Nachahmer Wolff'scher Philosophie).

Ziemlich gleichzeitig mit Wolff hatte Thomasius (in Leipzig und Halle), auf dem Standpunkt des gewöhnlichen Menschenverstandes eine sehr volksthümliche Moral dargestellt, 1) die zwar manche gute Gedanken und Beobachtungen, aber weder scharfe Gedanken, noch eine wirklich wissen-

<sup>1)</sup> Bon der Kunst, vernünstig u. tugendhaft zu lieben u. s. w., oder Einsleitung zur Sittenlehre; 1710; 6. Aust. 1715. — Bon der Artzenei wider die unvernünstige Liebe u. s. w., oder Ausübung der Sittenlehre; 1704; 6. Aust. 1715; vergl. Fülleborn, Beitr. z. Gesch. d. Phil. 1791. IV.

fcaftliche Entwidelung enthält. Die driftliche Sittenlehre stellt er höher als die philosophische, ohne ihr übrigens besonders tiefe Gedanken abzugewinnen; ben Aristoteles und die Scholastiker verachtet und bekampft er, ohne sie zu verstehen. Das Wesen der Tugend setzt er in die Liebe, das dem Menschen von Natur eignende Berlangen, sich mit demjenigen, was der Berstand für gut erkennt, zu vereinigen und vereinigt zu bleiben; sie bezieht sich also nicht auf das Subject selbst, sondern nur auf Gegenftändliches, vorzüglich auf andere Menschen. In dieser Liebe-ruht die Glückfeligkeit, d. h. die Gemütheruhe und die Schmerzlosigkeit als das höchste Gut. Unvernünftig ist die Liebe, wenn sie nach nichtigen, vergänglichen und schädlichen Dingen strebt, allzuheftig ift, oder Unmögliches will; aus ihr entspringen alle Laster, (Wollust, Ehrgeiz, Geldgeiz). Die allgemeine Menschenliebe als das Wesen der Sittlichkeit umfaßt fünf Haupttugenden: Leutfeligkeit, Wahrhaftigkeit, Bescheidenheit, Berträglich= feit, Gebuld. Die Selbstliebe barf nur auf der Menschenliebe ruben. Die Nothwendigkeit der Gnade und der Offenbarung erkennt Th. an; die Philosophie ersett nicht dieselbe, sondern leitet zu ihr hin; sie ist nur ein Spiegel zur Selbsterkenntniß des sittlich schwachen Menschen.

Mit großem Scharssinn und tief driftlicher Erkenntniß trat ber Bolff'schen Philosophie Chr. Aug. Crusius, (in Leipzig, + 1776), gegen= über, aber im Kritischen stärker als im Schaffen und daher von geringerer Birksamkeit als Wolff. (Anweisung, vernünftig zu leben u. s. w. 1744. 3. Aufl. 67). — Sehr bestimmt erklärt er sich gegen Wolffs Determinismus; der menschliche Wille werde auch durch seine Erkenntniß nicht schlecht= hin bestimmt, sondern bleibe ihr gegenüber frei und könne ihr entgegen handeln; er beruft sich auf bas hierin ganz unzweideutige Gelbstbewußtsein und auf die volle Berantwortlichkeit des Menschen für seine Sünden. Die Willensentschließung ist als vernünftige zwar nicht willfürlich und zufällig, hat vielmehr einen zureichenden Grund, aber dieser ist kein noth= wendig determinirender, sondern es bleibt dem Willen immer die Möglichkeit, auch einem zureichenden Grunde zuwider zu handeln. Ja Crusius geht hierin einseitig so weit, daß er die vollkommene Freiheit nur barin findet, daß der Wille sich ebenso leicht für das Eine wie für das Andere entscheiben könne, also in der Freiheit der Indifferenz. Alle Pflichten be= trachtet er als in der Pflicht gegen Gott enthalten, stellt sie also nicht neben, sondern unter diese. Das sittliche Streben hat die Glückseligkeit und Bolltommenheit zwar zum Zweck, aber in dem dasselbe gleichfalls be= zwedenden göttlichen Willen sein Gesetz. Das Abhängigkeitsverhältniß bes freien Geschöpfes zu seinem Schöpfer weist ben Menschen barauf, sein ganzes Leben von dem heiligen Gotteswillen abhängig zu machen; wahr=

haft fittlich wird unfer Streben nach dem vernünftigen, also auch von Gott gewollten Zwed erft dann, wenn es der Ausbrud des liebenden Gehorfams gegen ben uns tund gewordenen göttlichen Willen ift. — Es ist also auch verkehrt zu sagen, daß das Gute an sich gut sei, auch ohne Rücksicht auf Gottes Willen; es ist vielmehr darum gut, weil es Gott will, obgleich dieses göttliche Wollen freilich nicht vernunftlose Will-Mir, sondern ein moralisch nothwendiger Act seines heiligen Wesens ist. Die Sittlichkeit ruht also ihrem ganzen Wesen nach auf der Religion; und das Sittengesetz darf nicht, wie bei Wolff, von dem religiösen Bewußtsein absehen, sondern fordert ein dem göttlichen Willen, und darum auch dem Zweck der Bollkommenheit der Geschöpfe entsprechendes Handeln ans freiem Gehorsam gegen Gott. Gine natürliche, obgleich nicht schlechthin ausreichende Bekundung des göttlichen Willens, also des Sittengesetzes, ist das Gewissen, welches aber nicht bloß, wie bei Wolff, ein theoretisches Urtheil fällt, sondern zugleich das Gefühl der Freude ober der Angst, also auch einen Antrieb, enthält. — Die Klugheit sondert Crufius von der eigentlichen Sittlichkeitslehre, als die Geschicklichkeit, zu ben vernünftigen Zweden auch die besondern, paffenden Mitteln zu finden. — (Die theologische Moral des Cr. wird später erwähnt werden). — Eine volksthümlichere Behandlung dieser Auffassung enthalten im Wesentlichen die so lange in weiten Kreisen hochgeschätzten und wirkungsreichen "Moralischen Vorlesungen" Gellert's (1770), die aber mehr durch ihre edle Gefinnung und burch Wärme des Gemüthes als durch Gedankentiefe beachtenswerth sind, und in ihrer rednerisch breiten und oft faben und langweiligen Beife nur in einem Zeitalter so großen Gindruck machen konnten, welches für starte Speise keinen Geschmack mehr hatte; lange Anseinandersetzungen "über den Nutzen der Gesundheit" u. dgl. fand man damals intereffant. Gellert wendet sich mehr an das Gefühl als an den erkennenden Berstand, aber jenes wird nicht in dristlicher Tiefe erfaßt, sondern erscheint mehr als schwächliche Empfindsamkeit.

Seit der Mitte des Jahrhunderts sant in Deutschland der Sinn für wirklich philosophisches Denken in eben dem Maße, in welchem der Anstpruch auf den Ramen des "philosophischen Jahrhunderts" stieg; statt einer geisteskräftigen stetig fortschreitenden Gedankenentwickelung sinden wir meist nur ein selbstzufriedenes oberstächliches Verstandesurtheilen, von allenthalben zusammengeraffte, principlose Behauptungen und Bemerkungen, mehr aus der Erfahrung als aus dem Gedanken, oft in rednerisscher Fülle behaglich sich ausbreitend. — Der vielschreibende Feder in Göttingen, (Praktische Philosophie 1776; Untersuchungen über den menschslichen Willen, 1779. 85. 4 Th.), erinnert an Wolff zwar oft durch pedans

tische Trivialität, aber nicht durch Gedankentiefe, und lehnt sich mehr an den Locke'schen Empirismus an. — Der von den Zeitgenossen hoch geseierte Garve entnahm das Meiste von den englischen Moralisten, beschränkte aber seine eigenen moralischen Gedanken auf Anmerkungen zu andern Schriftstellern und unzusammenhängende, klar und leicht geschriesbene, aber weder tiefe noch geistvolle Abhandlungen.

## §. 41.

In England und Frankreich bildete eine vom Christenthum sich abwendende Richtung einen immer tiefer sinkenden Moralismus aus, welcher, auf einem ideenlosen Empirismus ruhend, zwar nicht ohne fräftigen Gegenkampf, aber doch lange Zeit an Einfluß steigend, theils an einen oberflächlichen Deismus sich anlehnte, theils folgerichtiger zum reinen Atheismus und Materialismus fortschritt, und die niedrigste Gestalt Epikuräischen Selbstgenusses zum Sittengesetz erhob. — Besonders war es dem französischen Geiste vorbehalten, die letzten Folgerungen jener Voraussetzungen zu ziehen, und in wüstester Entsittlichung die höchste Aufklärung und "Philosophie" zu suchen, und durch eine am Zerstören sich freuende Zersetzung alles sittlichen Bewußtseins in den höheren Ständen, die in die undeutschen Kreise der deutschen Bildungswelt verheerend hinüberschritt, jene Umwälzung in Europa vorzubereiten, die nur über Gräuel und Berrüttung hinweg zur Selbstbesinnung und theilweise zur Beruhigung gelangte. — Der englische Moralismus blieb im Allgemeinen in unstätem Schwanken zwischen dem Princip der Glückseligkeit und bem der geistigen Bollkommenheit, zwischen dem subjectiv-eudämoni= stischen und dem objectiv-spiritualistischen. — Die Rückwirkung dieser Freigeisterei auf Deutschland zeigt sich meist in der flachen Nützlichkeitsmoral ber "Aufklärung."

Ganz anders als in Dentschland gestaltete sich die philosophische Moral in England und Frankreich. Während dort trotz der tiesen geisstigen und sittlichen Zerrüttung durch den dreißigjährigen Religionskrieg doch noch lange ein überwiegend christlicher Sinn sich erhielt, der für den Spinozistischen Pantheismus unempfänglich blieb, die Philosophie in Einstlang mit dem Christenthum zu entwickeln suchte, und erst durch die uns deutsche Bildung der höheren Stände allmählich und spät von der französsschen Freigeisterei sich entkräften ließ, hatten die Religionskämpfe in

•

England eine große geistige Abspannung und eine fortschreitende Abneigung gegen das Christliche und gegen das Ideelle überhaupt zur Folge. — Der ungeistige Empirismus Baco's und Locke's tam biefer nüchtern verständigen Hinwendung zu der unmittelbar anschaulichen und gemeinen Birklichkeit entgegen. Zuerst galt es als ein Fortschritt, wenn man mit Beiseitestellung des Glaubensinhaltes des Christenthums nur die Moral besselben betonte; dann folgte von selbst, daß man die von dem Glaubensgrunde gelöste Moral auch von den geschichtlichen Boraussetzungen überhaupt löste und nur aus dem Bewußtsein bes natürlichen Menschen schöpfte, und der driftlichen Religion gegenüber die Religion überhaupt nur als Moralismus faßte, über welchem sich bann, nicht als Grund, sondern als schützender Oberhau ein flacher Deismus erbaute, — wenn nicht weiter Fortgeschrittene auch diesen beseitigten, und bei der oberflächlichsten Moral ber individuellen Selbstliebe sich beruhigten; und es muß bieser geistigen Berflachung gegenüber als ein wirklicher Fortschritt betrachtet werben, wenn schärfere Denker auch diese vermeintliche Naturreligion und Raturmoral skeptisch zersetzten und die Nichtigkeit alles menschlichen Erkennens nachwiesen.

Baco v. Berulam, welcher selbst keine Sittenlehre ausbildete, hat durch seinen aller bisherigen Philosophie entgegentretenden Empirismus, wonach es schlechterbings kein Wissen a priori, sonbern nur aus der unmittelbaren, und zunächst sinnlichen Erfahrung giebt, eine der driftlichen Beltanschauung gefährliche Bahn eröffnet, obgleich er selbst bem driftli= chen Bewußtsein durchaus nicht entgegenstand, vielmehr den driftlichen Glauben über das philosophische Wissen stellte. Er war sich der Tragweite seiner Grundgebanken jedenfalls nicht klar bewußt. — Auf diesem Boben entwickelte später Lode († 1704) eine besonders in England zu weitgreifendem Ginfluß gelangende Philosophie, die freilich eigentlich der Gegensatz zu aller Speculation ist. Wahre Erkenntnig kommt nur aus ber Erfahrung bes sinnlichen Daseins. Die allgemeinen Begriffe sind nicht das Erste, sondern das Letzte; der menschliche Geist an sich hat und entfaltet keine Begriffe und Ideen, ist vielmehr tabula rasa, auf welche die Erfahrung der gegenständlichen Belt erst ihre Schrift einschreibt; und erft aus ben Eindrücken von dem gegenständlichen, wirklichen Einzeldasein gelangt ber Geist durch Abstraction, Bergleichung und Zerlegung zu Ideen.

Aus diesem Empirismus, so harmlos und anspruchslos er beim ersten Anblick auch erscheinen könnte, mußte eine von der christlichen Weltansschauung wesentlich verschiedene Auffassung der Religion und der Sittlichskeit folgen, und die geschichtlichen Thatsachen haben dies bestätigt. Er vernichtet mit einem Schlage allen ideellen Inhalt des wissenschaftlichen und glänbigen Bewußtseins, insofern biefer außerhalb ber finulichen Erfahrung liegt. Diese giebt aber nicht Ibeen, sondern nur Anschanungen, und höchstens gelangt man zu abstrahirten Begriffen, die aber nie eine allgemeine und unbedingte Geltung haben; die Ideen des Göttlichen und Ewigen verschwinden. Aber etwas Ideelles muß ber Mensch haben; hat er es nicht in sich und über sich, so daß er dasselbe im vernünftigen Selbstbewußtsein und im religiösen Glauben aufzunehmen hat, so muß er es vor sich haben, es praktisch schaffend erzeugen, im Thun; das Ibeelle ift zwar noch nicht wirklich, aber es soll werden. Es ist sonach an sich wenig= stens eine Ahnung der Bernunft, welche diesen ideenlosen Empirismus auf die Moral hinwies. Aber dieser einseitige Moralismus zeigt grade am meisten die Berkehrtheit der Boraussetzungen; eine ideenlose Moral finkt alsbald zur Moral der gemeinsten Selbstsucht und zum Materialismus herab. Das sittliche Bewußtsein habe ich hier nur aus der unmittelbaren Erfahrung; was gut ist, weiß ich nur daraus, daß irgend etwas auf mich einen angenehmen Eindruck macht, mich als zufälliges Einzelwefen mit dem Gefühl der Lust erregt; das individuelle Wohlbesinden wird der Maßstab des Sittlichen, und der Epikuräismus ift wieder zur Geltung gelangt.

Den einfachen, klaren Schluß aus Baco's Empirismus zog bereits, vor Locke's weiterer Ausführung besselben, Thomas Hobbes. 1) was wir erfahren, ist wahr; erfahren können wir nur durch die Sinne, also das Sinnliche; nur das Sinnliche ist wahr und wirklich, auch an Das menschliche Thun hat nicht einen Zweck, dem Menschen selbst. benn ein Zweck ift eine bloge Ibee ohne Wirklichkeit, sondern nur einen Grund, nämlich in seiner sinnlich-materiellen Wirklichkeit; und vermöge dieses Grundes ist es auch vollständig bestimmt. Das Sittengesetz ist also in nichts verschieden von dem Naturgesetz. Gut und übel ist das Wohl= oder Übelbefinden des einzelnen Menschen, entscheidet sich also nach bem unmittelbaren Gefühl, und hat burchaus keine allgemeine, über bas Individuum hinausreichende Bedeutung. Was für mich gut ist, ift für einen Andern nicht gut; darüber läßt sich also im Allgemeinen nichts festsetzen; jeber eutscheidet das nach seiner Empfindung und Erfahrung. Jeber strebt von Rechtswegen darnach, möglichst viel Lustempfindung zu haben, und darin ist er vernünftig und sittlich. Die Selbstliebe in diesem Siune, alles auf den eigenen Genuß von Angenehmem zu beziehen, ist höchstes Moralgeset; Jeber hat Recht auf Alles. Daraus folgt freilich, daß burch

<sup>1)</sup> Bef. in seinem Leviathan, 1651, u. de cive, 1647. Bergl. Lechler, Gesch. bes engl. Deismus, 1841, S. 67 ff.

die bloße Moral kein harmonisches Zusammenleben ber Menschen möglich ift, daß vielmehr alle gegen einander streben, ein Krieg Aller gegen Alle; aber dies führt nicht zum Beweis der Unwahrheit des Moralgesetzes, sonbern zur Nothwendigkeit des Staates; und dieser kann bei bem Fehlen aller allgemeingiltigen, objectiven Rorm der Sittlickfeit auch wieder nur auf bem Einzelwillen bes Mächtigen ruhen. Die unumschränkte Alleinherrschaft eines Einzelnen ist allein im Stande, Ordnung und Zusammenhang in das Chaos ber Einzelbestrebungen zu bringen; und alle Einzelnen muffen sich dem Willen dieses Herrschers unbedingt unterwerfen, einem Willen, ber kein anderes Gesetz kennt als das eigene Belieben, und welcher barum auch immer Recht hat, mag er auch beschließen, was er wolle, und welcher für alle Staatsbürger bas unantaftbare Gesetz und Gewissen ift, also allein zu bestimmen hat, was Recht und Sittlichkeit sein soll. Auch alle Religion im Staate hängt ausschließlich von dem Willen des Herrschers ab; und dieser allein hat zu entscheiden, was geglaubt und nicht geglaubt werben foll. Riemand hat im Staate bas Recht, etwas Anberes für gut und wahr im fittlichen und religiöfen Gebiete zu halten, als was der König für gut und wahr erklärt. Sünde ist nur der Widerspruch gegen des Königs Willen. Alles, was nicht durch ihn angeordnet ober verboten ift, ist sittlich gleichgiltig. — Man tann diesem System die Folgerichtigkeit nicht absprechen, und die ungescheute Nacktheit desselben ift wenigstens ehrlicher als diejenigen neueren Auffassungen, welche dieselben Grundgedanken durch sittlichere Formen und Beimischungen zu bemanteln suchen.

Im ausbrücklichen Gegensatz zu diesem Materialismus machte Cumberland das allgemeine Wohlwollen zum Princip der Moral, 1) erschwerte sich aber die Widerlegung des folgerichtigen Hobbes dadurch, daß er sich selbst im Wesentlichen auf den Standpunkt der sinnlichen Erfahrung stellte, und daraus zu höheren religiösen und sittlichen Ideen aufsteigen wollte. Er gelangt so zu dem Satze, den er aller Sittlichkeit zu Grunde legt: "das Streben nach Gemeinwohl des ganzen Spstems der vernünstigen Wesen sührt zu dem Wohl aller einzelnen Theile desselben, wovon unsere Glückseligkeit selbst einen Theil ausmacht." Der Hauptzweck des sittlichen Strebens ist also nicht das eigene, sondern das allgemeine Wohl, jenes aber ist in diesem mit enthalten. Dieses Sittengeset, zu dessen Beobachtung der Mensch durch die Natur selbst verpstichtet ist, wird religiös besonders unterstützt und geheisiget durch den Willen Gottes als des Gesetzgebers, welcher mit demselben Lohn und Strase verknüpft. Die Gottesidee

<sup>1)</sup> De legibus naturae, 1672. 83. 94.

wird aber bei dem sittlichen Bewußtsein nicht schon vorausgesetzt, sondern setzt dieses voraus.

Bon ganz entgegengesettem Standpunkte aus, dem Platonischen verwandt, und darum auch wirksamer und folgerichtiger wurde Hobbes bekämpft durch Cudworth 1), welcher die empirische Grundlage der Moral ganz verwarf und auf ursprüngliche, in der Bernunft selbst gegebene sittliche Ibeen zurückging. In gelehrter, scharfsinniger und geistreicher Darstellung bekämpft er den Materialismus und Atheismus, erklärt die über alle Er= fahrung hinausgehenden, von dieser niemals hinreichend zu begründenden sittlichen Ideen als Abbilder der göttlichen Bernunft, als eine durch Gott selbst der endlichen Vernunft eingeprägte Selbstoffenbarung; und er geht in der dem Empirismus entgegengesetzten Richtung so weit, daß er die sittliche Idee auch als über dem Willen Gottes stehend erklärt, so daß dieser Wille nicht das Gute bestimmt, sondern durch die an sich giltige Idee des Guten in Gott bestimmt wird. — Ein vollständiges Moralsustem hat Cudworth nicht ausgeführt, und sein Einfluß war bei der über= wiegenden Neigung des englischen Geistes zur empirischen Wirklichkeit weniger groß, als er es verdiente. — Bon Cudworth's Auffassung ausgehend gab Heinr. More eine kurze, aber umfassende Darstellung ber philosophischen Moral. 2) (Zweck der Sittlichkeit ist die Vollkommenheit und darum Glückfeligkeit des Menschen, die aber nicht sowohl in äußeren Gütern, als vielmehr wesentlich auf der Tugend ruht; die Sinnlichkeit hat nicht ein Recht für sich, sondern steht unter der Herrschaft der sittlichen Bernunft; Boraussetzung der Sittlichkeit ist die durch nichts, auch nicht durch die Erkenntniß determinirte Willensfreiheit). In ähnlichem Geiste hob Samuel Clarke (1708) das Füreinandersein der Geschöpfe hervor. Die Sittlichkeit besteht darin, sich in der Harmonie des Daseins, in dem richtigen Berhältniß zu sich selbst und zu der übrigen Welt mit freier Bernünftigkeit zu bewegen, wie es die vernunftlosen Geschöpfe durch innern Trieb thun. Dieses Berhältniß kann nicht von dem Menschen willkürlich bestimmt werden, sondern ist durch die Natur der Dinge selbst bestimmt, hat objective Bedeutung, und der Mensch hat sich in dieses Verhältniß sittlich einzufügen; dadurch verwirklicht er sein eignes Wohlbefinden, seine Glückseligkeit.

Angesichts der Hobbes'schen Folgerungen aus dem empirischen Grundsgedanken suchte Joh. Locke, wenigstens auf dem moralischen Gebiete, der Sache eine weniger bedenkliche Wendung zu geben. 3) Angeborene ober

<sup>1)</sup> Systema intellectuale etc., von Mosheim, (1733) 1773, 2 B.; das engl. Original (1678) ist selten. — 2) Enchiridion ethicum, in d. Opp. omn. 1679, 2 fol.

<sup>3)</sup> Essay on human understanding. 1690, und später.

in dem Wesen der Bernunft selbst und in dem Gewissen liegende sittliche Ibeen sind ein Phantom; alle sittlichen Gesetze sind nur aus ber Beobachtung bes wirklichen Lebens entsprungen, aus dem Nuten, den gewiffe Handlungsweisen für das Wohl des Handelnden oder Anderer haben, abgeleitet, können alfo bei verschiebenen Berhältnissen und Bölkern fehr verschieben sein, und ihre thatsächlichen Berschiebenheiten, ja Gegenfätze, zeigen, daß dieselben nicht in der Vernunft selbst liegen. Nur durch die Erziehung und die herrschenden Sitten werden die moralischen Meinungen zu vermeintlich festen moralischen Principien und zum Gewissen; es giebt kein angeborenes, ursprüngliches Gewissen. Billigung ober Mißbilligung ber bestimmten Bolksgesellschaft sind der einzig zureichende Maßstab für Tugend und Laster. Dabei ist es aber natürlich, daß folche Handlungsweisen, welche nicht bloß bem Subjecte felbst, sondern auch Anderen und der Gesammtheit nützlich sind, auch allgemein für lobenswerth, also für tugend= haft gehalten werden, so daß sich für einen gewissen Bereich von Handlungeweisen allerdings eine wesentliche Übereinstimmung des sittlichen Urtheils, also ein gewisses in der Sache selbst liegendes natürliches Gesetz finden läßt, welches auch als Gesetz Gottes zu betrachten ist. Indeß leitet Locke dieses Gesetz nicht etwa aus bem Wesen bes sittlichen Gebankens selbst ab, sondern eben nur aus der gesellschaftlichen Meinung, also aus ber Erfahrung, und erhebt sich nur burch Schlußfolgerungen aus ben erfahrenen Thatsachen zu allgemeineren Gedanken, die aber durchaus nicht an sich und schlechthin Giltigkeit haben. Die sittliche Idee reicht also nicht über die Wirklichkeit hinaus, sondern ist nur eine Abstraction von der unmittelbaren Wirklichkeit, fagt nicht sowohl, was sein soll, als vielmehr, was schon ist; ein sittliches Urtheil über bas thatsächliche sittliche Bewußtsein einer Gesellschaft aber ift nach Locke's Theorie unmöglich; nicht die Ibee ist das Maß für die Wirklichkeit, sondern diese das Maß für jene. Die Frage, ob denn nicht der sittliche Zustand und das sittliche Bewußtsein der Gesellschaft selbst verdorben und unwahr sein können, ist da gar nicht aufzuwerfen, ist an sich thöricht, weil sie die sittliche Wirklichkeit nach einer von ihr unabhängigen Ibee meffen will. Das sittliche Gemeinbe= wußtsein hat immer Recht. — Die Beschränfung dieser tiefgreifenden Behauptungen durch das Hereinziehen einer nach allen Seiten abgeschwäch= ten göttlichen Offenbarung ist bei Locke ohne zureichende Begründung. — Die Locke'sche Auffassung hat im Bergleich mit Hobbes allerdings eine etwas anständigere Haltung, aber auch weniger innere Folgerichtigkeit. Der Gebanke ber Selbstliebe ober eigentlich Selbstsucht ist wenigstens verständlich und klar, aber bas Vorschieben bes Gemeinurtheils ist völlig un= begründet gelassen, und fordert durch das ausdrückliche Berzichten auf

eine vernünftige Grundlage deffelben von selbst zu einem Festhalten des individuellen Urtheils gegen dasselbe auf. In Wirklickeit ist dieses Semeinurtheil ohnehin ganz bedeutungslos, da in jeder Gesellschaft auch entgegengesetzte sittliche Auffassungen vertreten sind, der Einzelne also doch wieder auf sein eigenes Urtheil angewiesen wird, welches, da es auf keiner an sich giltigen Idee beruht, doch nur wieder auf die Empsindung der Lust oder Unlust begründet werden kann.

Die Folgerungen bieser entgeisteten Sittenlehre zeigten sich balb. Mäßig noch, aber auch um so unbestimmter und unklarer hielt sich Wollaston. 1) Er läßt alle Religion in der Moral aufgehen; jene ist nur die Verpflich= tung, das Gute zu thun und das Bose zu lassen. Das Gute ist einerlei mit dem Wahren; jebe Handlung ist gut, welche einen wahren Sat ausbrückt, b. h. welche thatsächlich anerkennt, daß ein Ding so sei, wie es wirklich ist, die also der Natur ober der Bestimmung ober dem Zweck eines Dinges entspricht; die Dinge sollen als das behandelt werden, was fie find. Die Bestimmung bes Menschen selbst ift bie Glückseligkeit; biefe aber ist Lust, das Bewußtsein von etwas Angenehmen, von dem, was mit der Natur des Menschen in Übereinstimmung ist; wahre Lust entspringt also nur aus bem', was der Bestimmung des Menschen, also der Bernunft entspricht. Die Sittlichkeit ober die Religion ist daher das Suchen der Glückseligkeit durch Verwirklichung der Wahrheit und Vernunft. Die Ausführung dieser sehr äußerlichen und vieldentigen Bestimmungen ist sehr ungenügend.

Der nächste Fortschritt bieses empirischen Moralismus aber bestand barin, daß das Moment der Glückeligkeit schärfer ins Auge gesaßt wurde. Der Mensch will seiner Natur nach glückselig sein, d. h. er hat Neisgungen, deren Erfüllung ihn glückselig macht. Diese Reigungen giebt sich der Mensch nicht selbst, sondern er hat sie von Natur, sindet sie als bestimmte in sich vor. Die Neigungen also bestimmen den Menschen zum Handeln, also zum sittlichen Thun: d. h. der Mensch ist gut, wenn er seinen natürlichen Neigungen solgt. Dieser Fortschritt zur Epikuräischen Moral geschieht bei dem in glattem Salonton schreibenden Lord Shafstesbury. Debe Handlung entspringt aus einer innern Bestimmtheit des Handelnden, aus einer Neigung; der sittliche Werth der Handlung liegt also wesentlich in dieser Neigung. Die Neigung erstrebt das, was Lust macht, weist ab, was Unlust macht; was durch sein Dasein Lust, durch sein Fehlen Unlust macht, ist ein Gut. Das Gegentheil davon

<sup>1)</sup> Religion of nature delineated, 1729.

<sup>2)</sup> Charakteristicks (1711) 1714; vgl. Lechler, S. 240 ff.

ift das Übel; als Gegenstand des Strebens ist jenes das Inte, bieses bas Bife; bazwischen liegt bas Gleichgiltige. Die Entscheibung über Gut ober Übel ist nicht eine willkürliche; sondern gut ist, was der Eigenthümlichkeit eines Wesens entspricht, und eben darum dem empfindenden Lust macht. Glückeligkeit ist die möglichst große Summe von Befriedigungen ober Lustempfindungen; die geistigen Lustempfindungen stehen aber höher als die bloß siunlichen, und die gemeinnützigen ober wohlwollenden Neigungen ragen wieder unter jenen hervor; sie sind nicht bloß an sich schon ein Genuß, sondern sie verdoppeln ihn durch die Theilnahme der Gegenstand ber gemeinnützigen Neigungen ist aber nie ber ein= zelne Mensch, sondern immer eine größere Gesammtheit von Menschen; fie stehen nicht im Gegensatz mit unserem eignen Wohl, weil sie sich auf bas Ganze beziehen, von bem wir felbst einen Theil 'ausmachen. wahre Sittlichkeit besteht also in dem Streben nach dem richtigen Berbaltniffe und der Harmonie des Einzelnen und der Gesammtheit; das Eine darf nicht in das Andere aufgehen, denn der Mensch ist ebenso Einzelwefen wie ein Glied des Ganzen, und die Selbstliebe ist an sich ebenso berechtigt, wie die gemeinnutige Reigung; beide Reigungen muffen sich gegenseitig mäßigen. Die Tugend besteht also in einem Abwägen, in verständiger Berechnung des Maßes der sich gegenseitig beschränkenden und neutralifirenden Reigungen, des richtigen Gleichgewichtes. Die Entscheidung hierüber giebt zunächst das angeborene Gefühl für gut und bose, der moralische Sinn oder Inftinct; — nicht etwa eine angeborne Idee oder sein bewußter Gebanke, sondern ein Gefühl, welches mit Gedanken gar nichts zu thun hat, als Lustgefühl und Wohlgefallen beim Guten, als Unlustgefühl und Mißfallen beim Bosen. Eben weil dies kein Bewußtsein ift, können bei bemfelben, allen Menschen zukommenben moralischen Sinn verschiedene Ansichten über gut und bose im Ginzelnen sein, besonders in Folge von schlimmen Einflüssen und Gewohnheiten, durch welche das Gefühl abgestumpft wird. Dieser moralische Sinn wird durch Ubung und Überlegung ausgebildet zum moralischen Urtheil. Die Tugend ist . zwar von der Religion unabhängig, und der Atheismus gefährdet dieselbe nicht unmittelbar; aber ihre rechte Kraft und Freudigkeit erhält sie boch erst burch ben Glauben an einen guten, allwissenden und gerecht regie= renben Gott.

Shaftesbury will über die Zufälligkeit der Bestimmung des Sittlichen bei Hobbes und bei Locke hinausgehen zu einer an sich giltigen Bestims mung desselben; aber er sindet die entscheidende Stimme doch auch nur in dem individuellen, zufälligen Gefühl der Lust oder Unlust; sein Emspirismus ist wesentlich subjectiv. Daß das moralische Gefühl, — abs

weichend von Locke, als ein angebornes auftritt, verbürgt noch nicht seine objective Wahrheit, und jedenfalls gilt gegen dasselbe der Einwand Locke's von der thatsächlichen Berschiedenheit der sittlichen Auffassungen. Dieses moralische Gefühl ist aber keine sittliche Idee, es enthält keinen Gedanken, hat keinen Inhalt, sondern äußert sich nur in jedem bestimmten Falle, wenn es von einer Handlung oder einem Object erregt wird, wie ein Clavier nur einen Ton giebt, wenn es angeschlagen wird; sonst ist jenes Gefühl stumm und todt, während eine Idee auch dann lebendig und bewust ist, wenn keine sie berührende Wirklichkeit da ist. Ienes subjective moralische Gefühl selbst aber entzieht sich aller Prüfung an einer an sich und schlechthin geltenden Idee.

Während der Lobredner Spikurs, Collins, ein Schüler und Freund Loce's, der Erste, der sich Freidenker nannte, (bef. seit 1713), die Willensfreiheit leugnete, und das menschliche Thun durch die ihm umgebenden Einflüsse schlechthin bestimmt sein ließ, suchte Hutcheson (in. Glasgow) das Moralspstem Shafterbury's dadurch zu läutern, daß er das Wohlwollen für Andere im Gegenfate zu ber Selbstliebe als den eigentlichen Inhalt des angebornen moralischen Sinnes annahm. Die rein empirische Grundlage der Moral behielt er in seinem System der Moralphilosophie (1755) bei. Beobachtungen über die menschliche Ratur führen zu gewissen moralischen Regeln als dem Naturgesetz. Wir finden, daß gewisse Handlungen bei den Menschen, selbst wenn sie von ihren Folgen nicht berührt werden, Billigung und Lob ober Mißbilligung und Tadel erfahren; daraus folgt, daß der Grund dieses Urtheils nicht der eigne Ruten oder Schaden, sondern ein natürlicher moralischer Sinn ist, welcher ohne Rücksicht auf das eigne Interesse das Moralische an sich herausfühlt und baran Wohlgefallen hat, und welcher daher auch ebenso uneigennützig zu dem moralischen Handeln antreibt. Dieser angeborne moralische Sinn ist keine bewußte Idee, sondern ein unmittelbares Gefühl, welches von dem eigennützigen Selbstgefühl verschieden ift, wie wir an einer schönen, regelmäßigen Gestalt unmittelbares Gefallen haben, ohne uns der mathematischen Gesetze berselben bewußt zu sein ober einen Ruten davon zu haben. liche Wohlgefallen und Streben ist daher auch um so reiner, je weniger das Eigeninteresse dabei ins Spiel kommt. Die selbstische und die wohlwollende Reigung schließen einander aus, benn das Wohlwollen beginnt erst ba, wo das eigne Interesse aufhört. Wir haben also zwischen beiben Reigungen zu mählen, und da die wohlwollende die reinere ist, so besteht in ihr ausschließlich bas eigentlich Sittliche. Die Tugend wird nicht um eines Nutens ober Genusses willen gentht, sondern rein aus innerem Wohlgefallen an ihr; unsere Natur hat ein inneres, angebornes Streben, bas

Beste Anderer zu befördern, ohne auf den eignen Ruten babei zu achten. Dieses Wohlwollen gegen Andere ist der Inbegriff aller Tugenden; denn auch die Sorge für das eigne Wohl geschieht darum, um uns für das Wohl der Andern zu erhalten. Der Grad der Tugend steigt mit dem Grade der an Anderen bewirkten Glückseit und mit der Zahl der von uns beglückten Menschen. Die anfänglich außer Acht gelassene sittliche Beziehung bes Menschen zu Gott fügte Hutcheson später, nicht ohne Gewaltsamkeit, hinzu, indem der moralische Sinn auch zur Berbindung des sittlichen Geschöpfes mit dem Urheber aller Bolltommenheit hinführe. Die Grundgedanken dieser Moral sind zwar gutmeinend, aber wissenschaftlich schwach und willkürlich; von der christlichen Auffassung ist sie weit entfernt, denn das selbstgefällige Sichbespiegeln in der vermeintlich reinen Tugendhaftigkeit des eignen wohlwollenden Herzens und die leichte Selbstbefriedigung in einigen wohlwollenden äußerlichen Handlungen sind nach der andern Seite für die rechte Selbsterkenntniß ebenso gefährlich als das Shstem ber reinen Selbstsucht.

Ein verwandtes, aber in ungeklärter Driginalität vielfach verwirrtes Shstem entwickelte Adam Smith (1759 u. später). Er kehrte bie Seite des Mitgefühls in dem angebornen moralischen Sinne noch stärker heraus, und faßt es als Gefühl ber Sympathie, traft beren wir in natürlicher Miterregung an der Freude und dem Schmerz ber Andern Theil nehmen, und nach der Theilnahme und dem Einklang Anderer mit unferen Empfindungen und Handlungen streben. In diesem Einklang finden wir das Gute, in dem Gegentheil das Bose. Die Sittlichkeit unseres Thuns erkennen wir daran, daß dasselbe geeignet ist, die Sympathie Anderer zu erwecken. - Ein vollständig vereinsamter Mensch könnte gar kein sittliches Urtheil über sich selbst haben, weil ihm der Maßstab, der Spiegel fehlt. Der Mensch muß also immer so handeln, daß andere, nicht in denselben zufälligen Berhältniffen stehende, also unpartheiische Menschen mit ihm sympathisiren können. Die Ahnung, daß das sittliche Bewußtsein nicht auf dem bloß individuellen Subject, sondern auf einer an sich giltigen Idee ruhen müsse, bringt den Empiriker zu diesem seltsamen, und sicherlich sehr schwierigen und miglichen Experimentiren, welches die Zufälligkeit des Einzelseins abstreifen soll und sie doch nicht los werden kann.

Mit geringerem Scharssinn als der, mit welchem er im Gebiete der Religion und der theoretischen Philosophie die Gewißheit des Erkennens steptisch zersetzte, hat Dav. Hume die Moral behandelt. 1) Während er dort die schwächliche Halbheit des gewöhnlichen Empirismus scharf nach-

<sup>1)</sup> Treatise of human nature, 1739; Essays etc. 1742, u. a. Schr.

wies, scheute er sich, seine Stepfis auch folgerichtig auf bas praktische Ge= biet zu übertragen. Gine wirkliche Wissenschaft kann es nach Hume von bem Sittlichen nicht geben, ba bieses nicht Gegenstand bes erkennenben Berstandes, sondern des Gefühls ist. Der letzte Zweck alles Thuns ist die Glückseligkeit, was aber glücklich mache, kann nur das Gefühl entscheiden. Ein allen Menschen angeborner Sinn, Takt ober ein Gefichl entscheibet. also über das Gute und Böse, indem jenes ein angenehmes, dieses ein unangenehmes Gefühl erregt. Wir müffen also auf rein beobachtendem Wege erkunden, welche Handlungen das moralische Gefühl verletzen ober ihm zusagen; und wir finden nun, daß das Rütliche ein sittliches Wohl= gefallen erregt, befonders aber das Gemeinnützige. Allgemeine und nothwendige Principien oder sittliche Ideen giebt es hierbei nicht; und selbst das sittliche Gefühl ift bei verschiedenen Bölkern sehr verschieden; die sitt= lichen Borstellungen haben also immer nur einen relativen Werth, und ruhen im Wesentlichen auf der Gewohnheit. Die Verpflichtung zur Tu= gend beruht darauf, daß in derselben die meiste Bürgschaft für wirkliche Glückseligkeit gewährt ist; und auch das Wirken zum Wohl der Andern wirket boch zuletzt wieder auf unser eigenes Wohl zurück. Hume trifft also im Wesentlichen mit Locke zusammen. Daß er ben Selbstmord für erlaubt hält, ift aus ben Grundgebanken leicht erklärlich.

In schwächlichem, principlosem Eklekticismus sucht Ferguson (in Edinburgh) 1) die Einseitigkeiten anderer Moralisten zu vermeiden, geräth aber bloß in verwirrtes Durcheinander. Dem Sittlichen giebt er drei Grundgesetze, das der Selbsterhaltung, das des Gemeinwesens oder der Gesellschaft und das der Werthschätzung (law of estimation), (letzteres bezieht sich auf das an sich Vortrefsliche), — ohne diese Dreiheit zu irgend einem klaren Verhältniß zu bringen. Die unbefangene Betrachtung des Sittlichen im Einzelnen gewinnt er nur auf Kosten der folgerichtigen Gestankenentwicklung. Vieles hat er von der griechischen und römischen Mosral entnommen.

Die eigentlichen letzten Folgerungen des Empirismus haben nicht die sucht schlematischen Moralisten gezogen, sondern andere mehr für die große Welt schreibenden "Freigeister". So besonders der einflußreichste der Freizgeister, der hochgestellte Lord Bolingbroke, der Hauptvertreter des Deismus († 1751)<sup>2</sup>), der den Plato für halbverrückt und alle speculative Phislosphie sur Verschrobenheit erklärte. Das sittlich e Gesetz ist als Naturgesetz

<sup>1)</sup> Institutes of moral philosophy, 1769; übers. v. Garve. 72; Principles of moral, 1792, 2 Q, eine aussührliche Bearbeitung bes ersteren.

<sup>2)</sup> Works, 1754, 5 B., bef. Bb. 5; vgl., Leland, beifi. Schriften II, 188—924; Lechler, S. 397 ff.

allen Menschen durch Beobachtung des Daseins klar bewußt. Alle Sittlichkeit ruht auf der Selbstliebe; diese dewegt uns zur Ehe, zur Familie
und zur Gesellschaft und zu den daraus sich ergebenden Pflichten. Ziel
alles Strebens ist möglichst große Glückseligkeit, d. h. die möglichst große
Zahl von Lustempsindungen. Dieses Naturgesetz lehrt dem B. aber seltsame Dinge; Schamhaftigkeit ist nur ein Hochmuth des Menschen, etwas
Besseres als das Thier sein zu wollen, oder ist bloßes gesellschaftliches
Borurtheil; die Bielweiberei ist nicht unsittlich, entspricht vielmehr dem
Naturgesetz, weil sie eine größere Vermehrung bewirke; nur zwischen Eltern und Kindern ist eheliche Gemeinschaft verboten, alle librigen Verwandtschaftsgrade lassen sie zu, denn höchstes Gesetz und Zweck der Geschlechtsgemeinschaft bleibt die Vermehrung. Die anmaßungsvolle Oberslächlichkeit dieses Schriftstellers verschaffte ihm bei der "gebildeten" Welt
die höchste Verehrung.

Der englische Moralismus blieb meist auf halbem Wege stehen; er hatte noch zu viel sittliches Bewußtsein im Bolke wirklich vor sich, um nicht im Allgemeinen noch auf eine anständige Moral zu halten, sei es auch auf Rosten der Folgerichtigkeit des Systems. In Frankreich bagegen hatte die Entsittlichung in den gebildeten Ständen hinreichende Fortschritte gemacht, um auch auf bem Gebiete ber Theorie alle Schen abzuwerfen. Der in der freigeistischen Moral der Engländer noch festgehaltene Rest von religiös-sittlichem Inhalt mußte in dem weiteren Gährungsproceß als trübende Hefe ausgestoßen werden, wenn das reine Weisheits-Getrant des natürlichen Menschen zu seiner berauschenden Klärung gebracht werden sollte; der deistische Moralismus mußte übergehen in atheistischen Ma-Die französische Moral der Lüderlichkeit wurde auch für terialismus. deutsche Ohren ein süßer Klang; und französische Hofschranzen an deuts schen Fürstenhöfen ließen ben Absud überrheinischer Sittenlehre auch bis in tiefere Schichten beutschen Boltsthums hindurchsickern. -

Shaftesbury und Hutchinson suchten das angeborne sittliche Gefühl vor der naheliegenden Umkehrung aller Sittlichkeit dadurch zu bewahren, das sie dem Selbstgefühl das Gefühl für das Ganze entweder in gleichem Werth gegenüberstellten, oder ihm dieses als das Höhere überordneten. Das war willkürlich und in dem Grundgedanken nicht begründet. Ieder Mensch ist als Einzelwesen sich selbst der Nächste, und ein mir angeborenes Gefühl betrifft zunächst und zuletzt doch immer mich selbst; als bloß natürliches, von keiner höheren Idee getragenes Wesen sühle ich für Andere nur, insosern ich selbst dabei betheiliget din. Das Gesühl haftet schlechterdings an dem Subject, und Egoismus ist das innere Wesen des natürlichen moralischen Gesühls, welches nicht von einer Idee beherrscht sein

will. Zu dieser weiteren Entwickelung der Moral bedurfte es noch einer weiteren Fortführung des Empirismus als Theorie. Diese finden wir bei Condillac, frangösischem Ebelmann, Abbé und Prinzenerzieher, als einer der fadesten und darum beliebteften Bielschreiber um die Mitte des 18. Jahrhunderts wirkend. — Alle Erkenntniß ruht nur auf sinnlichen Eindrücken; felbst die Entwickelung derfelben durch Reflexion, wie bei Locke, ist un= wahr; der Mensch wird vielmehr wie eine Maschine nur durch die äußeren Einbrude bewegt und durch deren Berschiedenheit und Zusammentreffen mit geistigem Inhalt erfüllt; unter allen Sinnen ist der Tastsinn der höchste; er allein giebt von der gegenständlichen Wirklichkeit der Dinge uns Sicherheit und erhebt den Menschen über das Thier, mit welchem er sonst im Wesentlichen eins ist. Lust und Unlust aus ben Einbrücken wirken Berlangen und Abscheu, weden und bestimmen also ben Willen. Es ist unglaublich, was für Abgeschmacktheiten Condillac unter bem Na= men Metaphysik vorbringt, und es bezeichnet ben Zeitgeist, bag er einer ber einflußreichsten und gefeiertsten Schriftsteller Frankreichs war. —

Die Moral dieser Weltanschauung ergiebt sich leicht, und wurde mit naiver Dreistigkeit ausgesprochen. — Schon Gaffendi (in Paris, † 1655) stellte die Befriedigung der Lust als Zweck des menschlichen Lebens hin; vernünftig sei diese Befriedigung, wenn sie geordnet, naturgemäß, nicht ausschweifend ist, sonbern die Ruhe des Gemüths und die Schmerzlosig= keit bes Körpers umfaßt. Er empfahl folgerichtig die Lehre Spikurs als höchste Weisheit. — Der in England lebende Franzose Bernhard de Manbeville 1) erklärte in leichtfertigem Spott, daß Reigung und Sitt= lichkeit vollkommene Gegensätze seien; der dem Menschen angeborne Trieb gehe gerade auf das, was man gewöhnlich unsittlich nenne; der Mensch sei von Natur nicht wohlwollend, sondern selbstsüchtig. Aber die Selbstsucht, die Leidenschaften und die Laster bewirken in der Gesellschaft die Mannigfaltigkeit ber Beschäftigungen und Erwerbszweige; ein Staat aus lauter tugendhaften Menschen würde sehr unvollkommen sein; das Wohl des Ganzen wird gerade durch die Laster ber Einzelnen gefördert; der im gewöhnlichen Sinne Tugendhafte ist für die Gesellschaft unbrauchbar. — Die volle und klare Folgerung aus dem Empirismus aber zog Helve= tins, der seine Lehre-ausdrücklich auf die von ihm hochverehrte Theorie Lode's gründete. Als reicher Müßigganger nur feinen Bergnügungen le= bend, wurde er durch seine Schrift: de l'Esprit (1758), in der üppigen Abelswelt Europas sehr gefeiert. Das Werk wurde in Frankreich verboten, in ganz Europa sehr verbreitet, der Berfasser auf seinen Reisen an

<sup>1)</sup> The fable of the bees etc. 1714.

ben Höfen, besonders den deutschen, als großer Philosoph gefeiert. Sein zweites, bedeutenderes, das erste weiter ausführendes Werk, de l'homme, erschien erst nach seinem Tobe (1772). Der elegante Salonton seiner Werke, mit Witen und schlüpfrigen Anekdoten reich ausgestatttet, giebt ein deutliches Bild des damaligen Geistes der höheren Stände des gebilbeten Europas. — Alle Gebanken entspringen nach H. aus sinnlichen Anschauungen, und unsere Erkenntniß reicht nur so weit, als die Sinne reichen; von etwas Übersinnlichem, also auch von Gott, wissen wir nichts. Die Triebfedern zur Thätigkeit sind wesentlich die Leidenschaften, die aus dem Triebe nach Lust und der Schen vor Unlust entspringen. Grundtrieb aller geistigen und sittlichen Thätigkeit ist die Selbstliebe, deren Ausdruck eben die Leidenschaften sind. Nichts Großes geschieht ohne große Leidenschaft; wer nicht leidenschaftlich ist, ist dumm. Da nun alle Gedanken schlechterdings auf den finnlichen Eindrücken ruhen, so ruht auch alle Selbstliebe und alle Leibenschaft, also alle Sittlichkeit auf ben Trieben der sinnlichen Lust; und selbst über die Wahrheit überhaupt entscheidet allein das Interesse des sich selbst liebenden Subjectes. Wenn der Fall einträte, sagt H., daß es für mich vortheilhafter wäre, den Theil für größer zu halten als das Ganze, so würde ich bies annehmen. Das Gute oder Sittliche ift weder eine schlechthin geltende Idee, noch ist es etwas willfürlich Angenommenes, sondern die Entscheidung ruht in der individuellen Erfahrung. Diefe lehrt aber allgemein, daß jeder für gut hält, was ihm nütlich ist; jeder beurtheilt also die Sittlichkeit aller Hand-Inngen schlechterdings nur nach seinem eignen Interesse. Die besten Handlungen wären also biejenigen, die dem Interesse aller Menschen entsprächen; folche giebt es aber gar nicht. Wir muffen une also beschränken; und wahrhaft gut ist also das, was das Interesse nicht bloß des Einzelnen, sondern unserer Nation fördert; die politische Tugend ist die höchste, und das politische Bergehen die höchste Sünde. Was dem öffentlichen Wohl ber Nation nicht nützt, ist keine Tugend, z. B. die sogenannten religiösen Tugenden, und was ihm nicht schadet, ist keine Günde. Tugenden, die nichts nützen, muffen als Tugenben des Wahns betrachtet und beseitigt werben. Die wahre Moral hat also ihr Gesetz wesentlich in bem bürgerlichen Gesetzbuch und dem bürgerlichen Ruten; was darüber hinausliegt, ist größtentheils sittlich gleichgiltig. Wenn es bem öffentlichen Wohl nützlich ist, ist selbst Unmenschlichkeit gerecht. Beweggrund für das sittliche Thun bleibt auch in diesem so eng begränzten Gebiete die Selbstliebe; der Gedanke, das Gute um des Guten selbst willen zu thun, ist abgeschmadt. Meinen Privatnuten dem öffentlichen zu opfern bin ich nicht verpflichtet, ich muß vielmehr beiberlei Nuten möglichst zu verbinden suchen.

Wenn Jemand aus Mitleiden einem Unglücklichen hilft, so ist das auch nur Eigennut, denn er will sich des Anblicks des Elends, der ihm un= angenehm ist, entledigen. Die Moral ist so lange durchaus unfruchtbar und eitel, als sie nicht bestimmt den Eigennutz, also die sinnliche Lust und die Vermeidung des sinnlichen Schmerzes zum höchsten Princip der Sitt= lichkeit macht. Berboten ist nur, was uns Schmerz macht. Religion hat die Moral gar nichts zu thun. Die Sittlichkeit ist baber anch zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Verhältnissen wesent= lich verschieden; es giebt kein Berbrechen, welches nicht unter Umftanden, Der Lasterhafte folgt wenn es nütlich wird, auch rechtmäßig würde. freilich auch nur seinem Bortheil, aber er täuscht sich über die Mittel bazu; er ist also seines Irrthums wegen zu bedauern, aber nicht zu verachten. Wenn bei allen Bölkern auch solche Handlungen als Tugend gelten, welche keinen Nutzen für dieses Leben haben, so ist dies eben falscher und sittlich verberblicher Wahn. Da der Eigennut der Grund aller Tugend ist, so ist es also auch ganz rechtmäßig, wenn der Staat die Bürger durch Lohn und Strafe zum Gehorsam bewegt; er trifft darin grade die einzig richtigen moralischen Beweggründe zum Guten; dies sind die Götter, welche die Tugend schaffen. Alle Staatskunst besteht wesentlich darin, die Selbstliebe und ben Eigennut der Menschen zu erregen, und sie badurch zur Tugend zu bewegen.

Die geistige Revolution, von gefeierten Namen getragen, machte in Frankreich und seinen schlechthin abhängigen Colonieen in der vornehmen Welt und an den Höfen des übrigen Europas, besonders Deutschlands, reißende Fortschritte, und war längst bis zu ihren letten Ergebnissen gelangt, ehe die politische Revolution auch die untern Klassen ihr Wort in gleichem Sinne mitsprechen ließ. Man nannte damals Esprit als Privilegium der vornehmen Welt, was man später bei der großen Masse Revolution nannte, und was boch nur die einfache Folge des ersteren war. was bisher Philosophie hieß, mit Ausnahme der Epikuräischen, galt als Unsinn; die gedankenloseste Oberflächlichkeit, sobald sie nur das Beilige verspottete, galt als Philosophie. Wite und Einfälle traten an die Stelle ernster Wissenschaft. Das "philosophische" Jahrhundert sank an Verständniß des wirklichen philosophischen Denkens tiefer als selbst bas frühere, noch robe Mittelalter. Je höher ber "Geist" gepriesen wurde, um so größer wurde die geistige Entleerung; man feierte die Bernunft prunt= voller als je, aber in ihrem Tempel saß als Göttin ein feiles Beib. Ronsseau und Boltaire galten als die tiefsten Denker aller Jahrhunderte; ihre geistigen Triumpfe und Errungenschaften waren unerhört, und Boltaire's Ruhm überstieg an Glanz allen litterarischen Ruhm, ben je ein Mensch gehabt. Die Geschichte des Geistes hat kein zweites Zeitalter aufzuweisen, in welchem der Unverstand mit solcher Allmacht herrschte.

Jean Jacques Rousseau bat zwar kein System ber Moral geschrieben, aber auf dem Gebiete der moralischen Ansichten einen Ginfluß ausgeübt, wie nie ein Schriftsteller vor und nach ihm, selbst bis in die Gegenwart hinein, — nicht weil er grabe tiefe Gedanken aussprach, sondern weil er aussprach, was in der Luft des Zeitgeistes lag; ein durch und durch unwahrer Charafter: — unter der Form eines strengen Moralisten aller Sittlichkeit entgegenwirkenb, unter ber Form ernster Gebanken aller Philosophie und Wissenschaft hohnsprechend, unter der Form des menschenfeindlichen, von der Welt einsiedlerisch sich absondernden Philosophen ben Lastern der großen Welt Polster bettend. — Darin traf er grade die Gesinnung ber Zeit; er machte in ben Damm ber noch etwas eingeengten Strömung des Zeitgeistes nur das Loch, durch welches hindurch sich beren Gewässer über die Riederungen ausbreiteten, um später, zu Morästen geworden, das Miasma der Revolution auszuhauchen. Bon wissenschaftlichen Principien kann man bei Rousseau nicht reden; dreiste Behauptungen und rednerische Phrasen treten fast überall an die Stelle von wissenschaft= licher Begründung. Lode hatte auf ihn ben meisten Ginfluß; die sinnliche Erfahrung ist auch ihm der Ausgang aller Ideen. Seine moralischen Ansichten erhalten ihre Beleuchtung durch sein unmoralisches Leben. Sein Contrat social, 1761, wurde die theoretische Grundlage der französischen Revolution; sein geistig verschrobenes Werk: Emil, 1762, hatte einen unermeglichen und verwirrenden Einfluß auf die Erziehung, und ist jett Roussean's noch der Katechismus aller unchriftlichen Erziehungskunst. Naturreligion, wie er sie nannte, ist ein schaler, gedankenloser Deismus, um die drei Gedanken: Gott, Tugend und Unsterblichkeit in tonenden Phrasen sich bewegend. Die Moral gründet er auf das natürliche Ge= wissen, welches als ein unmittelbares Gefühl für bas Sittliche allen Unterricht und alle Wissenschaft über Moral entbehrlich macht, und den Menschen mit voller Sicherheit leitet. Alle Unsittlichkeit entspringt nur aus der Civilisation und aus der verkehrten Erziehung. Die wahre Erziehung besteht im Nichterziehen. Man lasse bas Kind nur in seiner Natürlichkeit gewähren, halte alle störenden Einwirkungen ab, so wird es sich von selbst eben so normal entwickeln wie ein Baum in gutem Boben. In ber Natur des Menschen liegt gar nichts Boses, alle natürlichen Triebe sind gut; jedes Kind ist von Natur jett noch ebenso gut, wie der erste Mensch aus den Händen des Schöpfers hervorging. Die einzig angeborene Leidenschaft ist die Selbstliebe, und diese ist gut. Das Kind darf nur durch eigene Erfahrung, nichts durch Gehorsam lernen. Die Wörter Gehorchen

und Befehlen müffen aus seinem Wörterbuche gestrichen werden, auch bie Wörter Schuldigkeit und Verpflichtung. Das Kind muß durchaus in dem Glauben erhalten werden, ce sei sein eigner Herr, und der Erzieher ihm Mache das Kind stark, und es wird gut sein. An allen untergeben. Fehlern ist ganz allein der Erzieher Schuld. Die einzig sittliche Lehre für das Kind ist: "Thue Niemand Unrecht." Bon Liebe und von Reli= gion ist in der Erziehung keine Rede. Unterricht darf vor dem zwölften Jahre gar nicht statt finden, und auch nachher nur nach dem Belieben des Zöglings. Mit zwölf Jahren soll er noch nicht fähig sein, seine rechte Hand von der linken zu unterscheiden. Er darf nie etwas aufs Wort glauben ober thun, sondern muß immer nur thun, was er aus eigner Er= fahrung für gut gefunden hat. Das Ziel dieser "unthätigen" Erziehungs= methode, wie Rouffeau selbst sie nennt, ist das Ziel des menschlichen Lebens: die Freiheit. Die wahre Freiheit aber besteht darin, daß wir nichts anderes wollen, als was wir können; dann werden wir auch nichts anderes thun, als was uns gefällt; und dies ist immer das Rechte. Das Wesen aller Sittlichkeit ist also bas Freiwaltenlassen ber natürlichen Reigungen. Das höchste Sittengesetz ist: "Sorge für bein Bestes mit bem möglichst geringen Übel der Andern." Das Christenthum ist der natür= liche Feind der wahren Moral und der menschlichen Gesellschaft, denn es leugnet die ungetrübte Reinheit der menschlichen Natur, zieht den Menschen von dem Irdischen ab und predigt nur Knechtschaft und Tyrannei. Das waren süße Worte für die Ohren der großen Menge, und sie verhallten nicht, fondern fanden begeisterte Zustimmung. — Der fast ver= götterte Fürst des "philosophischen" Jahrhunderts aber, Voltaire, bessen angebliche Philosophie fast nur auf Locke ruht, hat zwar moralische Phra= sen und unmoralische Dichtungen geschrieben, aber in beiben nichts Eigen= thumliches, noch weniger Philosophisches gegeben, obgleich er viel von seiner "Metaphysik" spricht. Die Moral, bas widerholt er in stärksten Bersicherungen fort und fort, ist völlig unabhängig von dem religiösen Glauben, ruht auf einem natürlichen, angeborenen Triebe, und ist baher bei allen Menschen aller Zeiten, sobald fie nur ihre Bernunft gebrauchen, ganz dieselbe. 1) Tugend und Laster, sittlich gut und bose, ist immer und überall das, was der Gefellschaft nütlich oder schädlich ist; das Wohl der Gesellschaft ist der einzige Maßstab des Guten und des Bösen. Da= her können unter verschiedenen Umständen die sittlichen Urtheile mit Recht ganz verschieden sein; so ist bei manchen Bölkern Chebruch, unnatürliche Unzucht, Raub u. bgl. erlaubt, weil dieß unter ihren bestimmten Berhält-

<sup>1)</sup> Oeuvres, Paris, 1830 ff.; t. 31, 262; t. 12, 160 ff.; t. 42, 583. 594.

nissen der Gesellschaft nicht schädlich ist; Blutschande, selbst die swischen Bater und Tochter, kann unter Umständen statthaft, selbst zur Pflicht werden, wenn z. B. eine einzige Familie eine abgeschiedene Colonie ausmacht; Lüge aus guter Absicht ist rechtmäßig, und ähnliches gilt von fast allem sonst Unerlaubten. Göttlich geoffenbarte Sittengesetze giebt es nicht, aber ein gewisses Wohlwollen für Andere ist mit der Selbstliebe zugleich dem Menschen angeboren. Auf den Einwurf, bei so unsicherer Grundlage könnte Jemand sein eignes Wohlsein dadurch suchen, daß er stiehlt, raubt u. dgl., antwortet Voltaire einsach: dann würde er gehangen werden. 1) Das alles nennt er Metaphysik.

Was bei Rouffeau und Voltaire von einem oberflächlichen religiösen Bewußtsein noch geblieben war, verflüchtigte sich völlig bei den Enchclo= Dieser suchte vor allem pädisten, besonders bei Diderot († 1784). die Moral völlig von der Religion zu sondern; letztere sei für jene eher hinderlich als förderlich. In der Moral selbst schwankt er zwischen na= turalistischem Determinismus und einer sehr oberflächlichen und phrasenhaften Gesellschaftsmoral hin und her. Die Epikuräische Auffassung erklärt er für die wahrste. Alle Laster quellen nach ihm aus der Habsucht, und daher können sie alle durch Aufhebung des Eigenthums, durch Gütergemeinschaft beseitiget werden; auf dieses Universalheilmittel der Menschheit thut er sich viel zu gut. — In rohester Gestalt und schamloser Nactheit erscheint die naturalistische Moral bei dem selbst von Voltaire verachteten de la Mettrie († 1751), 2) den Friedrich II. in schwer begreislicher Berirrung zu seinem Vorleser und täglichen Gesellschafter (seit 1748) und ihn, den Unwissenden, zum Mitgliede der Akademie der Wissenschaften ernannte. Religion und Moral stehen in unvereinbarem Widerspruch mit der Philofophie; fie ruhen nur auf der Politik und dienen zur Zügelung der Massen, die sich noch nicht zur Philosophie zu erheben vermögen, wie man aus gleichem Grunde auch Henker und Todesstrafen eingeführt hat. Die Mensch= heit kann aber nicht eher glücklich sein, als bis alle Welt dem Atheismus huldigt. Die Religion hat die Natur vergiftet und sie um ihr Recht gebracht. Wo die Wahrheit, d. h. der Atheismus, gilt, da folgt der Mensch keinem andern Gesetze mehr als bem seiner eigenen Individualität, und so allein kann er gludlich sein. Der Mensch ist vom Thiere nicht wesentlich verschieden, auch nicht durch ein ihm eigenthümliches moralisches Bewußtsein, steht in mancher Beziehung selbst unter bem Thiere, und hat nur den Borzug, daß er eine größere Menge von Bedürfnissen hat, durch

<sup>1)</sup> t. 37, 336 ff.; t. 38, 40.

<sup>2)</sup> L'homme machine, 1748, auch in ben Oeuvres philos. 1751, ohne Namen; l'art de jouir, 1751.

welche eine größere Ausbildung möglich wird. Der Mensch, aus Bermischung verschiedener Thiergattungen entsprungen, aus derselben Materie wie das Thier gebildet, die nur durch einen höheren Gährungsproces hin= durchgegangen ist, ein bloß materieller Organismus, benn die Seele ift nur das Gehirn, ein wenig organisirter Koth, — ist eine reine Maschine, welche durch äußere Einwirkungen in Bewegung gesetzt wird, ist also in jeder Willensentschließung nothwendig bestimmt und für keine seiner Hand= lungen verantwortlich. Reue ist Thorheit; benn nicht der einzelne Mensch ist Schuld, wenn er eine schlecht construirte Maschine ist. Wir dürfen also auch die scheinbar Lasterhaften nicht verachten ober hart beurtheilen. Das Naturgesetz der Moral besteht barin, seinen natürlichen Reigungen zu folgen. Da mit dem Tode alles aus ist, so müssen wir die Gegen= wart genießen, so sehr wir nur können; ben Genuß aufschieben, wenn er sich darbietet, heißt bei einem Gastmahl warten, bis abgespeist ist. Genuß, und zwar zunächst und vorzugsweise sinnlicher Genuß ist unfere höchste und einzige Bestimmung. — Grade während seines Aufenthaltes in Potsdam schrieb de la Mettrie seine frechste Verherrlichung der wüsten Lüber= Seine Schriften waren in der vornehmen Welt fehr beliebt.

Das Gesammtresultat der materialistischen Moral ist zusammengefaßt in dem sehr wahrscheinlich von dem Baron Holbach unter Mitwirkung Diderot's und anderer Enchklopädisten verfaßten Systeme de la nature par Mirabaud (1770), das eigentliche Evangelium des Atheismus, — in dürrer, ziemlich geistloser Darstellung die Ergebnisse der ausdrücklich als Quelle angegebene Philosophie des Locke, Hobbes und Condillac nackt und unumwunden aussprechend. Da der Mensch nur eine materielle Maschine ist, so ist zwischen physischem und sittlichem Leben kein Unterschied; alles Denken und Wollen besteht nur in Beränderungen bes Gehirus. Reigungen und Leibenschaften find rein körperliche Zustände, sind entweder Haß oder Liebe, b. h. Repulsion ober Attraction. Das unsinnige Dogma von der Willensfreiheit ist nur erfunden, um das ebenso unfinnige von einer göttlichen Vorsehung zu rechtfertigen. Der Mensch ist nur ein in allen seinen Bewegungen bestimmter Theil der großen Weltmaschine, ein blindes Werkzeug in den Händen der Nothwendigkeit. Das Zugeständniß ber Freiheit auch nur an ein einziges Wesen würde das ganze Universum in Berwirrung bringen. Alles, was geschieht, geschieht also nothwendig. Die Religion und ihre Moral ist die größte Menschenfeindin und macht bem Menschen Qual. Das System ber Natur allein macht den Menschen wahrhaft glücklich, lehrt ihm die Gegenwart möglichst genießen und giebt ihm in Beziehung auf alles, was nicht Gegenstand des Genusses ist, die zur Glückseligkeit nothwendige Gefühllosigkeit. Es bedarf also keiner besondern Moral; ihr Grundsatz müßte lauten: "Genieße das Leben, so viel du kannst," — aber das thut jeder Mensch schon von selbst ohne Belehrung. Die Selbstliebe, eine Erscheinungsform bes Gesetzes ber Schwere, ist höchstes Moralgeset; Hauptbedingung der Glückseligkeit ist körperliche Gesundheit; der mahre Schlüssel des menschlichen Herzens ist die Medicin, und die wirksamsten Moralisten sind die Arzte; wer den Körper gesund macht, macht ben Menschen moralisch. Jeber Mensch folgt von Natur und nothwendig seinem besondern Interesse, welches eben unmittelbar und nothwendig aus seiner körperlichen Organisation folgt; Laster und Berbrechen sind nur Folge krankhafter Organisation, find nicht Schuld, fonbern nothwendig. Bereuen kann daher nur der Unweise; jedenfalls ist die Reue nur ein Schmerz barüber, baß eine Handlung für uns schlimme Folgen gehabt hat. Da nun die Triebe und Leidenschaften die einzigen Motive der menschlichen Handlungen sind, so können wir auf andere Menschen auch nur baburch einwirken, daß wir ihre Leidenschaften erregen. Jeder hat nur zu dem Berbindlichkeit, was sein Interesse ausmacht. Gin guter Mensch ift also berjenige, welcher seine Leidenschaft so befriedigt, daß die andern Menschen zu dieser Befriedigung in der Weise beitragen müssen, daß sie auch ihre eigenen Leidenschaften und Interessen dabei befriedigen. Der Atheist ist also nothwendig ein guter Mensch, während die Religion die Menschen schlecht macht, indem sie ihnen die Leidenschaften verbittert. — Daß ber Selbstmord für den des Lebens Müben als rechtmäßig gilt, versteht sich von selbst. — Diese irreligiöse Weltanschauung sentte sich in beschleunigter Entwickelung immer tiefer ins Bolk hinab; und die zehn Jahre der Revolution sind die praktische Erscheinung dieser Moral als gesellschaftlicher Macht.

Bezeichnend für den Unterschied des Bolksgeistes ist es, daß im deutschen Bolke die naturalistische Strömung nicht in ihrer Nacktheit sich geltend machen konnte, sondern nur in Bermischung mit höheren, mit christliche sittlichen Elementen, in der rationalistischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts. Der eigentliche offne Unglaube und die materialistische Woral sprachen in Deutschland fast nur französisch, und die Posatheisten waren zu verachtet, als daß sie im Bolke großen Anklang hätten sinden können. Der von oben ausgehenden sittlichereligiösen Revolution trat in dem vaterländischen Bolksgeist eine mächtige Reaction entgegen. Selbst wo eine dem Bolksgeist entsprechende Dichtung dem christlichen Bewustssein sich entsremdete, blieb sie dem Gegensatz der geistigen und naturalistischen Weltanschauung stehen, jene doch für das Höhere erkennend; "Genieße, wer nicht glauben kann; wer glauben kann, entbehre." — Einflußreicher als die materialistische Moral wurde in Deutschland die

Nach beistische, aber ohne irgendwie bedeutende geistige Erscheinungen. Auf der Grundlage der unverdorbenen Reinheit der menschlichen Natur entwickelte sich eine platte Nüplichkeitsmoral ohne allen tieseren Gehalt, und man erklärte dies für das eigentliche Wesen des Christenthums. Based dow's marktschreierisch versuchte Weltresorm durch eine neue auf Rousseau gegründete Erziehung machte sich bald allzu lächerlich, um nachhaltend Großes zu wirken. Steinbart's (Prof. der Theol. in Franks. a. D.) "System der reinen Philosophie oder Glückseligkeitslehre des Christenthums" (1778. 80. 86. 94.), stellte als Hauptinhalt der christlichen Religion und Moral die Beantwortung der Frage hin: "Was habe ich zu erkennen und zu thun, um meines Daseins möglichst froh zu werden und die größte mir mögliche Summe von Freuden zu genießen?" Das Wesen aller Moral, also der Weg zu dieser Glückseligkeit ist die Menschenliebe; das Christensthum wird in Naturalismus aufgelöst.

Erst das Wiedererwachen des Spinozistischen Pantheismus im 19. Jahrhundert entwickelte in Deutschland eine wissenschaftlich zwar bei weitem höher als ziene französische Freigeisterei stebende, aber in ihren späteren unwissenschaftlicheren Ausläufern mit dieser zu gleichen Ergebnissen kommende Moral; und wenn in neuester Zeit der mehr auf naturwissenschaftlichem als philosophischem Boden wiedererwachte Materialismus auch die Sittenlehre des "Systems der Natur" wieder hervorbringt, so ist das freilich kein Fortschritt der Geistesentwickelung, wohl aber ein Fortschritt der auf der Zerlotterung des religiösen und philosophischen Geistes der Neuzeit ruhenden Fäulnis.

# §. 42.

Die theologische Sittenlehre ber beutschen evangelischen Kirche bes 18. Jahrhunderts machte von der deutschen Philosophie vor Kant eine ziemlich mäßige Anwendung, und ließ, nicht ohne Einfluß des Pietismus, den Gegensat beider evangelischen Kirchen in diesem Gesbiete mehr zurücktreten. Buddeus gab das erste wissenschaftliche Spstem der Sittenlehre, deren philosophische Elemente mehr eklektisscher Art sind. Stapfer und Baumgarten und Andere übertrusgen die Wolff'sche Philosophie in pedantischer Gründlichkeit auf die christliche Moral, während Mosheim sie mehr auf rein biblischem Grunde und auf dem der praktischen Lebensersahrung erbaute. Gegen Ende des Jahrhunderts machte sich bereits die rationalistische Bersslachung bemerklich.

Franz Bubbeus in Jena, einer ber gelehrtesten und besonnensten Theologen des Jahrhunderts, von umfassender philosophischer Bildung, ber auch eine gedankenreiche, von driftlichem Geiste getragene, praktische Philosophie geschrieben (Elementa philosophiae practicae, 1697 und oft), bahnte mit seinen Institutiones theologiae moralis (1712. 23. Q.; beutsch als "Einleitung" in die Moraltheologie, 1719), den Weg zu einer gediegenen sustematischen Behandlung der theologischen Moral. Der reiche, sorgfältig, bisweilen etwas weitläufig behandelte Stoff ruht auf besonnener Schriftauslegung und guter Bevbachtung des menschlichen Lebens. Speners Einfluß berührt, vereinigt B. praktischen Sinn mit wissenschaftlichem Geift. B. beginnt sofort mit dem Gedanken der Berderbniß der menschlichen Natur und mit bem ber göttlichen Gnade, giebt also nicht eine allgemeine, sondern nur eine speciell driftliche Moral für den wiedergebornen Menschen. Grundgebanke der Sittlichkeit ist: der Mensch muß alles thun, was zur bleibenden Bereinigung mit Gott und zur Wiederherstellung feines Ebenbildes gehört, und muß das Entgegengesetzte unterlaffen. Das Ganze gliedert sich in die Moraltheologie im engeren Sinne, die von dem Wesen der Wiedergeburt und der Heiligung in deren Gesammtentwidelung handelt, — in die jurisprudentia divina, die von den göttlichen Gesetzen und den darauf ruhenden Pflichten handelt, — und in die driftliche Klugheitslehre, welche die praktische Durchführung des Sittlichen im Einzelnen, besonders bei den Geistlichen darlegt. Für die weitere Entwidelung der evangelischen Sittenlehre ift besonders die tief eingehende Darstellung des ersten Theils wichtig; er findet in der driftlichen Sittlichkeit nicht bloß die Bekundung, sondern auch die Fortentwickelung des geiftlichen Lebens des Wiedergeborenen. Als Haupttugenden nimmt er an: die Frömmigkeit, Mäßigkeit und Gerechtigkeit. — (Buddeus wurde viel von Andern benützt, auch von 3. 3. Rambach, 1739, und 3. G. Wald, 1747).

Der reformirte Joh. Fr. Stapfer in Bern machte von der Wolffschen Philosophie in seiner mehr breiten als wissenschaftlich bedeutenden Sittenlehre (1757 ff. 6 B.) einen sehr mäßigen Gebrauch. Der frühere calvinisch=strenge Geist ist hier bereits sehr abgeschwächt. Siegm. Jacob Baumgarten (in Halle, Bruder des S. 229 erwähnten Philosophen), befolgt in seiner weitläusigen "Theologischen Moral" (1767, Q.), die auch in seinen übrigen zahlreichen Schristen angewandte peinlich genaue, nach Wolff gebildete Manier, die schlechterdings nichts ungesagt läßt, was sich auch jeder Leser von selbst sagen könnte; und diese pedantische Weitsschweifigkeit verdunkelt ein wenig die sonst anzuerkennende Gründlichkeit.

— (Außerdem wurde die Wolffsche Philosophie auf die theologische Moral

angewandt von Canz [S. 229], Bertling [1753] und Reusch [1760]; unsabhängiger ist J. E. Schubert [1759. 60. 62.]).

Der nicht nach Verdienst gewürdigte P. Hanssen (in SchleswigsHolstein) gab in seiner von philosophischem Geist zeugenden, aber gegen
Wolffs Einseitigkeiten sich aussprechenden "Christlichen Sittenlehre", (1739,
49; 3 B. Q.) eine sehr klare und besonnene Darstellung der evangelischsbiblischen Lehre; er entwickelt in dem ersten allgemeinen Theile die dreissache Gestaltung des sittlichen Lebens im Stande der Unschuld oder Bollstommenheit, im Stande der Sinde und im Stande der Erneuerung. —
Th. Crüger (in Chemnik) sührt in seinem Apparatus theol. moral.
Christi et renatorum (1747, Q) den Gedanken des sittlichen Borbildes Christi, also einer ethischen Christologie und ihrer Anwendung auf das Leben der Christen mit großer Gründlichkeit und ungemeiner Gelehrsamsteit durch, obzleich in etwas steifer, peinlich genau gegliederter, scholastisscher Form.

Mosheim's umfangreiche "Sittenlehre ber heiligen Schrift" 1) ist zwar in ihrer bisweilen an erbauliche Rede streifenden Weitläufigkeit oft unnut ausgebehnt, unterscheibet sich aber von den Werken der Wolffschen Schule und von den früheren burch eine schöne, lebendige und volksthum= liche Darstellung, die alle pedantisch scholastische Form abgestreift hat, zeigt eine scharfe Beobachtung bes Menschenlebens, unbefangene und gründliche Schriftsorschung, schlichten, milben, evangelischen Geist und eine reichhaltige, umsichtige Einzelausführung; aber die wissenschaftliche Begründung und Entwickelung ist manchmal schwach, und das philosophische Element tritt bei aller Hervorhebung der Bernunftmäßigkeit der dristlichen Sitt= lichkeit fast ganz zurück; die kirchlich gestalteten Gegensätze ber Auffassung treten wenig hervor. Das Ganze ist getheilt in die Betrachtung ber in= neren Heiligkeit der Seele und in die der äußeren Heiligkeit des Wandels. Die Miller'sche Fortsetzung hat zwar mehr gelehrtes Beiwerk, ist aber weniger gereift und auch in der Form weniger ansprechend. — Der als philosophischer Ethiker schon genannte Crusius (S. 230) schrieb auch eine von philosophischem Geist getragene und zugleich eine tief driftliche Erkenntniß bekundende, werthvolle "Moraktheologie" (1772, 2 B.). — (Töll= ner, 1762, mehr über die Behandlung ber Moral, als über sie selbst; schon sehr verflacht; Reuß, 1767, unvollendet; G. Leß, 1777 und später, nicht bedeutend; K. Ch. Tittmann, 1783. 94, will rein biblisch sein, ist aber ohne Tiefe; Morus, 1794 [3 B., aus ben Borlesungen mangelhaft

<sup>1) 1735—70,</sup> vom 6. B. fortges. von Miller, 1762. 9 B. Q.; von dem ersten B. die 5. Aust. 1773. Miller schrieb auch noch eine besondere "Einleitung in die theol. Moral", 1772, und ein kürzeres Lehrbuch, 1773. 83.

heransgegeben], ruht zum Theil auf Crusius). — Der reformirte Endemann in Marburg schließt die Reihe der reformirten Moralisten über-haupt ab (1780), und selbst er trägt den eigentlich reformirten Charaster nur noch in sehr blassen Zügen.

#### §. 43.

Durch Kant streifte die philosophische Moral den naturalistischen oder subjectivistischen Sharakter ab; die sittliche Joee errang auf dem Boden der Willensfreiheit doch objective Bedeutung, wurde Zweck an sich, nicht bloß Mittel zum Zweck der individuellen Glückeligkeit. Unabhängig von der theoretischen Vernunft und von dem Gottesbewußtsein wurde die sittliche Joee die Boraussetung und Grundlage aller Speculation über das Übersinnliche und also auch der Vernunftreligion. Die Allgemeingiltigkeit des sittlichen Gesetzes wurde zum formalen, und dem Anspruch nach auch zum materialen Princip der Moral. — Aber der einseitige Verstandescharakter dieser Moral ließ wesentliche Seiten des Sittlichen ohne Verständniß, und der bloß formale Charakter des Sittengesetzes gestattete keine folgerichtige Ausssührung im Einzelnen:

Die Anwendung der Kant'schen Grundgedanken auf die theolosgische Sittenlehre war von zweideutigem Werth, erhob sie zwar über die Nützlichkeitsmoral der Aufklärungsrichtung, aber beraubte sie in ihrer Loslösung von der Religion zum Theil ihres christlichen Charakters.

Die bisherige philosophische Moral war nach zwei Seiten hin abgeirrt. Die beiben gleich wahren und nothwendigen Gedanken, daß die sittliche Idee eine allgemeingiltige, objective Bedeutung habe, in ihrer verpflichtenden Macht nicht abhängen könne von dem zufälligen Belieben des einzelnen Subjectes, und andererseits, daß dieselbe doch auch um des Menschen willen ihre Geltung, seine Bollkommenheit, also auch Glückeligskeit zum Zweck habe, waren einseitig jeder für sich verfolgt worden. Der naturalistische Pantheismus ließ die objective Bedeutung des Sittlichen allein gelten, hob die Willensfreiheit schlechthin auf, ließ das sittliche Gesetz als eine jedes Einzelne unabänderlich bestimmende Nothwendigkeit walsten; und wenn dieses unfreie Bestimmtsein bei den Bertretern des materialistischen Atheismus praktisch in ein völliges Losbinden der Leidenschaften umschlug, so war in der Folgerichtigkeit des Grundgedankens einiges Recht dazu. Die entgegengesetze Richtung ging von dem Subjecte aus, betonte

bessen freien Willen, und blidte daher weniger auf ben Grund als auf den Zweck des sittlichen Thuns; der Mensch sollte durch nichts bestimmt sein, als was ihn schlechthin frei läßt, was sein eigenes, individuelles Interesse selbst ausmacht, also durch den Gedanken der individuellen Glückseligkeit. Hob die erste Richtung die Sittlichkeit dadurch auf, daß sie das sittliche Subject vernichtete, es zu einem unfreien Gliede ber großen Welt= maschine herabsetzte, so gefährbete die andere Richtung die Sittlichkeit nicht weniger in ihrem innersten Wesen, indem sie keine Unterwerfung des Subjectes unter eine an sich geltende Idee forderte, sondern das Geltend= machen gerade der individuellen Subjectivität betonte; so daß in den lets= ten Ausläufern beide einander entgegengesetzte Richtungen in der Los= bindung des Einzelsubjectes in seiner ungeregelten Natürlichkeit sich begegneten. — Die driftliche Sittenlehre konnte, wenn sie nicht durch die Philosophie sich beirren ließ, auf diese Abwege gar nicht gerathen. die sittliche Idee an sich gelte, objective, unbedingte, allgemein verpflich= tende Bedeutung habe, stand ihr von vornherein fest, da sie diese Idee als den heiligen Willen Gottes erfaßt. Wer erst nach sich, dann erst nach dem göttlichen Willen fragt, der hat das sittliche Berhältniß schon umgekehrt. Andererseits ist der driftlichen Sittenlehre auch nicht im mindesten zweifelhaft, daß dieser Wille Gottes die Bollkommenheit des Men= schen, also auch seine vollkommene Glückseligkeit zum Zweck habe, baß ber Mensch, Gottes Willen erfüllend, auch wirklich selig werde, und seine Freiheit nicht verliere, sondern zur Wahrheit bringe. — Es war gegen Ende des 18. Jahrh. hohe Zeit, der Zerlotterung der philosophischen Mo= ral ein Ende zu machen, beibe einander gegenüberstehende Richtungen waren zu ihren äußersten, die Sittlichkeit aufhebenden Folgerungen und Ausgrtungen gekommen. Der lüberlichen Genußsucht und gewissenlosen Selbstjucht der materialistischen Richtung wußte die eudämonistische Rich= tung nichs anderes entgegenzusetzen, als eine mit jener im Grunde zu= sammentreffenden faben Nütlichkeitsmoral, die sich von jener nur durch einen gewiffen äußerlichen Anstand, aber nicht burch Gedankentiefe und sittliche Würde unterschied. Es war ein mächtiger Fortschritt der philo= sophischen Geistesentwickelung, daß Kant mit gewaltiger Hand jene beiben Moralgebäude in Trümmer warf und ein neues, fester begründetes errich= tete, wenngleich seine bald für ihn hochbegeisterte Zeit und er selbst über die Bollendung und Dauerhaftigkeit desselben sich sehr täuschten.

Sein erstes, nicht gering anzuschlagendes Berdienst besteht darin, daß er, zunächst an Hume's Skepticismus sich anschließend, die Zuversicht des bisherigen Philosophirens, des speculirenden wie des empirischen, mit einem Schlage vernichtete, und sowohl dem Empirismus wie der reinen, theore-

tischen Bernunft, so weit sie bis dahin entwidelt war, alles Recht absprach, über das Übersimmliche, Ideelle, irgend etwas als philosophische Erkenntniß festsetzen zu wollen. Hatte Kant in der "Aritik der reinen Bernunft" (1781) ber speculirenden Bernunft im Gebiete der theoretischen Erkenntniß eigentlich nur das formale Denken, die Logik, zugeschrieben, so gewann er eine Erkenntnig der Wirklichkeit auf dem Gebiete der praktischen Bernunft, also auf dem der Sittlichkeit. 1) Die Bernunft ist nicht bloß eine erkennende, sondern auch eine wollende; es giebt daher nicht bloß ein vernünftiges Erkennen bessen, was ist, theoretische ober reine Bernunft, sondern anch dessen, was durch das vernünftige Wollen sein soll, die praktische Bernunft. Jene sucht für jede gegebene Wirklichkeit den vernünftigen Anfang, den Grund, die praktische das vernünftige Ziel berselben, ben Zweck. Dieser Zweck kann als vernünftiger nicht zufällig, willfürlich oder zweifelhaft sein, muß ein unbedingter, schlechthin geltender sein. Hier verhält sich die Bernunft ganz anders als auf dem Gebiete des reinen, theoretischen Erkennens; die praktische Bernunft richtet sich auf etwas, was noch nicht wirklich ist, aber durch die Vernunft wirklich werden soll, was also von der Bernunft abhängt; hier ist also die Bernunft, im Gegensatzu dem andern Gebiet, in ihrem Eigenthum, wo sie ihr Object selbstthätig schafft, ist frei und berechtiget. Der Mensch als Geist kann sich jeden beliebigen Zweck seines Handelns setzen, aber als vernünftiger Geist soll er sich nur einen vernünftigen, also schlechthin geltenden Zweck setzen. Da er hier in einem durch ihn selbst bestimmten Gebiete sich bewegt, so ist er nur von sich selbst abhängig; im Wollen und Handeln ist der Mensch frei. — Ein vernünftiger Zweck ist ein solcher, ber von jedem vernünftigen Menschen als sein Zwed anerkannt werden muß; denn die Bernunft ist nicht eine bloß individuelle, sondern bei allen Menschen dieselbe; die Vernünftigkeit des Zweckes ruht also in seiner Allgemeingiltigkeit. Höchstes Princip alles vernünftigen, also sittlichen Handelns ist also bas Gesetz: "Handle so, bag bie Maxime beines Handelns geeignet sei, ein allgemeines Gesetz für alle Menschen zu werden." (Maxime ist der subjective Grundsatz des sittlichen Handelns, im Unterschiede von dem objectiv giltigen Geseth). Die Berbindlichkeit zu einem solchen Handeln liegt schlechterbings in meiner Vernünftigkeit, ist also ganz unbedingt; wenn ich anders handelte, wäre ich nicht vernünftig. Jenes Bernunftgesetz ist also ber "kategorische Imperativ". Ich

<sup>1)</sup> Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785. 97. Kritik der praktischen Bernunft, 1788, das Hauptwerk der Kantischen Moralphilosophie; Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, 1797, 98; Metaph. Anf. der Tugendlehre, 1797; beide letztere Schriften zusammen als Metaphysik der Sitten.

habe babei nicht nach meiner individuellen Gluchfeligkeit zu fragen, son= bern nur nach dem, was vernünftig ist; ich soll vernünftig sein; dazu be= barf ich keines andern Beweggrundes als mein vernünftiges Wesen selbst. Die individuelle Glückeligkeit zum Zweck des sittlichen Handelns zu ma= den, der Eudämonismus, ist unvernünftig und unsittlich; denn bei der Zufälligkeit der äußerlichen Glücksumstände und der Berschiedenheit der individuellen Ansprüche an Glückseligkeit würde das Sittliche abhängig werben von dem Zufall und der Willfür. Die sittliche Vernunft ist nur dann mahrhaft frei, wenn sie schlechthin in sich selbst das Gesetz und den Beweggrund des Handelns hat, und sich von keinen anderen, nicht in ihr felbst gegebenen Bedingungen abhängig macht. Autonomie macht das Wesen der Vernunft und die Würde der menschlichen Natur aus. Die Vernunft bestimmt in einem praktischen Gesetz unmittelbar ben Willen, nicht vermit-Glückselig telst eines dazwischentretenden Gefühls von Lust oder Unlust. zu sein ist zwar das rechtmäßige und natürlich=nothwendige Streben jedes vernünftigen Wesens, aber bieser Bestimmungsgrund zum Handeln kann doch nur empirisch erkannt werden, mährend das sittliche Gesetz nothwendig objective, unbedingte Giltigkeit haben muß. Was gut oder bose sei, kann nicht durch etwas außer der Bernunft Liegendes, sondern nur durch die Bernunft selbst erkannt werden. Lust= und Unlustgefühle aber gehören nicht ber Bernunft, sondern dem niedrigeren Geistesgebiete an.

Die Sittlichkeit, auf nichts anderem als der kategorischen Forderung der Bernunft ruhend, hat die Glückseligkeit zwar nicht zum Bestimmungs= grund, wohl aber erwirbt sie ein Recht auf dieselbe; die Tugend ist die subjective Qualification zur Glückseligkeit, die Würdigkeit bazu. seligkeit aber ist der Zustand eines vernünftigen Wesens, dem es in seinem ganzen Dasein nach Wunsch und Willen geht, und ruht also auf der Übereinstimmung auch der äußerlichen Berhältnisse, also auch der Natur mit ber geistigen und sittlichen Wirklichkeit bes Menschen. Nicht die Tugend für sich, und nicht die Glückseligkeit für sich, sondern die mit der Tugend vereinigte Glückseligkeit macht den wahren, vollkommenen Lebenszustand des Menschen, sein höchstes Gut aus. Das Sittengesetz an sich, also rein formal, ist ber allein wahre Bestimmungsgrund bes Willens, die Idee des höchsten Gutes aber ist Object ber Bernunft. Die Glückseit hängt nicht allein von dem vernünftigen Wollen des Menschen ab, sondern auch von äußerlichen Bedingungen, die nicht in der Macht des Menschen liegen. Glückfeligkeit und Tugend find also nicht einerlei, wie die griedischen Ethiker behaupteten, sondern haben zunächst mit einander gar nichts zu thun; ber Tugendhafte kann möglicherweise fehr unglücklich sein, so weit sein Zustand nicht von ihm selbst abhängig ist, und auch daraus geh

wieder hervor, daß das Streben nach der Tugend und das nach der Glückseitzteit nicht zusammenfallen, und daß das Streben nach Glückseitgkeit an sich weder sittlich ist, noch zur Sittlickseit führt. In diesem Unterschied liegt die Dialektik der praktischen Bernunft; die Glückseligkeit ist nicht schon in der Tugend selbst mit inbegriffen, ist mit ihr nicht in analytischer, sondern in synthetischer Berbindung; und wir stehen daher vor dem wichtigen Problem: wie ist das höchste Sut praktisch möglich? d. h. wie können die beiden specifisch von einander verschiedenen Elemente desselben in vollskommenen Einklang gebracht werden? —

Das höchste Sut ist eine Forberung der praktischen Vernunft; die Forberung der Glückfeligkeit für den Tugendhaften ist ebenso vernünftig, wie die Forderung der Tugend selbst; ihre Berwirklichung ruht aber nicht wie die der Tugend in der freien Macht des Menschen, ist vielmehr eine moralisch nothwendige Anforderung an die sittliche Weltordnung, ein Postulat der praktischen Bernunft. Die Forderung einer vollkommenen Sittlichkeit, die in dem zeitlichen, sinnlich beschränkten Leben nicht ganz zu erreichen ist, und ber berfelben entsprechenden Glückfeligkeit, also bie Forderung des höchsten Gutes findet ihre Erfüllung nur bei der Boraussetzung einer Unsterblichkeit der vernünftigen Persönlichkeit und der Weltregierung eines allweisen, gerechten und allmächtigen Gottes. Diese Postulate der praktischen Bernunft haben kraft des sittlichen Wesens des Menschen volle moralische Gewißheit, weil nur bei ihrer Boraussetzung das sittlich-vernünftige Leben zu seinem Ziele gelangen kann. So führt das moralische Gesetz durch den Begriff des höchsten Gutes als des Objectes und des Endzweckes der praktischen Vernunft zur Religion, d. h. zur Erfassung aller Pflichten als göttlicher Gebote, — nicht etwa als willkürlicher Berordnungen eines fremden Willens, sondern als wesentlicher und moralisch nothwendiger Gesetze jedes freien vernünftigen Willens für sich selbst, die aber als Gebote Gottes angesehen werden mussen, weil wir nur durch einen sittlichen unendlichen Willen zu dem höchsten Gute ge-Dadurch wird das sittliche Streben nicht etwa eigenlangen können. nützig, ber Gedanke ber Glückseligkeit nicht etwa zum Beweggrund besselben, sondern letzterer ist und bleibt schlechterdings nur das sittliche Gesetz, aber durch das religiöse Bewußtsein erlangt meine Bernunft Sicherheit und Zuversicht für ihr sittliches Wollen. Die Moral wird nie Glückseligkeitslehre, wird nie zu einer Anweisung, glückselig zu werden, sondern nur zur Lehre, wie wir uns ber Glückseligkeit würdig machen. Die sittliche Idee ruht also nicht auf der Religion, sondern umgekehrt die Religion ruht auf der an und für sich gewissen und nothwendigen sittlichen Idee, folgt mit moralischer Nothwendigkeit aus dieser. Der Mensch ist nicht darum

Moral, insofern sie auf dem Begriff eines freien und vernünftigen Gesichöpfes ruht, bedarf nicht an sich der Religion, weil sie nicht irgend einen Zweck oder einen Beweggrund außer sich hat, aber sie führt nothswendig zur Religion und erweitert sich so zur Idee eines allmächtigen moralischen Gesetzgebers und Weltenlenkers. — Eine specielle Durchführung der philosophischen Moral hat Kant eigentlich nicht gegeben; nur wenig davon in der ziemlich unbedeutenden, die Spuren der Altersschwäche bereits an sich tragenden "Tugendlehre". Er begnügt sich meist mit der allzgemeinen Grundlegung, während doch grade die Hauptfrage die bleibt, inwieweit sich die allgemeinen Gedanken auch im Einzelnen durchführen lassen. Pflichten gegen Gott gehören nach Kant nicht in die eigentliche Ethis, sondern in die Religionslehre (Met. d. Sitten, 1838, S. 355 ff.).

Unzweifelhaft liegt in der Kantischen Sittenlehre ein entschiedener Fortschritt über die vorhergehende philosophische Moral, besonders über die empirische und naturalistische. Er erhob sie aus der niedrigen Region einer selbstsüchtigen ober äußerlichen Rütlichkeitsmoral zur Würde ber Wissenschaft einer rein vernünftigen, über die bloße Wirklichkeit hinaus= reichenden Idee, wies alle niedrigen, endämonistischen Beweggründe zum Sittlichen als demselben widersprechend zurud, und bestand auf der un= bedingten Giltigkeit und Berpflichtung des sittlichen Gesetzes. Liegt hierin entschieden eine Annäherung an die dristliche Auffassung des Sittlichen, so ift boch auch der große Unterschied von berselben und die innere Schwäche bes Spstems unverkennbar. Die bei Kant's Theorie der Vernunfterkennt= niß nothweudige Unabhängigkeit der Sittlichkeit von der Religion macht es unmöglich, für das Moralprincip einen materialen Inhalt zu gewinnen. Sein mit so hohen Ansprüchen auftretendes, vielbewundertes Sittengesetz ift völlig nichtssagend, und führt ohne die willfürlichste Eintragung keinen Schritt weiter, und es ist sicherlich nicht ohne guten Grund, daß Kant keine specielle Sittenlehre ausgeführt hat. Jene Formel spricht eigentlich gar nicht das Sittengesetz selbst aus, sondern nur die Allgemeingistigkeit bes erst noch aufzustellenden Gesetzes, fagt nichts anderes als: "Handle nach vernünftigem, also allgemeingiltigem Gesetz". Fragt man aber, was dies benn nun für ein Gesetz sei, so bleiben wir ganz ohne Antwort. Es wird die Anwendung dieses formalen Principes in jedem bestimmten Falle zn einem Berstandesexperiment, zu der Untersuchung der Frage: kann ich wollen, daß alle Menschen nach derselben Maxime handeln wie ich? ist aber gar nicht abzusehen, woher und wonach die W da das Sittengesetz einen wirklichen Inhalt gar poch höchstens die Untersuchung darauf richten, w

wenn alle Menschen so handelten, wie ich; bas ware aber, als ein Beurtheilen der Sittlickfeit nach dem Erfolg, im Widerspruch mit den sonstigen sittlichen Auffassungen Kants, und wäre die schlechteste aller Empirie, ba nicht einmal der wirkliche, sondern nur der mögliche oder wahrscheinliche Erfolg in Betracht käme. Sollte aber jemand bei einer an sich unsittlichen Handlungsweise zu der jedenfalls möglichen Ansicht kommen, daß diefelbe geeignet sei, allgemeingiltig zu werben, so wäre ein solcher von Kantischem Standpunkte aus ganz unangreifbar und unverbesserlich, und ein Irrthum in der verstandesmäßigen Berechnung würde die ganze Sittlichkeit eines Menschen gefährden. Helvetius und de la Mettrie behaupteten ja ganz unbedenklich, daß ihre Maxime geeignet sei, allgemeingiltiges Gesetz zu sein; was könnte benn Kant ihnen entgegensetzen, ba sie sein formales Princip anerkennen? Das Kantische, von ihm selbst ausbrücklich für rein formal erklärte Moralgesetz ist übrigens auch in formaler Beziehung unrichtig. Da die Maxime nach Kant die subjective Regel ist, die meinem Handeln zu Grunde liegt, so ist sie eben barum an sich völlig ungeeignet, zum allgemeinen Gesetz für alle Menschen erhoben zu werden; die Maxime ist das subjectiv bedingte und gestaltete Geset, und hat in dieser ihrer subjectiven Gestaltung eben nur für dieses bestimmte Subject Geltung. Die sittliche Maxime eines Erziehers und Leiters ist nicht geeignet, auch die Maxime des zu Erziehenden und Geleiteten zu sein, die eines Kriegers kann nicht die eines Geistlichen sein. Wohl aber muß das Geset, welches meiner Maxime zu-Grunde liegt, allgemeingiltig sein; ich kann aber nicht das Gesetz aus der Maxime, sondern nur die Maxime aus dem Gesetz herleiten. Kant giebt nicht den Inhalt des Gesetzes an, sondern nur den Weg, auf dem man zu demselben gelangen kann; diefer Weg aber ift, im Widerspruch mit dem ganzen Spftem, nicht bloß ein rein empirischer ober richtiger experimentirender, sondern ein ganz falfcher. Grade indem Kant alles bloß Individuelle als bestimmend zuruchweisen will, erhebt er es thatsächlich zu dem allein Bestimmenden.

Kant sucht nun wirklich aus jenem formalen Princip weiter zu gelangen, und folgert aus demselben als zweite Formel den Satz: "Handle so, daß du die vernünftige Natur, die Menschheit überhaupt, sowohl in deiner Person als auch in der Person jedes Andern, jederzeit zugleich als Zweck, nie bloß als Mittel betrachtest und brauchest;" nämlich il die vernünftige Natur Persönlichkeit, die Persönlichkeit aber Selbst-

t ist. De 286' rt sie mit ber Mar ein wirk Formel für sehr gehaltvoll, Kant selbst Tr bloß formal; aber darin liegt eben ß formalen Principien läßt sich ebenso n, wie aus einer algebraischen Rechnung ein Werthbesit. Wenn das Princip nur der leere Raum ist, welcher erst anderswoher erfüllt werden soll, nicht die Quelle, die sich selbst zum Fluß entfaltet, kommt man damit nicht von der Stelle. Daher kann jene Formel ebenso gut sittlich wie unsittlich angewandt werden; es kommt darauf an, welches der Zweck ist, als welchen ich die Person betrachte; es könnte auch ein Zweck satanischer Bosheit sein. Dieses zweite Princip ist in seiner willkurlich bestimmten und nur einen beschränkten Theil der Sittslichkeit umfassenden Gestalt noch viel ungeeigneter als das erste, aus welchem es gar nicht einmal hergeleitet werden kann.

Ein anderer tiefgreifenber Mangel ber Kantischen Moral ift ber, daß die Sittlickfeit als einseitige Berstandessache erscheint, das Gemüth vollkommen zurückritt und auch ganz unverständlich bleibt. Diese Gin= seitigkeit folgt allerdings aus dem Ablösen des Sittlichen von der Reli= gion. Es ist wohl schön, und jedenfalls sehr leicht gefagt, daß das Gute um seiner selbst willen gethan werden musse, daß das Gesetz der Bernunft an sich der unmittelbare Beweggrund zum sittlichen Handeln sein musse, aber da Kant anderwärts entschieden die Möglichkeit zugiebt, daß der Mensch anch gegen feine beffere Erkenntniß, also gewissenlos handeln könne, so beweist diese unleugbare Thatsache, daß die Bernunfterkenntniß an sich noch nicht der zureichende Beweggrund zum sittlichen Handeln ist. Gedanke der Liebe fehlt; gegen seine Erkenntniß kann der Mensch wohl handeln, aber nicht gegen seine Liebe. Rur in der Liebe zum Guten ift der zureichende Beweggrund zum sittlichen Handeln gegeben; aber in dieser von Gott abgelösten Verstandesmoral hat die Liebe keinen Grund und keinen Raum. Des lebendigen Gottes Liebe kann Liebe entzünden, ein abstracter Gedanke nicht. Kant fordert nur unbedingten Gehorsam, nicht aber Liebe; er erklärt ausbrücklich, das Gesetz musse oft auch gegen unsere Reigung, ja mit entschiedener Unlust erfüllt werden. Er begnügt sich also mit der äußerlichen Pflichterfüllung. Kant's Moral ist nur für Wesen möglich, die in sich noch keinerlei Sünde und keinen Keim ber Sünde haben; in dem Augenblick, wo auch nur die Möglichkeit einer schon vorhandenen Sündhaftigkeit anerkannt wird, verliert diese Moral allen Boben, denn die Sicherheit ebenso wie die Kraft des Bernunftgesetzes, um Beweggrund zu sein, wird dadurch gebrochen. Nun erkennt aber Kant in seinem merkwürdigen Werk: "Die Religion innerhalb der Gränzen der bloßen Bernunft" (1792. 94.), welches, mit Ausnahme des hier zu erwähnenden Punktes, der Katechismus des Rationalismus geworden ift, die Ginwohnung eines bofen Princips im Menschen neben dem guten an, ein "radicales Bose in ber menschlichen Natur", welches vor allem Gebrauch der Freiheit schon vorhanden sei, einen allen Menschen ohne Ausnahme eignenden Sang zum BBfen, als subjectiven Bestimmungsgrund, ber vor jeder That vorhergeht, ein peccatum originarium, welches er mit so grellen Farben schildert, daß selbst die schroffsten Darstellungen der orthodoxen Erbfündenlehre dem natürlichen Menschen noch Besseres zuschreiben; daburch untergräbt aber Kant sein ganzes Moralspstem, denn nun wird es ganz unbegreiflich, wie die bloße Erkenntniß des Moralgesetzes, selbst wenn eine solche unter diefen Umständen überhaupt sicher und ungetrübt fein könnte, der Beweggrund zu williger Erfüllung deffelben sein kann, da die Liebe, die der Mensch hat, grade auf das Böse gerichtet ist. mag fein, daß in den Widersprüchen eines Spstems oft grade die tiefere Uhnung ber Wahrheit enthalten ist, aber das System selbst wird dadurch boch gebrochen und zu einem unwahren. Überhaupt ist ber seine ganze Weltanschauung burchziehende Gegenfat von Bernunft und Sinnlichkeit in keiner Weise begreiflich gemacht und irgendwie vermittelt; er tritt einfach als Thatsache in ganzer, allem Berständniß sich entziehenden Schärfe auf.

Eigenthümlich ist ferner der Kantischen Sittenlehre der Mangel an allem Sinn für die Geschichte, der freilich dem ganzen Zeitalter sehlte; sie hat die Geschichte weder zu ihrer Boraussetzung, noch zu ihrem Zweck, noch zu ihrem Inhalt. Ieder Mensch steht von der geschichtlichen Entwickelung des Geistes unberührt da, wird nur als vernünstiges Einzelwesen betrachtet und handelt nur als solches, und auch für einen geschichte lichen Zweck des Sittlichen, für eine Sittlichkeit der Menscheit, für die vernünstige, sittliche Bedeutung der Weltgeschichte sehlt alles Berständniß.

Die Kantischen Grundsätze der Sittenlehre wurden, zum Theil mit Abweichungen, weiter ausgeführt und angewandt von Kiesewetter, (1789), C. E. Schmid, (1790 ff.), dem römisch-katholischen Mutsschelle, (1788. 94), von Snell, (1805), in glatter, volksthümlicher Weise, von L. H. Jakob, (1794), Heidenreich, (1794), Tiestrunk, (1789 und später), und Andern. —

Rant's Moral war ihrem ganzen Wesen nach sehr wenig geeignet, auf die christliche Sittenlehre angewandt zu werden. Ihr schlechthin ungeschichtlicher Charakter, ihr bloß formales Princip, bessen Anwendung nur auf Verstandesberechnung ruht, ihr Mangel eines anderen sittlichen Beweggrundes als die Auctorität eines abstracten Gesetzes, vor allem die Umkehrung des christlichen Verhältnisses zwischen Sittlichkeit und Religion mußte bei ihrer Übertragung auf die theologische Sittenlehre deren christlichen Charakter gefährden, ungeachtet sie der slachen Rüslichkeitsmoral der deistischen Aufklärung mit sittlichem Ernst gegenübertrat. Grade jene Losslösung der Moral von der Religion, ein voller Gegensatz gegen die

driftliche Anffassung, war ber herrschenden Zeitrichtung sehr entsprechenb, und baraus zum Theil erklärt sich ber große Anklang, den Kant's Moral auch innerhalb der bereits tief gesunkenen Theologie fand, und hierauf ruht die Entwickelung des Rationalismus. Das Glaubenselement ber driftlichen Religion, auf die Ideen von Gott und Unsterblichkeit und von Christo als dem Tugendideal zurückgebracht, trat in zweite Linie, in Abhängigkeit von der in der Bernunft selbst mit voller Sicherheit gegebenen Moral; das geschichtliche Wesen des Christenthums war ohne Werth; Christus selbst galt nur, insofern er das in der Bernunft schon gegebene sittliche Gesetz an sich verwirklichet hat, und nur als Lehrer der aufge= klärten Moral und als lebendiges Beispiel derselben. Richt der evangelisch-kirchliche Glaube konnte sich an Kant mit Bertrauen anlehnen, wohl aber die widerkirchliche Richtung, die bisher in der Aufklärung vertreten war, und jetzt allerdings durch Kant einen ernster ethischen und wissen= schaftlichen Charakter annahm. Wir dürfen diese wissenschaftliche Anregung der Theologie nicht unterschätzen; wenn man aber, wie Dan. Schenkel in seiner Dogmatik, Kant zu einem wesentlichen und nothwendigen Reformator der ganzen evangelischen Theologie erhebt, durch den eine tiefgehende Reaction von Seiten des ethischen Factors gegen ben bis zum Fanatismus gesteigerten Doctrinärismus in ber Dogmatik bes 17. Jahrhunderts, der alles ethische Interesse aufgehoben habe, so übersieht man, daß jener Orthodoxismus fast schon seit einem Jahrhundert in den Hintergrund getreten war, daß inzwischen schon die Wolffsche Philosophie und der Pietismus der Theologie eine ganz andere Richtung gegeben hatten, und daß besonders der lettere die sittliche Seite des Christenthums fast einseitig hervorgehoben hatte, so daß es des Kantischen Moralismus als einzigen Rettungsmittels gegen jenen "Fanatismus" wohl nicht erst bedurft hätte.

Die bebeutenbsten theologischen Bearbeitungen ber Sittenlehre auf Kantischem Standpunkt sind folgende: I. W. Schmid, ) welcher, wie auch einige andere Anhänger Kant's, als einzigen Zweck Jesu die Begründung der Moral nach Kantischen Grundsätzen aufstellt. I. E. Chr. Schmidt, (1799), in ähnlichem Geiste; S. G. Lange; S. Bogel. Stäudlin behandelte seit 1798 die theologische Moral in steter Bersänderung des Titels und des Standpunktes, dis er in seinem "Neuen Lehrbuch der Moral" (1813, 3. Aufl. 1825) auf ein oberstes Princip versichtete, und in unsicherer Auswahl verschiedenartiger Gedanken ein schwächsliches Ganze zusammenstellte. — Der wandlungsreiche Chr. Fr. v. Ammon

<sup>1)</sup> Geift b. Sittenl. Jesu, 1790; theol. Moral, 1798; Griftl. Moral, 1797 ff. 8 B.

wiederholte anfangs (1795. 98), einfach die Kantische Moral, sagte sich aber bald (1800) gänzlich von derselben los, ohne damit seine Fadheit aufzugeben.

## §. 44.

Die auf Kant ruhende, aber in scharfer Folgerichtigkeit weitersgehende Philosophie J. G. Fichte's richtete sich überwiegend auf das ethische Gebiet. Er sucht zwar das formale Princip durch ein materiales zu ergänzen, beide aber sind so schlechthin leer an ethischem Gehalt, und das materiale steht sogar so bestimmt im Gegenssay zu dem Inhalt eines wirklichen sittlichen Bewußtseins, daß eine wirkliche ethische Entwickelung dieser Principien unmöglich wurde, und der zum Theil geistvolle und sittlich ernste Inhalt der Einzelsaussührung nur lose an jene angelehnt, nicht aber wissenschaftlich aus ihnen hergeleitet werden konnte. Das Ungereiste des ganzen Standpunktes ließ es auch nicht zu, daß eine besondere ethische Richstung in Philosophie oder Theologie sich aus demselben entwickelte. Fichte hat wohl in einer Zeit, die allen Boden unter den Füßen versloren, angeregt, aber keine Schule gebildet.

Fichte's "Shstem ber Sittenlehre nach ben Principien ber Wiffenschaftslehre" (1798), seiner früheren, noch speculativ schaffenben Zeit angehörig, ist der hauptsächlichste Bersuch, die Grundgedanken der "Wipenschaftslehre" auf eine bestimmte einzelne Wissenschaft anzuwenden. Man würde der Fichte'schen Philosophie Unrecht thun, wenn man ihre unfruchtbaren Seltsamkeiten außer dem Zusammenhang mit der nächst vorhergehenden Philosophie betrachtete; sie ist ein wissenschaftlich berechtigter und nothwendiger Fortschritt über Kant hinaus. Hatte Kant der reinen Bernunft alle objective Erkenntniß abgesprochen, und auch allen Inhalt der praktischen Bernunft ausschließlich in das Subject verlegt, und die objective Giltigkeit des Bernunftgesetzes erft aus dem Subject abgeleitet, so machte Fichte die Geltung des Einzelsubjectes, des Ichs, eben burchgreifend, erfaßte alles objective Dasein nur negativ als Nicht=Ich, und stellte bas Erkennen und bas Wollen schlechthin auf bas individuelle Ich. — Ich und Richt - Ich bestimmen einander gegenseitig, stehen also mit einander in Wechselbeziehung. Das Ich setzt sich als bestimmt durch das Richt-Ich, b. h. es ist erkennend, es sett sich andrerseits als bestimmenb in Beziehung auf das Nicht-Ich, d. h. es ist wollend. Beides sind nur zwei Seiten berselben Sache, da das Richt=Ich in seinem ganzen Sein nur ift, insofern es gesetzt ist durch bas Ich, so daß eigentlich bas Ich

sein eigenes Object ift. Das Ich soll in allen seinen Bestimmungen nur burch sich selbst gesetzt, schlechthin unabhäugig von irgend einem Nicht-Ich sein. Nur als wollen bes, bas Richt=Ich schlechthin bestimmendes Ich ist es frei und unabhängig. Das Ich als vernünftiges soll sich nicht bestimmen laffen burch ein von ihm verschiedenes Richt=Ich, soll schlecht= hin unabhängig sein, alles Nicht-Ich schlechthin von sich abhängig machen, absolute Causalität auf dasselbe aussiben. In ber Freiheit, im Wollen bin ich vernünftig; und indem ich meine Freiheit als eine schlechthin selb= ständige bestimme, meine Freiheit bejahe, bin ich sittlich. Sittlichkeit also ist die Gelbstbestimmung zur Freiheit. Ich soll frei handeln, damit ich frei werbe, d. h. ich foll mit bem Bewußtsein meines schlechthin unabhängigen Selbstbestimmens handeln. Das formale Princip der Moral ist also: "Handle nach beinem Gewissen" ober: "Handle immer nach bester Über-. zeugung von beiner Pflicht." Als materiales Princip der Moral aber ergiebt sich: "Mache bich zu einem Selbständigen ober Freien." soll ein selbständiges Ich sein, dies ist mein Endzweck; und der der Dinge ist, daß ich sie dazu benütze, meine Selbständigkeit zu befördern."

Ein so schlechthin inhaltloses Moralprincip ist wohl nicht leicht jemals aufgestellt worben. Das formale Princip sagt nichts anders als: Handle nach einem noch unbekannten materialen Princip. Was bas Gewissen sei und enthalte, wissen wir noch gar nicht; das materiale Princip aber giebt nur die formale Boraussetzung der Sittlickkeit, nicht deren Inhalt selbst; ich muß ja schon frei sein, um sittlich handeln zu können; die Freiheit ist nicht der Inhalt, sondern die Form des sittlichen Handelns. Soll dieses materiale Princip in seiner ganzen Bebeutung genommen werden, — und nach der philosophischen Boraussetzung ist dies allerdings folgerichtig, -fo wäre damit das Gegentheil aller Sittlichkeit ausgesprochen, das schlechthin gesetzlose Handeln, die Bethätigung der Freiheit in ihrer bloßen Form ohne Inhalt, also als bloße individuelle Willfür, der radicale Absolutismus des einzelnen Subjectes, während alle Sittlichkeit ihrem Besen nach doch in einem Bestimmen der individuellen Freiheit durch ein unbedingt und objectiv giltiges Gesetz besteht, ein Unterwerfen bes Subjectes unter eine über bemselben stehende allgemein berechtigte Idee ist. Aus Fichte's Princip folgt nicht eine Sittenlehre, sondern bloß eine Theorie der Ungezogenheit. — Wenn Fichte in ben Erörterungen ber einzelnen, mit bem Shstem nur lose zusammenhängenden sittlichen Gedanken sich zwar oft feltsam unpraktisch, aber meist ehrenhaft und streng zeigt, so liegt wenigstens in seinem Princip und in seiner Theorie kein Grund bazu. Der kalte, gemuthlose, von der Liebe nichts wissende Berstandescharakter diefer Ansführungen ist übrigens nicht sehr geeignet, ein sittliches Interesse zu erwecken.

Was Fichte in seinen späteren, mehr rhetorischen als wissenschaftlichen Schriften über sittliche Gebanken sagt, trägt im Allgemeinen dasselbe doctrinare, die Wirklichkeit des Lebens oft grell migverstehende Geprage; wir erinnern an die in seinen vielbewunderten Reben an die deutsche Nation gegebene neue Erziehungskunst, die mit dem Anspruch weltumbildender Bedeutung auftritt, und über die jeder erfahrene Erzieher doch nur lächeln kann. Man ließ sich oft burch ben Schwung ber Rebe und bas vornehm räthselhafte Wesen bes Ausbrucks täuschen. Es bleibt zweifelhaft, ob die Schwärmerei des Philosophen größer mar, oder die für denselben, gewiß aber, daß beider bald große Ernüchterung folgte. Rur darauf wollen wir hinweiseu, daß Fichte weit entfernt davon war, die nächftliegenden Folgerungen aus seinem gefährlichen Moralprincip zu ziehen, daß er vielmehr in seiner rhetorischen "Anweisung zum seligen Leben" (1807), wo er von seinen früheren Auffassungen bereits bedeutend abweicht, und einen mehr mystisch = pautheistischen Standpunkt einnimmt, als Ziel der Sittlichkeit ausdrücklich die vollständige "Selbstvernichtung" hinstellt, nicht etwa in dem driftlichen Sinne einer sittlichen Selbstverleugnung, sondern eher in dem Sinne der indischen Religion. Der Glaube an unsere Selbständigkeit muffe schlechthin aufgehoben werden; baburch falle das gewesene Ich hinein in das reine göttliche Dasein. Man solle nicht sagen: die Liebe und der Wille Gottes werden die meinigen, weil überhaupt nicht mehr zwei, sondern nur eins sind, und nicht mehr zwei Willen, sondern überhaupt nur noch einer ift. So lange der Mensch noch irgend etwas selbst zu sein begehrt, kommt Gott nicht zu ihm, sobald er sich aber rein, ganz und bis in die Wurzel vernichtet, bleibt allein Gott übrig und ist alles in allem. Sich selbst vernichtend bleibt ber Mensch in Gott, und in dieser Selbstvernichtung besteht die Seligkeit (S. 240). Die wissenschaftlichen Grundlagen bieser übrigens nicht unzweideutigen Forberung werben vermißt.

Die Begeisterung, die Fichte's anspruchsvolle Philosophie besonders bei der Jugend erregte, vermochte doch keine irgendwie nachhaltigen Wirstungen zu erzeugen. Schwächliche Bersuche, sie weiter auszubilden ober gar auf die christliche Sittenlehre anzuwenden, sielen bald der verdienten Bergessenheit anheim.

# **§. 45.**

Schelling, aus dem Jbealismus zum Pantheismus, aus diesem zu dualistischer Theosophie übergehend, suchte in dieser seiner dritten Entwickelungsperiode die Freiheit des Einzelwesens mit der Rothwendigkeit auch des Bösen zu vermitteln, indem er den einzelnen

Menschen in einer vorzeitlichen Selbstentscheidung sich durch ein in Gott selbst liegendes finsteres Princip für das Böse bestimmen läßt, aber als nothwendig für die Selbstoffenbarung der göttlichen Liebe. — Die an Schelling sich anschließenden Darstellungen philosophischer Ethik haben keine bleibende Bedeutung zu erringen vermocht. —

Die wenig entwickelte, der Schelling'schen entgegentretende Phislosphie Jacobi's entsprach auch in ihren ethischen Theilen mehr der christlichen Auffassung, aber hat kein wirkliches ethisches Spstem geschaffen.

In einer für Philosophie, selbst für eine jugendlich ungereifte, sehr empfänglichen und dankbaren Zeit zunächst als Schüler Fichte's auftretend, aber bald in höher speculativem Geiste über ihn hinwegschreitend, aber auch in steten Wandlungen fort und fort über sich selbst hinausgehend, nie fertig, nichts vollendend, hat Schelling in seiner früheren Zeit zwar keine Ethik entwickelt, höchstens auf rein pantheistischer Grundlage Ansbeutungen über eine solche gegeben, aber in seiner letzten schriftstellerischen Zeit, wo er, durch Jacob Böhme und Franz Baader angeregt, in eine an gnostischen Dualismus erinnernde Phantasie-Speculation sich vertiefte, gab er in seinen "Philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit" (1809) eine zwar weniger dialektisch entwickelte als theosophisch geschilderte, aber jedenfalls gedankenreiche Darstellung von den Boraussetzungen und Grundlagen einer philosophischen Ethik.

In Gott ist vor aller Wirklichkeit sein ewiger Grund, seine an sich verstandlose Natur, aus welcher, aber in Ewigkeit, der göttliche Berstand sich erzeugt, als ihr ewiger Gegensatz, der ihr, sie beherrschend, gegenüber= tritt, in ihr schaffend waltet und durch sein Einwirken auf dieselbe die Welt der Endlichkeit schafft. Jede Creatur hat darum ein zweifaches Element in sich: ein seiner Natur nach dunkles Princip, welches jener Natur in Gott entspricht, und das Princip des Lichtes oder des Berstan-In der höchsten Creatur, dem Menschen, ist die ganze Macht des finstern Princips, des verstandlosen Eigenwillens, und zugleich die ganze Macht bes Lichtes, ber tiefste Abgrund und ber höchste Himmel. Mensch hat daburch, daß er aus bem Grunde ober der Natur in Gott entsprungen ift, ein von Gott beziehungsweise unabhängiges Princip in sich, welches, dem Grunde entsprechend, Finsterniß ist, aber durch das Licht, den Geift, verklärt wird. Während aber in Gott die beiden Principien unauflöslich verbunden sind, sind sie im Menschen zertrennlich, b. h. ber Mensch hat die Möglichkeit des Guten und des Bosen. Das finstere Princip als Selbstheit tann fich trennen von bem Lichte; ber Eigenwille

kann streben, bas, was er nur in ber Ibentität mit bem Universalwillen ift, als Particularwille zu sein, das, was er nur ist, insofern er im göttlichen Centrum bleibt, auch in ber Peripherie ober als Creatur zu sein; diese Trennung der Selbstheit von dem Lichte ist das Böse. Das Bose als die Zertrennung ber beiden Principien ift zur Offenbarung Gottes nothwendig; benn wenn im Menschen bieselben auch so ungetrennt blieben wie in Gott, so ware kein Unterschied zwischen Gott und bem Menschen, und Gott könnte nicht seine Allmacht und Liebe erweisen; Gott aber muß nothwendig sich so offenbaren. Daher wird durch jenes sinstere, verstandlose Princip in Gott der Eigenwille des Menschen erregt, der Mensch zum Bösen versucht, damit der Wille der göttlichen Liebe ein Widerstrebendes, einen Gegensatz finde, darin er sich verwirklichen könne. Das Bose ift also als ein natürlicher Hang im Menschen vorhanden, weil die burch die Erweckung des Eigenwillens in der Creatur eingetretene Unordnung der Kräfte ihm schon in der Geburt sich mittheilt, und jener Grund (in Gott) wirket auch stetig im Menschen fort und erregt dessen Selbstheit und ben besondern Willen, damit im Gegensatz zu ihm der Wille der Liebe Gottes aufgehen könne. Daher eine allgemeine Nothwendigkeit ber Sünde, die aber keineswegs die eigene Schuld des Menschen aufhebt, denn jener dunkle Grund vollbringt das Böse als solches nicht, sondern stachelt nur bazu. Die Handlungen bes wirklichen Menschen folgen zwar mit Nothwendigkeit aus seinem Wesen, aber dieses Wesen hat sich der Mensch selbst bestimmt durch eine außer aller Zeit, mit dem Moment der Schöpfung zusammenfallenden Selbstentscheidung. Der Mensch wird zwar in der Zeit geboren, aber vor feinem zeitlichen Leben und jenseits der Zeit, in der Ewigkeit, hat er sein Leben und Wefen sich felbst bestimmt. Daher sind unsere wirklichen Handlungen einerfeits nothwendig, andrer= seits unter unserer eigenen Berantwortung. Daß Judas Christum verrieth, war absolut nothwendig; weder er selbst, noch ein Anderer konnte es ändern; bennoch war es seine Schuld, benn er hatte sich selbst von Ewigkeit so bestimmt. Wie jeder Mensch jetzt handelt, hat er als eben derselbe schon am Anfang der Schöpfung gehandelt; er bildet seinen Charatter nicht erst jetzt, sondern dieser ist schon gebitdet. Alle Menschen haben sich von Ewigkeit zur Eigenheit und Selbstsucht bestimmt, und werden mit diesem ihr Wesen mit ausmachenden finstern Princip des Bösen schon geboren. Das Böse soll aber nicht bleiben, sondern durch das gute Princip überwunden werden.

Schelling verhieß eine Durchführung des gesammten ideellen Theils der Philosophie, sie ist aber nicht erfolgt. Die Begeisterung, mit welcher Schelling's, die Lösung aller Räthsel des Daseins versprechende Philosophie aufgenommen wurde, eine Begeisterung, die durch das Orakelhafte und durch die oft an die Stelle wissenschaftlicher Begründung tretende Zuversicht ber Behauptung nicht geschwächt, sonbern erhöht wurde, ließ auch auf bem ethischen Gebiet mehrfache, meist schwächliche, bald wirkungslos vorübergehende Bersuche weiterer Ausführung seiner Grundgedanken auftauchen, zum Theil in größerer Annäherung an das driftliche Bewußtsein; (Buchner, 1807; Thanner, 1811; Rlein, 1811; Möller, 1819; — etwas abweichend und felbständiger: Krause, 1810). — Die Leichtigkeit, mit welcher sich in Schelling's theosophische Dichtungen andere spielende Gebankenverbindungen einfügen ließen, war zwar für die schriftstellerische Erzeugungslust fehr anlodend, erwedte aber auch bald bei dem nüchterner werbenben Publikum Mißtrauen, und des Meisters im Fluge errungener Ruhm zeigte sich weniger bereitwillig für seine hastig nacheifernden Schüler; und als der allen Zeitphilosophien von Kant bis Hegel in richtiger chronologischer Ordnung huldigende Daub in seinem "Judas Ischariot" (1816) auf Schellingscher Grundlage bis zu einer Art Persönlichkeit bes Bösen, zu einer philosophischen Satanologie fortging, — die freilich von der driftlichen noch gar sehr verschieden ist, — begann der überwiegend rationalistische Zeitgeist an der neueren Philosophie überhaupt irre zu werden.

Fr. H. Jacobi in München, welcher im Gegensatz zu allem Pan= theismus vom Standpunkt des freien, perfönlichen Geistes ausging, hat in seinen kein zusammenhängendes System darftellenden Schriften (Werke, 1812 ff., 4 B.) nur Andeutungen für die Ethik gegeben. Er stellte ber pantheistischen Philosophie aber mehr das Bewußtsein ihrer Unwahrheit als eine wissenschaftlich burchgebildete Philosophie entgegen. Er betonte die perfönliche, sittliche Willensfreiheit des Menschen im Gegensatze zu allem nothwendigen Bestimmtsein sehr stark, ohne aber für dieselbe eine wirklich wissenschaftliche Grundlage zu schaffen, und zog sich, wie bei ber Ibee ber Persönlichkeit Gottes, auf die innere, geistige Erfahrung, auf das Gefühl zurück; die Sittlichkeit gründete er auf ein ursprüngliches Ge= fühl für das Gute, welches von bem Streben nach Glückfeligkeit unabhängig ist; das Gute muffe um seiner selbst willen, nicht als Mittel zur Glückfeligkeit vollbracht werden. Im Allgemeinen ist Jacobi über die rationalistischen Auffassungen nicht hinausgekommen. — Die wenigen seinen Gedanken folgenden Ethiker vertreten zwar der pantheistischen Richtung gegenüber den driftlichen Standpunkt, aber haben keine hervorragende wissenschaftliche Bedeutung. Dahin gehört im Wesentlichen auch ber römisch-katholische Salat (1810 und später).

#### **§. 46.**

Die Philosophie Hegel's kennt keine Ethik unter diesem Ramen; auf ihrem pantheistischen Grunde faßt die wirklich persönliche Freiseit keine Burzel, obgleich sie dieselbe möglichst hervorzubilden sucht. Die Wirklichkeit der Freiheit erscheint wesentlich nur unter der Gesstalt der Nothwendigkeit, als das Recht, welches auf Seite des Subjectes die Pflicht ist. Die Sittenlehre erscheint nur als Rechtslehre. Die wissenschaftliche Bedeutung derselben liegt in dem entschiedenen Fortschritt über den früheren, auch dei Kant noch hervorstretenden subjectiven Standpunkt zu der objectiven Geltung und Wirklichkeit der Sittlichkeit in der Familie, der Gesellschaft und dem Staat als wirklichen sittlichen Gestaltungen. Darin aber, daß als die höchste Verwirklichung der objectiven Sittlichkeit nur der Staat ersast wird, liegt auch die Einseitigkeit der Aussass, indem die volle Wirklichkeit der sittlichen Freiheit unerkannt bleibt.

Die Hegel'sche Schule hat die Ethik als philosophische über die Entwickelungen des Meisters nicht hinausgeführt. Die Anwendung der Hegel'schen Philosophie auf die theologische Sittenlehre bei Daub und Marheineke zeigt zwar im Unterschiede von einem großen Theile der früheren Moral einen Reichthum an tiefsinnigen Gedanken, aber auch das unerquickliche Bild des vergeblichen Bemühens, unvereins dare Gegensätze harmonisch zu vereinigen.

Der an Hegel dem Namen nach sich anschließende, in Wirklichsteit aber mehr auf Spinoza zurückgehende pantheistische Rabicalissmus hat keine wirkliche Ethik, sondern nur geistig verschrobene Werke über ethische Gegenstände erzeugt.

In höherer wissenschaftlicher Bollendung als bei Schelling erscheint, auf der von Spinoza ausgehenden pantheistischen Auffassung ruhend, die Sthik bei Hegel, dargestellt in der sehr sorgfältig gearbeiteten "Philosophie des Rechts" (1821; besser von Gans, 1833), deren Gediet einen Theil der Philosophie des Geistes ausmacht. — Der vernünftige Geist als die Einheit des objectiven Bewußtseins und des Selbstbewußtseins ist der wahre, frei gewordene Geist; er erkennt alles in sich, und sich in allem, ist als Bernunft die Identität des objectiven Alls und des Ichs. Indem der vernünftige Geist die Bernünftigkeit in der Natur, die Natur also als die objective Bernunft anerkennt, ist er theoretischer Geist; — aber die Bernunft weiß ihren eigenen Inhalt auch als ihr Object, objectivit

benselben, sett ihn nach außen, b. h. der Geist ist praktischer Geist, ist wollend. Insofern er aber für dieses sein Wollen durch nichts Anderes, Fremdes außer ihm bestimmt wird, sondern nur sich selbst fraft seines vernünftigen Wesens bestimmt, ist er freier Geist. Der Geist also setzt sich aus sich heraus, objectivirt sich in Freiheit, verwirklichet sich in gegen= ständlicher Weise. Diese seine Berwirklichung ist nicht Natur, sondern ist wesentlich geistig, eine geistige Welt, ein Reich bes Geistes, welches nicht bloß in dem Ich ist, sondern objective Wirklichkeit hat, deren Schöpfer der freie, vernünftige Geist ist. Der objectiv gewordene Geist ist die geschichtliche Welt im weitesten Sinne bes Wortes. Die Freiheit bes vernünftigen Geistes ist aber bei Hegel keineswegs die wirkliche Wahl= freiheit; eine solche hat in der pantheistischen Weltanschauung keine berech= tigte Stelle; sie ist nur das sich auf sich selbst Beziehen des Geistes, das Unabhängigsein von einem anderen, äußerlichen Sein, ist aber boch bem Wesen nach zugleich Nothwendigkeit. — Der freie Geist schafft also eine Welt als die objective Wirklichkeit der Freiheit, eine Wirklichkeit aber, die eine allgemeine, über das Individuum hinausreichende Bedeutung hat, eine Macht für den individuellen Geist wird, die Gestalt der Nothwendigfeit annimmt, durch welche das einzelne Subject in seiner Freiheit bestimmt wird, die also von dem Einzelnen als die höhere Wirklichkeit anerkannt fein will, ein allgemeiner Wille dem Einzelwillen gegenüber ift, das Recht, welches für den Einzelnen zur Pflicht wird.

Die Philosophie des Rechts gliedert sich in drei Theile. freie Wille ist zunächst unmittelbar, als Einzelwille. Das rechtlich indi= viduelle Subject ist die Person, die sich zu andern Personen zunächst ausschließend verhält. Die Person giebt sich das Dasein ihrer Freiheit, sett eine besondere Sphäre ihrer subjectiven Freiheit, in dem Eigenthum. Ich erkläre ein objectives Sein als das meinige, woran also der Andere kein Recht hat. Das ist zunächst noch ein äußerliches, nicht nothwendiges Thun; es liegt nicht in dem Wesen der Sache selbst, daß ich sie für mein Eigenthum erkläre. Das Recht in dieser Sphäre ist also das bloß formelle, abstracte Recht. Die Freiheit des Subjectes wird dadurch gewahrt und anerkannt, daß die anderen Subjecte meine Freiheit, mein Eigenthum, mein Recht, gelten laffen muffen; die Freiheit erhält fo eine allgemeine Bedeutung, wird zum Recht. Die Freiheit der einzelnen Subjecte wird durch bas Gesetz geregelt, in gemeinsamen Einklang gebracht. Aber daß die Wirklichkeit dieses Rechtes junächst auf dem subjectiven Wil= len ruht, der allgemeine Wille das Product des individuellen ist, ist noch etwas Irrationales, und das abstracte Recht schreitet fort:

2. zur Moralität, in welcher der individuelle Wille zum Product

und zum Ausbruck bes allgemeinen Willens wird, aber auf Grund ber Freiheit, durch freie Anerkennung. In dem ersten Gebiete ist die subjective Freiheit des Einzelnen durch das Recht des Andern gebunden, also gehemmt. Ju der freien Anerkennung dieses Rechtes aber wird die Gebundenheit, das Hemmende abgestreift; das Recht und das Gesetz ist nicht mehr ein bloß äußerliches, beschränkendes, sondern wird zu des Menschen eigenem Gesetz, zum Inhalt seiner freien Selbstbestimmung. bloßen Rechtserfüllung kommt es auf die Gesinnung nicht an; ich kann widerwillig, also unmoralisch, dem Andern sein Recht lassen; sobald aber das Recht zur Moral wird, wird die Gesinnung, die Absicht zur Hauptsache, und die äußerliche Handlung zur Nebensache. Zum Recht, aber nicht zur Moral, kann ich gezwungen werden; nur das freie, willige Thun ist moralisch. Was im Gebiete des Rechts Unrecht ist, wird auf bem moralischen Gebiet zur moralischen Schuld. Die Absicht des moralischen Thuns richtet sich zunächst auf das vernünftige Subject selbst, will beffen Wohl; aber, da die Bernünftigkeit eine allgemeine Bedeutung hat, auch auf das allgemeine Wohl, auf die Verwirklichung des vernünftigen Willens, also der Bernünftigkeit überhaupt, d. h. auf das Gute. Das Gute zu vollbringen ist für das einzelne Subject Pflicht, ift nicht mehr einbloß äußerliches Gesetz, sondern ein innerliches, frei angeeignetes. Gute als die Einheit des Begriffes des vernünftigen Willens und des besonderen Willens des einzelnen Subjectes ift der Zweck der Welt.

Aber in der Vollbringung dieser Pflicht der Verwirklichung des Guten findet sich das Subject in eine Menge von Widersprüchen und Conflicten verwickelt; die äußerliche, objective Welt ist dem Subject gegenüber etwas Anderes, Selbständiges; es ist also zweifelhaft und zufällig, ob fie mit den subjectiven moralischen Zwecken in Einklang ist oder nicht, ob das Subject in ihr sein Wohl findet u. dgl. Das abstracte Recht war ein bloß äußerliches und formelles, die Moralität ift eine bloß innerliche, subjective, hat die Harmonie nur als Postulat, als ein Sollen; das Gute ist erst die abstracte Idee des Guten; es bedarf also einer dritten höheren Stufe, in welcher die subjective und die objective Seite geeint sind, wo das Postulat der Übereinstimmung beider Sphären erfüllt, das Sollen auch Wirklichkeit ist, wo das Gute nicht mehr ein abstractes Allgemeines ist, bem das Snbject noch als ein vereinzeltes gegenüber steht, sondern wo bas Gute Realität gewonnen hat, wo die Freiheit zur Natur, das Gesetz zur Sitte geworden ist. Dies ist:

3. das Gebiet der Sittlichkeit, die Bollendung des objectiven Geistes. Mit der Sittlichkeit tritt der Geist in seine wahre Wirklichkeit; der Mensch findet außer sich das Gute als Wirklichkeit, der er sich selbst unter-

wirft, als eine sittliche Belt. Hegel nuterscheidet also, abweichend von bem gewöhnlichen Sprachgebrauch, die Moralität von der Sittlichkeit, und faßt jene als die bloß subjective und individuelle, diese als die sociale Moral. Im Gebiete der Moralität wird der Mensch als bloßes Individuum betrachtet, welches sich nach abstracten Moralgesetzen bestimmt; in bem der Sittlichkeit aber als wesentliches Glied einer sittlichen Gemeinschaft, eines sittlichen Ganzen, also daß er nicht mehr abstracte Gesetze erfüllt, sondern den concret gewordenen Geist einer sittlichen socialen Birtlichkeit. Der Zweck ber Sittlichkeit ist also zunächst und unmittelbar nicht das Individuum, sondern das sittliche Ganze. Diese sittlichen Gemeinwesen, die objectiv gewordene Bernunft, entfalten sich in den drei Stufen ber Familie, ber bürgerlichen Gesellschaft, in welcher die einzelnen Subjecte nur die rechtlichen Beziehungen als verknüpfendes Band haben, und des Staates, in welchem die volle Wirklichkeit der Sittlichkeit erscheint. Der Staat ist die ihrer selbst bewußte sittliche Substanz, der objectiv realisirte sittliche und vernünftige Geist, die Vereinigung der Prin= cipien der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft, die äußere, volle Berwirklichung ber Freiheit, indem hier die sittliche Wirklichkeit nicht mehr, wie bei der Familie, auf dem Naturboden ruht, nicht mehr auf bloß äußerlichen Rechtsbeziehungen, wie bei der bürgerlichen Gesellschaft, sondern auf dem Gemeinbewußtsein, in welchem die Einzelnen sich als organische Glieder bes Ganzen eins wissen. Der Staat ist also bas an und für sich Bernünftige, die höchste Erscheinung der sittlichen Bernunft überhaupt.

Hegel faßt ben Staat in höherer Bedeutung als die früheren Phi= losophen, nicht als bloßes Mittel für die individuellen Zwecke, für das Wohlsein der einzelnen Staatsbürger, sondern als Zweck für sich, dem ber Einzelne seine besonderen und endlichen Zwecke aufopfern muß. Das ist ein entschiedener Fortschritt, besonders gegenüber den völlig verkehrten, ber driftlichen Auffassung ganz entfrembeten Staatstheorieen bes 18. Jahrhunders, wo es als sich von selbst verstehend betrachtet wurde, daß ber Staat nur die Aufgabe habe, ben Ginzelinteressen zu dienen, sei es denen ber einzelnen Staatsbürger, sei es benen eines Standes ober eines Für= sten, nicht aber eine sittliche Ibee zu erfüllen. Aber ber Staat ist hier auch das Letzte und Höchste aller sittlichen Wirklichkeit, wie Hegel auch jenseits ber eudlichen Wirklichkeit des natürlichen Universums nicht ein Höheres, nicht einen schlechthin selbständigen, absolnten, persönlichen Geift kennt. Die rein sittliche Wirklichkeit ber Rirche, die in ihren rein ideellen, geistigen Interessen über die nothwendigen äußerlichen Schranken des Staates, über Stände und Bölkergranzen erhaben ift, ein überirdisches,

ewiges Ziel hat, und schlechthin auf der Freiheit ruhend, keine zwingende Gewalt ausübt, ist für ihn nicht ba. Alles Sittliche ohne Ausnahme fällt bem Staate anheim, und alle Kirche muß aufgehen in den Staat, — ein Gedanke, welcher dem damaligen Absolutismus ber Beamtenherr= schaft allerdings besonders zusagen mußte. Alles, was man sonst der Rirche zuschrieb, in ihrer ideellen Bedeutung und Auctorität für bas Sitt= liche, fällt hier bem Staate zu, während die Religion nur als die Grundlage, nicht als die wesentliche Wirklichkeit des sittlichen Geistes gilt. "Man muß den Staat als ein Irdisch=Göttliches verehren; der Staat ist gött= licher Wille, als gegenwärtiger, sich zu wirklicher Gestalt und Organisation einer Welt entfaltender Geist." Es geht bei Hegel daher auch alle Sitt= lichkeit im Staate auf, und darüber hinaus geht sie nicht; er bleibt hierin auf bem Standpunkt ber griechischen Moral stehen. "Was ber Mensch thun muffe, was die Pflichten sind, die er zu erfüllen hat, ist in einem sittlichen Gemeinwesen leicht zu sagen: es ist nichts anderes von ihm zu thun, als was ihm in seinen Berhältnissen vorgezeichnet, ausgesprochen und bekannt ist." Daß dieses sittliche Gemeinwesen auch ein sittlich sehr entartetes sein könne, und der Mensch also sittlich verpflichtet sein könne, demselben positiv entgegenzuwirken, daß selbst der vollkommenste wirkliche Staat nicht das ganze Gebiet bes sittlichen Gemeinwesens umfasse, bavon sieht biese Auffassung ab.

In der Durchführung der Gliederung des sittlichen Gebietes weicht die Rechtsphilosophie oft bedeutend ab von der Darstellung in der Ench= klopädie und in der Phänomenologie des Geistes. Der Ubergang von der Moralität zur Sittlichkeit erscheint gekünstelt und ziemlich willfürlich. Die dabei vielfach geltend gemachte Wahlfreiheit ist in dem System selbst durchaus nicht begründet, und ihm sogar widersprechend. Die Gliederung selbst ist auch nicht streng geschieden und läßt sich auch nicht scheiden; das Gebiet des Rechts fällt großentheils in das der bürgerlichen Gesellschaft, wo auch wirklich von der Durchführung desselben die Rede ist; die Rechts= pflege aber, die bei Hegel in die bürgerliche Gesellschaft fällt, ist wieder ohne ben Staat gar nicht benkbar. — Hervorzuheben ist noch, baß Hegel in folgerichtiger Durchführung seines in dem Shstem allerdings nothwenbigen Sates: "alles Wirkliche ist auch vernünftig", im Gegensate zu fast aller bisherigen Moral, den Krieg nicht als Übel, selbst nicht als nur ein unter Umständen nothwendiges Übel betrachtet, sondern als eine dem höchsten sittlichen Gemeinwesen, dem Staate nothwendig eignende, also durchaus vernünftige Erscheinung, indem er die allem Endlichen anhaftende Bufälligkeit und Endlichkeit bewahrheitet, und in dem sittlichen Gebiete dieelbe innere Nothwendigkeit und Berechtigung hat, wie in dem Naturgebiet ber Tod; der Krieg ist der in das Sittliche erhobene Tod; (Phanomenol. S. 358. Phil. des Rechts, S. 417 ff., 427 ff.).

Die Hegelsche Schule, bald nach des Meisters Tode in eine bem driftlichen Bewußtsein näher sich anschließenbe Rechte, und eine immer radicaler und destructiver auftretende Linke sich spaltend, hat sich auf dem ethischen Gebiete ziemlich unfruchtbar bewiesen. (Dichelet gab ein "Spftem ber philosophischen Moral", 1828; v. Henning stellte die "Principien ber Ethik" historisch bar, 1824.). Batke (bie menschliche Freiheit in ihrem Berhältniß zur Gunde und zur Gnabe, 1841) entwickelt, im Gegenfat zu Jul .Müller's "Darstellung der driftlichen Lehre von der Sünde," die Begelsche Auffassung, zwar in scharffinniger Weise, aber ohne daß es ge= lingt, die in dem pantheistischen Systeme nothwendige Unfreiheit mit dem Bewußtsein der sittlichen Wahlfreiheit auszusöhnen; das Boje wird als, zwar einst zu überwindendes, aber schlechthin nothwendiges Moment am Guten behauptet. Daub's und Marheineke's gedankenreiche Werke 1) haben die undankbare und unfruchtbare Mühe übernommen, die pan= theistischen Grundgebanken Hegels in solche Wendungen und Ausbrucksformen zu kleiben, daß burch sie eine höhere wissenschaftliche Berklärung der driftlichen Anschauungen errungen scheinen könnte. Die nüchterner gewordene Zeit ist nachgrade über die Unmöglichkeit dieses Beginnens klarer geworden, und wenn wir in Beider ethischen Werken bas vielfach Anregende, scharfsinnige Gedanken, geiftvolle Beobachtungen und den fitt= lich ernsten Geist anerkennen mussen, so können wir bennoch die wissen= schaftliche Auffassung des Ganzen nur als verunglückt bezeichnen. Daub's Werk, aus ben Vorlesungen in leichter, oft bis in den Unterhaltungston fallender Rede zusammengestellt, soll die biblische Moral geben, will aber das sittliche Gesetz doch nicht aus der heiligen Schrift, sondern als ein der Vernunft selbst eignendes nur in ihr schöpfen, und preßt die biblische Lehre oft gewaltsam nach dem ohne sie schon fertigen System; das hohe Selbstgefühl des philosophirenden Theologen blidt oft geringschätzig auf das firchliche Bewußtsein und verwandelt noch öfter fünstlich bessen Bebeutung. — Marheineke theilt bie Moral in die Gesetzeslehre, als die objective Seite, in die Tugendlehre als die subjective Seite, (Tugend als die Übereinstimmung des Willens mit dem Geset, und in die Pflichten= Das Werthvolle diefer Ethik liegt mehr in den einzelnen scharf= finnigen Gedanken als in ber Gesammtauffaffung.

Böllig unfruchtbar für die Ethik zeigt sich die von Hegel sich weiter

<sup>1)</sup> Daub, Prolegomena zur Moral, herausg. v. Marheineke u. Dittenberger, 1889; Spstem ber theolog. Moral, herausg. v. benselben, 1840, 2 B.; Marheineke, Spstem ber theolog. Moral, herausg. von Matthies und Batke, 1847.

entfernende, mehr nach Spinoza hin abbiegende Richtung des gemeinen Pantheismus, der sich grade in diesem Gebiete auch nicht einmal zu ber ehrlichen Folgerichtigkeit und bem Ernste Spinoza's erhebt, sondern großen= theils in die ordinärste sittliche Freigeisterei des französischen Materialismus zurücksinkt. Er hat im Gebiete des Ethischen weniger durch wissenschaft= liche Leistungen als durch Dreiftigkeit sich hervorgethan. David Strauß will nicht einmal die von Spinoza so folgerichtig ausgesprochene Nothwendigkeit aller Einzelerscheinungen des Lebens zugestehen, sondern läßt ganz unbefangen auch den Zufall und die Willfür walten, und behauptet, freilich ohne alle Begründung, selbst die menschliche Willensfreiheit. Was man bisher noch nicht gewußt, glaubt Strauß behaupten und bem Sate Spinoza's, daß der menschliche Wille causa non libera, sed coacta sei, gradezu widersprechen zu können. Der Pantheismus allein rettet nach ihm die Selbstthätigkeit des Menschen. Ift Gott der Welt immanent, so ift er selbstthätig nur in ber Welt, also im Menschen. Steht, wie in ber driftlichen Weltanschauung dem absoluten Agens das Endliche als ein Anderes gegenüber, so ist dieses nur in absoluter Passivität; im Pan= theismus aber ist die absolute Actuosität in der Gesammtheit der endlichen Agentien als beren eigenes Thun. Während es im Monotheismus heißt: so wahr Gott allmächtig ist, sind die Menschen unfrei, heißt es im Pantheismus: so gewiß Gott selbstthätig ift, sind es auch die Menschen, in welchen er es ist (Glaubenslehre, II, 364). Was es mit diesem Abvokatenschluß auf sich hat, geht sofort aus bem Folgenden hervor: "Dies gilt freilich nur der Borstellung vom göttlichen Wesen gegenüber; ob auch im Wechselverhältniß ber endlichen Dinge, wo Spinoza es läugnete, ist eine andere Frage, die uns an diesem Orte nichts angeht." Er macht aber dabei, um die Willensfreiheit gegen Spinoza zu retten, doch noch folgende gewiß sehr merkwürdige Anmerkung: Spinoza erkläre den einzelnen Menschen für unfrei, weil ihm nur diejenige Bestimmtheit seines Wefens und Wirkens übrig bleibe, welche alle andern Dinge ihm übrig gelassen; er habe dabei aber übersehen, daß ja auch umgekehrt allen an= deren Dingen nur dasjenige übrig bleibe, was jenes eine Individuum ihnen übrig lasse; eine Wahlfreiheit sei dies freilich nicht, aber eben so wenig ein Zwang. Der ehrliche Spinoza würde wohl über diese naive Ent= gegnung verwundert den Kopf geschüttelt haben. — Als höchste sittliche Wirklichkeit erkennt Strauß natürlich auch ben von ber Kirche gelösten und diese völlig aufzehrenden Staat; an die Stelle der Gottesverehrung muß die Kunft, befonders das Theater, treten; für die rechte Sittlichkeit, b. h. für das Leben im Staat, ist die Religion nicht bloß überflüssig, son= bern schäblich, benn wer außer ben Staatsbürgerpflichten noch Pflichten

als Himmelsbürger zu haben glaubt, der wird als Diener zweier Herren jene nothwendig vernachlässigen müssen (II, 615 ff.). Er giebt dabei den Regierungen einen sehr verständlichen Wint, wie gefährlich ein kirchlich frommer Sinn für die Staaten sei, und wie groß die Pflicht einer auf= geklärten Regierung sei, ihm entgegenzuarbeiten. — Ludw. Feuerbach, welcher in der Religion nur ein frankhaftes Doppelsehen findet, indem der Mensch sein eigenes Wesen als göttliches Object betrachtet, erklärt dieselbe, besonders die driftliche, als die Bernichtung der Sittlichkeit, indem sie die Giltigkeit des Moralgesetzes abhängig mache von dem religiösen Glauben. Die Natur ist alles und ist allein; ber Stimme ber Natur folgen, ist das höchste Princip der Sittlichkeit. Diese Stimme lehrt uns aber die Liebe zu andern Menschen, während die Religion nur haß gegen die Andersglaubenden lehrt, und des Menschen Liebe und Thätigkeit nicht auf andere Menschen, sondern auf ein nicht existirendes Wesen, Gott, richtet; nur der Religionslose kann allgemeine Menschenliebe haben. Menschenliebe ist an sich immer nothwendig praktischer Atheismus, ist Gottes= leugnung im Herzen, in Gesinnung und That. Eine wissenschaftliche Begründung dieser ausschweifenden Behauptungen sucht man vergebens; exaltirte-Rhetorik vertritt ihre Stelle. Daß diese Moral in materialistische Genuffucht auslaufen muß, versteht sich von selbst; und Feuerbach erklärt sich über das Wesen dieser Moral der "Menschenliebe" sehr deutlich selbst so: "bin ich hungrig, so geht mir nichts über ben Genuß von Speisen, nach der Mahlzeit nichts über die Ruhe, nach der Ruhe nichts über die Bewegung; nach dieser nichts über die Unterhaltung mit Freunden; nach vollbrachtem Tagewerk feiere ich den Bruder des Todes als das wohl= thätigste Wesen; so hat jeder Augenblick des Lebens des Menschen etwas, aber notabene! Menschliches über sich" (Werke I, 355).

So ist die Philosophie der "modernen Wissenschaft" in schnellem Kreis-lauf wieder bei der Moral des französischen Materialismus, bei der praktischen Moral Philipps von Orleans unter Ludwig XV. angekommen. Die weiteren, dis in die Gränzen geistiger Zerrüttung streisenden litterazischen Erzeugnisse der noch weiter "Fortgeschrittenen," besonders des um Bruno und Sogar Bauer sich bildenden Kreises von "Freien," von denen bald Feuerbach zu den "Theologen," den "gläubigen Heuchlern" und "knechtischen Naturen" gezählt wurde, — darunter das wohl nur als ein Product jugendlichen Muthwillens zu betrachtende Werk von Max Stirzner, (pseudon.) "der Einzige und sein Eigenthum", gehören nicht mehr in das Gebiet einer Geschichte der Wissenschums, sondern höchstens in das der Sittengeschichte des 19. Jahrhunderts.

Nur beiläufig noch erwähnen wir die zwar nicht unmittelkar mit ber

pantheistischen Philosophie zusammenhängende, aber allerdings in ben letzten Ausläufern mit ihr zusammentreffende materialistische Weltanschauung, die mehr von Seiten der empirischen Naturforschung als der Philosophie ausgegangen ist, und in ihren moralischen Anschauungen vollständig zu dem französischen Materialismus des Système de la nature zurückgekehrt ist; (Moleschott, Karl Bogt, Büchner u. A.). Ist ber Geist nichts als eine Kraftäußerung des Gehirns, und der Mensch nichts als ein vollkommener organisirtes Thier, so ist der moralische Katechismus sehr leicht und kurz. Bogt. erklärt es für eine Anmaßung, von bem Thier wesentlich verschieden sein zu wollen, der Mensch sei ursprünglich dem Affengeschlecht zugehörig gewesen und habe sich nur allmählich etwas mehr ausgebildet. Der Mensch wird durch seine Natur, d. h. durch die Gesetze seines materiellen Daseins ebenso geleitet und getrieben wie bas Thier, mit innerer unwiderstehlicher Nothwendigkeit; jeder vermeintliche Willensact ist ein durchaus nothwendiges Product der materiellen Zustände des Gehirns und der äußeren sinnlichen Einwirkungen, das Product, welches aus dem physischen Zustand, wie berselbe durch die Ernährung und Beschaffenheit ber Hirnsubstanz gesetzt ist. Daher giebt es auch keinerlei sittliche Zurechnungsfähigkeit; alle sogenannten Gunben und Berbrechen sind nur "Folgen einer mangelhaften Ernährung und fehlerhafter Organisation des Gehirns." Die Unterscheidung von sittlich guten und bösen Handlungen ist nur eine Selbsttäuschung; "alles begreifen, heißt auch alles verzeihen," sagt Moleschott. Die sittliche Beredelung der Menschen geschieht also allein durch passende und fräftige Nahrung. "Je klarer wir uns bewußt sind, daß wir durch die richtige Paarung von Rohlenfäure, Ammoniak und Salzen, von Dammfäure und Wasser an der höchsten Entwickelung der Menschheit arbeiten, desto mehr wird auch das Ringen und Schaffen veredelt." Auf Effen und Trinken wird von biesen Schriststellern natürlich ein sehr großes Gewicht gelegt, es erscheint ihnen als eine heilige Handlung, und Moleschott scheut sich nicht, es ohne weiteres mit dem heil. Abendmahl zu vergleichen. Moleschott war es auch vorbehalten, die driftliche Weltanschauung und driftliche Sitte baburch als gemeinschäblich aufzuweisen, daß durch sie das Nationalvermögen einen schweren Berluft leibe, indem die Leichen auf den Kirchhöfen beerdigt werden; die Leichen sollen vielmehr dazu verwendet werden, die Felder Diejenigen, welche die Wahrheit immer nur in dem "Fortschritt" über das Bisherige suchen, mögen angeben, welches der weitere Fortschritt über biese Weltanschauung hinaus sei.

## §. 47.

Die philosophische Ethik der beiden letzten Jahrzehnte bewegte sich etwas freier, obwohl sie im Allgemeinen an Hegel oder an Hersbart anknüpfte, und zeigte eine immer sichtlicher hervortretende Ansnäherung an die christliche Weltanschauung, war aber in der geistig etwas ermatteten Zeit von geringerer Einwirkung auf größere Kreise als die vorangegangene Philosophie.

Die neueste Zeit zeigte nach einer überwallenden, bis zum Zerrbild gesteigerten Aufregung in der Begeisterung für Philosophie in kurzer Frist eine um so größere Abspannung. Den überspannten Erwartungen folgten bald erkältende Enttäuschungen; und während am Anfange des Jahr-hunderts die ungereiftesten Erzengnisse der Philosophie, wenn sie nur zuversichtlich auftraten, einer begeisterten Aufnahme gewiß waren, fanden die zum Theil weit gereifteren und wissenschaftlich gründlicheren Arbeiten der neueren Zeit eine kühle Gleichgiltigkeit; und wenn die Philosophen der Gegenwart sich über des Publikums Undankbarkeit zu beklagen wohl Grund haben, und nur noch die glänzende Rhetorik sich Beisall zu erzingen vermag, so ist diese Wendung der Dinge aus dem Rausch der Bergangenheit wenigstens psychologisch erklärlich.

Ziemlich gleichzeitig mit Hegel wirkend, hatte Herbart in Königsberg, außer den geschichtlichen Entwickelungsgang der Philosophie sich stellend, in scharfsinniger Stepsis auf die Einheit des Realprincips verzichtend, in seiner schön geschriebenen "Praktischen Philosophie" (1808) einen andern Beg eingeschlagen. Die bisherige Auffassung ber Ethik als Güter= ober Tugend = oder Pflichtenlehre mache ben Willen zu einem gespaltenen: zu einem normirenden oder gebietenden, und einem abgeleiteten oder gehorchenden, mache also ben Willen zu seinem eigenen Regulativ; bies sei aber unmöglich und ohne Sinn. Allem Wollen gehe vielmehr voran ein willenloses Urtheil über das Wollen; dieses Urtheil kann nicht gebieten, sonbern nur billigen ober mißbilligen; es trifft aber bas Wollen niemals als einzelnes, sondern immer als Glied eines Berhältnisses. Alles Wollen sett also voraus den sittlichen Geschmack, welcher an dem Sittlich= Schönen Wohlgefallen hat. Das Sittliche wird so wesentlich ästhetisch Dieses ästhetische Urtheil über bas Wollen führt bas Wollen zur That, aber nicht nothwendig; folgsam soll der Wille sein; aber unfolgsam tann er sein; ber Geschmad ift unveränderlich, ber Wille ift So bekundet sich die Idee der inneren Freiheit. Neben dieser Ibee nimmt Herbart noch andere, damit verbundene, aber zu keiner wirklichen Einheit mit ihr erhobene ursprüngliche, allem Wollen vorangehende

Ibeen an, die der Bollfommenheit, des Wohlmollens, des Rechts, der Rraft dieser fünf Ideen fällt der sittliche Geschmack unmittels Billigkeit. bar und unwillkürlich über das Wollen das Urtheil als Billigung ober Mißbilligung. Die volle Berwirklichung des Sittlichen ist die in verschiedenen Stufen sich gestaltende Gesellschaft. — Das zu seiner Zeit unverbient wenig beachtete Werk zeigt im Einzelnen viele tiefsinnige und geistvolle Gedanken; der gewaltsam originelle Charakter des Ganzen regt nur an, aber befriediget nicht. Die Einheit der Gesammtanschauung fehlt. — In Herbarts Geist schrieb Hartenstein seine "Grundbegriffe ber ethischen Wissenschaften" 1844, - gedankenvoll, die Wirklichkeit des Lebens viel unbefangener auffaffend als die Ethiker der Hegelschen Schule, gegen Schleiermacher und Hegel vielfach mit Scharffinn und Glück ankämpfenb. Als ursprüngliche ethische Ideen nimmt er die der innern Freiheit, des - Wohlwollens, des Rechtes, der Billigkeit an. (Beneke, Grundlinien der Sittenlehre 1837, 2 B., ift ganz empirisch, nur theilweise an Herbart sich anlehnend, nicht bedeutend. — Elvenich, Moralphilosophie; 1830, 2 B., aus der Schule des Hermes, driftlich = modificirte Kantische Auffaffungen zu Grunde legenb).

Aus ber Hegelschen Schule hervorgegangen, aber vielfach über sie hinausgehend, ist 3. U. Wirth's Speculative Ethik, 1841, 2 B.; die pantheistische Grundanschauung ist nicht ganz überwunden; die Ethik ift "die Wissenschaft des absoluten Geistes als des sein absolutes Selbstbewußtsein zu seiner ebenso unendlichen Realität verwirklichenden Willens;" die reine Ethik wird von der concreten unterschieden, welche die Rechtslehre und die Moral enthält. Im Ginzelnen mauche gute Gebanken, obwohl auch viele leere Phrasen, besonders wo es sich um religiöse Sittlichkeit handelt. Die ethische Entwickelung mit dem Liebhabertheater als einem der wichtigsten sittlichen Objecte zu schließen, ist ein feltsam Ding. — Chalybaeus (in Kiel), "System der speculativen Ethit" 1850, 2 B., wohl die bedeutsamste philosophische Ethik der neueren Zeit. Ch. sagt sich hier von den pantheistischen Grundanschauungen Hegels vollständig los, behandelt die Ethik auf der Grundlage der Idee der persönlichen Freis heit im vollen Sinne bes Wortes, will nicht, wie Hegel, die Idee mit der Wirklichkeit sich beden lassen, erkennt vielmehr das Bose als ein kraft der Freiheit nur mögliches, seine Wirklichkeit also nur als zufällig, ver= schulbet, nicht als nothwendig, an. Mit einer unbefangenen, gesunden Erfassung ber Wirklichkeit vereint sich scharfsinnige Gebankenentwickelung in klarer, lebendiger Sprache; und ungeachtet einzelner Abschwächungen kirchlicher Lehren, (wie I, 361, und 2, 395), drückt diese philosophische Ethik das driftliche Bewußtsein oft getreuer aus als Rothe's theologische. —

Auch Joh. Heinr. Fichte, (Sohn des früher genannten), stellt sich in seinem "Gustem ber Ethit" 1850. 51. 2 B., auf entschieben theistischen Standpunkt, und betont besonders nachbrucksvoll die Idee der Personlichkeit, die bei Hegel in so zweifelhaften Hintergrund trat. Der erste Theil ist historisch=kritisch. Als das Wesen des Sittlichen erscheint die Liebe, die etwas einseitig als "Entselbstung" des persönlichen Ichs so weit fortgeführt wird, daß das Moment des Selbstes und des Rechtes allzusehr jurudtritt. - R. Ph. Fischer, (in Erlangen), "Grundzüge bes Spftems der speculativen Ethik", 1851; kurzer als die vorigen, gedankenvoll, ist ebenfalls ein wesentlicher Fortschritt ber neueren Philosophie zu tieferer Erfassung des driftlichen Bewußtseins. (Martenfen, Grundrig bes Systems der Moralphilosophie, 1845. Schliephake, die Gundlagen des sittlichen Lebens, 1855, an Krause sich anlehnend, im Ausgang em= pirisch, aber scharffinnig und besonnen). — Hierher gehört theilweise auch bas geistvolle, von tiefer driftlicher Erkenntniß getragene Werk Stahl's "die Rechtsphilosophie;" (1830. 3. Aufl. 1851, 3 B.), in der ersten Auflage mehr an Schelling fich anschließenb, in ber zweiten felbständiger vorgehend; die Idee der menschlichen Persönlichkeit als Abbild der Persön= lichkeit Gottes wird im Gegensatz zu aller naturalistischen Auffaffung zur vollen Bebeutung und zur Grundlage alles Sittlichen und alles Rechtes erhoben.

(Der bis zur Berschrobenheit originelle Schopenhauer geht zu indischen Auffassungen zurück, sindet die Sittlickeit nur in dem Aufheben der Individualität. Der Wille zum Leben ist das radicale Böse, Berneinung dieses Willens ist die Tugend. Der Wille muß von dem Dasein sich abwenden, zur Willenlosigkeit wenden; denn das Dasein ist schlechts hin nichtig, der Wille ein Wahn, von dem wir zurückehren müssen. Der gemeine Selbstmord ist freilich nicht das Rechte, denn er ist eine Erscheisnung des starken Bejahens des Willens; dagegen ein freiwilliger Hungerstod ist wirkliche, sittliche Verneinung des Willens zum Leben. "Die beiden Grundprobleme der Ethik, 1841; die Welt als Wille und Vorstellung, 1819. 844. 860).

## §. 48.

Die theologische Sittenlehre des 19. Jahrhunderts, insofern sie nicht in ein völliges Abhängigkeitsverhältniß zu einer bestimmten Zeitphilosophie trat, hielt sich entweder auf rein biblischem Boden, von philosophischen Gedanken gar keinen oder nur einen sehr mäßisen Gebrauch machend, wie bei Reinhard, Flatt, Schwarz, in neuester Zeit bei Harleß und Sartorius, oder zeigte einen mehr eklektisch-

philosophischen Charakter wie bei de Wette. Der Rationalismus erwies sich auffallend unfruchtbar, (Ammon). —

In überwiegend originaler Weise behandelte Schleiermacher die Sthik in der weit auseinandergehenden und keine Vereinigung gestattenden Doppelweise der philosophischen und der theologischen Auffassung, dort von dem Gottesbewußtsein ganz absehend, hier aus dem frommen driftlichen Bewußtsein heraus in gerankenreicher Sinnigkeit und subjectiver Genialität, aber auch ohne eine streng wissenschaftliche Form und in einer den Stoff gewaltsam herumwerfenden Originalität, und die biblischen Anschauungen vielfach trübend durch modern subjectivistische Auffassungen. — Rothe gestaltete seine theologische Ethik zu einer auf Hegelscher und Schleiermacherscher Philosophie berubenden, aber in ungeflärter Eigenthümlichkeit durchgeführten theosophischen Speculation fast über das ganze Gebiet der christlichen Lehre, in welcher frommer Sinn mit fremdartigen, das driftliche Bewußtsein im Innersten gefährdenden Gedanken neben einander hergehen, und bem gebankenreichen Werke einen sehr ungleichmäßigen Werth verleihen.

Mag auch die wissenschaftliche Verarbeitung des ethischen Stoffes ber den zuerst erwähnten mehr biblischen Darstellungen verhältuismäßig schwach sein, so haben sie boch die nicht zu unterschätzende Bedeutung, daß sie in der Zeit einer dem biblischen Christenthum fast ganz entfremdeten Wissen= schaft bas Bewußtsein bieser Entfremdung mach erhielten und bie unantastbaren Grundlagen driftlicher Sittenlehre mit Treue festhielten. Reinhard's Spstem ber driftlichen Moral (1780, — 1815; von ben ersten 3 Bänden die 4. Aufl., 1802 ff.; nicht ganz vollendet), hat allerdings weder besondere Tiefe der Gedanken, noch eine streng wissenschaftliche Form, enthält viele fade und unnütze Auseinandersetzungen und giebt kein Berständniß des inneren Organismus der sittlichen Idee, aber zeigt doch eine treue Schriftforschung, eine unbefangene Beobachtung bes wirklichen Lebens, viel litterarische Gelehrsamkeit, giebt im Einzelnen oft gute und sittlich ernste Erörterungen und hält sich von subjectiven Absonderlich= keiten fern. Die Gliederung bes Ganzen ift wenig geeignet, eine klare, stetig fortschreitende Entwickelung zu geben. Gegen Kant erklärt sich R. in der 3. Auflage sehr entschieden. — Flatt's (in Tübingen), Borlefungen über die driftliche Moral, herausgegeben von Steudel, 1823, geben nur ein sehr sorgfältig gesammeltes, rein biblisches Material, ohne aber demselben eine wissenschaftliche Gestalt und Begründung zu verleihen. - Fr. H. Schr. Schwarz, in Heidelberg, Evangelisch=christliche Ethik, (1821, 2 B., 3. Aufl. 1836), giebt die Moral in zwei verschiedenen Darstellungen, im ersten Bande eine wissenschaftliche, im zweiten eine populär=erbauliche, die aber zugleich zur Erläuterung der ersten dienen soll; meist schlichte evangelische Auffassung, kurz, klar, aber ohne tiefere Begründung. —

De Wette hat eine breifache Bearbeitung ber Sittenlehre gegeben, die mehr als die vorigen Werke von philosophischen Gedanken, — von bem der Kantischen Schule angehörigen Fries aus, — getragen sind. Seine "Christliche Sittenlehre" (1819, 3 B.), von denen die Hälfte die zwischen den allgemeinen und den befonderen Theil eingeschobene Geschichte der Sittenlehre ausmacht, ist mehr geschickt als tief, und würdiget nicht die volle Bedeutung des evangelischen Bewußtseins. Die "Vorlesungen über die dristliche Sittenlehre," 1824, sind für ein größeres Publicum bestimmt. (Das "Lehrbuch der driftlichen Sittenlehre," 1833, ist ein sehr kurzer Leitfaden). — Bon dieser dem Rationalismus näher als der evangeli= schen Auffassung stehenden Bearbeitung der Moral abgesehen, hat der Ratio= nalismus wider Erwarten wenig in dem ethischen Gebiete geleistet. bedeutendsten ist noch des schon (S. 264) genannten Ammon späteres "Handbuch der christlichen Sittenlehre," (1823, 3 B.; 3. Aufl. 1838), wissenschaftlich sehr gering, außer vielen Beispielen und Anekoten meist nur fade Gedanken enthaltend, bloße äußerliche Berstandesbetrachtungen, ohne irgendwie in die Tiefe zu dringen. Die Moral wird als unabhängig von der Dogmatik gefaßt, trothem aber viel Dogmatisches abgehandelt. - Baumgarten - Crusius geht in seinem "Lehrbuch," 1826, schon vielfach über den Rationalismus hinaus; schwerfällig, aber vielfach lehrreich. Kähler, "Christliche Sittenlehre," (1833, B. 1; Wissenschaftlicher Abriß, 1835), sucht über ben flach rationalischen Standpunkt hinauszukommen, giebt manches Eigenthümliche und viel Überflüssiges; die Rhetvrik verdeckt nur schlecht ben Mangel an innerer Reife.

In höchst eigenthümlicher, von aller bisherigen Ethik weit sich entfernenden, genialen, aber auch vielkach gewaltsamen Weise behandelte Schleiermacher die philosophische und die theologische Sittenlehre, und bei keiner andern Wissenschaft tritt seine innere, unvermittelte wissenschaftliche Doppelgestalt, sein wissenschaftlicher Januskopf, so schneidend auf als hier. Von Anfang an überwiegend auf das Ethische gerichtet, hat er in diesem Gebiete auch unzweiselhaft seine höchsten Verdienste errungen, die ihm unbestritten bleiben, selbst wenn seine ethischen Darstellungen nach Form und Inhalt angesochten werden müßten. Sein kritischer Scharssun, sein unruhig wechselndes, fast spielend immer neu gestaltendes Schaffen hat sich hier auf das Glänzendste gezeigt, aber es bedarf darum auch der

Borficht, durch geistreiche Gedankenkunfte sich nicht blenden zu lassen. Durch die griechische Philosophie, besonders durch Plato, in die Philosophie eingeführt, für Spinoza begeistert, und ihm am meisten anhängenb, aber auch durch Fichte und Schelling mächtig angeregt, und die gesammte, der Geschichte und dem Christenthum abgeneigte Zeitbildung in sich vereinigend, hat Schleierm. nicht vermocht, seine pantheistische und ungeschicht= liche Speculation mit dem in seinem Gemuth zwar bisweilen erblaßten, aber später immer mächtiger auflebenden Christenthum zu vereinigen; er ließ sie in sich neben einander stehen und gewann es über sich, religiöse Überzeugungen zu haben und auszusprechen, mit denen seine philosophischen Bebanken in unversöhnlichem Wiberspruch standen, und es ist ein großes Migverstehen, wenn man die einen durch die andern auslegt. Schleierm. ist über diesen innern Dualismus, den nicht jeder Geist zu ertragen vermag, nie hinausgekommen. In seiner ersten Zeit zeigte er im Gebiete des Ethischen zwar eine scharffinnige Kritik, aber noch große Unklarheit über das positive Wesen des Christlich-Sittlichen, und hielt sich selbst von schweren Berirrungen bes zuchtlos gewordenen Zeitgeiftes nicht frei. Die sittliche Ungebundenheit der damaligen "Genies" warf auch auf diesen mächtigen Geist ihre düstern Schatten. Seine vertheidigenden "Briefe" über Schlegels widersittliche "Lucinde," 1800, konnten, leider nicht mit Unrecht, von Guttow zur Bestätigung ber von diesem damals gelehrten "Rehabilitation des Fleisches" und zur Berhöhnung der Heiligkeit der Che benützt werden. 1) — In den "Reden über die Religion", 1799, die ben in poetische Rhetorik erhobenen Geist Spinoza's athmen, erklärt Schleierm. auch das Böse als zu der Schönheit des Universums mitgehörig und mitgeordnet. Die Sittlichkeit ruht nicht auf der Religion, sondern ist nur mit ihr verbunden; der Mensch soll alles thun mit Religion, nichts aus Religion. In den die ethische Seite hervorkehrenden "Monologen", 1800, bekundet sich em kühnes, hochstrebendes Selbstgefühl, das volle, übersprudelnde Selbstbewußtsein des jugendlichen Genies. Selbstbetrachtung erscheint als die Grundlage und Quelle aller Weisheit, nicht etwa in dem Sinne, daß das Subject sich in seiner Wirklichkeit vergleichen folle mit einer Idee, ober einem göttlich geoffenbarten Gesetz, um zur Demuth und zum Bewußtsein ber Erlösungsbedürftigkeit zu ge= langen, sondern es ist umgekehrt das Sichvertiefen in die eigene unmittel= bare geniale Wirklichkeit, als die Quelle aller Wahrheit und Kraft, ein

<sup>1)</sup> Gutstow gab diese Briefe, 1835, mit einer frivolen Vorrede begleitet, wieder heraus. Vergl. Vorländer, Schleierm's. Sittenlehre, S. 69; C. H. Weisse, in Tholuds litter. Anz. 1835, 408 ff.; Twesten, in d. Vorrede z. d. Grundriß, S. LXXVI ff.

volle Befriedigung gewährender Selbstgenuß, ein von hohem Stolz getragenes Sichselbstbespiegeln eines allerdings nach Edlem strebenden Geiftes. 1) War dieses der Demuth abgewandte Sichselbstgenießen auch nicht etwas Schleiermachern Eigenthümliches, war es vielmehr der herrschende Geist unter ben sich fühlenden "Genjes", so lag barin boch auch die Burzel einer ethisch = wissenschaftlichen Eigenthümlichkeit Schleiermachers, der Kantischen Schule gegenüber. In dieser letzteren ist der einzelne Mensch ein bloßes moralisches Exemplar, gebildet nach einem allgemeinen, abstrac= ten Schema, nur ein individueller Bollstrecker eines von keiner Personlichkeit getragenen Moralgesetzes, bessen Wesen grade darin besteht, die Eigenthümlichkeit der Person nicht anzuerkennen, sondern abzustreifen, und nur das Allgemeine gelten zu lassen. Schleierm. dagegen behauptet, daß jeder Mensch die Menschheit auf eigenthümliche Weise darstellen solle, und es sei sonach grade das Unwahre, wenn ich immer nur die Frage stelle, ob diese meine Maxime geeignet sei, zum Gesetz für alle Wie der Künstler nicht badurch etwas Menschen erhoben zu werden. Schönes schafft, daß er nur abstracte, mathematisch regelrechte Formen darstellt, sondern daß er das Individuell-Eigenthümliche ausprägt, so ist ber sittliche Mensch ein Künstler, welcher sich selbst zu einem eigenthum= lichen Kunstwerk auszubilden, nicht bloß zu einem gleichartigen Exemplar der Gattung zu gestalten hat. Nicht abstreifen, sondern künstlerisch durch= führen foll er seine persönliche Eigenthümlichkeit, nicht niederwerfen vor der Pflicht, als einem von der individuellen Perfonlichkeit verschiedenen Gebanken, soll sich ber Mensch, sondern "immer mehr zu werben, mas ich bin, das ist mein einziger Wille." Schleierm. setzte ber Kantischen Einseitigkeit die entgegengesetzte gegenüber; jede ist gleich wahr und gleich unwahr, und die driftliche Auffassung steht in der Mitte zwischen beiden. Entspricht die Kantische Auffassung mehr der alttestamentlichen Gesetzes= lehre, so würde die Schleiermackenche mehr der neutestamentlichen Idee der Freiheit der Kinder Gottes entsprechen, wenn er eben von geistlich wiedergeborenen Kindern Gottes spräche, mas freilich nicht der Fall ift, so daß die Ahnung der Wahrheit zur Unwahrheit, zur gefahrbringenden Selbstbespiegelung umschlägt, und dies um so mehr, als sie sich schlechthin selbständig auf sich selbst gründet, benn "von innen kam die hohe Offenbarung, durch keine Tugendlehren und kein Shstem der Weisen hervorgebracht."

Die "Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre" 1803, gedankenreich, scharfsinnig, aber in schwerfälligem, oft unklarem Styl, daher

<sup>1)</sup> Bergl. das abweichende Urtheil Twesten's a. a. D., S. LXXXIII ff.

berühmter als gekannt, beziehen sich nur auf die philosophische Ethik, verwerfen in zwar scharfer, aber bisweilen ungerechter Kritik alle bisherigen Behandlungsweisen dieser Wissenschaft, und stellen im Gegensatz u der gewöhnlichen Darstellung der Ethik als Tugend- oder Pflichtenlehre die Güterlehre als die Grundlage für die Wissenschaft hin, die Ethik also als die Analyse des höchsten Gutes; das Gut ist die objective Berwirklichung des Sittlichen. Die Kritik richtet sich inicht sowohl auf den Inhalt als auf die wissenschaftliche Form, und sucht nachzuweisen, daß jener nur dann ein wahrer sei, wenn auch die Form eine vollkommene sei; es gebe gar kein anderes Eriterium der Wahrheit für die Ethik als die wissensschaftliche Form. Am höchsten werden Plato und Spinoza gestellt. Bei dem fast ungemessenen Selbstgefühl des Berf. muß man den Zeitgeist sehr in Anschlag bringen, um dasselbe nicht sehr unangenehm zu empfinden; auf die Begründung der eigenen Ansicht aber ist weniger Mühe verswandt als auf die vielseitige Bekämpfung der fremden.

Der "Entwurf eines Spstems ber Sittenlehre", (aus dem Nachlaß Schl.'s von Schweizer, 1835, in einer sehr unvollkommenen Zusammen= stellung verschiedener Entwürfe; in einer kürzeren, übersichtlicheren Form als "Grundriß der philosophischen Sthik" mit einleitender Borrede herausgegeben von Twesten, 1841,) 1) ruht auf der Grundlage der Spinoza'schen und der früheren Schelling'schen Philosophie, aber in einer vielfach sehr originalen, wiewohl nicht überall hinreichend burchgeführten Speculation. Von dem driftlichen und dem religiösen Bewußtsein überhaupt sieht Schleierm. in dieser philosophischen Ethik völlig ab, weiß nichts von einem persönlichen Gott, als dem sittlichen Gesetzgeber, von einem der Natur gegenüber selbstständigen, unsterblichen persönlichen Geist; diese religiöse Grundlage tritt so sehr zurud, daß Schleierm. (noch im 3. 1825) auf die Frage, woher denn in dem Sittengesetz das Sollen, welches auf einen gebietenden Willen hinzuweiserscheine, entstanden sei, die Antwort giebt, in der jüdischen Gesetzgebung sei der göttliche Wille als oberherrlicher gedacht worden, welcher Gehorsam fordere; diese Form sei auch in den dristlichen Unterricht aufgenommen worden, und "so entstand die Gewöhnung, mit ber sittlichen Erkenntniß auch bas Soll zu verbinden, und diese erhielt sich hernach auch, als man angefangen hatte, die sittliche Erkenntniß in eine allgemeine Gestalt zu bringen, wobei auf einen äußer= lich bekannt gemachten göttlichen Willen nicht mehr gesehen, sondern die menschliche Vernunft selbst als gesetzgebend gedacht wurde". 2) Die beiden

<sup>1)</sup> Bgl. Borländer, Schleierm.'s Sittenlehre, ausführlich dargestellt und beurstheilt, 1851, meist scharf und klar, aber dem driftlichen Bewußtsein fremd.

<sup>2)</sup> Werte, III, 2, 403.

Urprädicate des Spinoza'schen Gottes: Denken und Ausbehnung, und ber Schelling'sche Urgegensatz erscheinen hier als ber Gegensatz bes Universums in Vernunft und Natur, in Idealem und Realem. Der höchste Gegensatz in der Welt ift der Gegensatz des dinglichen (gewußten) und bes geistigen (wissenden) Seins. Das Sein, in welchem jenes überwiegt, ist die Natur; das Sein, in welchem das Wissende überwiegt, ist die Bernunft, beides im Menschen als Leib und Seele erscheinend. Die Bernunft ist also wesentlich wissend, und, insofern sie selbstthätig ist, wollend. Die speculative Bernunft ist die Ethit, die also sich gegenüber die Physik hat, welche beide das gesammte Gebiet der Wissenschaft umfassen, so daß die Ethik wesentlich als die ganze Philosophie des Geistes erscheint, eine burch nichts gerechtfertigte Abweichung von allem bisherigen Sprachgebrauch. 1) Der bestimmtere Begriff ist nun dieser. Die Ethik stellt dar das Gesammtwirken der thätigen menschlichen Bernunft auf die Natur. Das sittlich Anzustrebende ist also das vollkommene Ineinander von Bernunft und Natur, eine vollkommene Durchbringung der Natur durch die Bernunft, und zwar aller mit der menschlichen im Zusammenhange stehen= den Natur (f. oben, S. 5). Dieses Ineinandersein ist das höchste Gut2,) der Inbegriff aller einzelnen Güter; es erscheint in dem Gedanken des goldnen Zeitalters, wo der Mensch schlechthin über die Natur herrschte, in dem Gedanken des ewigen Friedens, der Bollständigkeit des Wissens, in dem Gedanken des Himmelreichs und in der freien Gemeinschaft des höchsten Selbstbewußtseins vermittelst geistiger Selbstbarstellung. In dem Individuum erscheint die Bollendung des sittlichen Ziels als persönliche Bollfommenheit, als vollkommene Einheit der Natur mit der Intelligenz, also als volltommene Glückseligkeit.

Die Einheit der Vernunft und der Natur ist aber in dreifacher Weise zu erfassen: 1. In Beziehung auf den Endpunkt des sittlichen Strebens: die wirkliche Einheit von Vernunstund Natur, als höchstes Sut; darin ist umfaßt die Mannigsaltigkeit von besonderen Erscheinungen jener Einsheit, also von Gütern; dies ist die Sittenlehre als Güterlehre, oder als Lehre vom höchsten Gut. — 2. In Beziehung auf den Anfangspunkt des sittlichen Strebens, die Wirksamkeit der Bernunst in der menschlichen Natur, also jene Einheit als Kraft erfaßt, d. h. als Tugend, — die Tugendlehre. 3) — 3. In der Beziehung zwischen dem Anschein

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhandlung über den Unterschied zwischen Natur- und Sittengeset; Werke III, 2, 397.

<sup>2) &</sup>quot;leber das höchste Gut", 1827. 30; in ben Werken, III, 2, 446.

<sup>3)</sup> Bgl. seine Abhandlung über die Behandlung des Tugendbegriffs, 1819: a. a. O. 350.

fangs= und Endpunkt, also in der Bewegung der Kraft zum Ziel, folglich eine Verfahrungsweise ber Bernunft, das höchste Gut zu verwirklichen; dies ist die Pflicht; — die Pflichtenlehre. 1) — Es ist also eine dreis fache Darstellungsweise ber Ethik möglich und nothwendig; jede umfaßt eigentlich das ganze Gebiet des Sittlichen, aber von einem anderen Gesichtspunkte aus betrachtet; jede aber bezieht sich auf die andere. alle Güter gegeben sind, müssen nothwendig auch alle Tugenden und Pflich= ten mitgegeben sein, und umgekehrt. Indeß ist doch die Güterlehre am meisten selbständig und unabhängig, weil sie bas letzte Ziel enthält. "Gut ist jedes bestimmte Sein, insofern es Welt für sich, Abbild des Seins schlechthin ist, also im Aufgehen ber Gegensätze" (Syst. S. 54), also "jedes Einssein bestimmter Seiten von Bernunft und Natur", das, worin "das Ineinandersein von Bernunft und Natur selbständig gesetzt ist, inwiefern es sich ähnlich bem Ganzen auf organische Weise verhält" (S. 72). — Die Güterlehre allein ist vollständig entwickelt, während die Tugend= und Pflich= tenlehre nur sehr kurz und dürftig behandelt werden. Wir kommen später auf diese Gliederung zurud.

In der Güterlehre unterscheidet Schleierm. eine zweifache sittliche Thätigkeit: 1. Insofern die Bernunft auf die noch außer ihr seiende Natur einwirkt, ist sie organisirend, indem sie die Natur zum Organ der Bernunft macht. 2. Insofern das Ineinandersein von Bernunft und Natur schon gesetzt ist, ist die Thätigkeit der Bernunft eine sumbolisirende, indem sie sich in ihrem Werke erkenndar macht. Beides zeigt sich wieder in zwei verschiedenen Weisen. Insofern nämlich die Bernunft bei allen Wenschen dieselbe ist, so sind auch jene zwei Thätigkeiten bei allen die gleichen; insofern aber die einzelnen Menschen ursprünglich und ihrem Begriff nach von einander verschieden sind, ist die Thätigkeit eine individuelle, bei den einzelnen Menschen in eigenthümlicher Weise sich gestaltend. Diesen Gedanken der rechtmäßigen persönlichen Eigenthümlichkeit, der uns schon in den Monologen entgegentritt, betont Schleierm. sehr kark, ohne ihn aber philosophisch wirklich zu begründen.

Die Tugend brückt entweder, als belebende, die Zusammengehörigsteit der Bernunft und Natur aus, oder bewältiget als bekämpfende, den Widerstand der Natur; nach einer anderen Seite ist sie entweder vorstellende oder darstellende; daraus ergeben sich vier Cardinaltugenden, die belebende Tugend als vorstellend oder erkennend ist die Weissheit, als darstellend die Liebe, die bekämpfende als erkennend ist die Besonnenheit, als darstellend die Beharrlichteit. (Die akademische

<sup>1)</sup> Bgl. d. Abh. über die Behandlung des Pflichtbegriffes, 1824, a. a. D. 379.

Whandlung über den Tugendbegriff und das Spstem der Ethik weichen in der Form hierin etwas von einander ab.).

Die sehr ungleichmäßige Ausstührung im Einzelnen zeigt neben großem Scharfsinn auch viele unwahre und unfruchtbare Künstelei; die feinen Gebanken schießen in scharfgezeichneten Krystallstrahlen vor den Augen des Beobachters nach allen Seiten spielend an, oft aber, um alsbald wieder in gestaltlose Flüssigkeit sich aufzulösen. Die aphoristische, lüdenhafte und sehr ungleichartige Darstellung in der zusammengerafften Herausgabe exschweren die Lesung dieses Werks ungemein, ohne sich in den ethischen Ergebnissen so fruchtbar zu erweisen, als man nach den Ansprüchen des Systems erwartet, und man kann sich oft des Eindrucks als wie von unersprießlichen Gedankenspielen nicht erwehren. Die hierhergehörigen akademischen Abhandlungen, meisterhaft entwickelt, geben doch eben nur Bruchstücke des Ganzen.

Ein völlig anderes Bild gewährt die theologische Sittenlehre, welche unter bem Titel: "bie dristliche Sitte nach ben Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange bargestellt", aus bem handschriftlichen Nachlaffe und aus nachgeschriebenen Collegienheften von Jonas, 1843, herausgegeben ist. Der Begriff des Sittlichen wird aus dem christlich bestimmten Selbstbewußtsein heraus entwickelt; die Sittenlehre ist also die Analyse des driftlichen Selbstbewußtseins, insofern daffelbe in That übergehen will. Das sittliche Subject wird nicht als bloßes Einzelwesen betrach= tet, sondern überwiegend so, wie es ein Glied der Kirche ist und von deren Geist getragen wird. Der Zustand des menschlichen Selbstbewußtseins in der Gemeinschaft mit Gott durch Christum ist Seligkeit. Diese ist aber aunächst immer nur eine werbenbe, weil wir immer noch ber Erlösung bedürftig sind; es ist also ein steter Wechsel von Lust und Unlust, und barin liegt ein Impuls zu Thätigkeiten, um die wahre Seligkeit zu erreichen. In der Unlust liegt der Impuls zu einem Handeln, durch welches der gestörte Normalzustand wiederhergestellt werden soll, also das wieder= herstellende ober reinigende Handeln; in der Lust liegt der Impuls zu einem Handeln, welches die einer höheren Lebenskraft willig sich zuneigende niedere unmittelbar und ohne deren Widerstreben jener ersten unterordnet und sie erzieht. also die Einigung beider erweitert, verbreitet, — das verbreitende oder erweiternde Handeln. Handlungsweisen wollen etwas wirken, eine Beränderung schaffen, sind also zusammen das wirksame Handeln, durch welches der Mensch aus einem Zustande hinaustreten will in einen andern. Das reinigende Panbeln bezieht sich zunächst auf die driftliche Gemeinschaft, und erscheint als Kirchenzucht und als Kirchenverbesserung (reformatorisches Handeln);

bann aber in Beziehung auf die bürgerliche Gesellschaft als Hauszucht, als bürgerliche Strafgerechtigkeit, als Staatsverbesserung und als reinigendes Handeln in Beziehung eines Staats auf den andern. — Das ver= breitende Handeln, welches wesentlich Erziehung des noch niederen, aber willigen Lebens durch das höhere ist, bewegt sich zunächst im Gebiet der Rirche, will die Wirksamkeit bes ber Kirche eignenden heiligen Geiftes und ber driftlichen Gesinnung verbreiten und steigern. Dies setzt voraus die Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes, die Hervorbringung von menschlichen Persönlichkeiten. Das verbreitende Handeln in der Kirche ift also zuerst die Geschlechtsgemeinschaft, und dann die innerliche Berbreitung und Erhöhung der Kirche. — Dann aber bezieht sich das verbreitende Handeln auf den Staat, und richtet sich auf die Bildung aller Talente und auf die Bildung der Natur für den Geist, beides als ein einiger und gemeinschaftlicher Act aller der menschlichen Gattung angehörigen Einzelwesen, also ein Mündigmachen aller Staatsbürger burch geistigen und materiellen Berkehr, — (dabei wird auch vom Eigenthum, vom Handel, vom Geld, von Affecuranzgesellschaften u. s. w. gehandelt). — Dies ist ber erste Theil der Sittenlehre, welcher das wirksame Handeln umfaßt.

Zwischen den Momenten der Lust und der Unlust treten aber Momente ber Befriedigung ein, - [bie also von benen ber Lust unterschieden werben,] — der relativen Seligkeit, bes eigentlichen Grundgefühls bes Christen, welches zugleich wieder ein Impuls zum Handeln ift. Dieses Handeln will aber nicht eine Veränderung schaffen, sondern sich nur nach außen offenbaren, den eignen Zustand der Seligkeit für Andere kund machen, ist also nicht wirksames, sondern barstellendes Handeln. Jenes ist nur der Weg, um zu der vollkommenen Herrschaft des Geistes über bas Fleisch, also zu bem Seligkeitsgefühl zu gelangen, und der thätige Ausdruck dieses Gefühls und dieser Herrschaft ist das darstellende Han= beln, welches das innerliche Selbstbewußtsein kraft der Gemeinschaft mit andern Menschen, also auf Grund der Liebe offenbart. Das Wesen der Liebe ift die innere Nothwendigkeit des stetigen Zusammenfließens bes durch die Persönlichkeit getrennten Selbstbewußtseins, ruht auf der Gemeinschaft und bildet sie weiter. Das darstellende Handeln geht zwar - von der Gemeinschaft des Subjectes mit Gott aus, aber diese Gemein= schaft ist wieder vermittelt durch den in der driftlichen Gemeinde walten= den heiligen Geift. — Das barstellende Handeln bezieht sich also zunächst auf die driftlich religiöse Gemeinschaft, ist also der Gottesdienst, der Inbegriff aller Handlungen, wodurch wir uns als Organe Gottes vermöge des heiligen Geistes darstellen; dazu gehören im weiteren Sinne auch die Tugenden der Reuschheit, der Geduld, der Langmuth, der De= muth, infofern sich barin ja die Herrschaft des Geistes siber das Fleisch offenbart. Dann aber bezieht sich dieses Handeln auf die allgemein menschliche Gemeinschaft, die äußere Sphäre desselben, wie der Gottesdienst die
innere ist, also das Gebiet des geselligen Lebens, das darstellende Hanbeln in dem mit der christlichen Gemeinschaft nicht unmittelbar zusammenhängenden Zusammensein der Menschen, aber nicht als wirksames, sondern
als überwiegend beschauliches und genießendes Handeln. Hier betrachtet
Schleierm. zuerst das eigentliche gesellige Leben, besonders das gesellige Beisammensein bei Speise und Trank mit Luxus und Putz, dann die Kunst und zuletzt das Spiel. — Die Gliederung der christlichen Sittenlehre nach Weise der philosophischen in Güter-, Tugend- und Psichtenlehre, erklärt Schleierm. für ganz unzulässig (S. 77 ss.).

Mögen wir den schöpferischen Scharffinn bewundern, mit welchem Schleierm. seine jedenfalls höchst eigenthümliche Gliederung zu begründen und durchzuführen versuchte, so können wir sie der Sache nach doch nur für ungeeignet und verunglückt erklären; und trot der großen, oft höchst befangenen Bewunderung für den geschickten Gedankenkunstler hat dieses Kunststück keine Nachahmung zu erwecken vermocht. Beim ersten Blick schon erkennt man das völlig Unnatürliche, daß die christliche Sittenlehre mit der Kirchenzucht und Rirchenverbesserung beginnen, und mit dem Spiele schließen soll, — mährend im zweiten Theile von dem verbreitenden Handeln in der Kirchengemeinschaft, und im dritten von dem kirchlichen Gottesdienst die Rede ist, — daß die Geschlechtsgemeinschaft neben die Kirchengemeinschaft nur als beren Borausfetzung gesetzt, und erst nach der Kirchenzucht und Hauszucht behandelt wird, daß vier driftliche Tugen= ben abgesondert von allen übrigen unter dem Abschnitt vom Gottesdienst behandelt werden, darunter die jedenfalls zur Geschlechtsgemeinschaft ge= hörige Keuschheit, während mit ganz gleichem Recht alle anderen christ= lichen Tugenden als Gottesdienst aufgefaßt werden könnten. Die Haupttheile- des dristlichen Handelns als reinigendes, verbreitendes, darstellendes Handeln lassen sich durchaus nicht scharf von einander scheiden; in jedem ist vielmehr nothwendig auch das andere; das verbreitende Handeln ist gar nicht anders möglich als durch ein Darftellen. Jedenfalls aber könnte das reinigende nicht das erste sein, benn das Erringen und Befestigen der Lebensgemeinschaft mit Gott muß als sittliches Thun dem Reinigen der schon erlangten vorausgehen. Lust= und Unlustgefühl als rein empi= rische Zustände sind an sich gar nicht Grundlagen eines driftlich-sittlichen Thuns; beide können an sich ebenso sittlich wie unsittlich sein; und das erste sittliche Streben muß doch darauf gerichtet sein, daß die Lust und Unlust selbst sittliche seien, während sie hier als Impulse zum Sittlichen

vhne weiteres vorausgesetzt werden; filt Heilige aber, die allenfalls burch Luft und Unluft fich einfach bestimmen laffen könnten, ift diefe Sittenlehre nicht geschrieben, da sie mit einem reinigenden Handeln beginnt, welches sich boch auch auf das Subject selbst bezieht. Freilich bezieht Schleierm. diese Lust und Unlust auf die Gemeinschaft mit Gott, aber der Apostel unterscheidet auch bei dem Frommen eine Lust und eine Unlust an dieser Gottesgemeinschaft (Röm. 7, 22 ff.); giebt es also vor der letten Bollendung auch in dem Christen noch eine unfromme Lust und eine unfromme Unluft, so muß sich bas sittliche Streben boch zunächst auf biese Lust und Unlust felbst richten. Die ganz ungewöhnliche Scheidung ferner bes frommen Lust= und des Seligkeitsgefühls, so groß, daß darauf zwei Haupt= theile ber Sittenlehre begründet werden, ift weder begründet noch durch-Das objective Ziel der sittlichen Thätigkeit, die Lehre von dem sittlichen Gut, ist mehr vorausgesetzt als entwickelt. Das Moment bes Erkennens, der driftlichen Weisheit, tritt ganz ungebührlich zurück hinter das Moment des Gefühls, der Gesinnung, des Handelns. Im Allgemeinen finden wir trot aller Gedankenkunst, besonders in der Zergliederung ber Begriffe, doch oft eine Unbestimmtheit und Unfruchtbarkeit ber sittlichen Begriffe in ihrer praktischen Bedeutung, ein allzustarkes Hervortreten subjectiver Gigenthümlichkeit und ein entsprechendes Zurudtreten eines einfach biblischen Geistes. Das ihm von unfirchlicher Seite vorgeworfene firchliche Element ist von Schleierm. wirklich auf ein Geringstes zurückgeführt. "Außer der freien Wirksamkeit des heiligen Geistes durch die Schrift darf nichts als absolut feststehend, sondern alles nur als provisorische Annahme und so angesehen werden, daß es einer beständigen Revision unterworfen bleibt." Alle symbolischen Festsetzungen find katholisirend und müssen revocabel gemacht werden (Beil. S. 184). Es ist nicht einzusehen, warum nun grade die Wirksamkeit des heiligen Geistes als absolut feststehend betrachtet, und nicht auch einer beständigen Revision unterworfen werden, und nicht "revocabel" sein soll; und ebenso wenig, warum sie, wenn sie gilt, nie zur wirklichen Erkenntniß ber Wahrheit führen soll.

Zum Theil auf Schleiermachers Standpunkt, aber in Berbindung mit Hegelscher und Schellingscher Philosophie und eigener, etwas seltsamer und undisciplinirter Speculation giebt Richard Rothe in seiner "Theologischen Ethik" (1845—49, 3 B.), eine auch einen großen Theil der Dogmatik und etliche außertheologische Gebiete umfassende Theosophie, die wir, bei aller Anerkennung der Gelehrsamkeit und der ernsten Gedankenarbeit, doch in ihrer wunderlichen Mischung von christlichem Glauben, außerchristlicher Philosophie und außerphilosophischer Phantasie doch nur als einen Mißgriff bezeichnen können. Rothe zeigt im Unterschiede von

einem großen Theil neuerer speculativen Theologie einen achtungswerthen Sinn für wissenschaftliche Wahrhaftigkeit, und wo er von der kirchlichen und biblischen Lehre abweicht, und das geschieht in sehr wesentlichen und grundlegenden Dingen, da verbeckt er den Gegensatz nicht durch klingende Phrasen; es wird aber nicht jedem gelingen, so bedenkliche Widersprüche gegen das allgemeine dristliche Bewußtsein, wie z. B. in der Lehre von der Allwissenheit Gottes, die er auf das Bergangene und Gegenwärtige und Nothwendige beschränkt, in der Lehre von der Kirche, die er im Sinne radicaler Kirchenfeindseligkeit behandelt, — so unbefangen wie Rothe mit frommer Gläubigkeit in anderer Beziehung zu vereinigen. Die nur schein= bar tiefsinnigen, oft weit abschweisenden Speculationen sind kein ruhig fortschreitendes und stetig entwickelndes Denken, sondern vielfach bloße Gebanken- und Phantasiespiele, und erst nachdem diese mit einer gewissen Liebhaberei behandelten, an eigentlich ethischem Gehalt oft unfruchtbaren Theile, in einer oft arg gemißhandelten Sprache bargestellt sind, treten wir im dritten Theile zu einer oft vortrefflichen, schön dargestellten, wirklich ethischen Entwickelung, freilich auch nicht, ohne mitunter auf überraschende Sonderbarkeiten zu stoßen.

Rothe's Auffassung der Ethik als Wissenschaft haben wir schon er= wähnt (S. 12. 16). — Die sittliche Aufgabe des Menschen ist es, die materielle Natur kraft seiner freien Selbstbestimmung seiner Persönlichkeit auzueignen. Der Begriff des Sittlichen ift also: "die wirkliche Einheit der Persönlichkeit und der materiellen Natur als durch jene selbst vermöge ihrer sie bestimmenden Function auf diese gesetzte, oder die Einheit der Persönlichkeit und der materiellen Natur als Zugeeignetsein dieser an jene" (I, 188). Die Sittlichkeit ist etwas Selbständiges neben der From= migkeit und ruht durchaus nicht auf berselben, ist derselben vollständig nebengeordnet und unabhängig von ihr. — Die Ethik zerfällt in brei Theile; sie betrachtet 1) das Sittliche, wie es Product ist, also die reine und volle Erscheinung des Sittlichen in der entfalteten Totalität seiner besondern Momente und ihrer Organisation zur Einheit, also die sittliche Belt in ihrer Bollständigkeit, - bie Güterlehre. Das Gut ift bie normale wirkliche Einheit der Persönlichkeit und der materiellen Natur, das Zugeeignetsein dieser an jene (I, 207). Hier betrachtet R. zuerst bas höchste Gut als abstractes Ideal, ohne Rudsicht auf die Sunde; (dabei werden auch sechs sittliche Gemeinschaften behandelt, von denen die höchste und umfassendste der Staat ist, welcher die Bestimmung hat, einst alles sittliche Leben zu umfaffen, und die Kirche, die Gemeinschaft ber Frömmigkeit, in sich aufgeben zu lassen; bie Kirche hat nur eine provisorische Bebeutung, ber Staat die höhere, bleibende). Hieran schließt fich eine vollständige Eschatologie. Die andere Seite ist das höchste Gut in seiner concreten Wirklichkeit; da wird zuerst von der Günde, als etwas in der menschlichen Natur liegendem Nothwendigen und in dem göttlichen Weltplan schon ursprünglich Mitgesetzten, und dann von der Erlösung gehandelt, — wo eine vollständige Sotereologie gegeben wird. — 2) Die dieses Product hervorbringende Causalität ober Kraft, die Tugend, also die Tugendlehre, dabei auch die entsprechenden Untugenden. — 3) Da diese Kraft eine sich felbst bestimmende ist, so ist eine bestimmte Formel für die Production des stitlichen Productes nöthig, ein stitliches Geset, durch beffen Einhaltung von Seiten der producirenden sittlichen Kraft die wirkliche Production der sittlichen Welt bedingt ist, — die Pflichtenlehre, welche in die Lehre von den Selbstpflichten und den Socialpflichten zerfällt. — In den ersten mehr speculativen Theilen ist von Mancherlei die Rede, was man in einer Ethik nicht suchen würde, von der reinen Materie, von Raum und Zeit, von der Ausbehnung und der Bewegung, von Attraction und Repulsion der Atome, von der Schwere, vom Fall, vom Fluidum, von der Arpstallis sation, Begetation, von Kometen u. dgl.; diese naturphilosophischen Bersuche gehören an sich in bas Gebiet ber Seltsamkeiten. — Die überaus gefünstelten Schemata werben in steten, auch ben wunderlichsten Anwendungen wiederholt, die Viertheilung überall angewandt, sollten auch um ihretwillen neue Begriffe und neue Wörter erfunden werden; oft finden sich ganz unnütze und unersprießliche Begriffsspaltungen. Der hauptsächlichste Irrthum dieses Werkes aber scheint uns darin zu liegen, daß es Theorien, die der driftlichen Weltanschauung völlig fremd sind, wie die der philosophischen Ethik Schleiermacher's, welche dieser selbst auf die driftliche Sittenlehre anzuwenden Bebenken trug, unbedenklich der letzteren ju Grunde legt. Der Rothe'sche Begriff des Sittlichen, nur in einem System wie das philosophische Schleiermacher's erträglich, und selbst ba nur als eine Seltsamkeit erscheinend, ist sowohl an sich ganz verkehrt, als auch völlig in Widerspruch mit dem ganzen driftlich-sittlichen Bewußtsein. Dieses hat als sittliches Ziel noch etwas ganz anderes als die Zueignung der materiellen Natur an die Persönlichkeit; das Reich Gottes hat mit diefer Ratur zunächst und wesentlich nichts zu thun.

Die übrigen neueren Bearbeitungen der Sittenlehre halten sich von der neueren Philosophie unabhängiger. Harleß, "Christliche Sthit" (seit 1842 in 5 fast unveränderten Auflagen), ist eine kurze, geschickte, rein biblische Darstellung, praktisch, rein evangelisch, unbeirrt von philosophischen Theorien, gut geschrieben; aber die wissenschaftliche Gestaltung ist mangelshaft, die Begriffe nicht scharf und nicht immer festgehalten, die Klarheit oft nicht Schein als Wirklichkeit, die Gedankenentwickelung weder streng,

noch stetig, die Gliederung (Heilsgut, Heilsbesit, Heilsbewahrung) nicht genau sich abgränzend; ber zweite und britte Theil laufen burcheinander; denn kein Besitz ohne Bewahrung, und was als Bewahrung auftritt, ist eber Bewährung, wirkliche Bethätigung des Heilsbesitzes; die allgemeine Einleitung ist nicht ausreichend. — Sartorius, "die Lehre von der heil. Liebe, oder Grundzüge der evangelisch-kirchlichen Moraltheologie" (3 Abth. 3 Aufl. 1851—56), ist auf einen größeren Leserfreis berechnet, nicht ein wissenschaftliches Lehrbuch, aber auch kein Erbauungsbuch, geht über die Gränzen der bloßen Moral hinaus und faßt die Liebe in weitestem Sinne, handelt also auch von der Liebe Gottes zu sich selbst und deren Berwirklichung in der Trinität, und zu dem Menschen, auch von der Schöpfung und Erlösung, verbindet also viel Dogmatisches mit der Moral. Einleitung geht die Darstellung sofort mitten in die Sache. des Werkes ist ein rein evangelischer, glaubensfrischer, belebt und belebend. Die Betrachtung hält sich mehr im Allgemeinen; bie einzelnen sittlichen Erscheinungen werden weber vollständig noch genau erörtert. — Wilh. Böhmer, (in Breslau), "die theologische Ethik oder die Wissenschaft des driftlichen Lebens," (B. 1. 1846; B. 2. als "Spstem bes driftlichen Lebens" u. s. w. 1853), auf biblischem Standpunkt, aber die Darstellung oft gesucht und bei Überflüssigem verweilend.

## **§.** 49.

Die Sittensehre ber römisch fatholischen Kirche wurde seit ber Aushebung des Jesuitenordens auch in den mit diesem zusammenshängenden Kreisen wenigstens vorsichtiger; sonst wurde sie, wenn nicht casuistisch, vorzugsweise nach Thomas Aquinas behandelt. Der Einsstuß der neueren Philosophie machte sich vielsach geltend, und zum Theil auch eine merkliche Annäherung an das evangelische Bewußtsein, ohne jedoch über schwankende Halbheit hinauszusommen. Der Grundcharakter der römischen Kirche im Unterschiede von der evansgelischen, das Sittliche überwiegend unter der Gestalt des Gesetzes auszusassen, während letztere es lieber als Tugend saßt, bleibt dersselbe bis in die Gegenwart.

In den beiden letten Jahrhunderten hat die Moral der römischen Kirche entschiedene Fortschritte zum Bessern gemacht. Der steigende Unswille gegen die Ausartung derselben durch die Jesuiten machte selbst die letteren vorsichtiger, obgleich auch die Werke der früheren bis in die neueste Zeit noch in ausgedehntestem Gebrauch waren. Alph. de Ligorio's theologia moralis, eine Erweiterung des Busembaum'schen Werkes, seit

1757 in vielen Ansgaben, ist noch jetzt eins ber geschätztesten moralischen Handbücher. Der Jesuit Stattler in Ingolstadt, (Ethica chr. communis, 1791, 6 t. u. a. Schr.), lehrt übrigens noch ziemlich ungescheut die alte Moral des Ordens; während andrerseits die Bekämpfung derselben immer nachdrucksvoller wurde und eine reinere sittliche Aussassung sich geltend machte. Die an die Scholastister, besonders an Thomas sich anschließenden Moralisten waren sehr zahlreich: Besonders an Thomas sich anschließenden Moralisten waren sehr zahlreich: Besonders 1709 und später oft Amort, 1739. 58, der auch eine Casuistist schrieb, 1733. 62; Tournely, 1726, und später; Concina, 1745; Patuzzi, 1770 und viele andere.

— Die große Zahl ethischer Werte enthält aber verhältnißmäßig nur wenige selbständige; die meisten wiederholen nur das Vorhandene.

Unter Kantischem Ginfluß schrieben Ifenbiehl (1795), Mutschelle (1801), Schenkl (1803) und Andere. Riegler, Christliche Moral (1825, 3. Aust. 1847, 5 B.), ruht zum Theil auf Schenkl, vielgebraucht, aber wiffenschaftlich unbedeutend. — Brann, Shstem ber driftkatholischen Moral (1834. 3 B.) und Bogelfang, Lehrbuch (1834), — wandten die Hermestanische Philosophie auf die Moral an. — In sehr mildem, meist evangelischem Geist ist Sailer's Handbuch ber driftlichen Moral, (1818. 1834, 3 B.), und die Annäherung an reinere evangelische Auffassung, obgleich oft etwas rationalistisch abgeflacht, zeigt sich auch bei anderen neueren Ethikern (Danzer, 1803). Hirscher's "Christliche Moral," (1835. 5. Aufl. 1857; 2 B.) ist wissenschaftlich am bedeutenosten, und in ihrer Gesammtauf= fassung vielfach auf wesentlich evangelische Grundsätze zurückgehend; eigenthümlich römische Auffassungen werden oft sehr abgeschwächt und ad= vocatenmäßig idealisirt und ben evangelischen genähert; ohne einige Sophistif geht es dabei nicht ab; Darstellung klar und lebendig. Auch Stapf, (Christliche Moral, 1841, 4 B., theologia moralis, 4. ed. 1836), sucht die ältere Moral biblischer zu gestalten.

Diese Klärungen römischer Moral vermögen es aber nicht, ben Grundscharakter derselben im Gegensatz zur evangelischen zu ändern. Der Gesdanke des Berdienstlichen menschlicher Werke als mitwirkend zum Heil wird nicht überwunden, die Sittlichkeit bekundet nicht bloß als naturgemäße Folge das erlangte Heil, sondern ist der mitwirkende menschliche Factor bei Erringung desselben; die Tugend ist nicht bloßer Dank, sondern ein Anrecht; das sittliche Leben ist nicht der von selbst ausstrahlende Glanz der in der Glaubensliebe erglühenden Seele, sondern ist ein von dem Glauben noch verschiedenes, beziehungsweise selbständiges, mühevolles Arsbeiten an dem durch jenen nur mitbedingten, aber noch nicht wirklich ersworbenen Heil. Der göttliche Wille ist in der geistlichen Wiedergeburt noch nicht inneres Eigenthum der gläubigen Seele geworden, sondern

schwebt immer noch als ein Anderes, Gegenständliches vor berselben; baber ber ganz überwiegende Charakter ber Gesetlichkeit in der römischen Moral, selbst da, wo im Anschluß an Thomas die Form der Tugend= lehre gewählt ist. Damit hängt es allerdings zusammen, daß die römische Theologie eine bei weitem reichhaltigere ethische Litteratur erzeugt hat als die evangelische, weil dort nicht bloß das wissenschaftliche, sondern auch das praktische Bedürfniß nach ethischen Unweisungen und Regulativen viel größer ist als im Bereiche bes evangelischen Bewußtseins, welches nicht mehr "unter dem Gesetze" steht, welches also an der Ethik weniger ein praktisches als ein rein wissenschaftliches Interesse hat. Dem Katholiken ist das Evangelium wesentlich auch ein neues Geset, das alttestamentliche nur weiterführend; und die Moral hat diese neue Gesetzgebung zu bearbeiten und in mehr ober weniger juridischer Weise zu gestalten; nur einem römischen Moralisten ist es möglich, einen bürgerlichen Criminalcober, wie es Stapf mit dem österreichischen in speciellster Ausführlichkeit thut, in ein Lehrbuch der Ethik aufzunehmen. Der Christ kommt hier niemals bazu, ben göttlichen Willen anders in sich zu tragen als in dem erlern= ten Geset; das Gesetz und das sittliche Subject bleiben immer noch außer einander, und jenes ein jenseitiges für dieses; auf die Auctorität des äußerlichen Gesetzes hin zu handeln erscheint als ein besonderes Berdienst; bas Gesetz durchbringt nicht die menschliche Seele, und biese nicht bas Geset; es bleibt zwischen beiben eine unübersteigliche Kluft; bas Geset und der Mensch begnügen sich daher zuletzt mit Außerlichem; das Ge= horchen überwiegt das Lieben; Lieben aber ift nie ein Berdienst, wie das Gehorchen es fein könnte. Wegen der Stellung des Glaubens neben den Berten fehlt bem Sittlichen ber einheitliche Mittelpunkt in bem Gemuthe, und es erscheint das Gute daher überwiegend als eine Bielheit von Tugenden, und das sittliche Leben überhaupt als eine endlose Summe einzelner sittlichen Fälle; daher in der römischen Moral das Überwiegen der casuistischen Behandlung, die auch in der neuesten Gestaltung derselben nicht ganz abgestreift ist; bei ber Moral deukt ber Katholik sofort an eine Summa casuum. Auch in dieser Beziehung bekundet sich der durchgreifende Charakter der Außerlichkeit. Der Begriff der in einem neuen, freien Leben sich offenbarenben Gottestinbschaft kommt in ber römischen Moral nirgends zu seinem vollen Recht; ber Begriff eines Sohnes der Kirche ist ihr geläufiger; da tritt aber sofort der kirchliche Staat mit seinem Gesetzescharafter in ben Borbergrund bes sittlichen Lebens.

#### IV.

## Inftem der driftlichen Sittenlehre.

**§.** 50.

Die theologisch schristliche Sittenlehre hat, im Unterschiebe von der philosophischen, eine geschichtliche Voraussetzung, die in Christo geschehene Erlösung. Die Erlösung aber setzt die Sünde voraus, von deren Macht sie den Menschen befreit; und die Sünde setzt die sittliche Idee an sich voraus, deren thatsächliche Verneinung sie ist. Die Erkenntniß der auf der vollbrachten Erlösung ruhenden christlichen Susstandes des noch unerlösten Menschen, und diese wieder die Erkenntniß besseinigen idealen Seins, von welchem der Mensch in der Sünde sich abgewandt hat. Die christliche Sittenlehre hat also ein Oreisaches zur Erkenntniß zu bringen, also drei eine geschichtliche Entwickelung ausdrückende Theile:

- 1) Das Sittliche an sich, ohne Beziehung auf die Sünde, das Sittliche in seiner idealen Gestalt, das Ursittliche, das, was Gott als der Heilige will.
- 2) Der Abfall von dem wahrhaft Sittlichen, die Sünde, die schulds volle Verkehrung der sittlichen Idee in der Wirklichkeit, das, was der Mensch als der Unheilige will.
- 3) Das Sittliche in seiner Erneuerung durch die Erlösung, die Wiedergeburt der sittlichen Wahrheit aus der sündlichen Verderbs niß, das was Gott als der Gnädige und der Mensch als der Bußfertige will.

Diese drei Gestalten des Sittlichen bestehen für die Menschheit nicht neben einander, sondern nach einander, bilden eine sittliche Geschichte der Menschheit; die erste Stufe ist vorgeschichtlich; die zweite ist das Wesen der Geschichte der Menscheit die auf Christum, die dritte das Wesen derzenigen Geschichte, die von Christo ausgeht, und von denen getragen wird, die ihm angehören. — Christus ist für alle drei Gebiete eine Offenbarung der zu erfassenden Wahrheit. In Beziehung auf das erste ist Christus das sittliche Ideal an sich;

in Beziehung auf das zweite offenbart Christus den Gegensatz der Sünde gegen die sittliche Wahrheit in dem auf ihn sich werfenden Haß; in Beziehung auf das dritte offenbart er den Gegensatz des Heiligen gegen die Sünde.

Da sich im Christenthum alles religiöse und sittliche Leben auf die in Christo geschehene Erlösung, also auf eine geschichtliche Thatsache bezieht, so muß auch die driftliche Sittenlehre nach einer Seite hin einen geschicht= lichen Charakter tragen. Christlich-sittlich ist ber Mensch nur, insofern er sich als eines durch Christum Erlösten bewußt ist; und in diesem driftlich= sittlichen Bewußtsein sind daher die angeführten drei Gedanken unmittel-Als Erlösten kann sich nur wissen, wer sich ohne die Er= bar gegeben. lösung als sündhaft weiß; als Sünder kann sich nur wissen, wer von dem sittlichen Ideal ein Bewußtsein hat. Die angeführte Theilung der Sittenlehre ruht also in dem Wesen der driftlichen Sittlichkeit selbst. Der erste Theil stellt die ideale Sittlichkeit dar, die noch von keiner Wirklichkeit ber Günde weiß, die Sittlichkeit im Stande ber Unschulb, - ber zweite Theil die wirkliche Sittlichkeit des natürlichen, ungeistlich gewordenen Menschen, die Sittlichkeit im Stande der Sünde, — der dritte die drist= liche Sittlichkeit des aus der Sünde durch die geistliche Wiedergeburt wieder mit Gott versöhnten und vereinigten Menschen, die Sittlichkeit im Stande der Gnade. Der erste Theil ist überwiegend eine stetig fort= schreitende Entfaltung der sittlichen Idee, der zweite überwiegend geschicht= lich und empirisch, der dritte ist als Versöhnung der Wirklichkeit mit der Idee beides zugleich. Die geschichtliche Person Christi ist für die ideale Sittlichkeit des ersten Theils das volle geschichtliche Urbild, die wirkliche Bestätigung, also mit dem Inhalte dieser Sittlichkeit nothwendig in voll= kommenem Einklang, für den sittlichen Zustand des zweiten Stadiums der reine Gegensatz, für den des dritten ber wesentlich begründende und mitwirkende Factor.

Die eigenthümlich christliche Sittlichkeit allein darzustellen, wäre wissenschaftlich mangelhaft, weil sie ohne die beiden vorangegangenen Gestaltungen des Sittlichen unverstanden bleibt. Die ideale Sittlichkeit für sich allein darzustellen, ist Aufgabe der wahren philosophischen Ethis; gewöhnlich aber kommt statt der erstrebten und angeblich idealen Sittenlehre nur eine trüsgerisch verhülte Rechtsertigung des natürlichen, sündhaften Wesens des unerlösten Menschen zu Stande. Die ideale Sittenlehre des ersten Theils reicht nur für diejenigen aus, welche einen Widerspruch des wirklichen Zusstandes der Menschheit mit der Forderung der sittlichen Idee nicht anerskennen, oder denschheit mit der Forderung der sittlichen Idee nicht anerskennen, oder denschheit mit der Forderung der sittlichen Idee nicht anerskennen, oder denschheit mit der mur quantitativen Zurückleiben hinter

der später zu erreichenden Bollkommenheit herabsetzen, fatt ihn als einen wesentlich entarteten zu erfassen. Das ist ber Grundgebanke dristlicher Sittlichkeit, daß ber natürliche Mensch nicht bloß naturgemäß unvollkommen, sondern schuldvoll im wesentlichen Gegensatz zu dem wahrhaft Guten sei, und einer burchgreifenden geistlichen Erneuerung ober Wieber-Daß dies so sei, ist nicht a priori zu beweisen, nicht geburt bedürfe. speculativ zu entwickeln, sondern als Thatsache anzuerkennen. Wirklichkeit der Slinde aber verändert sich das sittliche Leben wesentlich, und eine Sittenlehre, die auf die Sünde als eine bloß mögliche Rüd= sicht nähme, wie die rein philosophische, ist darum für die wirklichen Zu= stände unzureichend. Die Geschichte ber Menschheit ift nach allen Seiten hin eine andere geworden, als wie sie ohne die Gunde gewesen ware, . und eine vollkommene Sittenlehre kann also nicht bloß einen rein philo= sophischen, sondern muß auch einen geschichtlichen Charafter haben, muß ben ganzen schweren Ernst ber wirklichen Sünde erfassen. Wenn sie aber damit endigte, so wäre sie nur ein dusteres Trauerspiel, etwas schlechthin Trostloses. Aber Gottes Liebe hat die Geschichte der Sünde durch eine geschichtliche Erlösungsthat burchbrochen und eine Geschichte des Beils in der Menschheit begründet, und dem Menschen die Möglichkeit und die Macht gegeben, die Sünde in sich zu überwältigen und aus der Gottentfrembung zum sittlichen Ziel emporzuringen. Dies ist bas britte Gebiet, das der eigenthümlich christlichen Sittlichkeit, die zwar an der idealen, vorfündlichen Sittlichkeit ihre Norm hat, aber nicht mit ihr zusammenfällt, benn sie hat ganz andere thatsächliche Voraussetzungen und Bedingungen als jene, nicht mehr das an sich reine und geistig und sittlich vollkräftige Subject, und nicht mehr bie an sich gute und für alle sittliche Einwirkungen offene und empfängliche gegenständliche Welt, sondern hier wie da ein machtvolles Widerstreben; sie ist darum nach beiden Beziehungen eine Sittlichkeit des steten Rampfes, mährend die der ersten Gestaltung mehr die einer einfachen Entwickelung war; — sie ist auch nicht bloßes Hervorbrängen aus einem noch unfertigen, und insofern unvollkommenen Zustand, sondern ein positives Überwinden positiver unsittlicher Gewalten; und ber Ernst ber Sittlichkeit wie ber Sittenlehre steigt mit ber tieferen Erkenntniß bes inneren und wesentlichen Unterschiedes der brei sittlichen Gestaltungen und ihres inneren und geschichtlichen Zusammenhanges.

## Erster Theil der Sittenlehre.

# Das Sittliche an sich, ohne Beziehung auf die Jünde.

#### Einleitende Betrachtung.

# I. Begriff und Wesen des Sittlichen.

§. 51.

Die sittliche Ibee ruht auf ber des Zweckes. Der Zweck ist eine durch eine Lebensbewegung zu verwirklichende Idee. Was einer Ibee entspricht, ist in Beziehung auf diese gut. Wahrhaft gut ist, was einer vernünftigen, also göttlichen Idee entspricht, sie vollkomsmen in Wirklichkeit ausdrückt. — Alles göttliche Leben und Wirken hat einen göttlichen Zweck; alles durch Gott Verwirklichte ist daher schlechthin gut, ist in vollkommenem Einklang mit dem göttlichen Willen.

Das Natursein ist an sich und unmittelbar durch den Schöpfungsact selbst gut, und was in ihm als ein durch Lebensentwickelung zu erreichender Zweck gesetzt ist, wird mit innerer, von Gottes Willen
gesetzter Nothwendigkeit auch verwirklicht. Das Sein des vernünftigen Geschöpfes ist an sich ebenfalls gut; aber seine volle Wirklichkeit
als eines wahrhaft vernünftigen Wesens, also sein vernünftiger Zweck
ist ihm nicht unmittelbar durch Naturnothwendigkeit gesetzt, sondern
als Aufgabe einer durch vernünftiges, also freies Thun zu vollbringenden Lebensbewegung. Bei dem bloßen Naturwesen ist das
Gutsein der sich selbst nothwendig volldringende Zweck Gottes in
dem Geschöpf; bei dem vernünftigen Geschöpf ist es der durch dasselbe
frei sich volldringende Wille Gottes an das Geschöpf. Dieser göttliche Wille ist da nicht bloß Zweck für Gott, sondern auch bewußter
Zweck für das vernünftige Geschöpf.

Das Gute, insofern es bewußter Zweck für das vernünftige Geschöpf ist, ift das Gut. Insosern dasselbe ein einheitliches und vollkommenes, also dem göttlichen Willen an das Geschöpf vollkommen entsprechendes ist, ist es das höchste Gut, welches daher auch schlechterdings eins und für alle vernünftigen Geschöpfe wesentlich dasselbe sein muß, nämlich die vollkommen erreichte vernünftige Vollkommenheit desselben. Alle vernünftige Lebensentwickelung des vernünftigen Geschöpfes richtet sich also auf die Verwirklichung des höchsten Gutes.

Schon die griechischen Philosophen haben sich mit dem Begriffe des Guten und des höchsten Gutes viel beschäftiget, und verschiedene, bei Aristoteles im Wesentlichen richtige Begriffe darüber aufgestellt. An sich ist die Frage sehr einsach; schwierig wird sie nur, wenn man auf die wirtslichen Zustände des Menschen blickt, und deren Widerspruch mit seiner Idee nicht in seiner ganzen Tiefe erfaßt, also das Unberechtigte in den menschlichen Bestrebungen nicht scharf von dem Rechtmäßigen zu scheiden vermag. Über den Begriff des beziehungsweise Guten ist kein Streit; es ist immer die Übereinstimmung einer Wirklichkeit mit einer Idee ober mit einer andern Wirklichkeit, ruht also auf dem Gedanken einer Zusammengehörigkeit des Mannigsaltigen.

Der einfache und mahre Begriff bes Guten erscheint schon in 1 Mos. 1, 3. 4. 31; (vgl. 1 Tim. 4, 4). Gott spricht und es geschieht; die Wirklichkeit ist der vollkommene Ausdruck des göttlichen Gedankens und Willens, also ihrer Idee. Da ist der Begriff nicht bloß des beziehungsweise Guten, sondern des wahrhaft Guten; beziehungsweise gut ift jeder Ein= klang von Unterschiedenen, schlechthin gut ist der Einklang mit Gott. So ift zunächst Gott selbst gut, und das Urbild alles Guten, (Pf. 25, 8; 86, 5; Matth. 19, 17), gut in Beziehung auf sich selbst als in vollkom= menem Einklang mit sich, gut in Beziehung auf die Geschöpfe, insofern Gott sie in dem von ihm selbst gewollten Wesen, in ihrer wahren Eigen= thümlichkeit und Selbständigkeit erhält, und sich ihnen immerdar als ihr sie liebender Gott, als ihr Bater beweist (Ps. 34, 9). Das Geschöpf ist gut, insofern es ein Bilb Gottes ift, eine burch seine rechtmäßige Gigen= thümlichkeit bedingte Offenbarung des Göttlichen, und nach der andern Seite, insofern es in seiner Wirklichkeit in Ginklang ift mit seinem Befen, feiner Ibee, und barum, ba alle Creaturen für einander geschaffen sind, mit der Gesammtheit des Geschaffenen. "Es war sehr gut" alles, was Gott geschaffen, auch barin, daß die verschiedenen Geschöpfe mit einander in vollkommener Übereinstimmung, zu einem in sich harmonischen Ganzen

ausammentraten. "Es ift nicht gut, daß ber Densch allein sei", insofern das endliche Geschöpf seinem Bejen nach nicht bloges vereinzeltes Subject, sondern ein Glied einer Gemeinschaft sein soll. Daher hat der Ausdrud ארם auch die Bedeutung von καλος, gratus, jucundus, suavis; ich lege einem Gegenstand in Beziehung auf mich diese Gigenschaft bei, in= sofern er mit meinem eigenthümlichen Dasein in Ginklang ist, insofern ich mich in ihm wieder sinde, mich bei demselben heimisch fühle, durch denselben in meinem Lebenstrreise reicher, in meiner Lebensthätigkeit geför= dert werde. Wahrhaft gut ift für mich also dasjenige, was zur Erreichung meiner von Gott gewollten wahren Bollkommenheit beiträgt, alfo in letter Stufe diese Bollkommenheit selbst. Das bloge Natursein hat nun das Gute in sich als nothwendiges Gesetz und kann nicht anders; das vernünftige Geschöpf bagegen hat es in sich als vernünftiges Bewußtsein, als freies Gejet, als Gebot, und es kann auch anders. Bei bem Natursein vollbringt der Zwed sich selbst, bei dem vernänftigen Geschöpf nur burch beffen freien Willen. Die Naturdinge sind an fich ein Bilb Gottes; der Mensch aber ift zum Bilbe Gottes geschaffen, hat dies als einen durch freies Thun zu erreichenden Zwed, als vernünftige Aufgabe vor sich.

Alles Gute ist für etwas Seiendes gut, und ist als solches für dasselbe, insofern es diesem irgendwie zu eigen wirt, ein Gut. Giu rechtes Gut kann nur fein, mas an sich mahrhaft gut, also göttlich ist; alle wahren Guter sind von Gott (Jac. 1, 17) und führen zu Gott. Die Ibee des höchsten Gutes haben wir hier vorläufig nur formal zu bestimmen. Es tann nicht einer Seite bes menschlichen Seins ausschließ= lich angehören, sondern . muß in der Bollendung seines Gesammtlebens bestehen, tann barum aber auch nicht nur bie Bolltommenheit bes Einzel= wesens als solchen sein, sondern nur als eines lebendigen Gliedes an bem lebendigen Ganzen. Das höchste Gut ist auch nicht ein bloß beziehungsweise Böheres neben vielen andern minder hohen Gütern, sonst würde die Zusammenfassung jenes mit biesen noch etwas Söheres sein, sonbern alle Gliter überhaupt, insofern sie dies mahrhaft sind, können nur einzelne Bestandtheile des höchsten Gutes sein; und darin eben, daß etwas, was ich zu erreichen strebe, was mir also als ein Gut erscheint, geeignet ist, eine Offenbarung ober ein Bestandtheil des höchsten Gutes zu sein, liegt bie Bekundung, daß es ein wirkliches Gut und nicht bloß ein Scheingut sei. Alles, was ber Mensch erreichen will, erscheint ihm als ein Gut, und mas er abwehren will, als ein Übel, und bie Bernünftigkeit besteht barin, daß er nicht das scheinbar Gute, sondern das wirklich Gute erstrebt, und in dem einzelnen Guten das höchste Gut; und dieses Streben ift selbst

ein gutes. Das höchste Gut ist sonach, formal bestimmt, die höchste Bollkommenheit der vernünftigen Persönlichkeit, oder die vollkommene Darstellung der Ebenbildlichkeit Gottes, oder die vollkommene Übereinstimmung der Wirklichkeit des menschlichen Gesammtseins und Gesammtlebens mit der Idee oder mit dem Willen Gottes, — das alles sind nur verschiedene Ausdrücke für dieselbe Sache. Alles, was zu diesem höchsten Zweck hinsührt, ist gut, was davon abführt, ist übel.

#### §. 52.

Insofern das vernünftige Geschöpf das Gute vernünftig, also mit Bewußtsein von dem guten Zweck und mit freiem Willen verwirklicht, ist es sittlich. Das Sittliche ist bas Gute, insofern es durch ben freien Willen des vernünftigen Geschöpfes verwirklicht wird; und in dieser Erscheinung des vernünftigen Lebens ist sowohl der Wille, als auch das Thun und der Zweck sittlich, und die wahre Sittlichkeit besteht in dem vollen Einklang dieser drei Momente. Sitt= lichkeit ist sonach das Leben des vernünftigen Wesens, welches mit bewußter Freiheit das Gute vollbringt, also den Einklang des Daseins wirkt, sowohl den Einklang des eignen Daseins des sittlichen Subjectes mit Gott, als auch und eben daburch den Einklang desselben in sich und mit sich selbst und mit ben übrigen Geschöpfen, insofern diese selbst in Einklang mit Gott sind. Die Sittlichkeit faßt baher zwei Seiten des vernünftigen Lebens in sich: einerseits bewahrt und entwickelt sie die rechtmäßige Selbständigkeit und Eigenthümlich= keit des sittlichen Subjectes, läßt es nicht in Gott oder das All auf= geben ober verschwimmen, benn Einklang ist nur, wo Unterschiebenheit und Selbständigkeit des Unterschiedenen ist; — andererseits läßt sie biesen Unterschied nicht zum Gegensatz und Widerspruch werden, sondern erhält ihn in der Einheit, bildet ihn zum vernünftigen Ein= Das Sittliche ist also das Schöne auf bem Gebiete ber vernünftigen Freiheit, ist die vernünftig sich offenbarende Freiheit selbst. Vernünftig sein und sittlich sein ist auf bem Gebiete ber Freiheit eins.

Das Sittlichsein verhält sich zum Gutsein der bloßen Naturdinge wie die bewußte Freiheit zur unbewußten Nothwendigkeit. Das Gutsein der Geschöpfe ist nicht ihr bloßes Sein, sondern ihr Leben, weil Gott, dessen Bild sie sind, Leben ist. Gott ist nicht ein Gott der Todten, sondern der Lebendigen. Das Gutsein der vernünftigen Geschöpfe ist also wesentlich

In jeder diefer drei Beziehungen kann ber Geist mehr ober weniger frei oder unfrei sein; und insofern er sich dabei frei verhält, ist er auch sitt= Erkennen und Fühlen sind allerdings zunächst uufrei, sie brangen sich dem sich dabei wesentlich passiv verhaltenden Menschen ohne deffen freiwillige Thätigkeit unwillkürlich auf, und insoweit dies gilt, sind beide noch außersittlich; sie treten aber auf das sittliche Gebiet, sobald sie als frei gewollte erscheinen, und das ist ihre höhere, vernünftige Gestalt. Das Erkennen ist sittlich, wenn ich vernünftig erkennen will, b. h. wenn ich nicht das einzelne Sein, weber das gegenständliche noch das eigne, fitr sich, als in seiner Bereinzelung auf sich selbst beruhendes, sondern darüber hinausgehend es in seinem göttlichen Grunde erfasse, wenn ich also alles individuelle Sein anknüpfe an das unendliche Sein und Leben Gottes, und so das Seiende als ein einiges von Gott gesetztes erfasse. Dieses Hinausgehen über bas Einzelbasein ist nicht ein unfreies; bas Db= ject selbst zwingt mich nicht dazu, hält mich vielmehr bei seiner unmittel= baren Wirklichkeit fest, sondern mein vernünftiges Wesen führt mich dazu, barüber hinausgehen zu wollen. Sittlich wird das Erkennen dadurch, daß es ein frommes Bewußtsein wird, religiösen Charakter annimmt; und dieses fromme Anknüpfen des Endlichen an das Unendliche ist ber Glaube, der seinem Grundwesen nach religiös ift. Kein Glaube kann burch irgend eine Beweisführung erzwungen werden; er ist und bleibt in allen seinen Gestalten etwas Freiwilliges. Dhne diese Willigkeit, bas Göttliche in bem endlichen Einzeldasein zu finden und anzuerkennen, giebt es keine Erkenntnig Gottes, also keine wirkliche Bernünftigkeit bes Erken= nens. Der Glaube ist zwar wesentlich religiös, durchströmt aber mit seiner sittlichen Macht von jenem Quell aus bas Gesammtgebiet bes vernünf= tigen Erkennens, dasselbe befruchtend. Kraft bieses Glaubens habe ich das Vertrauen an die Wahrhaftigkeit des Daseins, das Vertrauen, daß ich die Wahrheit finden könne, daß die Gesetze meines Denkens, die Gin= brücke ber Außenwelt nicht in sich unwahr und täuschend sind, daß innere Gesetmäßigkeit, göttliche Ordnung, also Bernünftigkeit in bem Dasein waltet, also bag ich auf biese Ordnung und Gesetmäßigkeit rechnen könne. Dhne einen solchen sittlichen Glauben, ohne ein solches, auf keinen De= monstrationen ruhendes Vertrauen gabe es kein Erkennen, keine Möglich= keit eines geistigen Lebens überhaupt. Ohne dieses Bertrauen müßten wir in jedem Trunk Wasser, in jedem Bissen Brot tödtliches Gift fürchten, bei jedem Schritt erwarten, daß ber Boden unter unsern Füßen weicht. Zweifelsucht setzt Berberbniß voraus; der eigentliche Skepticismus ist wie die Sophistif eine unsittliche Bersetzung des vernünftigen Erkennens; die geistige Welt und die Natur zerfallen ihm in todte Atome.

Insofern das Gefühl nur ein unmittelbares Bewußtsein von einem so ober so Erregtsein des Subjectes ist, ist es noch außersittlich, weil unstrei. Bernünftig und sittlich wird das Gefühl durch die Freiheit auf Grund des religiösen Bewußtseins, wenn ich mich durch die endlichen Dinge nicht schlechthin passiv bestimmen lasse, sondern alle Gefühlsbestimmungen unter die Macht des Glaubens, des religiösen Bewußtseins stelle, wenn ich also zu der Stufe der Freiheit mich erhebe, daß ich Wohlgefallen nur an dem habe, was Gott wohlgefällig ist, und Mißfallen nur an dem Gottwidrigen, daß meine Liebe zu endlichen Wesen nur in der Liebe zu Gott ruht.

Der Wille, das eigenste Bereich des Sittlichen, ist an sich auch noch nicht sittlich, sondern muß es erst werden. Der freie Wille, im Unterschied von dem unfreien Triebe des Thieres ist zunächst noch inhaltslos, nur negativ bestimmt, erst die Möglichkeit, noch nicht die Wirklichkeit des Sittlichen. Zum wirklich freien, also sittlichen Willen wird er erst burch die Beziehung auf den Glauben, dadurch, daß er nicht mehr bloß indi= vidueller, durch das bloße Einzelsein des Subjectes bestimmter Wille ist, — als solcher ist er eben noch unvernünftig, thierisch, — sondern daß er einen Glaubensinhalt in sich aufnimmt, sich bestimmen läßt durch das Gottesbewußtsein und die Gottesliebe, daß er darin über das bloß Individuelle hinausgeht, sein Streben auf den vernünftigen Glauben an das Unendliche gründet. Dies ist eine fo durchgreifende Bedingung des fitt= lichen Willens, daß selbst der bose Wille, der eben auch in das Gebiet des Sittlichen gehört, durch jenen Glauben bedingt ist, indem er eine Auf= lehnung gegen das Gottesbewußtsein ist. Wenn wir das Moment des Glaubens, also die Bernünftigkeit, ganz hinweg benken, so kann auch von bösem Willen im eigentlichen Sinne nicht mehr die Rede sein; "die Teufel glauben's auch", daß Gott sei "und zittern" (Jac. 2, 19); der Grad der sittlichen Schuld im strengsten Sinne hängt ab von dem Grad der Erkenntniß Gottes. Sittlich gut ist also ber Wille, wenn er aus dem Glauben kommt, auf Grund des Gottesbewußtseins und ber Gottesliebe bas Gott Wohlgefällige zu verwirklichen strebt, - sittlich bose, wenn er trot bes Gottesbewußtseins das Gottwidrige erstrebt, das Einzelsein, zunächst bas eigne, loszulösen sucht von ber Einheit mit Gott. Die Sittlichkeit überhaupt hat also zwar in dem Willen ihr wesentliches Gebiet, umfaßt aber als damit innerlich zusammenhängend auch das des Erkennens und Fühlens.

§. 54.

Die Sittlichkeit bezieht sich nie bloß auf das einzelne sittliche Subject, sondern immer zugleich auch auf Gott und auf die Gesammtheit ber vernünftigen Wesen, beren wahres Gesammtleben eben burch bas sittliche Berhalten der Einzelnen bedingt ist. Auch bei dem einzelnen Subject ist die Sittlichkeit nicht eine Reihe von einzelnen sittlichen Punkten, sondern ein stetig zusammenhängendes Leben; denn der versnünftige Geist ist an sich nicht bloßes Dasein, nicht bloße Punktreihe, sondern stetiges Leben, und jeder Augenblick des sittlichen Lebens ist entweder im Einklang oder im Widerspruch mit dem sittlichen Zweck, entweder gut oder böse. Es giebt in dem ganzen Leben des Menschen keinen sittlich gleichgiltigen Augenblick oder Zustand. Zwischen Leben und Tod giebt es im Gebiete des Sittlichen keinen Zwischen zustand.

Wie schon in der Natur kein einzelnes Leben schlechthin für sich, abgelöft von der übrigen Natur besteht, sondern in steter Wechselbeziehung zu derfelben ift, so und noch viel lebendiger ift diese Wechselbeziehung im Gebiete des vernünftigen Geistes. Eine bloß individuelle Moral ist an Das sttliche Leben ist ein stetiges organisches Leben nach sich unsittlich. außen wie in dem Subject felbst. Der Mensch ift Gottes Ebenbild nur, insofern er diese Cbenbildlichkeit lebt, benn Gott ift Leben. Jedes Leben aber ist ein stetiges; eine wirkliche Unterbrechung ist beffen Bernichtung, ist der Tod. Schlummer ist nur ein durch das Gebundensein des Geistes an die Natur bedingter Wechsel der Lebenserscheinung, nicht wirkliche Unter= brechung. Der Geist schläft nicht; auch der schlummernde Geist ist sittlich, kann heilig sein und unrein. Des Heiligen Seele kann nichts Unheiliges träumen; — und der Traum ift ein unwillkommener Spiegel eines un= reinen Herzens. Jede Meinung von sittlich gleichgiltigen Lebensmomenten Sittlicher Stumpfsinn ift an sich schon bose. Giebt es ist widersittlich. in dem wirklichen natürlichen Leben des Menschen Mittelzustände zwischen Leben und Tod, wie die Ohnmacht, so ift das schon darum ein Zustand des Berderbens, weil der Tod es ift. Die Sittlichkeit ist die Gesundheit des vernünftigen Geistes; jede Hemmung der Gesundheit aber ist Krank-Gottes Wille ist ein beständig geltender; und es ist schlechterdings nichts benkbar, was bemselben nicht entweder entspräche oder ihm zuwider wäre.

# II. Verhältniß der Sittlichkeit zur Religion.

§. 55.

Das religiöse Bewußtsein, welches bas Bebingtsein unseres Seins und Lebens durch Gott ausspricht und als Gesinnung die Frömmigkeit ist, ist mit der Sittlichkeit nothwendig und eng verbunden, so daß keins ohne das andere überhaupt nur möglich ist. Aber sie sind nicht dasselbe. Religion und Sittlichkeit setzen beide den Menschen in Beziehung zu Gott. In ber Religion aber verhält sich ber Mensch mehr empfangend, passib, läßt bas Göttliche in sich walten; in ber Sittlichkeit verhält sich ber Mensch mehr selbstthätig, läßt von sich aus das Gottentsprechende ausgehen. In der Religion erhebt sich ber Mensch zur Gemeinschaft mit Gott; in der Sittlichkeit bekundet ber Mensch diese Gemeinschaft durch das Herausbilden des göttlichen Bildes an sich und an der äußeren Welt. Dort wendet sich ber Mensch von der creatürlichen Einzelheit und Vielheit zu dem einigen Mittelpunkt des Lebens; hier wendet sich der Mensch aus diesem göttlichen Lebenscentrum, sein Eingegangensein in daffelbe bekundenb, thätig nach dem creatürlichen Umkreis, aus der Einheit zur Bielheit, um jene in dieser zu offenbaren. Beide entsprechen der doppelten Lebensströmung in jedem natürlichen Organismus, beide sind also zwei untrennbar vereinigte Seiten eines und desselben geistigen Lebens, und selbst der Anfang desselben hat beides schon in sich vereinigt. Jedes der beiden, wenn es einseitig für sich festgehalten wird, schlägt nothwendig in sein grades Gegentheil um, die Religion in pantheistische Mhstik, die Sittlichkeit in atheistische Selbstanbetung. In der Reli= gion und in der Sittlichkeit verherrlichet sich Gott, wie in seiner Schöpfung, in der Religion für den Menschen und an dem Menschen, in ber Sittlichkeit durch ben Menschen; und indem der fittliche Mensch Gottes Willen in der Welt und für dieselbe vollbringt, vollendet er Gottes Willen in Beziehung auf seine Schöpfung, und das freie sitt= liche Thun des Menschen ist die von Gott gewollte Fortsetzung und Vollendung des Schöpfungswerkes.

Das Bewußtsein, daß ich als Einzelwesen nicht ein schlechthin selbständiges und unabhängiges Bestehen und Recht habe, auch nicht bloß von andern endlichen Mächten abhängig bin, sondern von einem unend=

lichen, göttlichen Urgrunde, ist ein religiöses; und bas auf Grund biefes Bewußtseins sich entwickelnde geistige Leben ist das religiöse Leben. In= sofern es aber Gesinnung ist, d. h. in dem Gefühl der Liebe zu Gott und in dem daraus hervorgehenden Willen sich ausspricht, ist es Fröm= migkeit, in welcher dasselbe unmittelbar in die Sittlichkeit übergeht. Ein frommes Leben ist an und für sich schon ein sittliches, und die Sittlichkeit bie praktische Bekundung der Frömmigkeit. Religion und Sittlichkeit hän= gen also aufs engste und untrennbar zusammen; da die Sittlichkeit auf der Anerkennung ruht, daß alles Daseins Bestimmtheit oder Bestimmung das Gute ist, diese Anerkennung aber, selbst in seiner rohesten Form, eine religiöse ist, indem das Gute nur einen Sinn hat als göttliche Zweck= bestimmung der Schöpfung: so ist Sittlichkeit ohne Religion unmöglich, und ihr Wesen steigt und fällt mit der Höhe und Wahrheit des religiösen Bewußtseins. Der Berächter der Religion ist auch unsittlich, und der Unsittliche auch in entsprechendem Grade irreligiös; alle Unsittlichkeit ist Gottesverachtung, weil Berachtung des Guten als des Göttlichen. nun andrerseits die Religion ein gläubiges, also freies, liebendes Anerkennen des Göttlichen ist, und den Menschen mit dem Göttlichen in Lebensbeziehung setzt, so ist alle Religion auch an sich sittlich, und Reli= gion ohne Sittlichkeit undenkbar.

Also: alles Sittliche ist religiös, alles Religiöse ist sittlich; und boch ist beides nicht dasselbe; jedes religiöse Leben schließt in sich einen sittli= chen Willen, und jedes Sittliche schließt in sich ein religiöses Element, sett religiösen Glauben voraus. "Dhne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen" (Hebr. 11, 6.). Das scheint ein Widerspruch zu sein, der sich nur durch die völlige Einerleisetzung der Religion und der Sittlichkeit zu lösen scheint. Aber was unlösbar verbunden ist, wie Wärme und Licht bei dem Sonnenstrahl, ist darum noch nicht dasselbe. In dem reli= giös-sittlichen Leben sind zwei Dinge immer vereinigt: die Einzelpersön= lichkeit als ein beziehungsweise selbständiges und berechtigtes Sein, und die Anerkennung Gottes als des unbedingten Grundes meines ganzen Seins und Lebens, also ein Bejahen und ein beziehungsweises Berneinen des eigenen Einzelseins, ein actives und ein passives Element. hat seine Wahrheit und sein Recht; beide fordern einander, und jedes einzeln für sich ware unwahr; beide müffen in Ginklang und Ginheit fein. Die passive Seite, das Hervorheben des göttlichen Seins, welchem gegen= über das Einzelsein zurücktritt, nur als bedingt, als abhängig erscheint, ist die religibse Seite bes geistigen Lebens; — die active Seite, also bas Hervorheben des Perfönlichen, kraft bessen ber Mensch als ein selbstthätiger erscheint, mit ber Aufgabe, als freie Perfönlichkeit bie Schöpfung

Gottes auf geistigem Gebiete weiter zu führen, ist die sittliche Seite. Das religiöse Leben ist centripeval, das sittliche als ein von dem Mittel= punkt ausstrahlendes, ist centrifugal; — jenes gleicht in dem geistigen Leben der Thätigkeit der Benen, dieses der der Arterien, welche das in den Lungen gekräftigte, vom Herzen ausströmende Blut ernährend und lebenschaffend in den Körper verbreiten und sich peripherisch verästeln, während die Benen aus ber Berästelung wieder zur Einheit zurückstreben. Dem entsprechend sind auch die einzelnen Außerungen des sittlichen Lebens mannichfaltiger als die Erscheinungen des nach dem geistigen Mittelpunkt hinstrebenden religiösen Lebens. Die Frömmigkeit drängt daher von selbst zur Gemeinschaft ber frommen Lebensäußerung, zum gemeinsamen Gottes= dienst; in der Sittlichkeit tritt die Person mehr in ihrer besondern und felbständigen Eigenthümlichkeit in den Bordergrund; im Gebiete der Sitt= lichkeit ruht die sittliche Gemeinschaft mehr auf den sittlichen Personen, in dem der Frömmigkeit ruht die fromme Perfönlichkeit mehr auf der frommen Gemeinschaft und bem in ihr lebenden Geiste. In dem sittlichen Gebiet spricht Christus zu ber einzelnen Person: "gehe hin, und thue besgleichen;" in dem religiösen sagt er: "wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen."

Das religiöse Leben ist nur dann wahr, wenn es zugleich auch sitt= lich ist, den Menschen nicht in pantheistisch=mystischer Weise in Gott ver= schwimmen und aufgehen läßt; das einseitig religiöse Leben mit Zurückstellung des Sittlichen verliert sich nothwendig in dieses quietistische Aufgeben der Persönlichkeit, in mystischen Akosmismus. Das sittliche Leben ist nur dann mahr, wenn es zugleich auch religiös ift, wenn der Mensch nicht als ein schlechthin von Gott unabhängiger, vereinzelter Geist mit eigner un= bedingter Bollmacht lebt und wirkt; es ist also im Unterschied von der Religion wesentlich eine Bethätigung der Freiheit. Das einseitig sittliche Leben, d. h. der Versuch, ohne Religion die persönliche Freiheit zu be= thätigen, führt zu ber Umkehr des sittlich=religiösen Lebens, zu dem Stolz der Persönlichkeit als einer schlechthin unabhängigen, souverainen, zur gottesleugnerischen Bergötterung des Geschöpfes, und praktisch zur Losfagung von aller über ben individuellen Genuß hinausgehenden Verbind= lichkeit. Das sittliche Leben ist daher nur dann wahr und gut, wenn die Bethätigung der Freiheit und Selbständigkeit der Person eine vernünftige, also wesentlich auch eine religiöse ist, und es wird, sobald es jene Frei= heit als eine unbedingte, von Gott gelöste behauptet, zum sittlich=Bösen.

Frömmigkeit und Sittlichkeit bedingen also einander gegenseitig, ent= wickeln sich schlechterdings nur mit einander. Erster Anfang des reli= giös=sittlichen Lebens ist zwar insofern das religiöse Moment, als alle

Religion auf einer Offenbarung Gottes an den Menschen, also auf einem Empfangen ruht, und nicht auf einem Selbstschaffen; aber diese Offen= barung ist doch nur dann mein eigen, der Inhalt meines religiösen Geistes, wenn ich sie im Glauben aufnehme, und dieses Aufnehmen ist ein freies, ist ein sittliches Thun. Also auch der erste Keim des vernünftigen, des sittlich-religiösen Lebens hat beide Seiten desselben in unmittelbarer und nothwendiger Bereinigung, also daß man wohl logisch, aber nicht in Wirklichkeit von einem Früher und Später des Einen oder des Andern sprechen kann. Erscheint dies dem Verstande geheimnigvoll, so ift dieses Geheim= nifvolle das Wesen alles und jedes Lebensanfangs; und so wenig wir den Anfang des menschlichen natürlichen Lebens darum leugnen dürfen, weil er schlechthin verborgen und geheim ist, und man weder sagen kann, daß das materielle Sein desselben früher sei als seine geistige Lebens= kraft, noch das Umgekehrte, so wenig kann man das Geheimniß des Un= fangs des religiös=sittlichen Lebens dadurch auflösen wollen, daß man dieses ober jenes Moment als das erste und grundlegende erklärt. Die sich aus dem Reim entwickelnde Pflanze wächst fast gleichzeitig nach oben und nach unten; die Pflanze, welche schlecht wurzelt, verdorrt, und die, welche nicht nach oben wachsen kann, verfault; das Wurzeltreiben entspricht der Reli= gion, das Entfalten zur Krone der Sittlichkeit. Auch bei der weiteren Entwickelung des vernünftigen Lebens sind immer beide Seiten vereinigt, und in der wirklichen Einheit und Harmonie derselben beruht die geistige Gesundheit des Menschen. Ich bin religiös, insofern ich anerkenne, daß Gott der unbedingte Grund meines Seins und meines sittlichen Lebens ift, — sittlich, insofern ich durch mein freies Leben thatsächlich aner= kenne, daß Gott für mich schlechthin bestimmend ist, daß ich der freie Boll= strecker des göttlichen Willens bin. In der Religion ist Gott für mich, im Sittlichen bin ich für Gott; in jener ist Gott mir offenbar, in dieser ist Gott in mir und durch mich offenbar. "Ich lebe, doch nicht ich, son= dern Christus lebet in mir" (Gal. 2, 20), das ist das Wesen dristlicher Sittlichkeit. "Welche der Geist Gottes treibet, die sind Gottes Kinder," (Röm. 8, 14), d. h. die Religion ist die Kraft der Sittlichkeit, und diese die thatsächliche Lebensoffenbarung der Religion und damit der Gotteskindschaft. "Fürchte Gott und halte seine Gebote," das ist die "Haupt= summa aller Lehre," (Pred. 12, 13); die Gottesfurcht ist so der sittlichen Weisheit Grund und Anfang; und "das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten" (1 Joh. 5, 3). Nach der durchgängigen biblischen Auffassung ist Religion und Sittlichkeit schlechthin vereinigt; und Luther brückt dies treffend im Katechismus so aus: "wir sollen Gott fürchten und lieben, daß u. s. w."; in der Gottesfurcht ist das Halten der Gebote

selbst schon enthalten, und sie ist selbst ein Sittliches, wie es schon in dem Sollen ausgedrückt ist.

Die Berherrlichung Gottes in Religion und Sittlichkeit ist die Bollendung seiner Berherrlichung in der Natur. In der Religion läßt Gott dem Menschen, der mit ihm in Lebensgemeinschaft tritt, seine Herrlichkeit schauen; in der Sittlichkeit läßt Gott die Menschen seine Herrlichkeit offendauen; in der Sittlichkeit läßt Gott die Menschen seine Herrlichkeit offendar machen, läßt sie ihr Licht leuchten vor den Leuten, daß sie den Bater im Himmel preisen. Mit der Bollendung des Schaffens ist Gottes Willen in der Schöpfung noch nicht vollbracht. "Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei," — aber gottgleich ist dieses Bild noch nicht in seinem unmittelbaren Dasein, sondern in seinem vernünftigen, sittlichen Leben. Gott schafft die Welt zum Zweck der vernünftigen Geschöpfe, damit für sie und durch sie sein Bild in der Welt offendar werde, also zum Zweck der sittlichen Entwickelung. Darum ist die Sünde ein Verrath an Gott, ein Antasten seiner Ehre. Es handelt sich bei der Sittlichkeit nicht um des Menschen, sondern um Gottes Ehre; sie ist an sich ein Gottesdienst, und aller Gottesdienst ist eine sittliche That.

Abweichend von dieser Auffassung wird das Verhältniß von Religion und Sittlichkeit in folgenden vier verschiedenen Weisen aufgefaßt:

- 1) Religion und Sittlichkeit sind ganz dasselbe. Bei der Durchführung dieser Ansicht wird nothwendig das Eine in das Andere aufgehoben. a) Die Sittlichkeit geht gänzlich auf in die Religion;— die Aussasselben des quietistischen Mysticismus; der Mensch hat nichts zu thun als sich an Gott hinzugeben; und die Weisheit besteht nicht im Handeln, sondern grade im Verzichtleisten auf alles praktische Thun (Molinos, S. 209; Tauler, S. 172, vergl. S. 120). b) Die Religion geht gänzlich auf in die Sittlichkeit. Die Sittlichkeit rein für sich ist die wahre Religion unmittelbar selbst; sittlich sein heißt fromm sein; außer der Tugend giedt es keine Frömmigkeit, die auch nicht etwa mit jener verbunden, sondern sie selbst ist; die Aussasselbs gewöhnlichen Indisserentismus und der Ausstlärerei des 18. Jahrhunderts.
- 2) Religion und Sittlichkeit sind ihrem ganzen Wesen nach durchaus verschieden, also auch von einander ganz unabhängig; eins kann ohne das andere bestehen. Dies ist die Auffassung des Aristoteles, und aller naturalistischen Systeme der neueren Zeit. Sie wird schon durch die Thatsache widerlegt, daß die verschiedenen Religionen auch ganz verschiedene sittliche Auffassungen erzeugt haben. Annähernd an dieser Auffassung behauptet R. Rothe (I, S. 191 ss.) wenigstens eine überwiegende Unsabhängigkeit beider Gebiete von einander. Sittlichkeit und Frömmigskeit seien zwar nicht vollständig verschieden, aber dennoch von einander

relativ unabhängig und selbständig. Beibe haben zwar eine gewisse Beziehung zu einander, und es gebe keine Sittlichkeit, welche nicht in irgend einem Maße auch Frömmigkeit wäre, und beide haben dieselbe Wurzel, nämlich die Persönlichkeit, aber beide seien dennoch zwei selbständige Wurzelarme und einander völlig ebenbürtig; und das Bewußtsein von dieser relativen Selbständigkeit der Sittlichkeit gehöre zu den unveräußer= lichen Errungenschaften der neueren Bildung, das Bewußtsein nämlich, daß ein individuelles Menschenleben durch die Idee des Sittlichen, ja selbst durch die Idee des Sittlichguten, näher durch die Idee der Menschen= würde und der Humanität bestimmt sein könne, — freilich nur relativ, ohne zugleich durch die Idee Gottes bestimmt zu sein, und zwar so, daß es diese Idee des Sittlichen als eine für dasselbe nicht erst aus der Idee Gottes abgeleitete besitzt. Die Anerkennung dieses Bewußtseins sei von bem dristlichen Ethiker bestimmt zu forbern. Das Migverständniß, als ob Sittlichkeit nur auf der Grundlage der religiösen Beziehung möglich sei, würde sofort verschwinden, wenn man sich entschließen könnte, das Sittliche sensu medio und das Sittlich-Gute auseinander zu halten. Denn daß es ein Sittlich=Boses auf einem andern Fundament als dem religiösen geben könne, werde man gewiß nicht in Zweifel ziehen. Freilich wahr= haft verstanden oder begriffen könne die Idee des Sittlichen nicht werden ohne die Idee Gottes. — Die beiden letzten Gedanken heben bie ganze Behauptung auf; denn um das Sittlich=Bose handelt es sich hierbei gar nicht, sondern um das Sittlich = Gute; und ist das etwa eine erlaubte Folgerung: weil das Bose ohne Religion sein kann, so kann auch das Gute ohne Religion bestehen? — Giebt R. aber zu, daß der Mensch ohne die Religion nur relativ, aber nicht wahrhaft sittlich=gut sein könne, fo ist damit auch zugegeben, daß die Sittlichkeit eben nicht etwas neben der Religion in selbständiger Unabhängigkeit Bestehendes ist, und jene un= abhängig von dieser angenommenen Sittlichkeit ist bann bloger Schein.

3) Die Religion ist das Erste, der Grund, auch der Zeitfolge nach, die Sittlickeit erst das Zweite, die Folge. Dies ist die gewöhnlichste, auch kirchliche Auffassung, und ist in Beziehung auf die christliche Sittlichsteit auch zweisellos richtig, weil es sich hier um ein Erlöstwerden von einem vorausgesetzten unsittlichen Zustand handelt, wobei das religiöse Moment jedenfalls den Punkt der Umkehr bildet, von welchem aus das sittliche Wollen überhaupt erst wieder frei wird. Wo aber das sittliche Leben nicht erst eine geistliche Wiedergeburt voraussetzt, da ist kein religiöses Leben in irgend einem Punkte denkbar, wo es nicht an und für sich schon das sittliche Moment in sich trüge, so daß wenigstens nicht eine zeitliche Folge zugegeben werden kann.

4) Die Sittlichkeit ist das Erste, der Grund, die Religion aber, auch der Zeitsolge nach, ist das Zweite, die Folge; das sittliche Bewustsein der praktischen Bernunft ist erst der Boden, auf welchem das Gottesbewustsein erwächst; so die Kantische Schule, und zum Theil der Rationalismus. Diese Auffassung fällt in der praktischen Anwendung großentheils mit der Aufzehrung des Religiösen in das Sittliche zusammen. Man stütt sich allenfalls wohl auf Joh. 7, 17: "So Jemand will des Willen thun u. s. w.", — aber da handelt es sich nicht um religiöses Bewustssein überhaupt, sondern um die Anerkennung Christi als des Gottgesandten. Wer aber den Willen Gottes thun will, muß schon ein Bewustsein von Gott haben.

## III. Wissenschaftliche Gliederung der Sittenlehre.

**§.** 56.

Die Gliederung der Sittenlehre in Güter, Tugend und Pflichten Lehre entspricht dem Wesen dieser Wissenschaft nicht, weil dies nicht verschiedene Theile des Ganzen, sondern nur verschiedensartige Betrachtungsweisen derselben Sache sind, die aber so eng mit einander verslochten sind, daß bei jener Gliederung theils eine unsnatürliche Zerreißung des Stoffs, theils mehrsache Wiederholungen derselben Sache unvermeidlich sind. Die verschiedenartigen Gliederunsgen dieser Wissenschaft als bloßer Tugends oder Pflichtens oder Güterslehre nach den verschiedenen Klassen von Tugenden, Pflichten und Gütern erschöpfen den nothwendigen Stoff nicht, und müssen daher sehr wesentliche andere ethische Betrachtungen in die Einleitung oder in eine nebensächliche Stellung verweisen.

Unter den verschiedenen Gliederungen der Sittenlehre ragt in neuerer Zeit die oben erwähnte, von Schleiermacher, (aber nur in der philosophischen Ethik), und Rothe aufgenommene hervor (S. 287. 294). Das Wesen dieser Theilung ruht bei beiden in dem Gedanken des Wirkens der Vernunft auf die Natur, worin die Sittlichkeit bestehen soll. Das Ziel dieses Wirkens, das wirkliche Einssein von Natur und Vernunft, ist das Gut; die dieses Gut hervordringende Kraft der Vernunft ist die Tugend; die Versahrungsweise, dasselbe hervorzubringen, die Richtung des Handelns auf dasselbe ist die Pflicht. 1) Sehen wir von dem, bei Rothe nur noch

<sup>1)</sup> Schleierm. Spst. S. 71 ff.; Grundlinien, 1803, S. 175 ff.; Üb. d. Begriff des höchsten Gutes, WW. III, 2, 447 ff.

schroffer auftretenden Gedanken des Gutes als des Einsseins der (mate= riellen) Ratur und der Bernunft ab, welcher auf eine driftliche Sitten= lehre ganz unanwendbar ist, so hat jene Unterscheidung allerdings auch für die driftliche Ethik Geltung; (auch Schwarz theilt diese in Pflich= ten=, Tugend= und Güterlehre). Wenn Christus fagt: "Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles (die zeitlichen Güter) zufallen", Mt. 6, 33; so sind darin das höchste Gut und die einzelnen Güter, die Pflicht und die Tugend angegeben, lettere jedenfalls in der "Gerechtigkeit" mitenthalten, wenn diese auch noch etwas mehr wäre als jene. Es ist ein Unterschied zwischen dem zu er= ringenden Ziel, dem Wege oder ber Bewegung dahin, und ber diese Bewegung bedingenden Kraft des sittlichen Subjectes. Indeß folgt daraus noch nicht, daß die ganze Sittenlehre hiernach, und zwar ausschließlich, gegliebert werden muffe. Am leichtesten ließe sich der Gegensatz von Pflich= ten und Gütern durchführen, weil das wirkende Handeln und das gewirkte Sein sich scharf von einander unterscheiden. Aber auch hier schon tritt das Bedenken auf, daß das wahre Gut, also jedenfalls auch die Glückseligkeit, wie Aristoteles sehr richtig bemerkt (S. 75), nicht ruhendes Sein, sondern Thätigkeit ist; jede Thätigkeit muß als vernünftige aber Ausdruck einer sittlichen Idee, Bekundung einer Pflicht sein; so daß wir auf den zunächst seltsam erscheinenden Gedanken kommen, das pflichtmäßige Han= beln gehört mit zum Sein und Wesen des Gutes, ist nach einer Seite hin selbst ein Gut. Familie, Staat, Kirche, sind Güter; aber alle biese werden nicht bloß durch pflichtmäßiges Handeln bedingt, sondern sind selbst ein rein sittliches Leben, bestehen im eigentlichen Sinne in einer Gesammtheit von sittlichen Handlungen, obgleich sie nicht bloß darin be= stehen. Man denke diese Handlungen hinweg, und es giebt weder Familie, noch Staat, noch Kirche; dies sind nicht bloße Räume, in denen sich das . sittliche Handeln bewegt, sondern sie werden durch dieses selbst stetig er= zeugt und sind ohne dasselbe gar nicht, wie der Feuerkreis einer geschwun= genen Rohle nicht ein Sein für sich ift, sondern allein durch die Bewegung besteht. Daher die sichtliche Berlegenheit jener Ethiker, wo sie die Familien= Staatspflichten u. s. w. behandeln sollen, ob in der Pflichten= oder in der Güterlehre. — Mißlicher noch wird die Sache bei der Tugendlehre. Daß die Tugend an sich ein Gut sei, weil durch sittliches Streben zu erringen, leuchtet fofort ein, und wird auch von Schleierm. anerkannt (Werke, III, 2, 459); auch in dem erwähnten Ausspruch Christi erscheint die Gerechtig= keit als Ziel des Trachtens, als Bestandtheil- des Wesens des Reiches Gottes, also als Gut (vergl. Phil. 4, 8); nach Tugend strebt man, Tugenden besitzt man; jeder Besitz aber ist ein Gut. Da die Güter

nun boch nicht bloß gegenständliche sein sollen, wie ja das höchste Gut der Christen, der Besitz des Reiches Gottes, nicht mit äußerlichen Geberben kommt, sondern ein rein Innerliches ist (Luc. 17, 20. 21), so ist die Tugend offenbar ein Gut; wie ja das Reich Gottes "bestehet in Kraft" (1 Cor. 4, 20), also seinem Wesen nach die Tugend in sich schließt. Die Güterlehre kann also gar nicht behandelt werden, ohne die Tugenden mit zu behandeln. Andrerseits ist eine bloß ruhende Kraft in Wirklichkeit nichts; die Wirklichkeit der Kraft ist ihre Äußerung, die Wirklichkeit der Tugend ist das sittliche Handeln, also die Pflichtersüllung. Man kann daher gar nicht von den Tugenden reden, ohne die Pflichten alle schon mitzubehandeln, und umgekehrt. — Iene Gliederung ist also nur so lange möglich, als man sich ganz im Allgemeinen hält und nicht auf das Besondere eingeht. Iedenfalls aber kann man nicht mit der Güterlehre beginnen, denn jedes sittliche Gut setz ein sittliches Thun schon voraus, also Tugend und Pflicht.

Schleiermacher und Rothe erkennen an, daß jene brei Punkte nicht wirklich verschiedene Theile, sondern nur eine dreifache Betrachtungsweise berselben Sache seien, jedoch so, daß in jedem der drei die andern bei= ben zwar nicht ausbrücklich, aber boch implicite schon mit gegeben seien. Sowohl die Gliterlehre, als auch die Tugend= und die Pflichtenlehre, sagt Schleierm., sind, vollständig ausgeführt, jede für sich die ganze Sitten= lehre (S. 76 ff.). Die wirkliche Theilung ist also boch nur durchzuführen, wenn jeder Theil willfürsich nicht vollständig ausgeführt wird. jedes einzelne Gut, sagt Rothe, entspringt durch die Wirksamkeit einer einzelnen Tugend und durch die Erfüllung einer einzelnen Pflicht, son= bern kein einziges kommt anders zu Stande als durch die Wirksamkeit aller Tugenden und durch die Erfüllung aller Pflichten; und jede ein= zelne Tugend wirkt zur Verwirklichung aller Güter und ist bedingt durch die Erfüllung aller Pflichten, und jede einzelne Tugend wirket wieder zu jeder pflichtmäßigen Handlungsweise mit (I, 202). — Abgesehen bavon, daß die letzteren Behauptungen zu weit greifen, und z. B. die Familie als ein Gut oft auch wohl bestehen kann ohne die Tugend der Tapferkeit, des Fleißes u. dal., daß die Tugend der Tapferkeit bestehen kann ohne die Erfüllung der Familienpflichten u. dgl., — so ist doch leicht ersichtlich, daß wenn einer der drei Theile wirklich und vollständig, nicht bloß im Allgemeinen, durchgeführt wird, für die beiden andern Theile außer einigen allgemeinen Betrachtungen nichts übrig bleibt. Die Familie, z. B. ist nur insofern ein Gnt, als sie die Familienliebe zu ihrem Wesen hat, und Rothe entwickelt die Familienliebe auch wirklich in der Güterlehre; was bleibt nun, wenn man nicht den Stoff willfürlich und gewaltsam zerreißt, für

bie Tugend= und Pflichtenlehre noch zu sagen? Die auffallende Dürftigteit der Ausführung der Pflichtenlehre bei Schleierm. zeigt schon das Mißliche der Gliederung. Rothe gewinnt für die Pflichtenlehre nur dadurch
einen reicheren Inhalt, ja ausdrücklich nur ein Bedürfniß, daß darin, wie
er sagt, auf die Sünde Rücksicht zu nehmen sei, so daß die Pflichten=
lehre wesentlich als die Darstellung eines Kampfes erscheint. Aber dadurch
wird die ganze Gliederung um ihre Grundlage gebracht; ohne die Sünde
wäre eine Pflichtenlehre gar nicht möglich, während doch der Grund jener
Theilung auf die Sünde gar nicht Rücksicht nimmt. Wenn Schleierm.
im ersten Theil von der Keuschheit und Unkeuschheit spricht, bei der Tugend=
lehre von jener sprechen müßte, was er aber nicht thut, im dritten von
ben Pflichten der Keuschheit spricht, so müßte er, wenn er letzteres wirklich ausführte, drei Mal dasselbe sagen.

Rothe spricht in sehr starken Ausbrücken gegen diejenigen, welche nicht diese Gliederung anerkennen; die ganze frühere Sittenlehre und auch ihr Sprachgebrauch sei verwirrt, und doch mache derselbe schon unwillkürlich den Unterschied von tugendhaft sein und pflichtmäßig handeln; — als ob man nicht ebenso oft und ebenso richtig auch spräche: tugendhaft han= beln, und pflichtgetreu sein. Seltsam genug erscheint es bei jenem "un= vergänglichen Verdienst" Schleiermachers, daß dieser, heller sehend als Rothe, jene Gliederung für seine dristliche Sittenlehre nicht nur nicht anwandte, sondern auch für unanwendbar erklärte, weil Beschreibung ber Tugend und Beschreibung des Reiches Gottes als des höchsten Gutes sich gar nicht von einander trennen lassen, da die Tugend immer ein von dem in dem Reiche Gottes waltenden heiligen Geiste bewirkter Habitus sei; als Pflichtenlehre aber lasse sich die driftliche Ethik auch nicht behandeln, weil die Pflicht immer nur in und mit der Totalität aller Pflichten, also im Zusammenhange mit der Idee des Reiches Gottes dargestellt werden können (S. 78 ff.). Uhnliches könnte man übrigens auch gegen die Anwendung dieser Gliederung auf die philosophische Ethik sagen. 1)

Ist die Gliederung der Ethik in Güter-, Tugend- und Pflichtenlehre praktisch unaussührbar, so ist sie es für eine christliche Ethik um so mehr, als ihr ein wesentlicher christlicher Gedanke sehlt, der des göttlichen Ge-sets. Schleiermacher stellte keine Gesetzeslehre auf, weil er von der Gottesidee völlig absah; eben darum aber kann man seine Gliederung nicht auf die christliche Sittenlehre anwenden. Die Pflicht fällt mit dem Gesetz nicht zusammen. Das Gesetz ist objectiv, die Pflicht subjectiv; jenes ist die sittliche Idee an sich in ihrer bestimmten Gestaltung, als Gedanke,

<sup>1)</sup> Bgl. Chalpbaeus, Spstem ber Ethik, I, 257 ff., Hartenstein, S. 59. 318 ff.

als Allgemeingiltiges, ber Wille Gottes im Allgemeinen; die Pflicht ist die subjective Berwirklichung bes Gesetzes für eine bestimmte Person unter bestimmten Verhältnissen, bezieht sich an fich immer auf bas ganz Bestimmte und Concrete. Das Gesetz gilt immer und unter allen Umstänben; die Pflicht ift nach Zeit und Berhältniß sehr verschieden; dieselbe Handlungsweise, die mir heute Pflicht ist, kann morgen für mich pflichtwidrig sein; jest ist Schweigen meine Pflicht, nachher das Reden. Gesetz ist kategorisch, die Pflicht meist hypothetisch. Jenes ift der Ausdruck der göttlichen Sittlichkeit, diese der der menschlichen. Ahnlich verhält sich das Gut zur Tugend; jenes ist mehr die allgemeine und objective Seite, dieses mehr die bestimmte, persönliche, subjective; die Tugend ist der subjective Besitz einer sittlichen Kraft, deren Wirkung das objective Gut ift. Im alten Testamente ging die sittliche Lebensbewegung von dem göttlichen, objectiven Willen, bem Gefet, bin ju bem menschlichen Gubject, um diefes jum Befit bes bochften Gutes ju führen; in ber neuteftamentlichen Welt geht die sittliche Lebensbewegung aus von dem mit Gott geeinigten, das ewige Gut schon besitzenden Subject hin auf die objective Berwirklichung bes gottentsprechenben Daseins, von dem innerlichen Besit des Reiches Gottes zu der gegenständlichen Bekundung und Verwirklichung besselben.

Von andern wissenschaftlichen Gliederungen unserer Wissenschaft erwähnen wir außer ben früher bei ber Geschichte ber Sittenlehre erwähnten nur noch folgende: Die ältere, volksthümliche Theilung des ethischen Stoffes nach den Mosaischen Zehn Geboten ist zwar für den dristlichen Volksunterricht eine sehr zweckmäßige Form, und es lassen sich wohl bei einer etwas weiteren Fassung des nächsten Sinnes dieser Gebote auch alle driftlich-sittlichen Gebauten dabei behandeln, aber für eine wissenschaftliche Gestaltung der driftlichen Sittenlehre reicht jene zunächst für rein praktische Zwecke aufgestellte Gebotreihe nicht aus, selbst wenn Luther's vortreffliche Katechismuserklärung mit derfelben verbunden wird. Es ist unangemessen, ethisch so wichtige Gebanken, wie die des sittlichen Wesens des Menschen, des Gutes, und darunter des Staates, der Kirche, nur in ben Bor= ober Nebenbemerkungen abzumachen. — Die Theilung nach ben Pflichten gegen Gott, gegen den Nächsten und gegen sich selbst (Wolff und viele Andere) umfaßt zwar bas Gesammtgebiet der Pflichten, muß aber ebenfalls der Einleitung allzuviel zur Sache selbst Gehöriges zu= schieben. — Harleß unterscheidet: bas Heilsgut, den Heilsbesitz, die Heils= bewahrung; unter Gut wird aber da mehr die Voraussetzung als das Ziel des sittlichen Lebens verstanden, unter Besitz mehr das Erwerben und Erhalten des Besitzes, unter Bewahrung mehr die thatsächliche Bekundung. Marheineke läßt neben der Gesetzes-, Tugend- und Pflichtenlehre (ob. S. 276) die Güterlehre fort, behandelt aber deren Stoff bei der Pflichtenlehre. — Sehr gewöhnlich ist die Theilung in eine allgemeine und eine specielle Moral, welche letztere die besonderen Areise und Berhältnisse des sittlichen Lebens behandelt. Aber dies läßt sich nur dann ohne Gewalt durchführen, wenn die allgemeine Moral bloß eine allgemeine Einleitung ist. Die von Schleiermacher in seiner theologischen Sittenlehre aufgestellte Gliederung (S. 290) bezieht sich nur auf das sittliche Leben des Christen, gehört also in unsern dritten Theil.

### §. 57.

Die Sittlichkeit ist Leben; Leben ist Thätigkeit, ist Bewegung, und zwar geistig freie Bewegung. In der Bewegung überhaupt liegen drei Momente: das sich bewegende Subject, das Ziel, auf welches sich die Bewegung richtet, und die Bewegungsthätigkeit selbst. Das Subject geht aus seinem unmittelbaren, an sich seienden Zustand hers aus, und durch die Bewegung in einen andern als Zweck vorliegens den siber.

Als geistig freie Bewegung des vernünftigen Geistes gestaltet sich dieselbe noch bestimmter. Das sittliche Subject ist nicht bloßes Einzelwesen, sondern das frei sich gestaltende Bild Gottes als des Urgrundes und Urbildes alles Sittlichen und lebt nur in der steten inneren Gemeinschaft mit Gott. Der heilig waltende Gott wird im Unterschiede von dem Menschen das ewige, heilige Ursubject des sittlichen Lebens; und es giebt keinen Augenblick sittlichen Lebens, wo das menschliche Subject rein für sich, ohne Gottes Mitwirken, Gutes wirkte.

Das objective Ziel, auf welches die sittliche Bewegung sich bezieht, wird in der geistig freien Bewegung auch wieder ein zweissaches. Das endliche Subject findet-eine gegenständliche Welt bereits vor, die ohne dessen Thun schon existirt, die also von vornherein von ihm verschieden ist; und selbst wo das thätige Subject sein eignes Object wird, ist diese seine ihm als Gediet der Thätigkeit entgegenstretende Wirklichkeit zunächst eine ohne sein sittliches Zuthun ihm gezgebene. Dieses objective Sein im weitesten Sinne des Wortes ist das Wirkungsgediet des sittlichen Thuns, das nächste Object und Ziel desselben. Das ist die eine Seite. — Aber der Mensch soll in seinem Thun nicht an diese gegenständliche Welt sich wegwerfen, nicht in sie sich aussche, sondern sie durch sich und nach der sittlichen Idee ges

stalten, die bloße materiale Möglichkeit des Gutes zum wirklichen Gut gestalten, ein ideelles Ziel in und durch die reale objective Welt verwirklichen. Es ist also das gegenständliche Ziel des sittlichen Thuns nach den zwei Seiten zu betrachten: a) wie es als reines, von dem sittlichen Thun noch unberührtes Object, als reines Gediet, als Stoff für das sittliche Thun gegeben ist, um durch dieses geistig dewältigt, zu einem geistig und sittlich gestalteten, zu einem wirklichen Gut zu werden. d) Dieses sittlich gestaltete, zu einem Gut gewordene Object selbst, zunächst nur als Idee, als vernünftiger Zweck eristirend, dann aber als Ergebnis des sittlichen Thuns, als Frucht wirklich geworden, — also das eigentliche ideelle Ziel und der Zweck des sittlichen Thuns. Dort ist das Object für das sittliche Thun eine unmittelbar gegebene Wirklicheit, soll aber nicht als solche bleiben, — hier ist das Object zunächst nicht wirklich, sondern nur ideell, soll aber zu einer die Idee ausdrückenden Wirklichseit werden.

Die dritte Seite der sittlichen Bewegung, das sittliche Thun selbst ist als geistig-freies wieder ein zweisaches; einmal ist es zu betrachten von seiner subjectiven Seite, also so, wie es in dem Subjecte selbst wurzelt, von ihm ausgeht: der subjective Beweggrund der sittlichen Thätigkeit, die Quelle derselben; — audverseits ist es zu betrachten als von dem Subject ausgegangene, auf das Object gerichtete Lebensströmung, die eigentliche, wirkliche und gegenständlich gewordene Thätigkeit selbst in ihrer Entwickelung, ihrem Verlauf, die zu dem erreichten Ziel hin, in welchem sie endiget.

Die wissenschaftliche Darstellung der Sittenlehre entfaltet sich also in folgenden sechs Gliedern:

- 1) Das sittliche Subject, rein an und für sich betrachtet.
- 2) Gott als der objective Grund des sittlichen Lebens und der sittlichen Jdee des Gesetzes, sowie als Urbild der sittlichen Jdee und als mitwirkend in dem sittlichen Leben.
- 3) Das gegenständliche Dasein, auf welches, als den zu bil- 'denden Stoff, das sittliche Thun sich richtet.
- 4) Der subjective Grund des sittlichen Thuns, der persönliche Beweggrund zur Sittlichkeit, das Motiv.
- 5) Das sittliche Thun oder Handeln selbst, die sittliche Lebensbewegung zu bem sittlichen Ziele hin.

6) Das ideelle Object der sittlichen Thätigkeit, das Ziel oder der Zweck derselben, das Gut als ein zu verwirklichendes, dessen Verwirklichung wieder eine höher gesteigerte sittliche Lebens-bewegung erzeugt.

Während die Entwickelung der Glaubenslehre naturgemäß von dem Gebanken Gottes ausgeht, geht die die Glaubenslehre voraussetzende Sitztenlehre naturgemäß vom Menschen als dem sittlichen Subjecte aus, da die gesammte Sittlichkeit die vernünftige Lebensentwickelung des Menschen ist, und Gott hierbei nicht sowohl als Schöpfer als vielmehr als Gesetzgeber und heilig waltender Regent in Betracht kommt. Wollte man die Sittenlehre ganz von der Dogmatik lösen, so müßte man allerdings die Lehre von Gott der sittlichen Lehre vom Menschen vorausschicken.

Die Idee des sittlichen Subjectes, der vernünftigen Persönlichkeit, ist der Grundgedanke der Sittenlehre, die Wurzel, aus welcher sich natursgemäß alle übrigen Theile derselben entfalten. Sittlich-vernünftige Person ist das Subject nicht, insofern es sich nur als Einzelwesen erfaßt, sondern als bedingt durch die göttliche Vernunft und die göttliche Heiligkeit. Die Idee der sittlichen Persönlichkeit führt also über sich hinaus zu der Idee Gottes, als der ewigen Quelle und Norm alles Sittlichen, als des heis ligen und gerechten Gesetzgebers; — die Urbildlichkeit Gottes in Beziehung auf das Sittliche hat seine persönlichsgeschichtliche Erscheinung in Christo als dem Gottessohn. Die sittliche Idee wird in Christo zum wirklich seinden Ideal. Die Lehre vom sittlichen Gesetz gehört nicht in das Gebiet des menschlichen, sondern in das des göttlichen Subjectes.

In dem Begriff des sittlichen Subjectes, insofern dieses ein Einzelwesen ist, liegt ferner der Begriff einer von demselben unterschiedenen, gegenständlichen Welt. Die Sittlichkeit, als thätiges Leben, hat diese Welt als Wirkungsgebiet, als das sittlich zu gestaltende Object vor sich; die nach außen sich richtende Thätigkeit sindet eine von ihr unabhängige, wirkliche Welt vor, die zwar kraft der Schöpfungseinheit mit dem Subject nicht in Widerspruch, aber doch zunächst ihm fremd, von demselben in keiner Weise durchdrungen und beherrscht ist. Geist sein aber ist herrschen über das Ungeistige, in Einklang treten mit allem Geistigen. Es ist die Ausgabe des sittlichen Subjectes, diese Herrschaft und diesen Einklang zu wirken. Insosern der Mensch aber sich selbst in einem gegebenen, geistig noch nicht beherrschten und durchdrungenen Zustand vorsindet, wird er auch sich selbst sein eignes Object, auf welches sich seine sittliche Thätigkeit bezieht. —

Die wirkende Thätigkeit in Beziehung auf dieses gegenständliche Sein

ist aber nicht eine zwecklose, sondern hat an dem vernünftigen Zweck ein ideelles Object, deffen Wirklichkeit aber durch die sttliche Thätigkeit erst bewirkt werben soll. Bei der dem wirklichen Lebensproces folgenden ethischen Entwickelung wird biese sittliche Thätigkeit vorher zu betrachten sein, obgleich in steter Beziehung auf den sittlichen Zweck. Diese Thätigkeit hat als eine geistige, von dem Subject ausgehende Strömung einerseits ihre Quelle in dem sittlichen Subject, andrerseits eine Stromentwickelung. Beides ist für sich besonders zu betrachten, so daß wir hier wieder zwei besondere Theile erhalten. Die Betrachtung bes subjectiven Ursprungs ober Grundes der sittlichen Thätigkeit, des Motivs derfelben, hat es mit der Frage nach dem Warum zu thun. Das Gefetz und das Gegenübertreten ber gegenständlichen Welt erklären noch nicht, daß das sittliche Subject eine sittliche Thätigkeit entwickelt; es muß im Unterschiede von jenen in bem Subject ein zur Thätigkeit unmittelbar hinwirkender, das Subject in Be-Bewegung setzender Beweggrund aufgezeigt werden. Das bloge Sollen bewegt mich noch nicht; ich kann allem kategorischen Imperativ und allem noch so stark begründeten Gebot gegenüber gleichgiltig und regungslos Wenn nicht in mir selbst ein Antrieb zur Thätigkeit ist, verhallt alles Gebot in mir wirkungslos. Dieser Antrieb muß aber ein ver= nünftig freier, ein sittlicher fein.

Die sittliche Thätigkeit selbst, die durch jenen subjectiven Beweggrund veranlaßt ist, ist zunächst nur in ihrem Wesen und in ihren allgemeinen Erscheinungsformen zu betrachten, umfaßt nur den allgemeinen, nicht den besonderen Theil der Pflichtenlehre. Der bei weitem reichste Gehalt besonderer sittlicher Thätigkeit fällt bem letten Theile unserer Gliederung zu. Denn das ist das mahre Wesen und der mahre Werth des sittlichen Gutes, das es nicht ein ruhender Besitz ist, sondern fort und fort neues, reicheres Leben entfaltet, wie die Frucht der Pflanze nicht bloß ein materielles, das Leben der Pflanze abschließendes Produkt ist, sondern der Reim zu einem neuen Leben. Der Unterschied ist aber der, daß die Frucht ber sittlichen Thätigkeit nicht bloß ber Keim eines neuen, das frühere schlechthin nur wiederholenden Lebens ift, sondern der eines gesteigerten, geistig erhöheten Lebens. In dem errungenen sittlichen Gut beginnt die bis dahin fortgeführte sittliche Lebensbewegung einen neuen, höheren Kreislauf; bas sittliche Subject ist im Besitze bieses Gutes reicher geworben, ist eine geistig höher entwickelte Persönlichkeit; das vorhandene sittliche Object ift ein höheres, vergeistigtes geworden, es ist das bereits errungene sittliche Gut selbst; und die sittliche Thätigkeit gewinnt daher einen weiteren und veredelten Inhalt. Mit dem Gut erwächst neue Pflicht.

Die sechs Theile unserer Glieberung stellen also den inneren Proces,

varum nicht einander schlechthin nebengeordnet, so wenig als die Blüthe und die Frucht der Pflanze der Wurzel und dem Stengel und dem Blatt nur nebengeordnet sind. Die Sittenlehre ist so nicht eine bloße Beschreibung oder eine Anatomie des sittlichen Lebens, sondern eine Physiologie desselben. Das hier angestrekte System der Ethik verhält sich zu den meisten sonstigen, besonders auch zu der Gliederung der Ethik in Güter-, Tugend- und Pflichtenlehre wie ein natürliches Natursystem zu einem künstlichen. Das künstliche Natursystem ist in der Geschichte der Wissenschaft die nothwen- dige Vorstuse; das Ziel aber ist immer das natürliche System.

Erster Abschnitt.

# Das sittliche Subject.

**§.** 58.

Das sittliche Subject ist der persönliche Geist, im engeren Sinne der geschaffene Geist. Zwischen den verschiedenen Stufen der geschaffenen geistigen Wesen ist in Beziehung auf die sittliche Aufgabe kein wesentlicher Unterschied, und dieselbe hört darum auch für den einzelnen Geist niemals auf. Grundlage des sittlichen Lebens ist das einzelne sittliche Subject; insofern aber eine Bielheit von Subjecten sich zu einem geistigen Ganzen, einem Lebensorganismus verbindet, wird auch eine solche Gesammtheit selbst zu einem sittlichen Subject mit einer eigenthümlichen sittlichen Aufgabe.

Im weitesten Sinne des sittlichen Gedankens ist auch Gott selbst, als der heilige, sittliches Subject. Insofern aber die Sittenlehre nicht ein schlechthin unendliches, ewiges Sein und Leben, sondern eine in der Zeit geschichtlich sich volldringende Aufgabe ins Auge faßt, ist für sie nur der geschaffene Geist das Subject der Sittlichkeit. Es sind aber alle geschaffenen persönlichen Geister ohne Ausnahme und zwar in einer für die einzelnen niemals endenden Aufgabe die sittlichen Subjecte; und die seligen Geister, mit Einschluß der Engel, haben nicht bloß ebenso wie die irdischen Menschen die Sittlichkeit stetig zu volldringen, sondern, sohald wir eben von der Sünde als schuldvoller Wirklichkeit absehen, dem Wesen nach die selbe sittliche Aufgabe wie der Mensch, und es gehört zu den vielen

Seltsamkeiten der philosophischen Ethik Schleiermacher's, wenn er das stitliche Handeln, also auch die Sittenlehre auf das noch kämpfende Leben beschränkt und von dem vollendeten, seligen Leben ausschließt (S. 51. 61). Sollen die vollendeten seligen Geister nicht als geistig todt gedacht wersden, so müssen sie eine dem göttlichen Willen entsprechende, also sittliche Lebensthätigkeit haben. Christi heiliges Leben wäre nach jener Auffassung nur so lange sittlich gewesen, als es mit einer widerstrebenden Welt zu thun hatte, und nur der irdische, nicht der verherrlichte Christus, auch nicht die Seligen könnten ein sittliches Borbild genannt werden. Allerdings wird die Erscheinungsform der Sittlichkeit des seligen Geistes eine andere sein als die noch kämpfende; nichtsdeskoweniger bleibt das Wesen dasselbe, und es ist grundlos, den Begriff des Sittlichen auf die letztere zu beschränken.

Die Unterscheidung bes sittlichen Gesammtssubjects von dem einzelnen Subject ist nothwendig; denn das sittliche Thun beider ist keineswegs dasselbe. Für das Mitglied einer sittlichen Gemeinschaft erwachsen besondere sittliche Pflichten, die ihm nicht als sittlichem Einzelwesen, sondern als organischem Gliede einer Gesammtheit zukommen, die er nicht in seinem, sondern in der Gesammtheit Namen zu erfüllen hat. Das Thun des einzelnen Subjectes ist allerdings das erste, die Boraussetzung des andern; die sittliche Gemeinschaft ist immer nur die Frucht eines vorangegangenen sittlichen Thuns der Einzelnen, ist schon ein errungenes Sut, welches aber sofort wieder zu einem sittlich thätigen Subject wird, wenn es nicht auf-hören soll zu sein.

# 1. Das einzelne sittliche Subject, der Mensch.

**§.** 59.

Der zu Gottes Bild geschaffene Mensch ist als begeistete Natur, 1) Geist; 2) Natur; 3) die wirkliche Einheit von Geist und Natur.

### A. Der Mensch als Geift

ist vernünftig=freies, sich selbst bestimmendes, durch freie Thätigkeit zu seiner vollen, eigenthümlichen Wirklichkeit kommendes Sein. Die Grundlage und das Wesen dieser Geistigkeit ist das individuelle Selbst bewußt sein. Nur insofern der Mensch seiner selbst sich bewußt ist, kann er sittlich sein, und kraft dieses Selbstbewußtseins ist der Mensch verantwortlich für sein Leben, und wird ihm das= selbe zu einem sittlichen, ihm zugerechnet. Er ist sich seiner aber bewußt als eines persönlichen Einzelwesens, d. h. er unter=

sein, bloß numerisch, sondern durch sein ihm ausschließlich eigensthümliches, bestimmtes Sein, durch seine eigenthümliche Perfönslichkeit, die ihm in dieser Eigenthümlichseit nicht schon unmittelbar, von Natur, eignet, sondern nur durch eignes sittliches Thun errungen wird, also Charaktereigenthümlichkeit ist. Das Einzelsein des Wenschen unterscheidet sich von dem der Naturdinge dadurch, daß es die nicht bloß ideelle, sondern als innere vernünstige Macht ihm anshaftende Bestimmung hat, nicht bloßes, nacktes Einzelwesen zu bleiben, sondern individuelle Persönlichkeit zu werden, daß der Wensch von Ansang an nicht bloßes Exemplar seiner Gattung ist, sondern ein eigenthümlich bestimmtes Individuum werden soll. Der Ausdruck dieser vernünstigen Eigenthümlichkeit des menschlichen Einzelseins ist eben das persönliche Selbstbewußtsein.

Die driftliche Idee des Menschen ist in dem Gedanken des Eben= bildes Gottes zusammengefaßt, setzt also bogmatisch die Entwickelung ber Gottesidee voraus. Der große Nachdruck, der in der h. Schrift auf die= fen Gebanken der Ebenbildlichkeit gelegt wird, (1 Mof. 1, 26. 27; 9, 6. Sir. 17, 3; Weish. 2, 23; 1 Cor. 11, 7; Jac. 3, 9; Col. 3, 10; Apost. 17, 28.) zeigt schon, daß wir es hierbei nicht mit einem bloß dichterischen Ausdruck zu thun haben. Alles Geschaffene ist gut, ist der Ausdruck des göttlichen Willens, alfo ein Bild des göttlichen Gedankens; das vernünftige Geschöpf aber als die Krone der Schöpfung ist der vollste Ausdruck dieses Gutseins, dieses Abbildes, ist das Ebenbild Gottes, trägt das voll= kommenste creatürlich mögliche Gepräge des Schöpfers an sich. Da nun Gott seinem Wesen nach Geist ift, so ist der Mensch unmittelbar auch nur als vernünftiger Geist Gottes Ebenbild, während der Leib zunächst nur wie alle Naturdinge die Spur des Schöpfers an sich trägt, aber nicht bessen vollkommenes Abbild, und nur mittelbar bas Bild Gottes, insofern er das vollkommene Organ des Geistes ist, und durch den Geist immer mehr zum vollkommenen Ausbruck besselben verklärt wird. In der heil. Schrift wird Christus vorzugsweise das wahre Ebenbild Gottes ge= nannt; aber der wahre Mensch hat die Aufgabe, diesem Ebenbilde gleich zu werden (Röm. 8, 29). Christus ist dieses Ebenbild nicht bloß als der ewige Gottessohn, sondern auch und vorzugsweise als der mahre, das Göttliche geschichtlich und sichtbar offenbarende Menschensohn (Col. 1, 15), und als solcher ist er der "Erstgeborene unter vielen Brüdern."

Der vernünftige Geist steht dem bloßen Natursein entgegen. Das Naturwesen bestimmt nicht sich selbst, sondern wird bestimmt durch eine reit doch überwiegend passiv, ist unfrei; während es das Wesen des Geistes ausmacht, frei zu sein, in seiner Eigenthümlichkeit sich selbst zu bestimmen, und nach bewußten Zweden thätig zu sein. Das Thier hat nicht Zwede, sondern nur Antriede. Es ist wohl Vernunft in dem Thiere, aber nicht das Thier hat Vernunft, sondern die Vernunft hat das Thier. Die Vernunft in der Natur ist nur objective Vernünftigseit, während der Geist das die Vernunft als Vewußtsein tragende Subject ist. Vernünftig ist dieses Bewußtsein aber erst als Selbstdewußtsein, in welchem der Mensch sich selbst zum wirklichen Gegenstand wird, in seinen geistigen Besitz gelangt, und in diesem Sichselbstdesitzen sich von allem andern gegenständlichen Dasein unterscheidet. Der Mensch bleibt kraft des Selbstdewußtseins immer bei sich, und mit sich eins; und nur kraft dieses stetigen Einseleidens des persönlichen Geistes ist derselbe sittlich zurechnungssähig.

Der Einzelgeist ist aber mehr als bloges Einzelwesen; die Naturwesen unterscheiden sich von andern ihrer Gattung nicht durch wesentliche Eigenthümlichkeiten, sondern durch ihr bloßes Einzelsein und durch außerliche, zufällige Bestimmtheiten, sind bloße, einander wesentlich gleichartige Exemplare berselben Art, nur numerische Wiederholung besselben Seins. Der einzelne perfönliche Geist aber hat im Unterschiede von andern persönliden Geistern eine bestimmte, ihm allein zukommende Eigenthumlichkeit, die ihn über das bloße Einzelsein zu der bestimmten Persönlichkeit erhebt. Im Selbstbewußtsein weiß sich der Mensch nicht bloß als ein Mensch, fondern als diefer eigenthümlich bestimmte Mensch. Der Mensch hat darum einen persönlichen Namen, und bekundet damit, daß er die Be= ftimmmung hat, etwas von Andern Unterschiedenes zu sein, in seinem Wesen etwas zu besitzen, was Andere in dieser Weise nicht haben und nicht haben können. Der Name ist ber Ausbruck des eigenthümlichen perfönlichen Wesens bei bem Menschen wie bei Gott, bessen, was die bestimmte Persönlichkeit von Andern unterscheidet, des eigensten Innern berselben (2 Mos. 33, 12. 17. Jes. 43, 1; 56, 5. Joh. 10, 3. Off. 3, 5); Von Ratur, b. h. unmittelbar bei seinem ersten Auftreten hat der Geist viefe perfönliche Eigenthümlichkeit noch nicht; und durch bloße Naturent= wickelung gestaltet sie sich auch nicht; aber das Kind hat von Anfang an bie vernünftige Anlage und darum den Beruf zu solcher die Perfon= lichkeit ausmachenden Eigenthümlichkeit; und jene Anlage Ist zwar nicht eine bloß ibeelle Möglichkeit, sondern ist wirklicher Reim, aber dieser kann sich auch nur durch sittliche That entwickeln. Dieser im Wesen des ver= nünftigen Geistes selbst liegende Keim der Persönlichkeit enthält nicht selbst schon die bestimmte Eigenthümlichkeit; er forbert nur, daß er entwickt werbe, aber wie, zu welcher Eigenthümlichkeit er sich entfalte, das hängt von dem freien sittlichen Thun des Menschen selbst ab. Daß diese persönliche Eigenthümlichkeit nicht auf der Ratur ruhe, sondern dem Leben des freien Geistes angehöre, bekundet sich in der durch fast alle Bölker hindurchgehenden Sitte der Namengebung. Die Natur giebt in der Geburt dem Menschen das individuelle Dasein; die geistig und geschichtlich gebildete Gemeinde oder Familie giebt ihm den persönlichen Ramen, mit demselben entweder das Ziel dieser Persönlichkeit, oder deren schon volldrachte Eigenthümlichkeit bezeichnend (1 Mos. 3, 20; 4, 25; 5, 29; 41, 51. Luc. 1, 60, und oft). In der alttestamentlichen Theotratie giebt daher oft Gott selbst den Menschen ihren Namen (1 Mos. 5, 2; 16, 11; 17, 5. 19; und oft; vergl. Mtth. 1, 21).

Diefer Gebanke bes sittlichen Wesens ber Perfönlichkeit ist nicht so unbestritten, als man erwarten könnte. Nach Schleiermacher's philoso= phischer Ethik 1) ist die sittliche Individualität schon ursprünglich, vor allem sittlichen Thun schon verschieden, wird es nicht erst. einem auf pantheistischem Boben erwachsenen System allerdings folgerich= tig; da endigt aber auch alle sittliche Aufgabe; der in seiner individuellen Eigenthümlichkeit schlechthin bestimmte Mensch kann nicht anders als ihr folgen, kann sie weder ändern, noch abstreifen; und das aus ihr mit Nothwendigkeit folgende Thun kann weder im Guten noch im Bösen dem Menschen zugerechnet werden. Während die vorangehenden Moralspsteme, besonders das Kantische, die individuelle Eigenthümlichkeit der Person entweder vernachlässigten oder gar als unberechtigt zurückgedrängt wissen wollten (S. 286. 289), wirft sich Schleierm., die sittliche Bedeutung dieser Eigenthümlichkeit mit vollem Recht stark hervorhebend, hastig in die entgegengesetzte Einseitigkeit, und macht den Unterschied zu einem ursprünglichen, determinirten, vorsittlichen; — eine Art moralischer Atomistik, die, um die Schwierigkeit des Gedankens der freien Selbstentscheidung zu umgehen, eine viel größere Unbegreiflichkeit annimmt. Daß die Einzelwesen durch das unpersönliche Universum zu lauter verschiedenen Persön= lichkeiten bestimmt werden, ist ohne Aufgeben des Begriffs der Persönlichkeit gang undenkbar. Ein schlechthin durch Anderes bestimmter Geist könnte sich in nichts Wesentlichem von allem Natursein unterscheiden. Unfreie Beistigkeit hat auch das Thier, ja selbst die Pflanze; wer wollte aber für diese eine Ethik geben? — In noch seltsamerer Weise gestaltet sich jener nur in der naturalistischen Weltanschauung heimische Gedanke bei

<sup>1)</sup> Spstem, S. 93 ff. 157. 172; vgl. Christl. Sitte, S. 58 ff. u. Grundlin. einer Kritik u. s. w. S. 79 ff., (2. Aufl. S. 57); Monologen, 4. Ausg. S. 24 ff.; Reben Aber die Rel. 2. Ausg. 129.

Rothe (I, §. 120 ff.). Die Individualität hat nach ihm ihren "Sit" auf beiben Seiten des menschlichen Einzelwesens, in seiner materiellen Natur und in seiner Persönlichkeit, dem Ich; ihr Princip aber hat sie in der materiellen Naturseite, und ist ursprünglich verschieden. Durch diese Wendung wird die Sache noch viel räthselhafter. Die materielle Natur bringt überall nur eine Bielheit gleichartiger Einzelwesen derselben Art hervor, und die Unterschiede derselben sind immer nur zufällig und unwesentlich; von Millionen Häringen ist einer wie ber andere; von menschlichen Personen ist keine und soll keine sein wie die andere; je rober ein Bolk, je mehr also die bloße Natur in ihm waltet, um so gleichartiger sind die einzelnen Menschen; mit höherer Bildung steigt die Eigenthümlichkeit in demselben Maße, als die bloße Natürlichkeit zurücktritt. Wenn thatsächlich gegenwärtig die Eigenthümlichkeit des Menschen durch seine materielle Natur mit bestimmt wird, so ist dies eben ein krankhafter, entarteter Zustand der Unfreiheit; wir können aber hier nur von dem rechtmäßigen Zustande der unsündlichen Freiheit reden. Die Frage fällt wefentlich zusammen mit der nachher auftretenden von der Willensfreiheit.

## §. 60. ~

Die selbstbewußte Persönlichkeit entfaltet ihr Leben in mehrfachen Beziehungen.

1) Der Mensch ist erkennender Geist, nimmt das Sein geistig, nach seinem ideellen Gehalt in sich auf, und macht es so zu seinem bleibenden Besitz. Der Zweck des Erkennens ist die Wahrheit und der erkennende Geist hat die Fähigkeit dazu. Die Erkenntniß ist an sich wahr und täuscht nicht, benn Gottes geschaffene Welt ist gut, also wahr, mit sich in vollem Einklang. Der Skepticismus hat nur auf der Grundlage der Sünde Möglichkeit und Recht. nünftiger Geist erkennt der Mensch nicht bloß die creatürliche Welt, sondern auch den göttlichen Urgrund derselben, und das Wesen der Vernünftigkeit besteht eben in ber Erkenntniß Gottes nach seinem Dasein, Wesen, Walten und Wollen. Dieses Gottesbewußtsein, auf geistiger Selbstbekundung Gottes an den Menschen ruhend, vermag zwar als endliches Wissen das unendliche Wesen Gottes nicht begreifend zu umfassen, ist aber im Bewußtsein seiner Schranken bennoch wahre und wirkliche, ihrer selbst sichere Erkenntniß des Götts lichen, und als solche die ideelle Boraussetzung der Sittlichkeit.

ven bem freien statichen Ilmu ven Menichen seiffet an. Dass diefe per sein ben bem freien statichen Ilmu ven Menichen seiffet an. Dass diefe per seif freien Geistes angehöre, bekanner sich in der durch sust alle Söster hindurchgehenden Sitte der Ramengebung. Die Ratur giebt in der Geburt dem Menschen das intrivipmelle Taiern: die griftig und geschichtlich gedildete Gemeinde oder Familie giebt ihm den persönlichen Kannen, mit Eigenthünlichteit bezeichnend (1 Mos. 3, 20: 4, 25; 5, 29; 41, 51. 20. 41, 60, und oft). In der altrestamentlichen Thensutie gieht dacher oft sollt selbst den Menschen üben Annen (1 Mos. 3, 20: 4, 25; 5, 29; 41, 51. 20: 400) der selbst dem Menschen üben Annen (1 Mos. 3, 20: 4, 25; 5, 29; 41, 51. 20: 400) der selbst dem Menschen üben Ramen (1 Mos. 5, 2; 16, 11; 17, 5. 20: 400) der oft; vergl. With. 1, 21).

Diefer Bebante bes fittlichen Befens ber Berfünlichteit ift nicht fo int unbestritten, ale man erwarten tonnte. Rach Schleiermacher's philoso-ne phifcher Ethil!) ift die fittliche Individualität fcon urfprung lich, voratte allem fittlichen Thun fofen verichieben, wird es nicht erft. Dies ift imin; einem auf pantheistischem Boben erwachsenen Spftem allerbings folgerichtent! tig; ba endigt aber auch alle fittliche Anfgabe; ber in feiner individuelle Eigenthamlichkeit folechthin bestimmte Menich tann nicht anderes ale if feigen, tann fie weber andern, noch abftreifen; und bas aus ihr m Rechmenbigfeit folgende Thun tann weber im Guten noch im Boff & bem Menfchen zugerechnet werben. Babrend bie vorangebenden Dorffm 3 fofteme, befondere bas Kantifche, die individuelle Eigenthümlichteit Berfan entweber vernachläffigten ober gar als unberechtigt guruckgebrat fein wiffent mellten (G. 286, 289), wirft fich Schleierm., Die fittliche Bente bentung biefer Eigenthumlichfeit mit vollem Recht ftart bervorhebend, baferten in die entgegengesette Einseitigleit, und macht ben Unterschied zu ein macht uriprangliden, beterminirten, vorsittelden. - eine Art moralischer Atomi

Menten der Edderen, der die Weransens der freien intscheitung amgeben, eine voll zu here Unsequestableit annir aß tre Einsehen verbinar verbinar verbinar der int ebne Anfgeden an Insenten verbinar der int ebne Anfgeden an Insenten der interenten der interenten

Rothe (I. g. 120 ff.). Die Individualität bat nach ihm ihren "Sig" auf beiben Seiten bes menichlichen Ginzelwefens, in feiner materiellen Ratur und in feiner Berfonlichkeit, bem 3ch; ihr Brincip aber hat fie in ber materiellen Raturfeite, und ift urfprunglich verschieben. viese Wendung wird die Sache noch viel rathselhafter. Die materielle Ratur bringt überall nur eine Bielheit gleichartiger Ginzelwefen berfelben Irt hervor, und die Unterschiede berfelben find immer nur jufällig und inwefentlich; von Millionen Baringen ift einer wie ber andere; von nenschlichen Berfonen ift teine und foll teine fein wie bie andere; je rober in Bolt, je mehr also bie bloge Ratur in ihm waltet, um so gleichartiger find bie einzelnen Menschen; mit hoberer Bilbung fleigt bie Eigenhamlichteit in bemfelben Wage, als die bloße Ratürlichteit zurückritt. Benn thatfachlich gegenwärtig Die Gigenthumlichkeit bes Menfchen burch eine materielle Natur mit bestimmt wird, fo ist bies eben ein franthafter, mtarteter Buftand ber Unfreiheit; wir tonnen aber hier nur von bem nchtmäßigen Buftande ber unfandlichen Freiheit reben. Die Frage fallt befentlich zusammen mit ber nachher auftretenden von ber Willensfreiheit.

#### §. 60. .

Die selbstbewußte Perfonlichkeit entfaltet ihr Leben in mehr-

1) Der Menich ift ertennenber Beift, nimmt bas Gein geiftig, feinem ideellen Gehalt in fich auf, und macht es fo gu feinem be noen Befig. Der Bwed bes Ertennens ift Die Bahrheit und e fennende Beift hat Die Fahigfeit bagu. Die Erfenntniß ift an mabr und täuscht nicht, benn Gottes geschaffene Belt ift gut, mabr, mit fich in vollem Ginklang. Der Stepticismus hat nur ter Grunt' er Gunde Möglichfeit und Recht. ber Dlenfch nicht bloß bie creaturliche Belt, friger en Urgrund berfelben, und bas Wefen ber in in ber Erfenntnig Gottes nach feinem und go Diefes Gottesbewußtsein, auf (300 en Menschen ruhend, bermag iche Befen Gottes nicht be-Tell. aftfein feiner Schranten benfichere Erfenntnig bes Gotts Bichung ber Sittlichfeit.

Der menschliche Geist ift bas Bilb bes ewigen göttlichen Lebens nur in der Form des zeitlichen Lebens. Gott ist in seinem ewigen Leben ewig sich selbst erzeugend, sich selbst erkennend und liebend, schlechthin sein eigenes Object; der endliche Geist aber, Gottes Lebensentfaltung abbildlich offenbarend, hat ein dreifaches Object, worauf sich seine Lebensbewe= gung bezieht: sich selbst, die äußere Welt und Gott. Der Mensch ift Gottes Bild auch in jener breifachen Beziehung: im Wollen, Erkennen und Fühlen; aber da die seiende Wirklichkeit ihm zunächst gegeben ift, als ohne sein Thun schon vorhandene, so erscheinen jene drei Momente in einer auch zeitlich auseinander fallenden andern Reihenfolge: als Er= kennen, Fühlen und Wollen. Der endliche Geift also erkennt, fühlt (liebt), will — sich selbst, die geschaffene gegenständliche Welt und Gott; und da das Leben des Geschaffenen eine fortschreitende Entwickelung ist, deren geistige Bebeutung ihr als Ziel ober Zweck vorliegt, als ein noch nicht vollkommen Wirkliches, sondern erst zu erringendes, so hat das dreifaltige Leben des Geistes auch einen dreifachen Zwedt: Die Wahrheit, das Seligkeitsgefühl, das Gute; und erst in der vollkommenen Erreichung dieses breifachen Zieles vollendet sich das Cbenbild Gottes in dem Menschen, verwirklichet sich das höchste Gut. Wie aber die Bollkommenheit der ge= schaffenen Dinge barin besteht, baß sie bem göttlichen Schöpfungsgebanken vollkommen entsprechen, so besteht die Vollkommenheit des Erkennens, Füh= lens und Wollens, also ber Wahrheit, bes Seligkeitsgefühls und bes Guten in der Beziehung und Begründung derselben auf Gott, also daß alles Endliche nur in Gott und in Beziehung auf ihn erkannt, gewollt und geliebt wird. Gott felbst ift die Wahrheit und das Gute und die Liebe, und alles, mas unter diesen dreifachen Begriff fällt, ist es nur in= sofern, als es in Gott wurzelt und mit ihm eins ist.

Der von Gott gut geschaffene Mensch muß die Fähigkeit haben, bieses ihm von Gott als Lebensziel bestimmte Gutsein vollsommen zu erreichen. Sein Erkennen kann also, von der Sünde abgesehen, nicht ein trügerisches sein, sondern muß die Wahrheit zu seinem Inhalt haben. Die Welt wäre nicht gut, nicht im Einklang, wenn das geistige Bild des Daseins in dem erkennenden Geiste nicht dem Urbilde getreu wäre, wenn der objectiv wirkliche Gedanke ein wesenklich anderer wäre als der subsective. Was Christus den Seinen verheißt: "Ihr werdet die Wahrheit erkennen" (Ioh. 8, 32), das muß auch in vollem Maße von dem Menschen an sich gelten; die Erlösung ist ja wesenklich eine Wiederherstellung der verlorenen Bollsommenheit; Gott will, daß alle Menschen "zur Erskenntniß der Wahrheit kommen" (1 Tim. 2, 4). Die Bestimmung des Mensschen, die Wahrheit zu erkennen, spricht sich schon in 1 Mos. 2, 19. 20 aus.

Gott führte die Thiere zu Abam, "baß er fähe, wie er sie nennete," von sich und von den andern Dingen unterschiede, von ihnen einen bestimmten, unterscheidenden, die Eigenthümlichkeit berfelben erfaffenden Begriff sich bildete; ber Name ist der Ausdruck des gewonnenen Begriffs; - "und wie er sie nannte, so sollten sie heißen;" - das ist nicht ein Experimentiren Gottes, sondern eine göttliche Bürgschaft filr die Wahr= heit des menschlichen Erkennens, und zugleich für die Freiheit deffelben. Gott selbst führt dem Menschen die Welt vor, darin verbürgt er ihm, daß sein Erkennen ein rechtmäßiges, ein wahres und getreues sei; und nicht Gott giebt den Dingen den Namen; der Mensch selbst soll es in Freiheit thun; das Erkennen der Wahrheit ist ein freies, also ein sittli= ches Thun; und diefes Benennen, diefes bestimmte unterscheidende Er= kennen wird von Gott als wahrhaftiges bestegelt: "so sollten sie heißen;" das menschliche freie Erkennen soll nicht bloßes, leeres Spiel sein, sondern die Wirklichkeit zum Inhalt haben, und der geistige Inhalt der Dinge erst darin zu seinem Ziele kommen, daß er von dem Menschen geistig an= geeignet wird. Die Erkenntniß ber gegenständlichen Welt soll nicht eine bloße finnliche Anschauung bleiben, wie bei dem Thier, sondern soll über dieselbe zum Begriff sich erheben; dies ist eine sittliche Aufgabe für ihn, die eine göttliche Berheißung hat. Die pietistische Gleichgiltigkeit gegen die Erkenntniß der geschaffenen Welt ist nichts weniger als biblische Auffassung. So erkennt und benennt der erste Mensch auch das ihm zur Gehilfin geschaffene Weib (1 Mos. 2, 23), und Eva erkennet wie Abam den göttlichen Willen und unterscheidet ihn von dem creatürlichen Willen als dem zur Unterordnung unter jenen verpflichteten (3, 2. 3); bort wie hier bekundet sich zugleich ein bestimmtes, von dem gegenständlichen Bewußtsein unterschiedenes Selbstbewußtsein. — Daß das erste Gottesbewußtsein nicht ein unmittelbar selbstentwickeltes ist, sondern auf einer gegenständlichen göttlichen Selbstoffenbarung ruht, ist eine pabagogische Nothwendigkeit.

In Beziehung auf Gott verhält sich unser Erkennen allerdings ans ders als in Beziehung auf die Welt. Während alles weltliche Dasein dem Menschen ebenbürtig ist, von ihm also auch zuletzt vollständig erkannt und begriffen werden kann, ist das unendliche, ewige Sein und Wesen Gottes dem menschlichen, wesentlich beschränkten Geist eine nie ganz zu umsfassende Idee, und Gottes Unbegreiflichkeit (Ps. 147, 5; Ies. 55, 8. 9; Hiob 11, 8; Röm. 11, 33 f.) ist ein in keiner Weise abzuweisender christlicher Lehrsatz. Aber diese Unbegreiflichkeit schließt ein sehr wesentliches und wahres Erkennen nicht aus, sonst wäre alle Gottesebenbildlichkeit nur leere Redensart. Wie das Auge den Ocean nicht zu umspannen vermag, aber doch

von dem Dasein und der Erscheinung desselben eine sehr bestimmte Ans schauung hat, so vermag der endliche Geist das Unendliche freilich nicht zu umspannen, es in seiner unendlichen Tiefe zu ergründen, wohl aber vermag er eine wahrhaftige Erkenntnig nicht bloß des Daseins, sondern auch des Wesens Gottes in stets wachsender Klarheit zu erlangen, -nicht burch den nur auf das Endliche gerichteten und in demfelben ausschließlich sich bewegenden Berstand, sondern durch die wesentlich auf das Unendliche sich richtende Vernunft. Ist alles geschaffene Sein ein Bild Gottes, und der Mensch selbst sein Ebenbild, so führt das Bild unmittelbar zu einer zwar unvollkommenen, aber boch wahren Erkenntniß des Urbildes (Röm. 1, 19. 20; Col. 3, 10). Die Auffassung, daß der Mensch von Gott nur wissen könne, daß er sei und was er nicht sei, nicht aber, was er sei, ist eine in sich widersprechende und unbiblische; eine bloß verneinende Erkenntniß ist gar keine, und von dem, von dessen Wefen ich gar nichts weiß, kann ich auch nicht fagen, daß es fei. evangelische Kirche betont die Befähigung des ursprünglichen Menschen zur Erkenntniß der Wahrheit auch in Beziehung auf das Göttliche sehr start; die Apologie (I, §. 17. 18) schreibt demselben sapientia und notitia dei certior zu, "rechte, flare Erkenntnig Gottes". Der Skepticismus hat außerhalb des Christenthums seine volle Berechtigung, aber was von dem gottentfremdeten Menschen gilt, das gilt nicht ebenso von dem in Gemeinschaft mit Gott, der die Wahrheit selbst ist, stehenden, und hat darum innerhalb ber driftlichen Welt kein Recht mehr. Auch Kant's Behauptung, baß bas Ding an sich bem menschlichen Erkennen verborgen bleibe, und alle Erkenntniß ber Wirklichkeit im Gebiete ber reinen Bernunft nur eine formale und subjective Bedeutung habe, widerspricht bestimmt der driftlichen Weltauschauung, die ein größeres Bertrauen in den Einklang des Daseins ausspricht. Der wahre Mensch und der Christ kann mehr als "rathen und meinen."

# **§.** 61.

2) Der Mensch ist wollender Geist; das aller Lebensbewesgung nothwendige bestimmte Ziel ist für ihn bewußter Zweck. Er wird zu dem, was er erreichen soll, nicht bewußtlos und durch fremde Gewalt hingetrieben, sondern er weiß von dem Zweck, und sührt sich selbst zu demselben, er wählt den von ihm gewußten Zweck, trast eigener Willensentscheidung, d. h. er ist in seinem Wollen frei. — Zweck des vernünstigen Wollens ist das Gute, und zwar, insofern dieses nicht durch Naturnothwendigkeit, sondern durch Freiheit versieses nicht durch Naturnothwendigkeit, sondern durch Freiheit vers

wirklicht werben soll, das Stttlich = Gute. Was bei ben Naturbingen als unbedingte Nothwendigkeit erscheint, wird auf dem Gebiete bes sittlichen Willens ein Sollen; was dort Naturgesetz ist, wird hier zum sittlichen Gebot; was bort Naturentwickelung ist, wird hier zum sittlich en leben. Der Wille bes geschaffenen Geistes aber unterscheibet sich von dem urbildlichen Willen Gottes badurch, daß er nicht von Ewigkeit schon vollendeter und zum Ziele gelangter ist, daß seine in der Zeit sich vollbringende Entwickelung nicht eine unbedingte, sondern in jedem Moment durch die freie Selbstentscheidung bedingte ift, daß also die Möglichkeit einer andern Selbstbestimmung als die zu dem unbedingten Zweck vorhanden ist, — also dadurch, daß die menschliche Willensfreiheit im Unterschiede von der göttlichen, die zugleich ewige Nothwendigkeit ist, Wahlfreiheit ist (liberum arbitrium). Der endliche Geist kann und soll das Gute als den Zweck seines Lebens erreichen, aber er kann auch, was er nicht soll, von biesem Ziel abweichen, und erringt das Gute nur, wenn er es frei Der gutgeschaffene Mensch hat diese Freiheit im erringen will. vollsten Maße, also daß dieselbe auch nicht durch eine in der natür= lichen Unvollkommenheit liegende Neigung zum Bösen, etwa durch die Sinnlichkeit, beschränkt und gehemmt wäre. Ohne die Anerkennung ber menschlichen Willensfreiheit in dem angegebenen Sinne wird alles sittliche Leben zum täuschenden Schein, in Wirklichkeit aber aufgehoben.

Die sittliche Willensfreiheit wird in der biblischen Darstellung von dem Leben der ersten Menschen bestimmt vorausgesetzt. "Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntniß des Guten und des Bösen sollst du nicht essen" (1 Mos. 2, 16). Gottes Gebot wendet sich an den freien Willen des Menschen, und fordert von demselben sittlichen Geborsam. Wenn nun der Mensch doch das Berbotene that, so hat er das Gegentheil von dem gethan, was der wirkliche, heilige Wille Gottes war; und er bewies damit thatsächlich, obwohl ihm zum Verderben, die Wirklichseit der menschlichen Wahlfreiheit. Die heil. Schrift kennt schlechterzbings keine andere Auffassung von dem wahren Wesen des Menschen, als daß er in vollkommener Wahlfreiheit das Gute wie das Böse wählen konnte. Für den Begriff dieser ursprünglichen Wahlfreiheit hat aber die Schrift keinen bestimmten besondern Ausdruck, denn Edev Degos, Edev-Vegos, üdev-Vegos, üdev

pland der Befreiung des Menschen durch Christum; jener Begriff wird vielmehr in concreter Weise ausgedrückt als ein "Wählen zwischen Gutem und Bösen;" z. B. Jes. 7, 15. 16, wo die Zeit der geistigen Reise eines Menschen die Zeit heißt, "wo der Mensch weiß das Böse zu verwersen und das Gute zu erwählen"; oder: "der Mensch kann thun nach seinem Wohlgefallen" (Esth. 1, 8), oder: "das thun, was gut ist in seinen Augen" (1 Mos. 16, 6; 19, 8). In bestimmtester Gestalt erscheint der Begriff der Wahlfreiheit dei Sirach (15, 14 ff.); die dort ganz unverkümmert hinsgestellte Freiheit gilt allerdings im vollen Maße nur von dem nicht unter der Knechtschaft der Sünde stehenden Menschen. Im N. Test. wird jener Begriff angedeutet durch Iehenden Menschen. Im N. Test. wird jener Begriff angedeutet durch Iehenden Menschen. Im N. Test. wird jener Begriff angedeutet durch Iehenden Menschen. Im N. Test. wird jener Begriff angedeutet durch Jelesv (z. B. Matth. 23, 37; dagegen bezieht sich die in 1 Evr. 7, 37 erwähnte "Gewalt über den eigenen Willen," mehr auf die moralische Besugniß).

Innerhalb der driftlichen Kirche ist die volle und unverfürzte sittliche Wahlfreiheit des Menschen vor der Sünde immer anerkannt, und die Lehre von dem nothwendigen Determinirtsein der menschlichen Handlungen verworfen worden; (vgl. Apol. I, §. 9. 17. p. 52. 53; Form. Conc. II, p. 580. 677). Die supralapsarische Prädestinationslehre Calvin's ist nie kirchlich anerkannt worden, und leugnet die Wahlfreiheit auch nicht grund= fätlich und ausdrücklich, sondern nur thatfächlich. Von dieser thatsächlichen, den eignen anthropologischen Voraussetzungen widersprechenden Leugnung der Willensfreiheit von Seiten der schroffsten Prädestinationslehre ist völlig verschieden die grundsätliche Leugnung derselben in allen pantheisti= sch en Spstemen seit Spinoza. Im Pantheismus hat die Freiheit keine Stelle, und was in demselben unter diesem Namen auftritt, ift etwas völlig Anderes, als was das sittliche Bewußtsein des Christenthums und fast aller andern Religionen barunter versteht. Wo der bewußte Geist nicht ber Grund, sonbern bie Wirkung ber Gesammtwickelung bes Alls ist, da ist der einzelne Geist in seinem ganzen Dasein, Wesen und Leben schlechthin bestimmt, und seine einzelnen Lebensäußerungen sind gang ebenso schlechthin bestimmt wie sein Dasein selbst; da kann der vernünftige Geist nimmer das Bewußtsein der Freiheit, sondern nur ein "schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl" haben, da kann also von einer sittlichen Berantwortlichkeit nimmermehr die Rede sein. Das scheinbar sittliche Leben des Gin= zelnen ist eine ebenso unmittelbare und nothweudige Erscheinungsform bes Allebens wie das Blätter- und Blüthentreiben der Pflanzen, und unterscheidet sich von dem Naturleben nicht durch eine wirkliche Freiheit der Selbstentscheidung, sondern nur dadurch, daß der Mensch ein Bewußtsein von dem hat, was er nothwendig thut, und was er frei zu thun wähnt. Der Wille unterscheidet sich von dem bewußtlosen Naturtrieb nur durch

das ihn tragende Bewußtsein, ist aber ebenso schlechthin bestimmt und unfrei wie jener. Am klarsten, einfachsten und folgerichtigsten spricht bies Spinoza aus (S. 214), und wenn neuere auf Spinoza ruhende Spfteme viele Rebensarten von ber menschlichen Freiheit machen, so geschieht bies weder im Interesse ber Klarheit noch der wissenschaftlichen Chrlichkeit. In wesentlicher Übereinstimmung mit Spinoza weist Schleiermacher in seinen Reben über die Religion die Willensfreiheit zurud. Das Wefen ber Religion ist das Gefühl der schlechthinnigen Identität des Universums und bes einzelnen Daseins, bas Bewußtsein, bag all unser Soin und Thun das Sein und Thun des Universums selbst ist; der Einzelne ift, was er ist, durch eine ursprüngliche Bestimmtheit seiner Eigenthümlichkeit. und die edelsten wie die rohesten und unedelsten Erscheinungen der Mensch= . heit sind mit gleicher Nothwendigkeit zu einem in sich harmonischen und schönen Gemälde durch die Macht des Universums gebildet (2. Aufl. S. 129-134). - Schelling, welcher später bem Gebanken bes perfonlichen Willens eine besonders hohe Bedeutung beilegte, hielt boch noch in ben Borlesungen über bas akadem. Studium (1803; 8. Borles.) die unbedingte Nothwendigkeit aller scheinbar freien Erscheinungen fest. Geschichte ift ganz ebenso eine unmitttelbare und nothwendige Offenbarung des Absoluten wie die Natur; die Individuen in der Geschichte sind nur die Werkzeuge, welche das in sich Nothwendige ausführen, und find in ihrer Wirklichkeit und Eigenthümlichkeit ebenso nothwendig wie die Handlungen felbst. Als freie ober zufällige erscheinen die Handlungen nur, insofern bas Individuum eine von der Nothwendigkeit bestimmte Handlung grabe zu seiner That macht, aber diese That selbst, wie ihr Erfolg im Guten wie im Bösen, also auch bas Individuum in allen seinen Lebensäußerungen ist nur das passive Werkzeug der absoluten Nothwendigkeit; alles scheinbar Freie ist ein nothwendiger Ausbruck ber ewigen Ordnung Später (1809) suchte sich Schelling über ber Pantheismus zu erheben, die Freiheit des Willens irgendwie zu begreifen, kam aber in dualistischer Theosophie über tiefgreifende Widersprücke nicht hinaus (f. ob. S. 268). Die Annahme eines vorzeitlichen Sündenfalles soll die Freiheit mit der Nothwendigkeit versöhnen (Philosoph. Schriften, 1809, I, 438 ff. 463 ff.). Wir bemerken zu dieser mythischen Hypothese hier nur, daß es für die Sittlichkeit keinen Unterschied macht, ob die freie Selbstent= scheidung für das ganze zeitliche Leben, in welchem sich ja doch die Sittlichkeit bewegt, aufgehoben ist durch eine absolute Naturnothwendigkeit ober durch eine vor aller Zeit liegende angeblich freie Entscheidung bes Menschen selbst, von welcher derselbe niemals auch nur das mindeste Bewußtsein hat. Wo kein Zusammenhang des Selbstbewußtseins ist, da ist

auch keine Ibentität ber Person mehr, und ein angeblich freier Act, den ich gethan haben soll, von dem ich aber schlechterdings nichts weiß, ist nicht der meinige, sondern etwas mir schlechthin Fremdes, und eine Fesselung meiner Freiheit durch einen mir ganz undewußten zeitlosen Act kann auch in ethischer Beziehung nicht anders betrachtet werden als wie ein einfaches Determinirtsein durch eine objective Nothwendigkeit. — Hegel hat den Gedanken der Freiheit vielsach im Ungewissen gelassen, er liebt es, viel von Freiheit zu reden; dem System selbst aber entspricht nur die allgemeine, alle Einzelwesen bestimmende Nothwendigkeit; die Freiheit ist nur "das Nichtabhängigsein von einem Andern, das Sichaufsichselbstbeziehen"; im vollen Sinne gilt dies aber nur von dem Geiste als dem absoluten; der individuelle Geist ist nur ein verschwindendes, durch das Gesammtsleben bestimmtes Moment desselben.

Die Philosophie nach Hegel sucht, wo sie von der pantheistischen Grundlage sich abwendet, die persönliche Willensfreiheit immer bestimmter zum Bewußtsein zu bringen. Zu vermitteln ist hier nichts, und zweiden= tige Rebensarten gelten nichts mehr. Wo Gott nicht der absolute, ewige, persönliche Geift ift, sondern nur im Menschen zum Bewußtsein gelangt, da ist der Gedanke wirklicher Willensfreiheit unmöglich. Die absolute Macht des Universums gewährt für eine freie Bewegung des einzelnen Geistes keinen Raum; die mißbrauchte Freiheit eines einzigen Wefens würde die gesammte Weltordnung verwirren, weil das unfreie AU keine Möglichkeit bietet, den freien Handlungen der Einzelwesen gegenüber die sittliche Weltordnung zu erhalten. Nur ber gebankenlosen Betrachtung giebt es auf diesem Boden noch eine Freiheit, bann aber nothwendig die Moral der schrankenlosen Selbstsucht, die in dem Chaos der Einzelwillen nichts Höheres suchen und finden kann als sich selbst. — Freiheit ist nur möglich, wo ein freier Geift das All durchwaltet. Der perfönliche Gott vermag es, in allmächtiger Liebe freie Geister zu schaffen und in ihrer Freiheit zu erhalten, indem er liebend von dem Gebiete der Willensfreiheit sein unmittelbares Wirken zuruckzieht, ben geschaffenen Geist in seinem geistigen Wesen bewahrt, welches eben die Freiheit ist, und vermag es, in ber Mannigfaltigkeit ber freien Handlungen, selbst ber gottwidrigen, die sittliche Weltordnung zu erhalten. Die weitere Entwickelung gehört ber Dogmatik an. Der Ethik aber gehört es an, die Fortentwickelung der formalen Freiheit des noch unentschiedenen Willens zur sittlichen Freiheit des heiligen Willens zu zeigen.

Die Frage der Willensfreiheit ist in neuerer Zeit, meist auf Grund der neueren Philosophie und in Beziehung auf dieselbe, vielfach bearbeitet worden. Daub, Darstellung und Beurtheilung der Hppothesen in Be-

treff der Willensfreih., herausg. v. Kröger, 1834 (gedankenreich, aber besangen); Romang, über Willensfreih. u. Determ. 1835; vgl. Fichte's Zeitschr. VII, 173; (auf Schleiermachers Standpunkt, bringt es nur zu einer Scheinfreiheit; über diese und die vorige Schrift vgl. Dorner, in Tholuci's Litt. Anz. 1837, 201 ff.); Matthias, d. Idee d. Freiheit u. s. w. 1834; (im Sinne der Hegelschen Philos.); Herbart, zur Lehre v. d. Freih. des menschl. Willens, 1836; (mehr kritisch, als Eignes dietend); Batke (s. ob. S. 276); Passant, v. d. Freih. des Willens, 1835, (gedankenvoll, aber ohne besondere Tiefe); R. Ph. Fischer, in Fichte's Zeitschr. III, 101; IX, 79. Zeller, in d. Theol. Jahrb. 1846; u. A.

### §. 62.

Der Mensch ist fühlender Geist, wird sich seiner selbst als im Einklang oder im Widerspruch mit dem andern Sein stehend bewußt; und da der ursprünglichen unverdorbenen Schöpfung das Gutsein, also ber Einklang wesentlich, und ein wirklicher Widerspruch in ihr nicht denkbar ist, so hat der sich entwickelnde, also nach einem ihm noch nicht verwirklichten Ziele strebende Mensch zwar das Be= wußtsein von einem zur letten Vollkommenheit noch Fehlenden, aber nicht das Bewußtsein eines wirklichen Wiberspruchs des Daseins, also nicht das Gefühl des Schmerzes, sondern schlechterdings nur bas Gefühl ber Freude am Dasein, auf Grund bes Bewußtseins eines ungetrübten Einklangs bes gesammten Daseins mit seiner eigenen Persönlichkeit, also das Gefühl der Glückseligkeit. Insofern dieses Gefühl zugleich eine Anerkennung bieses Daseins in seiner eigenthüm= lichen Wirklichkeit ausdrückt, ist es Liebe. Seligkeit und Liebe zu Gott und seinen Werken sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern nur zwei verschiedene Seiten derselben geistigen Lebenserscheinung, jene mehr die subjective, diese mehr die objective Seite, indem in Seligkeit und Liebe das geistige Subject eben vollkommen eins ist. mit bem gegenftanblichen Sein.

Das Gefühl ist nicht etwas dem vernünftigen Geist Eigenthümliches; vernünftig wird es erst, insofern es ein Ausdruck des Selbstbewußtseins ist; und da das Selbstbewußtsein nur darin vernünftig ist, daß es nicht ein bloßes Bewußtsein von dem Einzelsein, sondern auch von der Ebensbildichkeit Gottes in der perfönlichen Eigenthümlichkeit ist, so ist das versnünftige Gesühl auch nicht ein bloß individuelles, sondern wird durch die allem Geschaffenen eignende Abbildlichkeit Gottes erregt, ist also im Grunde

immer eine Gottesliebe. Das Gutsein des Geschaffenen wird von dem vernünftigen Gefühl nicht blos als ein Gutsein für bas fühlende Einzelwesen, sondern als ein Gutsein an sich erfaßt; ber vernünftige Geist fühlt nicht bloß, daß irgend ein Einzeldasein auf ihn selbst harmonisch sich bezieht, sondern er fühlt sich als im Ginklang mit bem Ganzen des Da= seins stehend, fühlt den Einklang der Gotteswelt als solchen. In dem Maße, als die Geistigkeit steigt, steigt auch die Lebendigkeit und der Um= fang des Gefühls. Das bewußtlose Naturding wird nur durch sehr wenige in unmittelbare Berührung mit demselben tretenden Dinge erregt; das Thier zeigt um so ausgebehntere und lebendigere Theilnahme an dem äußerlichen Dasein, je höher und edler sein Wesen ist. Gefühllosigkeit, stumpfe Gleichgiltigkeit gegen das äußerliche Dasein ist da, wo sie nicht, wie bei ben Indiern, kunftlich erzeugt wird, immer ein Beweis von tiefer, sittlicher Bersunkenheit. Freude ist allerdings an sich ein "schöner Götterfunke", wenn auch die schrankenlose Anwendung dieses Gedankens in Schiller's verungliicktem Gedicht auf die Zustände der gegenwärtigen Menschheit eben nur ein Zeichen jugendlicher Unreife ift. Die biblische Darftellung bes ursprünglichen Zustandes des Menschen zeigt überall die Bestimmung bes Daseins, bem vernünftigen Geift bas Gefühl ber Freude, ber Glückseligkeit zu gewähren. Der Mensch wird in den Garten Eden gesetzt, der volle Einklang der geschaffenen Welt ihm dadurch unmittelbar vorgeführt; darin läßt Gott wachsen allerlei Bäume, "lustig anzusehen und gut zu essen"; und das volle Glückfeligkeitsgefühl in der Liebe zu dem ihm harmonisch Geeinten wird bem Menschen, bem es nicht "gut" ist, baß er allein sei, gewährt in der Schöpfung des Weibes, in welchem der Mensch sofort inne wird, daß das sei Bein von seinen Beinen, und Fleisch von seinem Fleisch, ein Anderes, und doch auch zu ihm gehörig.

Gefühl ist die Boraussetzung aller Thätigkeit; darum auch der sittlichen; und zwar ist das eigentlichste auf das Sittliche gerichtete Gefühl
nicht ein Unlustgefühl, wie man in neueren Theorien im Widerspruch
gegen die biblische Weltanschauung so oft annimmt, sondern grade das
Glückseligkeitsgefühl. Das wäre keine "gute" Schöpfung, und das keine
Ebenbildlichkeit Gottes, wenn der Mensch wesentlich nur durch die Unlust
zur Thätigkeit getrieben würde, während die Seligkeit das Ende des thätigen Lebens wäre. Wie Gott nicht aus dem Gefühl eines schmerzvollen
Mangels heraus thätig ist, sondern grade kraft seines ewigen und schlechthin vollkommenen Seligkeitsgefühls, so kann auch das wahre, das sittliche Thun bedingende Gefühl des göttlichen Ebenbildes nur das Seligkeits- und Liebesgefühl sein.

### §. 63.

4. Der Mensch ist als vernünftig-selbstbewußter Seist persönlich unsterblich, und nur als solcher ist er wahrhaft sittliches Wesen, hat er eine über das unmittelbare Einzelsein hinausliegende sittliche Aufgabe. Ohne Glauben an Unsterblichkeit keine wahre Sittlichkeit; er ist nicht die Folge, sondern die Voraussetzung derselben; denn die sittliche Aufgabe ist eine stetig fortschreitende, stetig sich erneuernde, in keinem Augenblick vollständig abgeschlossene, kann als die vollkommene Verwirklichung der Ebenbildlichkeit Gottes nur in einem endslosen persönlichen Leben dargestellt werden. Alle unabhängig von der Joee der persönlichen Unsterblichkeit aufgestellte Sittlichkeit kann nur eine Übung praktischer Klugheit, zum Zweck der Benützung der Wirklichkeit für den zeitlichen Genuß des Einzelwesens sein, also nur der Ausdruck unsittlicher Selbstsucht.

Wir haben es hier nicht mit der wissenschaftlichen Begründung ber Idee der perfönlichen Unsterblichkeit, sondern nur mit der ethischen Be= beutung berselben zu thun. In neuerer Zeit, besonders seit Kant, wurde vielfach der Gedanke geltend gemacht, die Sittlichkeit sei vollkommen un= abhängig von dem Glauben an die Unsterblichkeit, ja sie bekunde grade darin ihre Lauterkeit und Wahrheit, daß sie von diesem Glauben gänzlich absehe; und der Mensch sei so lange noch nicht wahrhaft sittlich, als er in seinem sittlichen Thun sich von diesem Glauben bestimmen lasse. Rant folgert zwar aus ber Ibee bes Sittlichen die der persönlichen Unsterblich= keit als eines vernünftigen Postulats, aber die sittliche Idee selbst ist bei ihm unabhängig von derfelben, fordert ihre Erfüllung schlechthin und unbedingt. Es liegt einiger Widerspruch darin; wenn der kategorische Imperativ das Sittliche als unbedingt und ohne alle Rücksicht auf Unsterblichkeit geltend hinstellt, so kann diese Unsterblichkeit nicht als Postulat darin liegen, son= bern nur äußerlich an dieselbe angeschlossen werden. In der Unendlichkeit der sittlichen Aufgabe, wie sie Kant hinstellt, liegt aber wirklich schon die Ibee ber Unsterblichkeit als zu ber sittlichen Ibee selbst mitgehörig, und jenes Auseinanderhalten beider Gedanken ift ungerechtfertigt und unnatürlich. - Beiter geht Schleiermacher, welcher felbst in seiner Glaubenslehre seine ursprüngliche Leugnung ber persönlichen Unsterblichkeit nicht ganz zu bewältigen vermochte. Er fett in seinen Reben über die Religion die eigent= liche religiös=sittliche Aufgabe grade in die Abwendung von dem Gedanken jener Unsterblichkeit. "Strebt darnach, schon hier eure Persönlichkeit zu erreichen, und im Einen und Allen zu leben; strebt darnach, mehr zu sein als ihr selbst, damit ihr wenig verliert, wenn ihr euch verliert;" die and hinter der irdischen Zeit, sondern eine ideelle in jedem Angenblick; die Menschen sollen nicht ihre Persönlichkeit sesthalten wollen, vielmehr "die einzige Gelegenheit ergreisen wollen, die ihnen der Tod darbietet, um über dieselbe hinauszukommen" (S. 174 st. 2 Aust). Selbst in der Glaubenslehre behauptet Schleierm., daß auch die reinste Sittlichkeit sich mit einer "Entsagung auf die Fortdaner der Persönlichkeit" vollkommen vertrage; das Interesse aber an der Vergeltung sei ein unfrommes (§. 158).

In der Hegel'schen Philosophie steht die Sittlichkeit als schlechthin unsabhängig von dieser Idee da, die siberhaupt in Hegel's Spstem nirgends eine Stelle sinden kann; und die aus seiner Philosophie hervorgegangene Religion "des Diesseits" erhöht den Vollklang der Phrasen, die sie über die Sittlichkeit macht, durch das scheinbar großherzige Entsagen auf alles ewige Leben.

. Die angebliche Uneigennützigkeit bei bem ohne Beziehung auf Unsterblichkeit gethanen Sittlichen ift bloge Rebensart ohne Sinn. Alles sittliche Thun hat einen Zwed, und dieser Zwed ist ein Gut, und die eigene Boll= kommenheit ein wesentlicher Bestandtheil des höchsten Gutes oder dieses felbst; durch das sittliche Thun nichts für sich erreichen wollen, ist sinnlos; das erste und nothwendigste aller Güter aber ist das Dasein; auf das Dasein verzichten wollen ober es als gleichgiltig betrachten, ist also nicht uneigennstig, sondern vollkommen unsittlich. Wir können zwar dem so= genannten televlogischen Beweise für die Unsterblichkeit des Geistes nicht volle wissenschaftliche Beweiskraft zusprechen; das aber wird allerdings durch ihn bewiesen, daß die höchste sittliche Vollkommenheit unmöglich wäre ohne die Unsterblichkeit; benn da der Mensch nie zu einer solchen Vollendung sittlichen Lebens gelangen kann, daß er darüber hinaus nichts mehr thun könnte, daß also sein ferneres Dasein zwecklos wäre, vielmehr aus jeder Erfüllung einer sittlichen Aufgabe immer wieder neue erwachsen, und schlechterdings kein Punkt angegeben werden kann, wo sich der sittliche Geist sagen müßte: bis hierher und nicht weiter, es ist für mich nichts mehr zu thun übrig, - so kann sittliche Vollkommenheit auch nur in einem endlosen Fortgang des sittlich=persönlichen Lebens verwirklicht wer= Bu sagen aber, die sittliche Aufgabe bestehe nicht darin, die ganze sittliche Vollkommenheit zu erringen, sondern nur ein beschränktes Maß berselben, wäre an sich unsittlich. Und gäbe man überhaupt ein solches beschränktes Maß bes Sittlichen zu, so wäre bieses Maßsetzen selber ohne alles rechtmäßige Maß, und jeder müßte sich die Gränzen seiner Sittlich= feit nach Belieben verengen können; und Niemand hätte ein Recht, ihn beshalb auguschuldigen ober gering zu achten.

Nach allen sittlichen Begriffen, auch der heidnischen Bölker, ist die Sittlichkeit höher als das Leben, als das irdische nämlich, und für gemein und verächtlich gilt auch bem Heiben berjenige, ber sein Leben festhalten will um jeden Preis, auch um den der Pflichten gegen sein Baterland, gegen seine Familie und gegen seine Chre. Dieses sittliche Chrgefühl wollen wir ja nicht antasten. Es ist denkbar, daß die sittliche Aufgabe, z. B. die der Wahrhaftigkeit, der Treue im Bekenntniß oder in der Liebe und im Gehorfam, nur gelöst werden kann durch Aufopferung des körperlichen Lebens. An sein Bestehen überhaupt aber hat der Mensch ein volles Recht; das ist das erste und natürlichste Recht. Ohne Unsterbs lichkeit aber wäre Aufopferung des Lebens um einer sittlichen Pflicht willen nicht bloß keine sittliche Forberung, sondern gradezu Thorheit und Sünde; benn die Sittlichkeit kann nie forbern, die erste Bedingung alles sittlichen Thuns aufzuheben, bas aber ist bas eigne Dasein. Die erste, unmittelbarfte, durch nichts anderes bedingte Pflicht ist die der Selbsterhaltung, und alle andern Pflichten können nur gelten, insofern sie jene erste nicht aufheben. Wie es nicht sittliche That, sondern Wahnsinn wäre, wenn ein Mensch um eines andern Menschen willen die ewige Verdammniß auf sich laben wollte, ebenso wenig kann und darf irgend ein Wesen irgend ein zeitliches Gut für Andere durch eigene Bernichtung erkaufen wollen; andere als zeitliche Güter gabe es bei jener Boraussetzung aber nicht. Der Mensch kann ein Gut nur opfern um eines höheren Gutes willen; ich erlange aber gar kein Gut, wenn ich das Dasein hingebe. Geizige, ber sich erhängte, um seinen Schatz nicht zu verringern, wäre tein Narr, wenn jene Theorie Weisheit wäre. Der durch keine Sophi= stereien irriger Theorien verblendete gesunde Verstand wird bei der Leug= nung der Unsterblichkeit keine andere Regel für die Lebensweisheit sinden, als die kurze uns zugemessene Spanne Zeit zu benützen, um die möglich größte Glückfeligkeit zu genießen. Glückseligkeit ist ja eine schlechthin nothwendige Seite menschlicher Bollfommenheit, und ein wesentlicher Ausbruck bes höchsten Gutes; nach ihr streben, ist nicht bloß nicht Eigennut, sonbern vernünftige Forderung und sittliche Pflicht, und keine Sittlichkeit kann in einer vernünftigen Weltordnung jemals etwas anderes wirken als Glückseligkeit. Wäre es anders, so gabe es keine vernünftige, sittliche Beltordnung, und dann wäre es überhaupt sinnlos, noch von sittlicher Aufgabe zu reden. Giebt es nun keine ewige Seligkeit als höchstes Gut, so kann es eben nur zeitliche, irdische Glückseligkeit sein, wonach ber Mensch zu streben, und an welcher er barum auch bie Sittlichkeit seiner Handlungen abzumessen hat. Macht alles Sittliche nothwendig glückselig, so ist bei jener Boraussetzung nur dasjenige sittlich, was mir irdisches Glück,

zeitlichen Genuß verschafft; die Lehre der Spikuräer ift dann die einzig vernünftige Anffassung, und gegen das Sittengeset; "Lasset uns effen und trinken, denn morgen find wir tobt," ließe sich nichts Berständiges einwenden. Thor ist dann jeder, der das irdische Leben nicht rücksichtslos so viel genießt, als es ihm irgend möglich ist. Es ist freilich nicht nothwendig, daß sich diese Moral nur auf rohen sinnlichen Genuß richtet; das wußten auch die alten Spikuräer recht gut, daß wüste, maßlose Uppig= keit viel Leiden schafft, und die neuen wissen es auch, daß sie mit bloßer Allderlichkeit sich Schmach und Verachtung vor dem noch von höheren sitt= lichen Gedanken erfüllten Bolke zuziehen; damit ist aber das Wesen jener Sittlichkeit des "Diesseits" nicht durchbrochen. Das äußerlich ehrbare Leben mancher Leugner der Unsterblichkeit ruht eben auf der Macht der öffentlichen Meinung und ber auf religiösem Boben erwachsenen Sitte. Ganz anders gestaltet sich die Sache ba, wo der Unglaube in bestimmten größeren Kreisen der Gesellschaft Mode wird. Die bis in die untersten Stufen der Gemeinheit und Entsittlichung herabsinkende Lüderlichkeit in ben Kreisen ber französischen und beutsch=französischen Freigeisterei bes vorigen Jahrhunderts giebt den Beleg dazu. In den unteren Schichten bes Bolles, wo eine einfachere Logik gilt, und die Rücksichten auf Standesehre und gesellschaftliche Meinung eine weniger beschränkende Macht sind, wird auch der praktische Schluß aus der naturalistischen Lehre viel schneller und folgerichtiger gezogen; und die Wüstlinge des niederen Voltes sind jett meist auch von den Errungenschaften des "freien Geistes" getränkt, und wissen ihre Zügellosigkeit damit trefflich zu rechtfertigen; und es giebt kaum eine kläglichere Rolle, als wenn die "Anständigen" unter den Freigeistern jenen noch Freisinnigeren und dreifter Schließenden Moral predigen.

Der Mensch ohne Glauben an Unsterblichkeit kann nicht nach einer unbedingten sittlichen Idee, sondern nur nach verständiger, äußerlicher Zwedmäßigkeit, nach dem individuellen Bedürfniß handeln, kann die sittsliche Aufgabe nicht zu seinem Lebenszweck machen, und das sittliche Leben sinkt zu einem nur höher cultivirten thierischen Leben herab. Die Frage, ob eine christliche Sittlichkeit möglich sei ohne den Glauben an Unsterblichkeit, müßte als eine wunderliche zurückgewiesen werden, — wunderslich, weil der Glaube an Christi und Gottes klares Wort doch wohl mit zur christlichen Sittlichkeit gehört, — wenn sie nicht, wie wir gesehen, von Einigen bejaht worden wäre. Es genügt aber zur Antwort Christi Wort: "wer sein Leben verlieret um meinetwillen, der wird es sinden," und "wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben" (Mt. 10,

39; Joh. 12, 25). Wir betonen hierbei nicht die darin ausgesprochene ausbrückliche Erklärung über bas Fortleben nach bem Tobe, sondern nur die ausdrückliche Forderung, sein Leben um einer sittlichen Aufgabe willen Eine Weltordnung aber, in welcher die Bollbringung des Guten nur durch Vernichtung bessen, der das Gute zu vollbringen zu seiner Lebensaufgabe hat, wäre eine in sich völlig verkehrte, und hätte kein Recht, sittliche Pflichten aufzulegen. Die einfache, nicht abzuleugnende Thatsache ist die, daß die dristlichen Helden, welche jenes Wort Christi erfüllten, die Freudigkeit dazu nur in dem freudigen Glauben hatten, der sie in der Todesmarter beten ließ: "Herr Jesu, nimm meinen Geist auf" (Apost. 7, 58). Zwischen der Todesfreudigkeit driftlicher Mär= threr und dem starren Todestrotz eines Ungläubigen aber ist ein gewalti= ger Unterschied. Man hat verstockte Berbrecher und Gottesleugner mit ungebeugtem Sinn und großer Festigkeit in ben Tod gehen sehen, — bas ist derselbe kalte Trotz, mit welchem ein Anderer sich die Kugel durch den Ropf schießt; — wer den Muth hat, solche Berhärtung mit jener Freudigteit und jenem Seelenfrieden auch nur entfernt zu vergleichen, bem muffen wir allerdings die Fähigkeit absprechen, über bas Wesen ber Sittlichkeit ein Urtheil zu haben.

Benn Schleiermacher in seiner Glaubenslehre das Interesse an der Bergeltung ein unfrommes nennt, indem dabei vorausgesetzt werde, es gebe keine reine und unmittelbare Richtung auf Frömmigkeit und Sittlichskeit, sondern beide würden nur angestrebt als Mittel, um dort zu einer vollkommenen Glüchseligkeit zu gelangen, so liegt darin insoweit etwas Wahres, als der Mensch die Sittlichkeit nur als Mittel zur Glüchseligskeit, und noch dazu innerhalb des Standes der Sündhaftigkeit als verzdienstvolles Mittel betrachtet, die Glückseligkeit aber als den zu forzdernden Lohn. Sodald aber damit die Richtung auf die Glückseligkeit als eine wesentliche und nothwendige Seite des höchsten Guts verworfen würde, das Streben darnach als wirklichem Lebenszweck überhaupt als unfromm erklärt würde, müßten wir diese Behauptung als einseitig und unwahr zurückweisen. Jedes Gut, also jeder sittliche Zweck schafft Glückseligkeit; und es wäre doch eine seltsame Forderung, wohl nach dem Gut, aber nicht nach der darin liegenden Glückseligkeit streben zu dürsen.

B. Der Mensch nach seinem sinnlich=leiblichen Leben.

**§.** 64.

Der sinnliche Leib als ber Naturboben, auf welchem ber Geist zu seiner vollen Wirklichkeit sich entwickelt, hat nicht einen Zweck für sich sondern nur für den Geist, nämlich dessen vollkommen entsprechens des und schlechthin dienendes Organ für dessen Beziehungen zur Natur zu sein. Darin ist Folgendes enthalten:

1. Die sinnliche Leiblichkeit ist trot ihrer die Freiheit des Geisstes scheindar hemmenden Macht an sich schlechthin gut, und es ist weder irgend etwas Böses in ihr, noch ist sie der Grund sür irgend ein Böses; und da die Leiblichkeit an sich im Einklang stehen muß mit dem Geist und mit der Natur, so ist in ihr auch keinerlei Grund für irgend eine Hemmung des geistigen Lebens, für irgend einen Schmerz.

Die sittliche Bebeutung der Sinnlichkeit ober Leiblichkeit ist ein überaus wichtiger Punkt der driftlichen Weltanschauung, und darf in keiner Weise für etwas Unwesentliches gehalten werden. Sie gehört zu ben auch außerhalb der Kirche jetzt mächtig angeregten Tagesfragen; und die Stellung des driftlichen Bewußtseins zu benselben wird vielfach gänzlich verkannt. Schon früh, im vierten Jahrhundert, verbreitete sich, fehr mahrscheinlich durch neuplatonische und mittelft ihrer durch indische Einflüsse angeregt ober doch unterstützt, eine asketisch=spiritualistische Auffassung des Natürlich=Sinnlichen in der driftlichen Kirche, eine praktische Geringach= tung besselben im Gegensatz zum Geistigen; und bas Mittelalter folgte im Allgemeinen dieser spiritualistischen Richtung. Die Reformation kehrte zu der urchristlichen und biblischen Auffassung zurück. Die rationalistische Berstandesaufklärung des vorigen und gegenwärtigen Jahrhunderts bildete, im Unterschiede vom Mittelalter, ben Spiritualismus nicht sowohl praktisch als theoretisch aus, und betrachtete das sinnlich = leibliche Leben, nicht etwa bloß im Stande der Sünde, sondern an sich und ursprünglich, als die Hemmung des geistigen Lebens, als die eigentliche Quelle und den Sitz ber Sünde und daher als ein vorübergehendes, bald gänzlich abzu= streifendes Übel, und deutete, völlig unwahr, die neutestamentliche oaos auf die natürliche Leiblichkeit. Der Tod, früher als Sold der Sünde betrachtet, galt nun als der Befreier von dem verführenden und den Geist belastenden leiblichen Leben, als ber an fich dazu bestimmte rechtmäßige Anfang des ungehemmten Lebens des Geistes. Die Sinnlichkeit ist das nicht angeerbte, sondern angeborene, nicht schuldvolle, sondern schulderzeugende malum originis, ein Übel, bessen Ursprung nicht ber in freier Berant= wortlichkeit fündigende Mensch, sondern der göttliche Schöpfungswille felbst Mit der Leiblichkeit streift der Mensch daher auch die ihm nicht war. ganz zuzurechnende Sündhaftigkeit ab. Die Sünde besteht wesentlich in bem Überwiegen der Sinnlichkeit über ben Geist. Der Geist für sich hatte wenig ober keine Beranlassung zur Sünde. Die Lehre von einer Auferstehung des Leibes und seiner Berklärung wird, als einer rohen, ungeisstigen Weltanschauung angehörig, abgewiesen. Nur der reine, körperlose Geist ist frei und vollkommen. Selbst Schleiermacher, obwohl sonst in vielfachem Gegensatz gegen den flachen Rationalismus, unterstützt im Wesentlichen diese Sinnlichkeitstheorie mit Nachdruck und verbreitete diesselbe. Im Gegensatz dazu hat der in neuester Zeit sich verbreitende irreligisse Materialismus das sinnlich leibliche Sein über den Geist ershoben, und den Geist nur als eine vorübergehende Kraftäußerung der organisirten Materie erfast.

Die biblisch schristliche Auffassung ist weber jene spiritualistische, noch diese materialistische. Das von den Weltmenschen so oft eines einseitigen Spiritualismus beschuldigte Christenthum legt dem leiblichen Dasein einen viel höheren sittlichen Werth bei als alles Heidenthum. Der Leib ist zwar seiner Bestimmung nach dem Geiste schlechthin unterworfen, hat aber eben in diesem seinem vollsommenen Dienst auch Theil an der hohen sittlichen Bedeutung des Geistes, ist ein sehr wesentlicher und keineswegs als Hemmung zu beseitigender Theil des sittlichen Subjects. Wie das Auge nicht sagen kann zu der Hand: ich bedarf dein nicht (1 Cor. 12, 21), so darf auch der Geist nicht solches sagen zum Leibe. Als die Naturseite des Menschen vermittelt die Leiblichkeit die Beziehung des Geistes zur Natur, also daß die Natur sür den Geist erschlossen wird als Gegenstand des Erkennens wie des Handelns. Der Geist steht nicht bloß in Lebensbeziehung zum Geist, sondern wesentlich auch zur Natur, und bekundet auch darin seine Gottesebenbildlichkeit.

Die rechtmäßige Stellung bes Leibes zum Geiste kann nicht unmittelbar aus ber Wirklichkeit ber gegenwärtigen Menschheit erkannt werden; benn wenn wir zunächst auch nur die Möglichkeit annehmen, daß der sittliche Geist der Menschheit aus seinem Einklang mit Gott gewichen sei, so wird dadurch die Erkenntniß jener Stellung aus dem wirklichen Zustand unsicher, da aus dem gestörten Einklang des Menschen mit Gott auch die Störung des Einklanges mit sich selbst, vor allem zwischen Geist und Leib folgt. Das wahre, ursprüngliche Berhältniß kann nur einerseits aus der driftlichen Ibee der Schöpfung erkannt werden. Darin, daß alles Geschaffene gut ist, liegt schon, daß die für den Geist geschaffene Leiblichteit nicht eine Hemmung für denselben, nicht eine natürliche Quelle von Leiden stir diesen sein könne. Leiden und Schmerz sind wohl erziehende Zuchtmittel sür den sündlichen Menschen, für den unsündlichen wären sie eine Umkehrung aller sittlichen Weltordnung. In Gottes gut geschaffener

Welt mitssen die unverdorbenen Menschen sich durch Liebesoffenbarung ohne Leiden und Schmerzen erziehen lassen; dies leugnen heißt Gottes Liebe oder Allmacht verleugnen.

Die sinnliche Leiblichkeit in ihrer unverdorbenen Ursprünglichkeit kann weder durch an sich unsittliche Begierden das sittliche Leben, noch durch Schmerzensgefühle und Rrankheit das Glückfeligkeitsgefühl stören, — das aequale temperamentum qualitatum corporis der Apologie (I, §. 17); — in dem gut Geschaffenen kann kein Widerspruch sein zwischen bem Leben des Geistes und dem des Leibes, und zwischen diesem und der Na= tur; jedes Leiden, jeder Schmerz aber ist die Bekundung eines Wider= fpruchs, eines Bösen im Dasein. In der heil. Schrift werden alle leib= lichen Leiden ausdrücklich auf die Sündenschuld zurückgeführt (1 Mos. 3, 16. 19. Rom. 5, 12-21); dies ist die einzig mögliche Theodicee in Beziehung auf die menschlichen Leiden. Der Leib des vernünftigen Geistes gehört in die Macht desselben, nicht in die Macht der ungeistigen Natur; und der Geist gehört seiner eigenen Macht an, nicht der eines an die Natur dahingegebenen Leibes; und nur ein in jeder Beziehung freier Geift, der auch durch eine ihn hemmende Leiblichkeit nicht unfrei gemacht ist, ift im Stande, die ganze sittliche Aufgabe zu erfüllen. In dem Maße, als man die dem Geiste in dem gegenwärtigen Zustande der Menschheit that= fächlich hemmend gegenüberstehende sinnliche Leiblichkeit für die rechtmäßige, bem göttlichen Schöpfungsgedanken entsprechende erklärt, muß man auch die sittliche Aufgabe herabsetzen. Und wenn der rationalistische Spiritualis= mus die wahre Freiheit und sittliche Befähigung des Geistes nur in der Befreiung des Geistes von dem Leibe findet, so liegt darin jedenfalls das Wahre, daß die gegenwärtige Anechtschaft des Geistes unter die viel= fach hemmende Macht- des Leibes der an den sittlichen Geist zu stellenden Aufgabe nicht entspricht. Während nun das evangelisch=christliche Bewußtsein diesen Widerspruch in Gottes Welt auf die Schuld des Men= schen zurückführt, wirft jener Spiritualismus die Schuld dieses von ihm selbst für etwas der sittlichen Idee Widersprechendes anerkannten Zustan= bes auf Gott, und hebt bamit die driftliche Gottes=Ibee auf, und daher auch die unbedingte Giltigkeit der sittlichen Aufgabe. Ultra posse nemo obligatur; bas ist eine alte Wahrheit, nicht bloß im Gebiete bes Rechts, sondern auch in dem der Sittlichkeit giltig.

**§.** 65.

2. Der Leib vermittelt die Beziehung der gegenständlichen Welt zum persönlichen Geist durch die Sinne; und diese Vermittelung ist als eine in dem göttlichen Schöpfungswillen liegende, eine wahr= haftige; die Sinneseindrücke an sich täuschen nicht, sondern bringen die sinnliche Wirklichkeit der Dinge dem Menschen wahrhaft zum Beswußtsein. Andrerseits vermittelt der Leib die thätige Beziehung des Geistes zur gegenständlichen Welt, und dem Geiste dienend versmittelt er so die zum sittlichen Zweck gehörende Herrschaft des Geistes über die Natur, ist also das nothwendige und zureichende Organ des sittlichen Geistes in Beziehung auf die Außenwelt, nicht aber das Organ der Natur für deren Herrschaft über den Geist.

Hat der geschaffene Geist die Bürgschaft der Befähigung zur Erkenntniß ber Wahrheit (§. 60), so liegt darin schon, daß die durch die Sinne vermittelte Erkenntniß auch eine wirkliche und wahre sein muffe, daß die Sinneseindrücke uns nicht ein falsches Bild geben. "Das hörende Ohr und das sehende Auge, die hat beide Jehovah geschaffen" (Spr. 20, 12); Gott aber ist ein Gott der Wahrheit; und die feierliche Mahnung: "Hebet eure Augen auf und sehet; wer hat solche Dinge geschaffen?" (Jes. 40, 26) besiegelt zugleich der Sinne Wahrhaftigkeit. Täuschen die Sinne, so täuscht uns Gott. Wie es ohne Glauben an Gott keine Sittlichkeit giebt, so ist anch ohne Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit der göttlichen Weltordnung, zu welcher ja die Lebensbeziehung der Geschöpfe auf einander gehört, eine volle Sittlichkeit nicht möglich. Der Mensch kann nicht wahrhaftig sein sollen, wenn es die Schöpfung nicht ist. Die Sache ist also sittlich nicht so gleichgiltig, wie es beim ersten Anblick scheint. Soll Gott erkannt werben in seinen Werken (Röm. 1, 20), so müssen diese Werke auch wahr zu uns reben. Haben die Sinneseindrücke nur subjective Wahrheit, so haben sie gar keine, also überhaupt keinen Werth, so giebt es auch kein sittliches Verhältniß zu der gegenständlichen Welt, weil diese für uns eigentlich gar nicht da wäre. Es könnte also nur noch von einer sittlichen Pflicht des Menschen zu sich felbst oder zu Gott die Rede sein. Skepticismus in diesem Bereich ist darum ebenso widersttlich wie unfromm. Die Täuschungen falschen Urtheils über an sich wahre Sinneseindrücke dürfen natürlich mit der Täuschung der Sinneseindrücke selbst nicht verwechselt werden. Wirkliche Sinnestäuschungen sind Krankheit, aber die Krankheit gehört nicht in ben Stand ber Unschulb.

Der Geist soll herrschen über die Natur, aber nicht unmittelbar, durch bloßen geistigen oder magischen Act, sondern mittelst des von ihm unsmittelbar beherrschten Leibes. Die Bestimmung zu dieser Herrschaft ist schon in dem Bau des menschlichen Leibes ausgesprochen; aufgerichtet, von dem Boden abgewandt, die Hände zur vielseitigsten Thätigkeit einsgerichtet, trägt der menschliche Leib das Bild wie die Wirklichkeit der Freis

heit und der Herrschermacht. Unterwirft der Materialismus den Geist der Natur, so unterwirft die christliche Weltanschauung die Natur dem Geist; und wie der Geist vollsommen Herr ist über seinen Leib, so ist er durch seinen Leib vollsommen Herr über die Natur. Freilich zwingt nicht der kindische, sittlich unreise Geist die Natur nach seinen vernunftlosen Launen; wir reden hier nur von dem vernünftigen Geist. Da gilt nicht das Wort: ", der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach"; bei dem recheten Menschen ist auch das Fleisch willig und stark. Wie durch die Sinne die Natur offen und aufgeschlossen ist für den erkennenden Geist, so ist sie als sittliches Object durch die seiblichen Organe auch für den wollenden Geist. Wenn sich dies in Wirklichkeit anders zeigt, wenn da der Leib nicht mehr ein schlechthin dienstwilliges Organ für die Herrschaft des Geistes über die Natur ist, sondern viel öfter ein Organ der Natur sür ihre Herrschaft über den Geist, so ist das eben nicht das richtige, ursprüngsliche Verhältniß, sondern die schwächende Wirkung der Sündenschuld.

### **§.** 66.

Die anfängliche Beschränkung ber Freiheit des sich rechtmä= ßig entwickelnden Geistes durch den Leib fraft dessen Gebundensein an die äußere Natur ist nur der entsprechende rechtmäßige Ausdruck für noch vorhandene innerliche Unfreiheit des noch ungereiften Geistes, und ist darum auch bessen Schutwehr gegen seine eigne Unreife, ein von Gott gewolltes Erziehungsmittel für benselben. Aber biese zu= nächst beschränkende Stellung des Leibes zum Geist ist nur eine vor= übergehende, ist nicht wirkliche Hemmung. Dem zu höherer Bernünf= tigkeit und Freiheit sich hinaufringenden Geiste in der eignen Ent= widelung nachfolgend, wird der Leib von einem anfänglich überwiegend bestimmenden und bedingenden zu einem überwiegend durch den Geist bestimmten und bedingten; und in seiner letten, ber völligen sittlichen Reife bes Geistes entsprechenben Bollenbung wird er bas vollkommen vom Geiste burchbrungene, ihm zum vollkommenen Eigen= thum geworbene, schlechthin bienende Organ bes frei geworbenen Geistes, zum vollkommen burchgeisteten ober verklärten Leibe, welcher, aus dem ursprünglichen, unfreien Naturleib in stetigem Fortgang entwickelt, weber burch einen gewaltsamen Tob besselben bedingt, noch selbst einem Tobe unterworfen ist, weil er bas nothwendige und recht= mäßige Organ bes unsterblichen Beistes ift.

Es wäre eine Ungerechtigkeit des Schöpfers und ein gottwidriger Fehler der Schöpfung, wenn der an sich freie und sittlich gereifte Geist in Unfreiheit gebunden wäre durch eine an sich vernunftlose Natur, und die schriftwidrige und unkirchliche Borstellung, daß der vernünftige Geist zur Strafe für frühere Schuld in einem andern Leben in den Körper wie in ein Gefängniß gebannt worden sei, ware bann die einzig mögliche Recht= fertigung des Schöpfers. Aber die allerdings auch für den vorsündlichen Bustand anzunehmende relative Unfreiheit des Geistes, daß er gebunden ift an ben natürlichen Wechsel von Schlaf und Wachen (vgl. 1 Mos. 2, 21), an die natürlichen Bedürfnisse der Ernährung u. dgl. (vgl. 1 Mos. 1, 29. 30), ist nicht gegen, sondern für den Beist. Sie bekundet dem personlichen Beift seine Bugehörigkeit zu bem in sich einigen und geordneten AU, seine geordnete Berbindung mit der Natur; fie schützet den noch unfertigen Geift vor thörichter Selbstüberhebung, vor willfürlichem, vernunftlosem Eingreifen in die göttliche Weltordnung, lehrt ihn sich unterwerfen unter die von Gott selbst gewollten und geordneten Gesetze bes Daseins, lehrt ihm Demuth und bringt ihm seine Abhängigkeit von Gottes Walten zum Bewußtsein, und lehrt ihm dadurch, daß er nur in der freien und willigen Selbstverleugnung in Beziehung auf Gottes Willen die wahre Freiheit erlangen könne. Der Hunger ist ber gewaltigste Antrieb zur Thätigkeit, und darum zur Entwickelung des Geistes, und es giebt nach dem Eintritt ber Sünde kein anderes so schnell und kräftig wirkendes Mittel, ben Geift aufzurütteln aus trägem Schlummer. Der Hunger hat da nicht bloß für den Einzelnen eine Bedeutung, er ist eine weltgeschichtliche Macht, die erste und nachhaltigste Triebfeder der Kulturgeschichte. Die vorsünd= liche Menschheit kennt zwar keine Hungers=Noth, wohl aber das eine Erfüllung fordernde Bedürfniß; und es gehört nicht zum Leiben, son= bern zur wahren Menschheit Christi, daß auch er ben Hunger empfand.

Was aber erziehender Anfang ist, ist nicht auch das Bleibende; doch nicht der Leib, sondern seine beschränkende Macht ist das Vorlibergehende. Die Auffassung, daß der Leib nicht eine bleibende Bedingung des Geistes, sondern nur ein für die Vernichtung bestimmter Kerker sei, eine eigentlich unnütze, lastende Beigabe des Geistes, ist zwar eine sehr beliebte, aber sehr unchristliche. Was Gott thut, das ist wohl gethan; und er hat den Leib dem Geiste zum vollen Dienst gegeben, und nicht zur Last und Fessel. Daß der ursprüngliche Leib nur eine abzustreisende, werthlose Hülle oder Schale sei, wie die Buppenhülle eines Schmetterlings, davon weiß die heilige Schrift nichts; — das Zerbrechen der irdischen Hütte, 2 Cor. 5, 1, gilt nur dem Leibe der Sünde und des Lodes; — der Leib ist ursprüngslich vielmehr die von Gott gewollte bleibende Bedingung des wahren

Lebens, obgleich nicht die schlechthin nothwendige des Lebens des Geistes überhaupt. Christus, der ideale Mensch, zeigt an sich, was der menschliche Leib bedeute und sei; Christi Auferstehung ist ein Stein des Anstoßes sür jeden einseitigen Spiritualismus. Ehristus lebt nicht als bloßer,
leibloser Geist fort, sondern in dem nun verklärten Leibe; und er wird
unsern durch die Sünde nichtigen Leib verklären, daß er ähnlich werde
seinem verklärten Leibe (Phil. 3, 21). Diese Verklärung, aber ohne
Tod, ist der ursprüngliche Zweck des dem unsterblichen Geiste zum Organ
dienenden Leibes. Des Geistes Leib ist eben als solcher nicht mehr bloßes
Natursein, soudern ist als voller Besitz des Unsterblichen auch selbst der
allen bloßen Naturdingen eignenden Vergänglichkeit entnommen.

Der Tod wird in der Schrift immer auf die Sünde zurückgeführt; er ist schlechterbings nur ber Sünden Sold (1 Mos. 2, 17; 3, 3. 4. 19. Röm. 5, 12—21; 6, 21—23; 8, 10; 1 Cor. 15, 21 ff.; Jac. 1, 15. vgl. Beish. 1, 13; 2, 23 ff.), und ber große Nachbruck, den bas Neue Testament auf die Auferstehung des Leibes legt, zeigt, was der ursprüngliche Leib sein sollte. Ift es sittliche Aufgabe für ben Geist, frei zu sein, vernünftig zu herrschen über das blos Natürliche, so tritt der Tod, als eine gewaltfame Durchbrechung bes Lebens, in schneibenben Widerspruch mit jener Aufgabe; er bekundet die volle Übermacht der bewußtlosen Natur über ben Geist, die Dhnmacht des Geistes gegenüber der Ratur, den Zustand wirklicher Anechtschaft bes Geistes unter die Natur. Wäre bieser grelle Widerspruch der Wirklichkeit gegen das sittliche Wesen des Geistes ein ursprünglicher und in ber Natur ber Dinge ober bem Schöpfungswillen selbst liegender, so mare aller Sittlichkeit der Nerv durchschnitten, ber sittliche Muth gebrochen. Gegen bas Übermächtige ankämpfen ift Thorheit; ist die vernunftlose Natur das Mächtigere über den sittlichen Geift, so kann dieser verständiger Weise nichts Besseres thun, als der übermächtigen Natur in allem nachgeben, die eigne finnliche Natur höher stellen als das Geistige. Nur wenn der Tod der Sünden Sold ist, und es eine Hoffnung giebt auf Den, ber dem Tode die Macht genommen, tritt die sittliche Aufgabe, nun freilich schwerer als vor der Sünde, wieder in ihr volles Recht. Die sittlich anregende Bedeutung des Todes hat nur bann Wahrheit, wenn der Tod nicht Recht an sich, sondern Strafe für das Unrecht ist; außerdem ruht sie auf eitler Sophisterei. Es ist also keineswegs sittlich gleichgiltig, wie der Mensch den Tod betrachte, ob als ursprüngliche Naturordnung ober als Strafe ber Sünde; — bie sittliche Ausgabe und die Sittlichkeit selbst ist eine völlig andere bei jeder von beiden Auffassungen; in welchem von beiden Fällen sie die höhere und ernstere ist, ist leicht einzusehen.

# C. Die Einheit des Geistes und bes Leibes.

**§.** 67.

Kraft der Vereinigung des Geistes und des Leibes zu einem individuellen Ganzen, zu einer einheitlichen Persönlichkeit, wird der Geist auch in seinem sittlichen Leben in mannigfacher Weise bestimmt. Der sittliche Geist erscheint so in verschiedenen Daseinsformen, die auch eine verschiedene Außerung der Sittlichkeit bedingen, aber zu einem harmonischen Ganzen zusammentreten.

- 1. Die Entwickelung stufen ber menschlichen Persönlichkeit kraft ber Entwickelung bes Leibes: die Altersstufen. Der Geist hängt in seiner Entwickelung von der des Körpers ab, aber nicht schlechthin, sondern nur beziehungsweise, und er hat die eigene Entwickelung viel mehr in seiner Gewalt als die des Körpers; und am schnellsten vermag sich die sittliche Kraft zu entwickeln. Die Entwickelungsstufen des sittlichen Geistes und des Leibes fallen also nicht ganz zusammen, sondern gehen nur im Allgemeinen und theilweise mit einander gleichlausend. Die Stufen des sittlichen Geistes in seiner Entwickelung sind demgemäß folgende:
  - a) Die Stufe der sittlichen Unmündigkeit, der ersten Kindheit. Der Leib ist da noch Macht über den Geist, der Geist in den meisten Dingen noch wesentlich unfrei, abhängig von äußeren sinnlichen und geistigen Einwirkungen, ist mehr geleitet als sich selbst leitend.
  - b) Die Stufe des Überganges zur Mündigkeit, das sittliche Anabenalter, vom Eintreten des wirklichen Selbstbewußtseins beginnend; da ist noch ein Schwanken zwischen Freiheit und Unfreiheit; die Sittlichkeit erscheint wesentlich unter der Form des freien Gehorsams gegen die bestimmten Personen der Erziehenden.
  - c) Die Stufe der sittlichen Mündigkeit. Der Mensch hat sich in seinem eignen sittlichen Besitz, ist wirklich Herr über sich selbst in Beziehung auf die sittliche Selbstentscheidung, vermag sich durch sein sittliches Bewußtsein selbständig zu leiten; daher volle sittliche Zurechnungsfähigkeit und das Ausbilden eines selbständigen Charakters. Ein Zurücksinken des sittlich Mündigge-

wordenen in einen Zustand sittlicher Unzurechnungsfähigkeit, ein Kindischwerden, ist in dem rechtmäßigen Zustande der Menschscheit nicht denkbar, wohl aber eine größere Abwendung von den bloß irdischen Interessen, eine immer überwiegendere Hinswendung zu dem Überirdischen, — in dem sittlichen Greissenalter, welches die erste Periode menschlicher Lebensentswicklung vor der Bergeistigung der Leiblichkeit abschließt.

Die Entwidelung bes Geistes ift nur theilweise, nicht schlechthin burch die des Leibes bedingt; auch ein leibloser Geist würde eine ähnliche Ent= widelung durchmachen, denn alles Leben ist Entwidelung. Die Entwidelung bes mit bem Leibe geeinigten Geistes besteht nach einer Seite hin grade darin, daß er seine ursprünglich rechtmäßige größere Abhängigkeit vom leiblichen Leben immer mehr abstreift, immer freier wird, aus einem un= mündigen zur Mündigkeit sich heranbildet. Können wir auch ben zuerst geschaffenen Menschen uns nicht als im Zustande bewußtloser Kindheit auftretend denken, so gelten die angeführten, im Wesen des sich entwickeln= ben Lebens selbst liegenden Stufen boch von allen nachfolgenden Geschlech= tern, und auch der erste Mensch kann doch nicht füglich sofort als der vollkommen mündige, sittlich schon gereifte Geist auftreten, sondern hat, obwohl in etwas anderer Beise, ähnliche Entwickelungsstufen burchzumachen. — Nach der naturalistischen Auffassung ist die geistige Lebensentfaltung ausschließlich und schlechthin bedingt durch die leibliche, ist nur deren Blüthe Diese Behauptung wird wie die vorausgesetzte und Krafterscheinung. Grundanschauung durch die einfache Thatsache widerlegt, daß die geistige Entwickelung ber körperlichen oft weit voraneilt, und bei rechtmäßiger Entwickelung sogar voraneilen muß, und daß bei körperlich ganz gleich ent= wickelten Menschen die geistige Reife ungemein verschieden sein kann. In einem noch ungereiften Körper kann ein gereifter Geist, in einem schwachen und kranken Körper ein starker Geist sein; bas wäre bei jener Auffassung undenkbar. Besonders ist es die sittliche Entwickelung, welche viel früher zu charaktervoller Reife kommen kann als das körperliche Leben; das Wachsthum in der Erkenntniß ist noch eher abhängig von der körperlichen Entwickelung; ber Verstand kommt nicht vor den Jahren, und geistig frühreife Kinder sind meist krankhafte Erscheinungen; aber einen wirklichen und festen sittlichen Charafter kann schon eine noch sehr jugendliche Seele Der Satz: "Jugend hat nicht Tugend", ist, insofern er sich erringen. eine Entschuldigung sein foll, ein schlechthin unsittlicher und verkehrter.

Rraft der rechtmäßigen Überlegenheit des Geistes über den Körper werden die den leiblichen Entwickelungsstufen entsprechenden geistigen Stufen

mit jenen der Zeit nach nicht zusammenfallen, sondern ihnen etwas voran-Die erste Periode ist die der kindlichen Unschuld, wo das Kind noch nicht weiß zu unterscheiden, was gut und was bose ist (Jes. 7, 16), wo das sittliche Bewußtsein noch schlummert, und die Lebensthätigkeit noch nicht ausgeht von einem eines sittlichen Zweckes sich bewußten Willen, sondern von unbewußten Gefühlen, welche unmittelbar durch äußerliche ober sinnliche Einwirkungen erregt sind. Eine eigentliche Zurechnungsfähigkeit kann hier also noch nicht angenommen werben. Das Kind hat wohl Zuneigung und Abneigung, Liebe und Zorn und andere Gemüthszustände, aber weiß noch nicht wirklich barum, hat sich geistig noch nicht wirklich in seiner Gewalt. Der Gehorsam erscheint da erst als bloße taum bewußte, nur auf unmittelbaren Gefühlen und auf Nachahmungstrieb ruhende Folgsamkeit, die wohl ein Keim des Sittlichen, aber noch nicht wirkliche Sittlichkeit ist, und sich ja ähnlich auch bei gezähmten Thieren findet. Die von Christo aufgestellte Vorbildlichkeit der Kinder (Matth. 18, 3) bezieht sich nicht auf eine sittliche Vollkommenheit derselben, sondern nur auf ihre Empfänglichkeit für sittliche Einwirkungen, auf ihre Unschuld, auf bas Bewußtsein ihrer Hilfsbürftigkeit und ihre Glaubenswilligkeit.

Die Periode des Übergangs, das Knabenalter, ist die Zeit, wo der Mensch schon weiß das Gute und Bose zu unterscheiben, wo also ein wirkliches sittliches Bewußtsein vorhanden ist, aber noch nicht als durch= gebildetes, sich in jedem Fall selbst bestimmendes, sondern erst als Bewußtsein von gut und bose im Allgemeinen, beffen bestimmte Anwendung auf den einzelnen Fall aber meist noch nicht der eignen freien Selbstent= scheidung überlassen ift, sondern der Weisung der Erziehenden. Der Knabe ober das Mädchen hat das bestimmte Gesetz noch in gegenständlicher Beise, in dem Willen der Eltern; sein sittliches Bewußtsein zeichnet nur die all= gemeinen Umrisse; die bestimmteren Züge und die Farben erhält es erst durch ein ihm noch gegenständliches sittliches Bewußtsein; jenes ist noch mehr formal als material. Der Gehorsam ist also die eigentlichste Gestalt der Sittlichkeit dieser Periode; und die nächstliegende Gefahr der Sittlichkeit bei ber noch obwaltenben Unsicherheit ist die bei dem hervor= brechenden Bewußtsein sittlicher Selbstbestimmung leicht aufkeimende Reigung, aus bem noch allgemein und unbestimmt gehaltenen sittlichen Bewußt= fein bas einzelne Berhalten unmittelbar felbst bestimmen zu wollen, also bie Reigung zu vorzeitiger Freiheit, das Wohlgefallen am ungeregelten Ge= nuß ber Freiheit, an der Willfür der Selbstbestimmung. Dies war die Gefahr, ber auch bie ersten Menschen unterlagen.

Die Periode sittlicher Mündigkeit überholt bei rechtmäßiger Entwickelung die der leiblichen Reife bei weitem. Während das bürgerliche Gesetz die

burgerliche Mündigkeit, also die Zeit der vollen Berftandigkeit in die Zeit der vollen körperlichen Reife sett, erklart die sittliche Gesellschaft, die Rirche, ben Menschen schon viel früher für sittlich mundig (Confirma= tion); und auch ber Staat fest die volle sittliche Zurechnungsfähigkeit viel früher als die bürgerliche Mündigkeit. Diese Bestimmungen ruhen auf wohlbegründeter Erfahrung. Der Jüngling ober die Jungfrau weiß nicht mehr bloß die sittliche Aufgabe im Allgemeinen, sondern hat auch die Fähigkeit, das Leben im Einzelnen ihr entsprechend zu bestimmen. Der Gehorsam gegen die Erziehenden verwandelt sich in Gehorsam gegen bas sittliche Gesetz, welches jenen freilich mit einschließt, aber nicht mehr als einen im Wesentlichen unbedingten, sondern als einen an dem sitt= lichen Gesetz zu prüfenden. Der sittlich Mündige kann, freilich nur bei Boraussetzung der Sündhaftigkeit ber Menschheit, in den Fall kommen, ben Eltern den Gehorsam versagen zu muffen; und auch das bürgerliche Gefet findet in solchem Gehorsam von dem erwähnten Zeitpunkt an keine Entschuldigung mehr für begangene Gesetzeverletzungen.

Das Kindischwerden der Greise wäre ein höchst gewichtiger Grund, die persönliche Unsterblichkeit zu bezweifeln, wenn es die rechtmäßige Erscheinungsform des höheren Alters wäre. Wenn aber schon in bem gegenwärtigen sündhaft entarteten Zustande des Menschengeschlechts jenes Rindischwerden keineswegs eine nothwendige und allgemeine Erscheinung ift, wenn vielmehr die Frucht eines sittlich=frommen Lebens auch im bo= heren Greisenalter, trot alles sonstigen schlummerartigen Sinkens ber Berstandesträfte, eine Steigerung bes frommen und sittlichen Bewußtseins zeigt, wenn selbst das bessere Heidenthum die Chrfurcht vor der sitt= lichen Weisheit der Greise zu hoher Tugend macht: so können wir daraus schließen, wie wenig bei einem schlechthin unfündlichen Zustande ber Mensch= heit ein wirkliches Kindischwerden auch in sittlicher Beziehung statthaben Wie sich im unfündlichen Zustand das höhere. Alter gestaltet könnte. haben würde, wissen wir nicht; — eine gewisse Abwendung von den überwiegend irdischen Interessen können wir allerdings annehmen; — das aber wissen wir, daß das zu höherer Verklärung bestimmte, bem wirklichen, gewaltsamen Tode entnommene Leben des unsterblichen Geistes nicht einer Rückfehr zum Zustande sittlicher Unmündigkeit ausgesetzt sein konnte. Alles Kindischwerden können wir nur als eine schlechthin krankhafte, auf der Sünde ruhende Erscheinung betrachten.

**§.** 68.

2. Der Unterschied der Temperamente. — Das Temperament ist eine durch die verschiedene körperliche Eigenthümlichkeit verschieden

bestimmte Stimmung des Geistes in seiner Beziehung zur Außenwelt. Diese Berschiedenheiten, als ein Ausdruck der zur harmonischen Vollsommenheit des Ganzen gehörigen Mannigsaltigkeit des Daseins, sind an sich gut, und wirken eine lebendige Wechselbeziehung der Menschen unter einander. Als bloße Naturbestimmtheit des Geistes haben sie zunächst noch keine sittliche Bedeutung, sie erhalten sie aber als subsiective Voraussetzungen des sittlichen Lebens. Sie machen nicht den siesem überwunden, auch nicht eine Tugend, sondern sollen zur Tuzgend gebildet werden. Zur Sünde veranlassend, begründen sie doch keine und entschuldigen keine.

Auf naturalistischem Standpunkt wird auf die Temp. ein großes Ge= wicht gelegt, als auf ursprüngliche fittliche Bestimmtheiten. Aber was ursprünglich und bloß natürlich ist, ist noch nicht sittlich, sondern nur die Voraussetzung des Sittlichen. Der sittliche Charakter wird nie von der Natur, sondern nur durch das freie Thun des Menschen selbst bestimmt. In dem Maße, als man das Sittliche durch die Natur bestimmt sein läft, hebt man es auch auf. Während die Alten die Temp. mehr in ihrer rein körperlichen Bebeutung nahmen, legt man in neuerer Zeit mehr Rachbruck auf die geistig=sittliche Bedeutung derselben, oft zum Nachtheil für die sittliche Idee selbst. Es wird viel Spielerei damit getrieben, und es macht sich vielfach die Reigung geltend, sich selbst in seiner sittlichen Eigenthümlichkeit aus bloßen Naturzuständen zu begreifen, statt in sein sittliches Wesen, in das eigne Herz zu blicken; und man entschuldigt gar gern feine fittlichen Schwächen und Leidenschaften durch sein Temp. Das ift naturalistisch, und eigentlich materialistisch. Das Temp. ist nur ber an fich rechtmäßige Boben, auf welchem fich bie Sittlichkeit gestalten foll; es giebt aber nicht selbst die sittliche Aufgabe, sondern hat nur Einfluß auf die bestimmte Gestaltung derselben. Es bildet nicht den eigenthum= lichen persönlichen Charakter, sondern ist nur eine Boraussetzung einer sittlichen Bildung desselben; und wessen Charakter nur durch die Temp. gebildet ist, der hat eben gar keinen. Der sittliche Charakter steht über allem Temp., und bei verschiedenen und entgegengesetzten Temp. können gleichartige sittliche Charaktere gebildet werden, und umgekehrt, obgleich allerdings die bestimmte Erscheinungsweise des Charakters durch das Temp. vielfach bedingt ist.

Die Temperamente sind an sich nicht eine Eigenthümlichkeit des Geisstes, sondern sind in der Eigenthümlichkeit des leiblichen Lebens begründet, und gehen auf den Geist nur über kraft einer Art von communicatio

idiomatum. Man unterscheidet schon nach der Darstellung der Griechen vier Temperamente, nach ber Empfänglichkeit für äußere Einwirkungen und nach der thätigen Außerung in Beziehung auf die Außenwelt: 1) für äußere Eindrücke sehr offen, und dabei mehr passiv bewegt als selbst han= belnd, — das leichte T., das fanguinische; — 2) für äußere Ein= brücke sehr offen und dabei mehr activ, selbständig entgegenwirkend und auf die Außenwelt einwirkend, das heiße T., das cholerische; — 3) für äußere Eindrücke weniger empfänglich, und dabei mehr passiv, gleichgiltig, das kalte T., das phlegmatische; — 4) bei gleich geringer Empfänglichkeit für äußere Einwirkungen mehr activ, das Aufgenommene in sich vertiefend, das schwere ober melancholische T. — Die einzelnen Temp. - kommen aber in diesem reinen Unterschiede nicht allzuhäufig vor, meist sind sie gemischt; natürlich können das leichte und das schwere, und ebenso das heiße und das falte Temp. nicht mit einander verbunden sein, weil sie Das T. bleibt nicht immer dasselbe, sondern ändert einander aufheben. sich nach den äußerlichen Verhältnissen und dem Alter des Menschen.

Da der sittliche Mensch sich nicht von dem Bernunftlosen bestimmen lassen darf, sondern sich auf Grund des sittlichen Bewußtseins selbst frei bestimmen muß, so ist er um so sittlicher, je mehr er sein Temp. dem sitt= lichen Willen unterwirft, und nicht etwa grade nur diejenigen Tugenden ausbildet, die seinem Temperament leichter werden, z. B. die Freundlichkeit bei dem Sanguinischen, die Geduld bei dem Phlegmatischen, der Muth bei dem Cholerischen. Die Sittlichkeit besteht vielmehr in dem inneren Einklang der verschiedenen sittlichen Momente, und hat also nothwendig die Einseitigkeit jedes bestimmten Temp. zu bekämpfen. Das leichte Temp. neigt zum Leichtsinn, das heiße zur Heftigkeit und Rachsucht, das kalte zum Kaltsinn und zur Trägheit, das schwere zur Lieblosigkeit und Eng= Wer das Temp. ungezügelt gehen läßt, bildet nicht deffen Tugend, sondern dessen Fehler aus; benn Tugend ist nie bloger Naturtrieb. Als eigenthümliche Anlage muß das Temp. wie jede Anlage sitt= lich gebildet, also in den rechten Einklang mit dem sittlichen Ganzen bes Lebens gesetzt werden. Keine Sünde findet ihre sittliche Rechtfertigung in dem Temp.; und andrerseits ist auch nur diejenige Handlungsweise sittlich gut, die nicht bloß aus dem Temp., sondern aus dem sittlichen Bewußtfein entspringt.

**§.** 69.

3. Der Unterschied ber Geschlechter. — Der der gesammten Schöpfung inwohnende Gegensatz von Kraft und Stoff, von Activem und Passivem, von Aussichherausgehen und Beisichbleiben, tritt auch

in der Menscheit in den beiden Geschlechtern auf; und dieser Gegensfat bedingt auch eine verschiedene Eigenthümlichteit der sittlichen Aufgabe für beide. Der Mann vertritt die active, nach außen wirkende und schaffende Seite der Menscheit, das Weib die passive, empfangende, bildende; jener vertritt mehr die Geistesseite, diese mehr die Naturseite; bei jenem überwiegt mehr der Gedanke und der Wille, bei dieser mehr das Gesühl. Dem Manne ist es mehr eigen, selbständig zu sein, dem Weibe mehr, sich sittlich anzuschließen. Die sittliche Aufgabe ist sür beide im Einzelnen eine verschiedene, aber bei beiden von gleichem Werth; es sind nur zwei verschiedene, einander ergänzende Seiten derselben Sittlichkeit. Die Sittlichkeit beider Gesschlechter besteht grade darin, die jedem derselben eigenthümliche Seite des sittlichen Lebens besonders auszubilden, nicht als eins, sondern als im Einklang mit der Eigenthümlichkeit des andern.

Der Gegensatz der beiden Geschlechter ist die höchste, vergeistigte Durchbildung des kosmischen, alles Leben bedingenden, in mannigfachen Gestaltungen auftretenden Urgegensates, der in jeder Einzelerscheinung ber Welt in irgend einer Einigung auftritt. Es giebt nirgends bloße Kraft, nirgends bloßen Stoff, überall in der Natur sind beide geeint, und boch sind sie nicht daffelbe. Was dieser erste Gegensatz in der Ratur ift, was die weiteren Gegenfätze von Licht und Schwere, von Repulsion und Attraction, von Bewegung und Ruhe, von Sonne und Planet, von Thier und Pflanze, von Arterien und Benen u. a. sind, das ist in höchster Ber-Märung und Vollendung in der Menschheit der Gegensatz von Mann und Daß die Naturseite bei dem Weibe etwas stärker hervortritt als bei bem Mann, zeigt fich auch in ber früheren körperlichen Entwickelung und Reife des weiblichen Geschlechts, und in der größeren Abhängigkeit von der Natur und ihrem periodischen Wechsel in dem gesammten weiblichen Geschlechtsleben. Die höhere Geistestraft ist unzweifelhaft bei bem Manne; und die sittliche Unterwerfung des Weibes unter den Mann in der Che wie in der Gesellschaft eine unzweideutige Weltordnung. Stellung bes Weibes ruht keineswegs bloß auf ber Gunbe; Abam war ebenso schuldig wie Eva; die Sünde wirkte nur, daß die ursprüngliche, rechtmäßige Unterordnung zu einem Dienst verhältniß wurde. Das wahre Berhältniß ift in 1 Mos. 2, 18 angebeutet. Ist das Weib auch in mehr als einer Beziehung das "schwächere Gebilde" (1 Petr. 3, 7), so ist sie bennoch "Miterbe ber Gnade", hat zwar eine andere und eigenthümliche, aber darum nicht minder hohe und wesentliche sittliche Aufgabe als der Mann. Das Weib hat als die "Gehilfin" des Mannes das treu zu pflegen und zu nähren, was der mehr den starken, selbständigen Willen darstellende Mann thatkräftig schafft. Das Weib ist um des Mannes willen geschaffen, nicht zur unfreien Magd, sondern zur sittlich freien Ge-hilfin, mit ihm im sittlichen Streben eins; aber das active Eingreifen ins Leben, das Setzen des Zieles und das Schaffen ist dem Manne über-lassen; das Weib soll ihm dabei zur Hilfe sein, um ihn seiend, ihn zum lebendigen Mittelpunkt ihres irdischen Wirkens habend, wie die Planeten kreisen um die Sonne.

#### §. 70.

4. Der Unterschieb ber Bölker-Eigenthümlichkeiten, ins sofern diese auf Natureinslüssen ruhen, ist verwandt mit dem Untersschiede der Temperamente und fällt selbst zum Theil damit zusammen. Obgleich das thatsächliche Auseinandersallen der ursprünglich einigen Menschheit in einander wesentlich fremdartige, für einander unversständliche, und geistig und leiblich mangelhafte Nassen nur als eine Entartung auf Grund der Sünde zu betrachten ist, so ist dennoch auch bei unsündlichem Zustand eine zunächst auf der Landesverschiedenheit ruhende Mannigsaltigkeit von Völkern mit besonderen Eigenthümlichsteiten vollkommen rechtmäßig und nothwendig, und gehört zum harsmonischen und sich gegenseitig fördernden Leben der Menschheit.

Von der geschichtlich errungenen, also wesentlich geistigen Bölker-Eigenthümlichkeit reden wir hier noch nicht, benn diese ruht nicht auf ber Bereinigung des Geistes und des Leibes; hier handelt es sich von den natürlichen Völkerunterschieden. Sind diese unzweifelhaft an sich berech= tigt, ift ber Bergbewohner in seinem ganzen leiblichen und geistigen Besen ein anderer als der Bewohner der Ebene, der Nordländer ein anderer als der Mensch des heißen Erdstrichs, so entstehen daraus verschiedenartige Gestaltungen der sittlichen Aufgabe, die aber nicht mit einander in feindlichen Gegensatz treten können, sondern eine rechtmäßige Mannigfaltigkeit bilden, woraus nur ein um so höherer und lebendigerer Einklang des Ganzen entsteht. Die Arbeit und ber Genuß, das Familienleben wie das der Gesellschaft werben sich verschieben gestalten mussen; und die rechte Durch= bildung und Bewahrung der rechtmäßigen Bolkseigenthümlichkeit gehört wesentlich mit zu der sittlichen Bollkommenheit. Es ist nicht ein Fortschritt ber geistig=sittlichen Bildung, sondern zum Theil eine Entartung, wenn man in neuester Zeit vielfach die Bolkseigenthümlichkeiten ganz zu ver= wischen, eine möglichst große Einförmigkeit herbeizuführen sucht. Mannig=

faltigkeit ist nicht Berwirrung der Sprachen und der Geister, und hat gegenüber dem kahlen, unlebendigen Einerlei ihr gutes, sittliches Recht. Jakob's Söhne, verschieden in ihrem Charakter, bildeten auch rechtmäßige Berschiedenheit der Stämme des Bolkes Israels; aber dennoch sollte und konnte ein Geist unter ihnen sein.

# II. Das Gesammtwesen als sittliches Subject.

§. 71.

Der Mensch ist nicht bloßes Einzelwesen, sondern bildet kraft seiner vernünftigen Geistigkeit, welche das Viele überall zur Einheit zu bringen sucht, und kraft seines darauf ruhenden sittlichen Thuns. auch ein sittliches Gesammtwesen, eine Gemeinschaft als Gesammtheit von Personen, zu welcher sich der Einzelne als dienendes Glied ver= hält, und welche für sich wieder ein sittliches Subject ist und eine bestimmte sittliche Aufgabe hat. Das Gesammtwesen, welches sich wieder in weitere und engere Kreise gliedern kann, hat für seine sitt= liche Aufgabe und deren Erfüllung zwar die einzelnen ihm angehöri= gen Personen zu Trägern, aber diese von den einzelnen Personen zu erfüllende sittliche Aufgabe fällt keineswegs zusammen mit der, welche der Einzelne als persönliches Einzelwesen für sich zu erfüllen hat. Eine Vielheit von Personen wird erst zu einem sittlichen Gesammt= wesen, wenn sie durch ein wirklich gemeinsames Bewußtsein und eine gemeinsame sittliche Aufgabe zu einer Lebenseinheit vereinigt wirb, und die einzelnen Glieder nicht bloß das Ganze auf sich, sondern auch und wesentlich sich auf das Ganze beziehen; und das sittliche Leben des Menschen ist um so vollkommener, je mehr es sich zu einem Le= ben der sittlichen Gesammtheit entwickelt; und das letzte Ziel der sittlichen Entwickelung ist es, daß die ganze Menschheit ein einiges fittliches Gesammtwesen werbe. Die wahre Sittlichkeit des Einzelnen ift also immer eine zweifache: eine personlich-individuelle, und eine, welche der Ausdruck der sittlichen Aufgabe des Gesammtwesens ist, in beren Namen er sie vollbringt. Reine ist ber andern untergeordnet, sondern sie stehen in harmonischer Wechselbeziehung.

Der Gedanke von der Gesammtheit als sittlichem Subject ist ein für die Sittenlehre überaus wichtiger. Das Heidenthum hat denselben nur sehr unvollkommen erfaßt, weil die Idee der einheitlichen Menschheit ganz

fehlt, und weil ba, wo bas Gesammtwesen am mächtigsten hervortritt, in China, nur eine naturalistische, mechanische Weltanschauung gilt, bagegen da, wo der personliche Geist in den Bordergrund trat, im Abendland, berselbe ganz überwiegend nur in der Gestalt des starken Einzelsubjects auftrat, der Wille also nicht als allgemeiner, sondern wesentlich als Willfür erschien, so daß das Gefammtwesen selbst diesen Charakter des überwiegend Individuellen trug. In dem hebräischen Gottesstaat sind fraft des göttlichen Erziehungszweckes erst die keimartigen Anfänge des sittlichen Gesammtwesens, und es überwiegt die individuelle Sittlichkeit über die Gesammtsittlichkeit. Erst das Christenthum verwirklichte den in der sittli= chen Idee liegenden Gedanken; die Wahrheit, die den Menschen recht frei macht, machte auch die Begründung einer wahren sittlichen Gemeinschaft wieder möglich, zunächst als driftliche Kirche, bann aber auch als driftlicher Staat. Die Idee der sittlichen Gemeinschaft tritt da sofort als eine grundlegende auf. Die perfönliche Gemeinschaft mit dem perfonlichen Gottes = und Menschensohn als dem Haupte schafft bas mahre, lebendige sittliche Gemeinwesen; der Einzelne lebt für die Gefammtheit, und die Gesammtheit für den Einzelnen, und beibe durch Christum und für Christum (30h. 17, 21; Mt. 18, 19. 20).

Das sittliche Thun der einzelnen Person als solcher ist wohl zu unter= scheiden von dem sittlichen Thun derselben als Trägerin der Gesammt= sittlichkeit. Schon der Umstand, daß bei vorhandener Sündhaftigkeit diese zweifache Sittlichkeit in Gegensatz und Widerspruch treten kann, daß Je= mand seine Schuldigkeit als Staatsbürger bis zu einem gewissen Grade von Berdienstlichkeit thun kann, mährend seine persönliche Sittlichkeit sehr niedrig steht, zeigt, daß in der Sache selbst ein Unterschied obwaltet. Bas ich als lebendiges Glied des sittlichen Gesammtwesens thue, aus dem Geiste besselben heraus, gewissermaßen im Ramen und in Vertretung besselben, also nicht weil ich sittliches Einzelwesen, sondern weil ich einer sittlichen Gemeinschaft als Theil angehöre, das muß freilich bei mahrer sittlicher Reife in vollem Einklang mit meiner perfonlichen fittlichen Gefinnung sein; aber Einklang ift nicht Einerleiheit. Als Träger des sittlichen Gefammtwesens und Gefammtbewußtseins tritt mein perfönlicher Einzelwille wesentlich zurück, der Gesammtgeist ergreift und führt mich, waltet be= wältigend in mir, brängt das auch an sich rechtmäßige Einzelinteresse zurück. Der Krieger, ber für das Baterland kämpft, handelt nicht aus seinem perfönlichen Einzelinteresse und Einzelwillen heraus; er will, wenn er darin sittlich ist, nichts für sich, sondern alles nur für das Baterland, er opfert sein persönliches Recht an Familienglück, an ruhige Arbeit und sittlich erlaubten Genuß, ja sein Leben selbst für bie Gesammtheit, nicht als persönliches Einzelwesen, sondern als lebendiges Glied des Boltes. Die Sittlichkeit der Einzelperson trägt mehr männlichen, die der Gesammtheit mehr weiblichen Charakter, indem hier das Ergriffensein, das Anschließen, Hingeben, die zum Aufopfern, überwiegt. Die sittliche Ehre einer Gesammtheit ist eine andere als die des Einzelnen; wenn der Soldat die Fahne seines Regiments vertheidigt, so ist es nicht die eigne Ehre, sondern die des Ganzen, die ihn treibt. Wo aber Ehre ist, da ist auch Sittlichkeit.

Die Unterscheidung bieser zweifachen Sittlichkeit tritt bei einer besonbern Gestalt der zweiten, der Amtssittlichkeit, auch äußerlich kennbar her-Was der Geistliche, der Soldat, der Richter in seinem Amte thut, das ift auch Sittlichkeit, fällt mit seiner persönlichen Sittlichkeit keineswegs zusammen, wie schon die verschiedene Weise der Zurechnung von Pflichtwidrigkeiten in beiben Gebieten zeigt. Eine Unwahrheit, ein Betrug, in amtlicher Thätigkeit begangen, wird viel härter bestraft, ist auch sittlich viel härter zu rügen als ein außeramtliches Bergehen ähnlicher Art. Ein im öffentlichen Beruf Handelnder darf keine Beleidigung schweigend hinnehmen, während er, außer seinem Beruf beleidigt, die Berföhnlichkeit zur ersten Pflicht hat. Das sittliche Gemeinwesen bezeichnet diesen Unterschied schon darin, daß die vorzugsweise und berufsmäßig in seinem Na= men Handelnden, eine bestimmte Amtskleidung tragen, alfo bag bie ganze äußerliche Erscheinung und Handlungsweise berselben der persönlich freien Selbstentscheidung entnommen ift, das Gepräge des über dem Einzelwillen stehenden Gemeinsamen hat; die persönliche Eigenthümlichkeit tritt bei der Bollbringung der Gesammtfittlichkeit hinter die Eigenthümlichkeit bes Gesammtgeistes zurud. In ber Demokratie ber neueren Zeit, wie fie, von Frankreich ausgehend, die geschichtlichen Gestaltungen der Gesellschaft zersett, und in der Aufklärungsmoral ihre entsprechende Ergänzung hat, tritt das sittliche Gemeinwesen als schlechthin unselbständiges Erzeugniß der bloß individuellen Sittlichkeit ganz hinter diese zurück, und sie führt folge= richtig zu ber alle geschichtlich gewordenen Gemeinwesen nicht achtende, die Masse der Einzelwesen nur mechanisch zusammenhaltenden Gewaltherrschaft bes starken Einzelwillens, welcher ganz und gar an die Stelle einer über ber Willfür ber Ginzelnen erhabenen, geschichtlich begründeten fittlichen Ordnung trat. Der Imperialismus tritt nothwendig um so eigenwilliger und despotischer auf, je breiter seine Basis ist, je blendender er mit allgemeinen Bolksabstimmungen spielt. Die wahre sittliche Gestaltung, darum auch die wahre gesellschaftliche Freiheit ist nur in dem der christlichen Weltanschauung eignenden lebendigen Einklang zwischen ber perfonlichen Einzelsittlichkeit und ber Gesammtsittlichkeit.

#### Zweiter Abschnitt.

# Gott als der objective Grund und das Urbild des sittlichen Lebens und der Idee desselben, des Gesetzes.

§. 72.

Da die Sittlichkeit mit der Religion zu einer schlechthin untrennbaren Lebenseinheit vereinigt ist (§. 55), die Religion aber das Gottesbewußtsein zur nothwendigen Grundlage hat, so ist das Gottes= bewußtsein auch die nothwendige Voraussetzung und Bedingung der Sittlichkeit; und das Wesen und die Stufe der Sittlichkeit ist darum auch bedingt burch bas Wesen und die Stufe bes Gottesbewußtseins, obgleich eine höhere Stufe des letzteren nicht nothwendig auch eine höhere Stufe der Sittlichkeit erzeugt. Die wahre Sittlichkeit ist also nur da möglich, wo das mahre Gottesbewußtsein ist, wo Gott also nicht als irgendwie beschränkt, als bloße Naturmacht ober als beschränktes Einzelwesen, sondern als absoluter Geist in vollem Sinne des Worts erfaßt wird, als unendliche sittliche Perfonlich= keit. Polytheismus wie Pantheismus vermögen nur ein mangelhaftes sittliches Bewußtsein, also auch nur eine mangelhafte Sittlichkeit zu Nur wo die sittliche Idee ihre schlechthin vollkommene Wirklichkeit hat, in dem persönlichen heiligen Gott, hat auch die Sittlichkeit festen Grund, mahren Inhalt, unbedingtes Ziel.

Ist die Sittlichkeit irgendwie durch die Religion bedingt, so ist auch die Art dieser Sittlichkeit je nach der Religion auch verschieden. Aus dem früher Gesagten ergiebt sich, daß die Sittlichkeit nicht sowohl durch das bloße Gottesbewußtsein, sondern durch das zur Religion gewordene Gottesbewußtsein bedingt wird, denn ein Gottesbewußtsein, welches nicht zum religiösen wird, sondern bloße todte Erkenntniß bleibt, kann auch nicht zur sittlichen Macht werden; und eben darin liegt es, daß zwar ein niedrigeres Gottesbewußtsein keine höhere Stuse der Sittlichkeit erzeugen kann, daß aber ein höheres Gottesbewußtsein nicht nothwendig auch eine höhere Stuse der Sittlichkeit schafft, sobald es nämlich nicht zur religiösen Lebensmacht

geworden ist. Svbald aber dies lettere der Fall ist, dann gilt der Sat unbedingt, daß der Stufe des Gottesbewußtseins auch die der Sittlichkeit vollkommen entspricht; sonst müßten wir den früher ausgesprochenen Gedanken, daß Religion und Sittlichkeit zwei untrennbar mit einander vereinigte, sich gegenseitig schlechthin bedingende Momente eines und beffelben geistigen Lebens seien, aufheben. Wo, wie in China und Indien, Gott nicht als sittliches Wesen, sondern als ungeistige Naturmacht erfaßt wird, ba kann auch die Sittlichkeit nicht auf der Idee der freien sittlichen Perfönlichkeit des Menschen ruhen, muß diese Perfönlichkeit vielmehr grade als unberechtigt zurückbrängen; wo das Göttliche nur in Weise eines Gegensates von einander feindseligen Mächten gedacht wird, wie bei den Perfern und zum Theil schon in Agypten und West-Asien, ba fehlt ber sittlichen Idee die Unbedingtheit ihrer Forderung, und das dem Sittlichen Entgegengesetzte hat boch auch sein beziehungsweises Recht; wo aber bas Göttliche als Bielheit von beschränkten Einzelperfönlichkeiten erfaßt wirb, wie im Abendland, da brängt sich auch in die Sittlichkeit das Borrecht des sich willfürlich bestimmenden Subjectes ein, und es fehlt die feste objective Norm des sittlichen Handelns. Erft bei dem Bewußtsein des absoluten perfönlichen Geistes wird sowohl die sittliche Persönlichkeit frei, als auch die sittliche Idee zu einer schlechthin unbedingten und sicheren. Die Heiben haben nicht wirklich bas göttliche Gesetz, sondern nur eine unbewußte, in der Natur des vernünftigen Geistes liegende Ahnung des= felben (Rom. 2, 14. 15). — Die Bielgötterei ift nun bei uns nicht mehr Brauch, um so mehr aber ber Pantheismus, ober ein solcher Deismus, welcher sich von dem Pantheismus nur durch unwissenschaftliche Halbheit und Willfür unterscheidet, aber nicht mehr jener lebensfräftige und beziehungsweise achtungswerthe Pantheismus Indiens, welcher mit sittlichem Ernst auch die volle praktische Folgerung aus seiner Welt= anschauung zog, und in ber burchgeführten Weltentsagung bas reine Gegentheil des natürlichen und rechtmäßigen Anspruchs auf Glückseligkeit darstellte, sondern ein sittlich in jeder Beziehung schwächlicher und charakterloser Pantheismus, der an einer gottesberaubten Welt sich genußsüchtig erfreut. Dem Pantheismus fehlt bie Boraussetzung aller Sittlichkeit, die persönliche Freiheit; bei dem Walten unbedingter Nothwendigkeit bleibt kein Raum für eine sittliche Wahl und Selbstbestimmung; es fehlt ihm ber sittliche Zweck, weil er kein ideales, über die bloße Wirklichkeit hin= ausgehendes Ziel ber Sittlichkeit kennt, vielmehr bas Wirkliche an sich als die Erfüllung der Idee, als gut anerkennen muß, und weil, was als ein Zweck der Lebensentwickelung erscheint, sich von selbst nothwendig ver= wirklichet; es fehlt ihm der sittliche Beweggrund, denn der einzige bewegende Grund der schlechthin nothwendigen Lebensbewegung ist als unfreier und als unfrei wirkender kein sittlicher, ist nur bewußter Naturtrieb. Bei ber Boraussetzung, daß alles Sein und Thun des Einzelnen ber nothwendige Ausdruck des in der Welt sein Dasein und Leben sich schaf= fenden Gottes ist, ist Jeder in jedem beliebigen Sein und Thun vollkommen berechtigt, und Niemand kann ihm wegen scheinbarer sittlichen Robbeit ober Nichtswürdigkeit einen Vorwurf machen. Die sittlichen Wirkungen bes Bantheismus und des damit im Wesentlichen zusammenfallenden Naturalismus muß man nicht aus einzelnen Erscheinungen bei den noch unbewußt von bem sittlichen Geiste des Bolkes getragenen Menschen beurtheilen, sondern aus jenen Gestaltungen, wo diese Weltanschanung in die Massen gedrungen ist, wie in der Zeit der französischen Schreckensherrschaft, und in dem Auftreten des fast durchweg von diesen Anschauungen getragenen bemokratischen Radicalismus. Der Communismus ist eine nothwendige Folgerung aus der pantheistischen Aufhebung der Persönlichkeit und ihres fittlichen Rechtes.

# §. 73.

Der perfönliche Gott ist die Grundlage des Sittlichen: 1) Indem er als heiliger Wille der ewige Urquell und der Träger der
sittlichen Idee ist. Das Gute ist nicht bloß Gegenstand eines möglichen Wollens, soll nicht bloß gewollt werden, sondern ist ewig gewollt von einem ewigen Willen und ist gar nichts anderes als der
Inhalt dieses Willens selbst; Gott ist der schlechthin sittliche Geist,
der in seiner freien Persönlichseit vollkommen mit sich einige und ewig
mit sich in Einklang bleibende heilige Geist, der als solcher der
sittlichen Ausgabe der freien Geschöpfe volle Wahrheit, unbedingte,
bleibende Geltung als Gottes Gedot, seste Sicherheit und vollkommene stetige Einheit und Einigkeit verleiht.

Außerhalb des christlichen Gottesbewußtseins sehlt der sittlichen Idee alle Sicherheit und Kraft. Es ist leicht gesagt, der Mensch müsse das Gute um seiner selbst willen thun, oder das Sittengesetz trete als katesgorischer Imperativ auf, aber in der Wirklichkeit des Lebens halten solche Redensarten nicht Stich. Für einen bloßen abstrakten Gedanken ohne irgend eine Wirklichkeit kann sich kein menschliches Herz erwärmen; da giebt es höchstens ein Berstandesinteresse, nicht ein sittlichspraktisches. Die Kraft des sittlichen Gedankens muß einen tieseren Grund haben als eine bloße moralisirende Verstandesthätigkeit. Ehe ich das Gute um seiner selbst willen thue, muß ich es lieben; ehe ich es liebe, muß ich es mit voller

Sicherheit erkennen. So lange ich zweisle, was gut sei, habe ich keinen Gegenstand der Liebe. Im Wesen des Guten liegt aber, daß es nicht meine bloß subjective Ansicht sei, sondern allgemeingiltig, an und für sich gut sei. Sehe ich nun von dem Gottesbewußtsein ab, so bleibt mir, um die unbedingte Geltung eines vermeintlichen sittlichen Gebotes zu erkennen und die Möglichkeit einer bloß subjectiven Meinung hierbei abzustreifen, nichts übrig, als die unausführbare Kantische Probe (S. 257 ff.). Gesetzt aber, es gabe eine wissenschaftliche Onelle für die sichere Erkenntniß des sittlichen Gesetzes ohne das Gottesbewußtsein, so würde dies den Zwed noch nicht erfüllen; nicht Jeber kann wissenschaftlicher Ethiker, Jeber aber soll sittlich sein. Das sittliche Bewußtsein kann also nicht auf bloß wissenschaftliche Beweisführungen und Proben gegründet werden, son= bern muß einen allen vernünftigen Menschen zugänglichen Grund haben, und das ist das Gottesbewußtsein. Sobald ich weiß, daß eine Handlungsweise Gottes Wille ist, so bin ich vollkommen gewiß, daß sie gut sei, eine allgemeine und unbedingte Giltigkeit habe; und ich habe nicht zu schließen: weil sie allgemeingiltig ist, darum ist sie Gottes Wille, son= bern umgekehrt. Dhne Sicherheit des sittlichen Bewußtseins giebt es keinen sittlichen Muth; auf diesem Gebiete wirkt aller Zweifel lähmend. Es handelt sich für die Sicherheit des sittlichen Bewußtseins also wesentlich barum, daß mir Gottes sittlicher Wille kund werde; davon nachher.

Sobald ein religiöses Bewußtsein von Gott vorhanden ist, muß alles Gute schlechthin auf Gottes Willen zurückgeführt werden; alles was Gott will, ist gut, und alles Gute ist Gottes Wille. Die göttliche Weltordnung nimmt auf dem Gebiete des freien Willens der Geschöpfe die Gestalt eines sittlichen Gebotes an; .bas Müssen wird zum Sollen; bas ist nicht eine Abschwächung, sondern eine Steigerung, denn das frei ge= sette Gute ist höher als das unfrei gesetzte, weil Gott selbst Freiheit ist. Ist eine sittliche Aufgabe Gottes Wille, so bin ich also bessen vollkommen sicher, daß sie nicht in wirklichem Widerspruch sein kann mit andern sitt= lichen Aufgaben. Das ist die hohe sittliche Bedeutung des Mono= theismus, daß bei ihm allein eine volle Einheit und Sicherheit des sitt= lichen Bewußtseins sein kann; mit jeder Beschränkung der göttlichen Idee wird auch das sittliche Bewußtsein unsicher und zweifelhaft. Darum legt die heil. Schrift schon im A. Test. ein so hohes Gewicht auf die Ein= heit und Unwandelbarkeit des heiligen Gottes als des sittlichen Gesetzgebers, und bringt diese Einheit, im Gegensatz zu dem Heidenthum, in unmittelbare Beziehung zu der sittlichen Aufgabe (1 Mos. 17, 1; 5 Mos. 6, 4 ff.; \$\mathbb{G}\_1, 19, 8).

Die Sicherheit ist aber nur die eine Seite, die andere ist die bewe-

Gende Kraft der sittlichen Idee. Es ist sehr wahr, daß der Gedanke des Guten an sich den Willen bewegen soll, aber ganz anders ist seine Kraft, wenn er selbst der Ausdruck eines heiligen Willens ist, wenn er nur zu dem einzelnen men menschlichen Willen spricht. Es ist die heilige Ehrfurcht vor dem Heiligen, was jene Kraft verleiht. An einem bloßen Gedanken kann ich Wohlgefallen haben, aber nicht Ehrfurcht vor demselben. Das Gebot, das von dem Lesbendigen ausgeht, schafft Leben; der bloße Gedanke setzt schon das Leben voraus, um zu wirken. Wahrhaft mächtig wird die sittliche Idee für den persönlichen Geist erst dadurch, daß sie des persönlichen Gottes eigner Wille ist.

#### §. 74.

Sott ift Grund des Sittlichen, 2) indem er in seiner Welt sich selbst als den Heiligen offenbart, sich als das Urbild des Sittlichen dem Menschen kund macht, als das persönlich heilige Borsbild, dem der Mensch sich nachbilden soll, theils in ideeller Offendarung über sein sittliches Wesen, theils in geschichtlich wirklicher und persönlicher Offenbarung in Christo, der als der Menschenschn die volle weltgeschichtliche Wirklichseit des sittlichen Jbeals ist. In diesem Bewußtsein der göttlichen Urbildlichkeit des Sittlichen erfaßt der Mensch die Sittlichen Würde als Gottes Sbenbild und als Kind Gottes, bestimmter aber die christiche Sittlichseit als Rachsolge Christi, und sich selbst als Christo ähnlich werdend, als seinen rechten Jünger.

Der Gebanke einer sittlichen Selbstoffenbarung Gottes ist ein ber christlichen Religion, mit Einschluß ihrer altestamentlichen Borbereitung, eigenthümlicher, und von durchgreifender sittlicher Bedeutung. Das Heisbenthum kennt eine solche Selbstoffenbarung gar nicht; die sittlichen Gesetze werden zwar in den höheren heidnischen Religionen auf göttlichen Ursprung zurückgeführt, aber das ist nur entweder eine Offenbarung der Gesetze der Weltordnung, oder höchstens eine Offenbarung des göttlichen Willens an die Menschen, nicht eine Offenbarung eines eignen sittlichen Wesens Gottes. Nach christlicher Weltanschauung soll das Gute nicht bloß werden, sondern ist in voller Wirklichkeit schon von Ewizkeit; die Sittlichkeit soll nicht etwas schlechthin Neues schaffen, sondern das Geschäffene nur seinem göttlichen Urgrunde entsprechend bilden; das freie Geschöpf soll ähnlich werden dem heiligen Gott, in freien Einklang treten nicht mit einer bloßen Idee, sondern mit einer ewigen Wirklichkeit.

Darin hat die Sittlichkeit eine unvergleichlich höhere Sicherheit und Kraft, als wenn das sittliche Gesetz als bloß abstracter Gedanke auftritt. Eine gewaltigere sittliche Logik giebt es nicht als das Wort: "Ihr sollt heilig fein, denn Ich bin heilig, der Herr, euer Gott" (3 Mof. 19, 2; 11, 44. 45; 20, 7; vgl. 1 Petr. 1, 15. 16; Eph. 5, 1.); — und Christus selbst stellt wiederholt Gottes sittliches Wesen als das wahre Vorbild für den Menschen hin, im Allgemeinen sowohl wie im Besondern, (Math. 5, 48; Luc. 6, 36). Wie es in der Erziehung keine beffere sittliche Belehrung giebt als die durch das persönliche Beispiel, so giebt es auch in der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts keine tiefer dringende sittliche Offenbarung als die der heiligen Persönlichkeit Gottes; und wie sich das Kind naturgemäß nicht sowohl bestrebt, ein abstractes Gesetz zu verwirklichen, sondern einem geliebten und verehrten persönlichen Borbild ähnlich zu werben, so gilt Gleiches von ber sittlichen Entwickelung ber Menschheit überhaupt; bas ist nicht kindliche Unreife, sondern vernünftige Wahrheit; und auch darin ist das Kind ein rechtes Borbild. Die Sitt= lichkeit vollbringend stellt sich ber Mensch nicht als einsam glänzenden Stern in das AU hin, sondern als von Gott geliebtes liebendes Eben= bild bes unsichtbaren Gottes, als creatürlichen Abglanz seiner Heiligkeit. Das ist Wahrheit und Leben, gegenüber einem todten, nur auf abstrahirte Sittenregeln gegründeten Moralismus.

Einen viel tiefer ergreifenden sittlichen Eindruck, als die Offenbarung der heiligen Persönlichkeit Gottes durch das Wort, macht die Offenbarung derselben durch die thatsächliche Wirklichkeit in der Person Christi. Wir können hier nicht die mehrfach aufgeworfene Frage beantworten, ob der Gottes=Sohn auch ohne die Voraussetzung des Sündenfalls Mensch geworben wäre; die Schrift giebt hierüber keine Auskunft, und die, welche sie bejahen, setzen diese Erscheinung bes idealen Menschen wenigstens nicht an den Anfang, wogegen schon die biblisch bekundete Thatsache spricht. Es gilt also auch bei jener Ansicht die Erscheinung Christi nicht als noth= wendiges Borbild für das sittliche Leben. Es scheint also keine Berech= tigung vorzuliegen, die Vorbildlichkeit Christi an dieser Stelle zu besprechen. Aber da Christus doch nicht bloß der für und durch die Sünde leidende Erlöser, sondern auch die mahre, persönliche Erscheinung des vollkommenen Ebenbildes Gottes ist, das schlechthin vollkommene Urbild menschlicher Sittlichkeit, so ist für uns, die wir ja nicht selbst in dem Stande ur= sprünglicher Sündlosigkeit stehen, die Erkenntniß der vollendeten, idealen Sittlichkeit wesentlich durch die Erkenntniß Christi bedingt. ersten, von der Sünde unberührten Menschen bedurften dieses geschichtlichpersönlichen Vorbildes, um ein wahrhaftiges sittliches Bewußtsein zu haben und die Sittlickeit zu vollbringen, aber wir, die von dem Fluch und der Macht der Sünde Erlösten, aber doch noch Sündhaften, bedürfen auch zur Erkenntniß der vorsündlichen Sittlickkeit dieses nicht aus der Sünde sich emporringenden, sondern über ihr stehenden Borbildes. Ist doch Christus viel mehr noch, als er für die Erlöseten das Borbild ist, für die Erkenntniß des vorsündlichen Menschen das wahre Urbild; denn in dem sittlichen Leben des Christen ist Manches, wofür Christi eignes Leben nicht unmittelbar Borbild sein kann, nämlich der beständige Rampf gegen die in dem menschlichen Herzen noch vorhandene Sünde; solcher Rampf war in Christo nicht; alles Sündliche war ein ihm Fremdes, Äußerliches, nie ein ihm Innerliches, zu eigen Gewordenes. Dagegen kann in dem sittlichen Leben des vorsündlichen Menschen nichts sein, was an Christi Person nicht unmittelbar angeknüpft werden sönnte, obgleich nicht alle besondern Erscheinungen der menschlichen Sittlickeit ihren besondern, concreten Ausdruck in dem sittlichen Leben Christi haben können.

Als vollkommenes sittliches Borbild stellt Christus selbst sich hin (Joh. 8, 46; 15, 10; vergl. 1 Joh. 3, 5; 1 Petri 1, 19; 2, 22; 2 Cor. 5, 21; Hebr. 4, 15; 7, 26.), und zwar zugleich als das vollkommene Ebenbild des unsichtbaren Baters (Joh. 14, 9; vergl. 2 Cor. 4, 4), und faßt alle driftliche Sittlichkeit zusammen in seiner Nachfolge (Mt. 8, 22; 11, 29; 16, 24; 19, 21; Joh. 8, 12; 12, 26; 13, 15; 15, 10; vergl. 1 Joh. 2, 6; Phil. 2, 5; Eph. 4, 13; 5, 2; 1 Petri 2, 21.). Es ist das einer von den vielen Punkten, an welchem die untrennbare Bereinigung des driftlichen Glaubens und der driftlichen Sittlichkeit offenkundig wird, und das landläufige Gerede von der Gleichgiltigkeit christlicher Glaubensfätze für die Sittlichkeit in seiner Gedankenlosigkeit erscheint. Wenn der, welcher selbst erklärte: "Niemand ist gut denn der einige Gott", sich selbst als das fehllose Urbild sittlicher Bollkommenheit hinstellt, so wäre das bei Nichtbeachtung des chriftlichen Glaubens an den menschgewordenen ewigen Gottessohn nicht bloß eine thörichte Selbstüberhebung, sondern gradezu eine Gotteslästerung, denn es wäre Gott die ihm allein gebührende Ehre genommen und einem Menschen gegeben. So hat auch selbst in dem über die menschliche Sündhaftigkeit so sehr verblendeten Heidenthum nie ein Mensch von sich gesprochen. — Da Gott selbst bas Urbild bes Sittlichen ist, so ist Christus zwar als Menschensohn das vollkommene Vorbild menschlicher Sittlichkeit, aber auch als Gottessohn ist er deren Ur= bild; beides also ist in seiner Perfönlichkeit geeint.

Die Nachfolge Christi ist nicht so zu verstehen, als sollte der Mensch eine unselbständige, schlechthin gleiche Wiederholung der bestimmten sitt= lichen Erscheinung Christi sein; vielmehr gilt auch hier das Recht der per= sönlichen Eigenthümlichkeit, welche nicht schlechterbings auf Andere übertragen werden kann. Auch Christus hatte als Menschensohn eine an Andere nicht mitzutheilende persönliche Eigenthümlichkeit, kraft beren er eben der allein zur Erlösung befähigte und berufene Menschensohn war, und in der vollkommnen Nachfolge Christi hat sich der Christ zwar das sittliche Wesen Christi anzueignen, aber dasselbe in persönlicher Eigenthümlichkeit zu gestalten. Die sittlichen Personen sollen durchaus nicht völlig gleiche Eremplare derselben einen Gestalt sein, sondern die gemeinsame sittliche Idee in der persönlichen Eigenthümlichkeit ausbilden. Welch ein Unterschied ist in dieser Eigenthümlichkeit zwischen Iohannes, Petrus, Jakobus, Paulus, zwischen einem Chrysostomus und Augustin, — und doch sind das alles rechte und wahre Jünger in der Nachfolge Christi.

### §. 75.

Gott ist Grund des Sittlichen, indem er 3) in seiner Welt allgegenwärtig waltend und richtend das sittliche Leben der Geschöpfe mit Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit zu seinem ewigen Zweck leitet dem bösen Thun entgegentretend, ohne die sittliche Freiheit der Gesschöpfe aufzuheben, das gute durch seine Gnadenhilfe fördernd. Dies Bewußtsein giebt dem sittlichen Leben die volle Zuversicht und Freudigkeit in dem Vollbringen des göttlichen Willens und die rechte Schen vor dem Gottwidrigen.

Der Gedanke einer bloß abstracten sittlichen Weltordnung mag in der Theorie. sich glatt und anlockend ausnehmen; für das wirkliche Leben wird er zur leeren Phrase. Selbst bes Stoikers stolzer Gleichmuth weiß dem Widerspruch der Wirklichkeit gegen die selbsterdachten Ideale zuletzt nichts anderes entgegenzusetzen als den Selbstmord; und die, welche in neuerer Zeit der für düster und menschenfeindlich erklärten driftlichen Weltanschauung die in ewig harmonischer Nothwendigkeit sich bewegende Weltordnung des Pantheismus entgegensetzen und alles Bose und Berkehrte für bloßen Schein erklären, gewinnen aus dieser, angeblich alle Anklage gegen die nothweudig gute Wirklichkeit beseitigenden Auffassung boch thatsächlich keine andere Zufriedenheit, als die mit sich selbst und ihrem System. So lange man bem Menschen bas Bewußtsein seiner Freiheit und der Möglichkeit ihres Migbrauchs und das Bewußtsein der Wirklichkeit des Übels in der Welt nicht nehmen kann, so lange erweist sich jener Gedanke einer von keinem personlichen Gott getragenen Belt= ordnung als ohnmächtig. Der Grieche hatte eine viel höhere Weltan= schauung als die des naturalistischen Pantheismus, und doch konnte er

ben Wiberspruch bes fittlichen Lebens mit bem außersittlichen Schickfal ober der Übermacht des wirklichen Übels nicht entfernen, und sprach in seinen ebelsten geistigen Darstellungen entweder die schmerzvolle Rlage über die Tragodie bes Lebens, ober stumme Entfagung auf ben Sieg bes Guten aus. Die griechische Tragodie ist ungeachtet ihres Beibenthums unendlich sittlicher als jene widerchristliche Auffassung der Reuzeit. Wiberspruch des Daseins fühlen und beklagen ift, auch bei ausgesprochener Hoffnungslosigkeit, höhere Wahrheit, als ihn durch fophistische Rünfte leugnen. In einer Welt, in welcher ber Migbrauch ber sittlichen Freiheit Boses zu schaffen und ben Einklang bes Daseins zu stören vermag, giebt es Freudigkeit und Zuversicht im sittlichen Streben nur bei dem festen Glauben an den persönlich waltenden allmächtigen und heiligen Gott; ohne diesen ift für ben vernünftigen Geift feine Möglichkeit des sicheren Bewußtseins, daß ein wahrhaft sittliches Thun auch eine wirkliche Frucht bringe und nicht ein verlornes, eitles Beginnen sei, ein leeres Spiel ruhelosen Thatenbranges.

Wir haben es hier noch nicht mit einer durch die Sünde wirklich gestörten Welt zu thun; aber selbst für den vorsündlichen Zustand wird alles sittliche Streben unmöglich, zur eitlen Thorheit, sobald auch nur die Möglichkeit einer Störung des Einklangs der Welt angenommen wird, und nicht zugleich das Bewußtsein des über allem creatürlichen Leben frei waltenden, die sittliche Weltordnung leitenden heiligen Gottes vorhanden ist. Die Möglichkeit einer solchen Störung durch Migbrauch der Freiheit ist aber in der Idee der lettern unmittelbar gegeben. reicht auch für den vorsündlichen Zustand der Gedanke einer bloß abstracten Weltordnung ohne den persönlich waltenden Gott nicht aus, um dem sttlichen Streben die nothwendige Zuversicht zu geben. Es handelt sich dabei nicht etwa bloß um die Gewißheit, daß das sittliche Thun des Einzelnen die beabsichtigte Frucht für seine einzelne Persönlichkeit trage, obgleich wir auch dies als einen durchaus berechtigten Anspruch des sitt= lichen Menschen betrachten muffen, sondern überhaupt darum, das sein fittliches Thun nicht vergeblich fei. für die Förderung der Bollkommenheit bes Ganzen, nicht verschlungen werbe von der möglicherweise eintretenden Macht des Bösen. Ohne die Zuversicht, daß traft der allmächtigen Weisheit des persönlichen Gottes alles wahrhaft sittliche Thun auch gerechte Frucht trage, und das Bose nie und nirgends dieselbe vernichten könne, und nie das lette und höchste Ziel des Sittlichen für den, der getreu bleibt, verrücken könne, daß also der durch das Böse in die Welt getretene Wiberspruch nur auf bas Haupt ber Bosen falle, an bem Gerechten aber selbst der Fürst dieser Welt nichts habe (Joh. 14, 30), ohne diese Zuversicht ist aller Sittlichkeit der Muth und die Kraft durchschnitten. Auch im vorsändlichen Zustand ist die menschliche Erkenntnis immer noch besschränkt, vermag nicht die in die letzten Tiesen und Enden des Daseins zu blicken, am wenigsten in die Zukunft. Darum sind ohne jenen Glauben Zweisel über den Ausgang des sittlichen Thuns, und demzusolge auch einige Zaghaftigkeit in demselben nicht bloß natürlich, sondern selbst nothewendig. Der wahre sittliche Muth ist nicht der blinde Trotz gegen das Schicksal, sondern die Freudigkeit in dem Bewustsein, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen (Köm. 8, 28).

Und wie das Streben nach dem Guten fräftig nur sein kann durch das Bertrauen auf Gott, so kann auch die sittliche Scheu vor dem Bösen nur in der Schen vor Gott kräftig sein. Nicht als ob bloß die Furcht vor der Strafe den Menschen von dem Bosen zurückalten sollte, — solches Unterlassen des Unsittlichen ist selbst schon unsittlich, — wohl aber die heilige Scheu vor dem heiligen Gott. Das ist auch Furcht, aber nicht die knechtische, selbstsüchtige Furcht, sondern sittliche Ehrfurcht, gerechte Scham vor dem Reinen und Heiligen. Daß ber Mensch vor dem Bösen auch ohne Rücksicht auf Gott sich scheuen musse, ist leere Rebensart; glaubt ber Mensch an Gott, jo kann er beim Hinblick auf bas Böse nicht von Gott hinwegblicken; glaubt er nicht an Gott, so glaubt er auch nicht an die Heiligkeit des sittlichen Gebotes, so wird er auch das Bose nicht scheuen, er wird es, wie die neueren Theorien zeigen, einfach leugnen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit, und auch der Sittlich= keit Anfang (Pf. 111, 10). "Fürchte Gott, und halte seine Gebote", sagt der Prediger (12, 13); das ist der Grundgedanke der sittlichen Anschauung "Einer ist der Gesetzgeber und der Richter, der da vermag des A. Test. zu retten und zu verderben" (Jac. 4, 12); in diefer Ginheit des Geset= gebers und des Richters liegt die Bürgschaft und die heilige Auctorität ber Sittlichkeit.

# **§.** 76.

Gott ist der Grund des Sittlichen, 4) als der heilige Gesetze ber seinen ewigen heiligen Willen in der Zeitlichkeit offenbarend. Die Gesammtheit des Geschaffenen soll nach dem schöpferischen Willen in Übereinstimmung sein mit Gott und mit sich selbst. Die in Gott als Wille thätige Idee dieser Übereinstimmung ist das Gesetz Gottes. Die unfreien Geschöpfe haben es als innere Nothwendigkeit, und müssen es vollbringen; die freien haben es als sittliches Gebot, und sollen es vollbringen (§. 51); für jene ist es als unbewuster Trieb, für diese wird es offenbar; und als Gottes Gesetz wird

ganz felbst überläßt, sondern daburch, daß man es mit Bernunft und zur Bernunft erzieht, bas sittliche Bewußtsein, welches in ihm noch schlum= mert, burch positive Belehrung wedt, und das geweckte burch das thatfächliche Beispiel des Sittlichen kräftiget. Ohne Unterricht und Erziehung wird das Kind nie zu einem wahrhaft vernünftigen Menschen; und wenn wir nach driftlicher Weltanschauung Gleiches von bem ersten Menschen behaupten, so ist damit nicht etwas dem Wesen des Menschen Widersprechendes gesagt, sondern grade bas, was in dem Wesen der vernünf= tigen Geistesentwickelung liegt. Wenn wir mit Rousseau auf bem Standpunkt einer unnatürlichen "natürlichen Religion" die ersten Menschenge= schlechter als im Zustand thierischer Robbeit befindlich benken, auf allen Vieren kriechend und ohne Sprache, so haben es die Erfinder dieser Theorie noch nicht begreiflich zu machen gewußt, wie benn diese menschenähnlichen Bestien zur Vernunft und zum sittlichen Bewußtsein kommen konnten. Die doch nicht so niedrig als jene stehenden Wilden zeigen es thatsächlich, daß der Mensch, der auf die Stufe der Robbeit gesunken ist, sich durch eigne Kraft nie wieder zu höherer Bildung erhebt.

Dhne Bewußtsein Gottes und seines Willens ist der Mensch überhaupt noch nicht vernünftig; der Mensch aber wurde von Gott zu seinem Ebenbilde, also zur Vernunft und zur Sittlichkeit geschaffen. Darin liegt schon, daß auch dem ersten Menschen dieses Bewußtsein zu Theil werden mußte. Wie aber ber Mensch von der Natur nichts weiß, wenn die Natur sich ihm nicht durch die sinnlichen Eindrücke kund macht: so kann auch der Mensch von Gott nichts wissen, wenn Gott sich ihm nicht offenbart, schon darum nicht, weil ein Gott, der sich nicht offenbarte, überhaupt gar nicht gedacht werden kann. Ist nun das Bewußtsein von dem Sittlichen, also von Gottes Willen, die nothwendige Voraussetzung alles sittlichen Thuns, und ruht boch alle wirkliche vernünftige Erkenntniß auf einem sittlichen Erarbeiten berselben: so ift ber Gedanke von selbst gegeben, bag ber An= fang dieser Erkenntniß von Gott unmittelbar selbst angeregt sein muffe. Wenn diese erste Offenbarung im Unterschiede von der selbst errungenen Erkenntniß eine außerordentliche und übernatürliche genannt wird, fo ift damit nicht gefagt, daß dieselbe im Wiberspruch und reinen Gegen= fat stehe zu ber innerlichen Offenbarung in bem sich entwickelnben Geiste. Für die Entwickelung der Menschheit überhaupt ist dieselbe vielmehr grade bas Natürliche und in ber Ordnung Liegende; benn alles Leben ber Einzelwesen in der geistigen wie in der natürlichen Welt bedarf einer ersten Anregung und wedenden Einwirkung durch die andern, schon ausgebildeten Wesen; und diese Anregung steigert sich in demselben Maße zur erziehenden Einwirkung, als die Bollkommenheit der Gattung steigt;

der Mensch hat also seinem vernünftigen Wesen nach einen natürlichen Anspruch auf eine erziehende Einwirkung burch ben vernünftigen Geist; und das eben ist die positive Offenbarung. Der Mensch ist nicht burch seine Geburt oder seine Schöpfung schon wirklich sittlich = ver= nünftiger Geist, sondern wird es erst durch eine erziehende Einwirtung des sittlichen Geistes, also bei dem ersten Menschen durch die ihm zunächst gegenständliche Offenbarung Gottes. Aber biese Offenbarung bleibt nicht eine solche gegenständliche, sondern indem sie den Menschen zum sittlichen Bewußtsein und zum sittlichen Thun anregt, führt sie ihn zu ber in dem vernünftigen Wefen des Menschen felbst gegebenen Offenbarung, zu dem Bewußtsein seiner Gottesebenbildlichkeit, also auch zu dem Bewußtsein des göttlichen Urbildes. Der erste Mensch stand zu Gott in einem schlechthin kindlichen Verhältniß wie zu einem erziehenden Bater; und biesen Charakter trägt durchaus die biblische Nachricht von dem Urzustande.

Setzen wir eine solche erziehende positive Uroffenbarung bes Sitt= lichen nicht voraus, so müßte entweder bas göttliche Gefetz wie in ben vernunftlosen Naturdingen auch im Menschen als unmittelbarer Trieb, als Instinct sein; dann wäre der Mensch nicht mehr ein sittliches Wesen, sondern nur eine besondere Gattung von Thier, ein "Zweihänder"; oder es hätte ihm die vernünftige Erkenntniß des Sittlichen schon anerschaffen fein muffen, und dies ware gegen alle unsere Begriffe von menschlicher Geistesentwickelung, und sicherlich ein viel größeres Wunder als das, welches man baburch beseitigen will. Was keiner Erziehung bedarf, ist kein vernünftiges Wesen, oder ift Gott selbst. Allerdings setzt die erziehende Offenbarung eine entsprechende sittliche Anlage im Menschen schon voraus; aber biese angeborne Anlage, der bewußtlose Reim des Sittlichen, bedarf, um sich zur Wirklichkeit zu entfalten, ber geistigen Erziehung. ziehung schafft nicht das sittliche Bewußtsein, sondern weckt es, giebt ihm zunächst positiv einen Inhalt, den das dadurch erregte sittlich=vernünftige Bewußtsein nun nicht als in Widerspruch mit sich findet, sondern als im Einklang mit demselben, und darum eben ihn sich aneignet.

Soll der Mensch wirklich sittlich sein, so muß er sich bewußt sein, daß er in seinem freien Thun dem Willen Gottes sich frei unterwirft; er kann dies aber nur, wenn er nicht bloß das Sittliche, sondern auch den göttlichen Ursprung besselben anerkennt, und dies kann er wieder nur, wenn er den göttlichen Willen von dem eigenen unterscheidet; dieses Unsterscheiden aber ist für den ersten Menschen nur möglich, sobald der göttliche Wille ihm als ein von ihm unterschiedener, also gegenständlich ihm entgegentritt, wenn Gott sich ihm positiv kund macht. Auf dieser bestimmten

Unterscheidung bes eigenen und des göttlichen Willens ruht alle Sittlichkeit; ein bloß bewußtloses Waltenlassen der unmittelbaren Neigung ist nicht sittlich, sondern unsittlich; der Mensch muß sich bewußt werden, ich thue dies, nicht weil es mir grade gefällt, sondern es gefällt mir, weil es Gott gefällt. In dieser auf dem Bewußtsein des Unterschiedes ruhenden freien Erwählung des göttlichen Willens im Gegensatze zu dem bloß natürlichen Einzelwillen soll bem Menschen sein wesentlicher Unterschied von der Natur, seine Zugehörigkeit zum Gottesreich kund werden; er soll unterscheiden lernen sein Können und sein Sollen, und dadurch seiner sittlichen Bestimmung zu seiner Freiheit sich bewußt werben. sittliche Bewußtsein ober ber sittliche Trieb bem Menschen angeboren, so täme er gar nicht zu dem Bewußtsein seiner Freiheit, seiner Macht, sich sittlich über seine bloße Einzelheit erheben, und frei das Göttliche erwählen zu können. Darum hat ber Gedanke einer positiven göttlichen Offenbarung eine so hohe sittliche Bedeutung. Um der Freiheit, um ber Erziehung bes Menschen zur sittlichen Persönlichkeit willen müßten wir eine solche wissenschaftlich voraussetzen, wenn wir nicht schon durch die biblische Bekundung von ihr wüßten.

## §. 78.

b) Die innerliche Offenbarung des heiligen Willens Gottes in dem vernünftigen Bewußtsein des Menschen ist nicht ein bloßer Trieb, weil dies die Eigenheit der vernunftlosen Naturwesen ist, auch nicht ein bloßes Gefühl, weil das Gefühl in Beziehung auf rein Geistiges immer eine Erkenntniß, ein Bewußtsein schon vorausset, sondern wirkliches Bewußtsein, welches aber anfangs nur dunkel und unbestimmt ist, und erst durch die erziehende positive Offenbarung einen bestimmten Inhalt empfängt, und durch sie zu voller Rlarheit herangebildet wird, indem diese positive Offenbarung den Menschen zur sittlichen Thätigkeit und insbesondere zur vernünftigen Ausbildung seines sittlichen Selbstbewußtseins anregt, und biefes badurch die Cbenbildlichkeit der sittlich ungetrübten Vernunft mit Gott erkennen lehrt. Die innerliche Offenbarung und jene gegenständliche positive sind zwar von einander unterschieden in Beziehung auf die Reihenfolge ihres Eintretens, in Beziehung auf die Form und auf den Umfang, aber nicht in ihrem wesentlichen Inhalt und selbst nicht in Beziehung auf ihre Sicherheit; und jene Offenbarung wird durch die andere ebensowenig überflüssig wie diese durch jene; beide fordern einander gegenseitig.

Wie die erziehende Einwirfung auf das Kind nicht dessen selbstthätige sittliche Ausbildung überstüssig macht, sondern als ihren Zweck fordert, und wie letztere wiederum ohne die erstere gar nicht möglich ist, so verhält es sich auch mit der zweisachen Offenbarung. Wenn die positive Offenbarung nicht zu der Erkenntniß des der Bernunft selbst inwohnens den sittlichen Gesetzes führte, so bliebe der Mensch stets sittlich unmündig, käme nicht zum Bewußtsein seiner Vernünftigkeit; sie hat vielmehr ihr eignes Zurücktreten zum Zweck, wie sie ja auch thatsächlich mit der Berwirklichung der Erlösung mehr zurückgetreten ist.

Unter innerlicher Offenbarung ist in diesem Zusammenhang nicht eine wirkliche Inspiration wie bei ben Propheten zu verstehen; bas wäre eben eine positive und außerordentliche; sondern sie ist das allmähliche Hervortreten der göttlichen Cbenbildlichkeit im Menschen, das Sichselbstbewußtwerden des vernünftigen Geistes als solchen Ebenbildes. barung aber ist solches Bewußtwerben bes eigenen vernünftigen Besens darum, weil diese Cbenbildlichkeit nicht durch den Menschen selbst gesetzt, sondern in ihrem Keim von Gott geschaffen ist, und durch das freie Thun des Menschen nur entwickelt wird. Die positive Offenbarung ist das Licht, durch welches dem Menschen dieses in seinem Innern verborgene Gottesbild vor Augen tritt, oder genauer bas wärmende Sonnenlicht, durch welches ber Keim ber Bernünftigkeit sich ans bem Berborgenen ans Licht Die innerliche Offenbarung ist mit ber gegenständlichen weder im Widerspruch, noch einerlei, — nicht im Widerspruch, so wenig wie die eigene Entwickelung des Menschen zur sittlichen Mündigkeit in Widerspruch ist mit seiner Erziehung, — aber auch nicht einerlei, so daß zweimal nur dasselbe gesetzt würde. Der Unterschied schon in ihrem beiderseitigen Ursprung bleibt auch für den schon sittlich Mündiggewordenen; auch für den wiedergeborenen Christen, der doch das Gesetz des Geistes in sich lebendig weiß, bleibt die positive, geschichtlich gewordene und bekundete Offenbarung ein fteter fester Grund seiner eigenen sittlichen Bewußtseinsentwickelung, und ein sicherer Maßstab, an welchem er die Wahrheit des in sich selbst Gefundenen prüfen kann; Christus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen.

Mit dem Ursprung, einerseits ein objectiver, andererseits ein subjectisver, bleibt auch die Form eine verschiedene; die positive göttliche Offensbarung trägt durchaus geschichtlichen Charakter, die innerliche einen psychologischen. Iene erscheint in Gestalt von positiven Gesetzen, die zu einer bestimmten Zeit und durch bestimmte persönliche Organe der göttslichen Offenbarung gegeben sind, diese ist in jedem Einzelnen eine durch sein ganzes Leben hindurch sich fortsetzende. Auch der Umfang beider

Offenbarungen ist verschieben; nicht aber so, wie man beim ersten Anblick glauben könnte, daß die positive Offenbarung mehr enthielte als die natür= liche, in der Bernunft gegebene, sondern umgekehrt. Wäre die innerliche Offenbarung des Sittlichen ärmer an Inhalt, derfelbe also in der geschicht= lichen Offenbarung schon positiv mit enthalten, so wäre sie vollkommen überflüssig. Die entfaltete Pflanze enthält mehr als der Reim; und die positive Offenbarung soll eben eine Entfaltung des vernünftigen Bewußtseins wirken. Es ist also eine irrige Auffassung, wenn man etwa meint, daß die alttestamentliche Gesetzgebung den gesammten Inhalt des sittlichen Bewußtseins positiv darstelle. Das Mehr, welches in der inneren Offenbarung gegeben ist, ist freilich nicht etwas wesentlich Reues, sondern ist bem Keime nach in der positiven Offenbarung schon mit enthalten, aber auch nur dem Keime nach, der seine Entfaltung fordert. Dadurch ist keineswegs ausgeschlossen, daß eine auf eine fündhafte Menschheit berechnete Gesetzgebung, wie die Mosaische, nach anderer Seite hin auch wirklich ein Mehr enthält, welches in der reinen Bernunftentwickelung nicht mit enthalten ist. Bon einem der thatsächlichen Sünde entgegentretenden Buchtgesetz reben wir jett aber noch nicht. Ebensowenig ist ausgeschlossen, daß auch das dem noch unfündlichen Menschen gegebene positive Gesetz scheinbar mehr enthält als bas innerliche Vernunftgesetz. Go ist sicherlich gleich das erste Verbot an Adam in der Vernunft selbst nicht gegeben, und scheint also ein solches Mehr zu sein. Aber in Wirklichkeit ist bies nur eine besondere, erziehende Form eines allgemeinen sittlichen Gesetzes, wie wir nachher sehen werben.

Die heil. Schrift legt auf die innerliche Offenbarung durch die Ebenbildlichkeit des vernünftigen Geistes einen Nachdruck, obgleich sie hiervon nur in Beziehung auf den von der Sünde berührten Menschen spricht, bei welchem das natürliche Bewußtsein von Gott und seinem Willen getrübt ist und besonderer Erleuchtung bedarf, weßhalb die natürliche und die übernatürliche innere Offenbarung nicht bestimmt geschieden werden. "Der Geist ist es im Menschen, ber Hauch bes Höchsten, ber ihn klug macht", heißt es bei Hiob (32, 8) in Beziehung auf die sittliche Weisheit; Jerem. 31, 33 heißt es von dem neuen Bunde: "Ich lege mein Gesetz in ihr Juneres, und schreibe es in ihr Herz, " — im Unterschied von dem alten Bunde, wo das Geset überwiegend ein positiv gegebenes war und im Gegensatz zu dem fündlich verblendeten Herzen stand. Was aber von bem neuen Bunde gilt, gilt gleichfalls von dem vorsündlichen Zustand. Freilich bezieht sich diese Weissagung auf die Wirksamkeit des heiligen Geistes, aber ber unsündliche Mensch war an sich schon von diesem Geiste erfüllt. — Spr. 20, 27. — Röm. 1, 19 ff. spricht Paulus von einem natürlichen

Bewußtsein auch des Heiden von Gott und dem Sittlichen; um wie viel mehr muß dies also von dem noch unsündlichen Menschen gelten. Dieses natürliche Gottesbewußtsein ist die allgemeine Bekundung jenes "Lebens, welches da war das Licht der Menschen" (Joh. 1, 4).

Man spricht gern von einem sittlichen "Gefühl" ober allenfalls auch einem sittlichen "Triebe," als bem Ursprünglichen, was erst später zum Bewußtsein erhoben werde. Wenn Gefühl oder Trieb so viel heißen soll als eine noch unklare Erkenntniß, mehr Ahnen als Berstehen, so können wir dies zugeben, obgleich dann die Ausbrücke sehr ungeeignet sind und nur Berwirrung veranlassen. In ihrem eigentlichen Sinne genommen, muffen wir sie entschieben abweisen; benn das Gefühl ist in diesem Sinne nur ein unmittelbares Bewußtwerben eines burch einen Einbruck erregten Bustandes des Subjectes, ist also immer etwas bloß Subjectives und ganz Concretes, während das sittliche Gesetz an sich nothwendig etwas Objectives und Allgemeines ist, eine Idee; eine Idee kann ich nicht fühlen, sondern muß sie erkennen, wenn auch diese Erkenntniß zunächst noch unklar sein kann. Gin unmittelbares Gefühl kann immer nur durch einen sinnlichen Eindruck erregt werden; von geistigen Dingen kann ich Gefühl im eigentlichen Sinne nur dann haben, wenn sie ein Gegenstand meines erkennenden Bewußtseins geworden sind; jedes Gefühl ohne Ausnahme fett entweder einen sinnlichen Eindruck oder einen Gedanken, eine Vorstellung voraus. Das Auffassen des Gefühls im Gebiete des Reli= giös-Sittlichen als ber grundlegenden Voraussetzung vor allem Erkennen ist nur eine Verwechselung eines noch unklaren, ahnenden Bewußtseins mit dem Gefühl, und dient nicht eben zur Begründung wissenschaftlicher Rlarheit. Noch viel weniger kann von einem sittlichen Triebe im eigent= lichen Sinne als dem Ursprünglichen die Rede sein; der Trieb, welcher nicht auf einem sittlichen Bewußtsein ruht, gehört gar nicht in bas Gebiet bes Sittlichen, sonbern bes blog Natürlichen, und in dem Grade, als man die Kraft eines solchen angeblichen Triebes annimmt, beeinträchtigt man auch die sittliche Willensfreiheit. Ist ein bewußtloser Trieb zum Guten das Ursprüngliche, so ist die Wahl des Bösen überhaupt gar nicht möglich. Wollte man aber gar entgegengesetzte Triebe im Menschen als ursprünglich annehmen, einen zum Guten und einen zum Bosen, so würde man mit diesem wirren Dualismus nicht einmal die Wahlfreiheit retten, wenn man nicht über diesen einander widersprechenden Trieben noch ein höheres sittliches Bewußtsein annähme, womit eben die Boraussetzung wieber aufgehoben würde.

#### §. 79.

Die in bem vernünftigen Selbstbewußtsein gegebene Offenbarung bes göttlichen Willens an das sittliche Subject ist das Gewissen, b. h. das Gewissein von dem Sittlichen. Das Gewissen ist wie jedes Bewußtsein nicht ein ursprünglich fertiges, sondern muß, als zunächst nur keimartig gegebenes, entwickelt werden, und bedarf der Erziehung, zunächst durch Gott selbst, und bei allen späteren Geschlechtern durch den sittlich schon gereiften Geist der Menschen, und mit der weiteren sittlichen Entwickelung wird auch das Gewissen immer bestimmter, klarer und inhaltreicher. Da nun die Sünde den Menschen von Gott und seiner Erkenntniß trennt, und auch die sittliche Erziehung des Einzelnen beeinträchtiget, so ist nur im Zustand vollskommener Sündlosigkeit auch das Gewissen in seiner vollen Reinheit und Kraft.

Den sittlichen Lebenserscheinungen gegenüber erscheint das Gewissen als eine sittlich urtheilende Macht, und als solche ist es
entweder nach seinem sittlichen Inhalt in Übereinstimmung mit der
bestimmten Handlungsweise, und erweckt dann ein freudiges Gefühl
des Wohlgefallens, oder es sindet sich im Widerspruch mit demselben,
und erweckt dann ein schmerzliches Gefühl des Mißfallens, und beide
Gefühle sühren zu einem entsprechenden Streben. Das Gewissen ist
aber an sich nicht Gefühl, sondern Bewußtsein, und das Gefühl ist
erst die Folge eines sittlichen Bewußtseins; es ist auch an sich kein
Trieb oder Streben, sondern es wirket erst ein bejahendes oder verneinendes Streben auf Grund des Wohlgefallens oder Mißfallens.

Da das Gewissen eine Offenbarung des sittlichen Gesetzes als des göttlichen Willens ist, so ist dasselbe schlechterdings nicht ohne ein Gottesbewußtsein, ist wesentlich die eine Seite des Gottes, bewußtseins selbst, ist also an sich etwas Religiöses und aus dem bloßen Weltdewußtsein durchaus nicht zu erklären. — Das Gewissen ist, seinem Keime nach, etwas Ursprüngliches, nicht Abgeleitetes, und wird in diesem Sinne auch bei dem Sintreten der positiven Gottes offenbarung schon vorausgesett. Die wirkliche Aneignung dieser Offenbarung ist selbst schon eine sittliche That, die das sittliche Gewissen irgendwie schon voraussetz; aber dasselbe wird durch jene Offenbarung erst zur Thätigkeit und vollen Entsaltung angeregt. Das Ges

wissen gehört wesentlich mit zu dem Ebenbilde Gottes, ist wie die Bernünftigkeit überhaupt ein an das Geschöpf mitgetheiltes göttliches Lebensmoment.

Das Gewissen ist seinem Wesen nach von dem Gottesbewußtsein nicht verschieden, sondern nur dessen Beziehung auf das Sittliche; auf das Gute sich richtend, richtet es sich auf Gott, denn "Niemand ist gut als der einige Gott" (Mt. 19, 17); und alles Gute wird nur aus Gott erstannt, ist das Gottentsprechende; ein Gewissen, welches nicht Gottesbewußtsein ist, ist ein verirrtes. Da es eine innerliche Offenbarung Gottes an den Menschen ist, so betrachten wir dasselbe erst in diesem zweiten Absschilt, obwohl es die Wesenheit des sittlichen Subjectes mit ausmacht.

Die Auffassungen bes Gewissens sind sehr verschieden; man findet barin entweder ein erkennendes Bewußtsein, ober ein Gefühl ober einen Trieb, sucht es also in allen Gebieten des Seelenlebens; und es ift freilich richtig, daß das Gewissen gar nicht wirklich sein kann, ohne alle drei Momente an sich zu haben; und es kann daher das Wort auch mit Fug und Recht in allen drei Bedeutungen gebraucht werden. In dem Ausbruck: "bas Gewissen fagt mir," ober "es erkennt bies an ober verwirft jenes," ist es als erkennendes, urtheilendes Bewußtsein gefaßt; ebenso spricht man aber auch von einem freudigen und quälenden Gewissen, und sagt auch wieder: "das Gemissen treibt mich dazu oder hält mich davon ab." Bestimmt also hat es das Gewissen mit allen drei Seiten des Geisteslebens zu thun. Die Frage ist aber, welches der drei Momente das erste, grunde legende sei, also das Wesen des Gewissens ausmache. Nach dem über das Berhältniß des Gefühls und des Willens zum erkennenden Bewußtsein früher (§. 60 ff.) Gesagten kann es nicht zweifelhaft sein, daß wir das Wefen des Gewissens in dem finden, mas sein Name in den verschiedenen Sprachen unmittelbar ausbrilct, ein "Gewißsein," also einsicheres Wissen, ein erkennendes Bewußtsein, ovveidnois (von ovvoida, conscius sum, eigentlich: ich bin ein Mitwisser, im höheren Sinn: mit Gott, in welchem alles Wissen gipfelt), ein nicht bloß individuelles Wissen, sondern ein Mitwissen mit Gott kraft bessen Einwohnung in den vernünftigen Geschöpfen, wird im N. Test. von dem Gewissen gebraucht, insofern es zum Guten führt (ayaIn o. oder xaln oder xaIaga) und insofern es das Bose rügend straft (Joh. 8, 9), und wird als Bewußtsein von dem göttlichen Willen auch unmittelbar in dem Sinne von religiösem Bewuftsein gebraucht: 1 Betr. 2, 19; Rom. 2, 14. 15. (In letsterer Stelle find die Lopiopos nicht das Gewissen felbst, sondern die erst aus dem Gemissen, dem "in die Herzen geschriebenen Werke des Gesetzes,"

folgenden bestimmten Gedauken; Paulus spricht hier nicht von dem wahren und vollkommenen Gewissen, sondern von dem natürlichen des sündlichen Menschen; aber das Wesen des wahren Gewissens bleibt auch in
dem entarteten bewahrt; und dieses Wesen erscheint hier offenbar als ein Bewustsein von dem Sittlichen). Das Gewissen wird als ein dem Menschen an sich eignendes von der besondern, dasselbe erleuchtenden Wirksamkeit des heil. Geistes noch unterschieden (Röm. 9, 1). Im A. Test. wird
es durch "Herz" (II) bezeichnet (Hiob 27, 6).

Das Gewissen ist nicht bloßes theoretisches Wissen, sondern ist eine Bekundung der praktischen Bernunft, ist ein unmittelbares Urtheilen über sittliche Gedanken und Erscheinungen, ein beifälliges oder rügendes Zeugniß über das sittliche Berhalten des Menschen (2 Cor. 1, 12; 5, 11; Röm. 14, 22; Apost. 23, 1; 24, 6; 2 Tim. 1, 3; 1 Petr. 3, 16; Hebr. 13, 18). Ein solches Urtheilen setzt das Bewußtsein einer sittlichen Idee als Gesetzs voraus, nach welchem dieses Urtheilen entscheidet; und dieses Bewußtsein ist das innere Wesen des Gewissens selbst. Das Gewissen ist ein richtendes darum, weil es an sich ein Bewußtsein von dem Gesetze, dem göttlichen Willen ist; es äußert sich scheidend und entscheidend (xquvwv), weil es sich des ewigen Grundes des Heiligen er innert, das Sichselbstoffenbarwerden des innerlichen Wesens des Beildes Gottes ist. Letzteres ist das Wesen des Gewissens; jenes seine Bekundung.

Das Gewissen kann geweckt, erzogen, geschärft, aber nicht erzeugt werben durch menschliche Belehrung; es ift eine stetige Bezeugung Gottes von sich selbst und seinem Willen in dem vernünftigen Menschengeiste, ist eben darum auch nicht in der Gewalt des Menschen, sondern eine Macht über bemfelben; es fann zeitweise betäubt, in seiner befonderen Bekundung als urtheilendes Gewissen beirrt, nie aber ausgerottet oder für immer verfälscht werden. Nicht der Mensch eigentlich hat das Gewissen, sondern bas Gewiffen hat den Menschen; es wohnt wohl in der einzelnen Persönlichkeit, ist aber felbst nicht etwas Individuelles, weil es göttlicher Art ist; es brückt nicht meine persönliche Eigenthümlichkeit aus, sondern den persönlichen Willen Gottes an mich. Das Gewiffen ift die aller menschlichen Sittlichkeit vorangehende That ber göttlichen Sittlichkeit in dem Menschen, ift ber eigentliche Kern ber Gottesebenbildlichkeit, ift bas auf bas freie Thun sich beziehende Gottesbewußtsein selbst, insofern dieses das Wesen der Bernünftigkeit selbst ausmacht. Dhne diesen göttlichen Reim des Sitt= lichen im Menschen ist keine Sittlichkeit möglich, so wenig bei allem Lichte ein Sehen möglich ist ohne die Sehkraft, ober eine Belehrung möglich ist ohne eine vorausgesetzte Bernünftigkeit. Gine Überzeugung bei Belehrung ist nur bentbar, wenn in bem zu Belehrenden etwas ihm schon Gewisses

vorausgesetzt wird, mit welchem das Rene zusammenstimmt. Was die Axiome in der Mathematik, das ist das Gewissen im Sittlichen; wer jene nicht anerkennt, also, so zu fagen, kein mathematisches Gewissen hat, ber ist nicht zu belehren. Bernünftig und sittlich werden und leben kann nur, wer es in seinem ursprünglichen Grunde schon ist; und dieser tiefste Grund ber sittlichen Bernünftigkeit ist eben bas Gewiffen. In wem bas Zeugniß des heiligen Gottes nicht für das Heilige zeugt, der kann nicht sittlich sein; aber solchen Berlassenen kann es in der Schöpfung Gottes nicht geben, ber Reinem sich "unbezeugt" gelassen hat. Der Mensch kann gottlos, kann gewissenlos sein, und doch des Gewissens Macht nicht los werden; seiner Augen kann sich der Mensch berauben, nicht aber seiner Bernunft und damit seines Gewissens. Eben darum ist jede Sünde ein Abfall des Menschen von seinem eigenen Wesen, eine Untreue gegen sich selbst. Das Gewissen ruht auf ber Unterscheidung des persönlichen Geschöpfes und seines Willens von bem perfönlichen Gott und seinem Willen; es hat seinen beständigen Ausbruck in dem Wort des Herrn: "nicht mein, fondern dein Wille geschehe." Wer nur nach dem Gesetz ber Nothwendigteit ober nur nach seinem Einzelwillen zu handeln glaubt, für den ist der Gebanke bes Gewissens verdunkelt. Bei bem kategorischen Imperative Kant's fann man wohl vom Gewissen reden, weil da der besondere Wille sich von dem allgemeinen Willen des Gesetzes unterscheidet, nicht aber bei einem wirklichen Determinismus oder dem reinen Spikuräismus; der Religionslose ist nothwendig gewissenlos. Eben darum, weil in dem Gewissen nicht das einzelne Ich, sondern in demselben und im Unterschiede von ihm das göttliche spricht, kann es ein strafendes, ein boses Gewissen geben, in welchem ber Unterschied dieses zweifachen Ich's als unvereinbarer Gegensat auftritt. Aber diese Stimme des göttlichen Ich's ist nicht erst zu dem Bewußtsein des eignen von außen hinzugekommen; vielmehr sett jede gegen= ständliche, positive Offenbarung jene innerliche schon voraus; es muß in dem Menschen etwas ihr Gleichartiges wiederklingen, damit sie als göttliche erkannt und anerkannt werde. Wie Abam beim Anblick des Weibes sofort erkannte, daß diese sei Fleisch von seinem Fleisch, so erkennt der Mensch bei der Bekundung des göttlichen Willens durch äußerliche Offenbarung sofort an, daß dies sei Geist von dem Geiste, der in ihm wohnt und spricht, aber nicht als fein einzelnes Ich, sondern als von demselben noch unterschieden, und mit dem unbestrittenen Anspruch, über dasselbe zu herrschen.

Die erste Bekundung des Gewissens erscheint in der heil. Schrift in dem die Versuchung abweisenden Worte der Heva: "Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon." Da unterscheidet

bie Heva das Gebot als gättlichen Willen von dem eignen, den sie nachher ausstührt; aber dieses abweisend urtheilende Gewissen setzt schon eine
frühere erste Thätigkeit desselben voraus, nämlich die Anerkennung des
göttlichen Gebotes als eines verpflichtenden. Das Gebot selbst sprach zunächst doch nur zu dem Berstande; die Anerkennung desselben als eines
göttlichen, als einer berechtigten, bestimmenden Macht für den Einzelwillen,
die Aufnahme desselben in das Gemüth als eines schlechthin giltigen Sesetzes und die Willigkeit, die eignen Willensentschließungen nach demselben
zu richten, das ist nicht Sache des erkennenden Berstandes, nicht des Einzelgeistes überhaupt als solchen, sondern des jenem Gotteswort entsprechenden
göttlichen Elementes im Menschen, des Gewissens; und in dieser ersten
Bekundung desselben zeigt sich auch schon, daß es zwar zunächst Bewustsein, dann aber sosort auch Gefühl der Liebe als zu dem Berwandten,
und Willigkeit auf Grund dieses Bewustseins und dieser Liebe ist.

Das Wissen bes Gewissens bezieht sich zunächst und gradezu nur auf das Gottentsprechende, nicht auch auf das Gottwidrige; denn wohl jenes, nicht aber dieses ist wirklich; alles wahre und wirkliche Wissen bezieht sich aber auf Wirkliches. Daher fällt die andere Seite des Gewissens, wo dem Menschen "die Augen aufgethan werden" und er "weiß, was gut und böse ist" nicht mit jenem ursprünglichen reinen Gewissen zussammen, sondern ist die Erscheinung des bereits mit der sittlichen Wirklicheit des Menschen entzweiten Gewissens. Als zunächst auf das Göttsliche gerichtet, also mit dem Gefühle des Wohlgefallens auftretend, hat das Gewissen zunächst mit der Furcht vor Strafe nichts zu thun, ist ein Ausdruck des Friedens mit Gott; Furcht setzt schon gestörten Einklang und jenes Wissen von gut und böse voraus; es wird daher in der heisligen Schrift ausdrücklich von der Furcht unterschieden (Köm. 13, 5).

Nach Rothe (I, § 147) ist das Gewissen "die in der Einigung von Leib und Seele im Menschen von dem materiellen Leibe, also überhaupt von der materiellen Natur, bestimmt werdende Selbstthätigkeit der menschlichen persönlichen Seele als durch die göttliche Selbstthätigkeit, siderhaupt durch Gott bestimmt, also der Tried als religiöser"; der Tried ist nämlich die von der materiellen Natur bestimmt werdende Selbstthätigkeit. Das Gewissen liege nicht auf der Seite des Selbstdewußtseins, sondern auf der Seite der Selbstthätigkeit, es beziehe sich nicht auf die Borstellung und auf das Begreisen, sondern auf das Wollen und Thun. Das Gewissen habe wesentlich einen individuellen Charakter, eine subjective, nicht eine objective Natur; man könne also auch nicht von einem Richterstuhl des Gewissens reden. "Das Gewissen bes Andern bindet und entbindet mich schlechterdings nicht, sondern lediglich mein eignes; wo die Berusung auf

das Gewissen eintritt, da ist alles weitere Disputiren abgeschnitten, da werden alle objectiven Argumente wirkungslos; was mir Gewissenssache ist, das ist mir ein Heiligthum, welches mir kein Anderer antasten darf", auch nicht durch objective Gründe, und es bindet mein Gewissen auch nicht einen Andern. Das Gewissen ist wesentlich ein religiöser Trieb; und weil es ein Trieb geworben, also auch sinnlich empfindbare Thätigkeit Gottes im Menschen ist, ist es mit sinnlich=somatischer Gefühlsaffection verbunden. Jeder Trieb nun ist entweder positiv oder negativ, das Gewissen also entweder lobend oder strafend; als strafend ist es die religiöse Aversion, der auf die Wiederaufhebung der Sünde gerichtete Trieb, — (daher Gewissens= bisse); — als lobendes Gewissen ist es der religiöse Appetit. So Rothe. — Wenn sich Rothe bei diefer Gelegenheit über die bisher bestehende Berwirrung des Sprachgebrauchs beschwert, da man das Gewissen bald als eine Neigung, bald als sittliches Gefühl, bald als religiöses Gefühl, bald als einen sittlichen, bald als religiösen Trieb, bald als einen religiösen, bald als einen sittlichen Trieb behandle, so ist diese Beschwerde wohl ohne Recht; es ist miglich, mit der Sprache zu hadern, die oft tiefsinniger und wahrer ist als die fünstlichen Systeme. Es hat Niemand ein Recht, Begriffe willkürlich gegen bas allgemeine Bewußtsein zu bestimmen, und bann die Sprache zu schelten, daß sie nicht zu der Begriffsbestimmung paffe. Wir finden den Sprachgebrauch in seinem vollen Rechte, wenn er jenen weiten Gebrauch von dem Ausbruck Gewissen macht, weil wirklich alles dieses, obgleich nicht in gleicher Ursprünglichkeit, darin liegt. Die wunderliche Auffassung, daß das Gewissen auf einem Bestimmtsein der personlichen Seele durch den materiellen Leib beruhe, daß also ein vernünftiger Geist ohne materiellen Leib gar kein Gewissen hätte, lassen wir bei Seite, weil das mit Rothe's sonstigem System eng zusammenhängt, und bemerken nur Folgendes. Wenn das Gewissen sich auf das Wollen und Thun bezieht, so folgt baraus nicht, daß es an sich nicht zunächst Bewußtsein sei; ein Gebanke kann ja auf das Wollen hinwirken; und jedes Willens nothwendige Boraussetzung ist ein Gedanke; ein bewußtloser Trieb aber ist weder religiös noch sittlich, sondern außervernünftig. Das Gewissen liegt grade recht eigentlich auf Seite des Selbstbewußtseins; sonst könnte das bose Gewissen nicht eine Selbstanklage enthalten. Daß das Gewissen eine subjective Natur habe, ist nur insofern richtig, als es eine We= senheit ber vernünftigen Persönlichkeit ausmacht; ganz irrig aber ist es, wenn Rothe es zu einem individuell=subjectiven macht, und ihm den objectiven Charafter ganz abspricht. Soll das Gewissen überhaupt etwas Bernünftiges sein, so muß es eine allgemeine, und darum auch objective Bedeutung haben. Das bloß Subjective hat sittlich gar keine Bebeutung, ist eher bas Gegentheil bes Sittlichen; am wenigsten kann ein bloß subjectives Gewissen mein "Heiligthum" sein; was mir heilig sein soll, das muß an sich und vor Gott heilig sein, und was vor Gott beilig ift, muß allen sittlichen Wesen beilig sein. Mein Gewissen hat nur insofern Wahrheit, als es ein Ausbruck ber sittlichen Ibee ist; bie sittliche Idee aber ist nicht etwas blos Subjectives; der Inhalt des Gewissens hat also nothwendig immer eine allgemeine und anch objective Beltung. Für jed en Christen ift es Gewiffenssache, Christo nachzufolgen; das gilt im Allgemeinen wie im Besondern nicht bloß für mich als diese bestimmte Berson, sondern schlechthin für alle Christen. Je mehr das Gewissen bloß subjectiven Charafter trägt, um so irriger ist es auch; im rechtmäßigen Zustande der Menschheit muffen alle sittlichen Gewissen dem Wesen nach gleich sein, weil es nnr einen Gott und nur einen göttlichen Willen giebt, und das Gewissen ber persönliche Ausbruck dieses Willens ist. Rothe kommt selbst mit seiner Behauptung in starken Widerspruch, indem er das Gewissen durch ein göttliches Thun bestimmt sein läßt; dieses göttliche Thun ift doch im Berhältniß zum Subject etwas Objectives, und bestimmt boch als ein heiliges nicht jedes Gewiffen zu etwas Auberem; — und bald nachher sagt R. selbst, das Gewissen habe als eine Thätigkeit Gottes im Menschen eine unmittelbare und unbedingte Auctorität, der sich der Mensch schlechterdings nicht entziehen könne; Gründe vermögen nichts gegen das Gewissen; man könne vollkommen zureichende Gründe haben, und bennoch bleibe das Gewissen von ihnen unbewegt; das Gewissen sei daher auch unfehlbar und täusche nie und sei unbestechlich; wir können uns zwar über seinen Ausspruch verblenden, aber es selbst sei unbetrüglich. Diese ganz maßlosen und aller sittlichen Erfahrung widerstreitenden Behauptungen sind jedenfalls mit der früheren Behauptung, daß das Gewissen durchaus keine objective Geltung habe, sondern etwas schlechterdings Subjectives sei, unvereinbar; in dem Gebanken jeder Auctorität, vor allem einer unbedingten, liegt es ja unmittelbar, daß das Subject sich ihr unterordnen soll, als einem nicht bloß Subjectiven. — Nach Schenkel (driftliche Dogmatik, 1858. I. 135 ff.) ift das Gewissen ein besonderes Bermögen des menfchlichen Beiftes, ober vielmehr dessen Organ, welches mit den religiösen Functionen betraut ist, während Vernunft und Wille sich unmittelbar nicht auf Gott, sondern auf die Welt beziehen; dieses Gewissen, in welchem das Gottesbewußtsein ursprünglich und unmittelbar gegeben ist, ist zugleich auch ethisches Cen= tralorgan. Was mit diesem Einfall gewonnen sein foll, ist schwer zu Wenn man ganz willfürlich und gegen ben geltenden Sprach= sagen. gebrauch den Begriff der Vernunft und des Willens in dieser Weise beschränkt, ist es freilich leicht, neue Vermögen des Geistes und Organe derselben aufzustellen; ob aber damit etwas Besonderes erreicht, und die vermeintlich epochemachende neue Entdeckung viel Beifall sinden werde, dürften wir sehr bezweifeln.

II. Das Wesen des sittlichen gesetzes als des göttlichen Willens.

**§.** 80.

Das Wesen des sittlichen Gesetzes kann nicht aus der Natur des Menschen allein, ohne Rücksicht auf Gott erkannt werden, sondern, wie die Natur des Menschen selbst, wesentlich nur aus dem Gedanken des in seiner Schöpfung heilig waltenden Gottes.

a) Da die Sittlichkeit auf der Freiheit ruht, die Wahlfreiheit aber darin besteht, daß der Mensch unter mehreren möglichen Hand= lungsweisen eine bestimmte durch eigne, unabhängige Willensentscheidung erwählt, so ist jedes sittliche Thun zugleich auch ein Unterlassen einer entgegengesetzten möglichen Handlungsweise. Das sittliche Gesetz ist baher an sich immer zweiseitig, es ist Gebot und Verbot zugleich, keins ohne das andere; und es ist also an sich kein wesentlicher, sondern nur ein formaler Unterschied, ob das Gesetz in der einen ober andern Weise auftritt. Auch die verneinende Form des Gesetzes sett zugleich einen positiven Inhalt des sittlichen Thuns. Und da das fittliche Leben des Menschen ein stetiges ist, so muß derselbe in jedem Augenblick positiv ein göttliches Gesetz erfüllen, ein bloßes Unterlassen wäre eine Verneinung des Sittlichen. Auf Grund der Wahlfreiheit, nicht auf Grund ber Sündhaftigkeit, trägt das göttliche Geset ben Ausbruck bes Sollens.

Iebe Darstellung des sittlichen Gesetzes vom Standpunkt des Menschen allein aus, also rein aus dem Wesen des Menschen, ohne dasselbe irgendwie aus Gott herzuleiten, ist irreligiös, und kann nie die ganze Wahrheit der sittlichen Idee erfassen. Grade je höher auf jenem Standpunkt das sittliche Wesen des Menschen aufgefast wird, um so unadweislicher wird die pantheistische Erhebung des Menschen zur höchsten Verwirklichung Gottes selbst, das Setzen des Menschen an des persönlichen Gottes Stelle. Nach unserer Gesammtauffassung können wir das sittliche Gesetz schlechterdings nur als den göttlichen Zweck in Beziehung auf die freien Geschöpfe ersfassen, und können das geistige und leibliche Wesen des Menschen nur insofern zu Grunde legen, als wir in demselben den göttlichen Schöpfungs-

willen erkennen, bessen Bollenbung in der sittlichen Zweckbestimmung des Menschen liegt.

Ist die menschliche Freiheit im Unterschiede von der absoluten göttlichen Freiheit eine Wahlfreiheit (§. 61), so ist damit der Gedanke des Entweder — Oder unmittelbar gegeben. Wo nur eine einzige Handlungsweise überhaupt möglich ist, da ist keine Wahlfreiheit und darum auch kein sittliches Thun, sondern ein schlechthin nothwendiges. Erst wenn ich mir bestimmt bewußt din, daß ich auch die Möglichkeit einer and ern Handlungsweise habe, wird meine Wahl zu einer freien und sittlichen, zu einer Wahl zwischen Gutem und Bösem. Ist irgend eine Handlungsweise sittlich gut, so ist damit unmittelbar schon eine entgegengesetzte als mögslich gesetzt, also eine nicht gute; und das Gebot jener ist an sich schon das Verbot dieser. Jedes Gebot ohne Ausnahme schließt das Verbot der grade entgegengesetzten Handlungsweise schon ein.

Nun könnte es scheinen, als ob umgekehrt nicht das Gleiche gälte, als ob das Berbot nicht auch zugleich schon ein positives Gebot wäre; das Gesetz: Du sollst nicht tödten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, scheint ein bloßes Unterlassen zu forden. Das wäre nur dann richtig, wenn das bloße Nichtthun überhaupt eine sittliche Möglichkeit wäre. Aber wie das Leben in jeder seiner Stufen ein stetiges, und ein auch nur augen= blickliches wirkliches Aufhören des Lebens der Tod ist, so kann auch am allerwenigsten die höchste Erscheinungsform des Lebens, das sittliche Leben, ein bloßes Nichtleben, ein bloßes Nichtthun sein, ohne in das Gegentheil, in den geistig-sittlichen Tod umzuschlagen. Wie der menschliche Geist auch in dem tiefsten, durch den Schlummer des Leibes bedingten Schlafe nie müßig ist, sondern in Träumen fort und fort thätig ist, so ist auch die höchfte Gestalt des Geisteslebens, das sittliche Leben, nie durch eine reine Wenn also ein Verbot gar keinen positiven Unthätigkeit unterbrochen. Gehalt, gar kein Gebot in sich schlösse, so wäre es kein sittliches, viel= mehr gradezu unsittlich. Das sittliche Unterlassen einer sittlich verbotenen Handlungsweise ist an und für sich und nothwendig das Thun der entgegengesetzten. Luther trifft daher in seinen Erklärungen der zehn Gebote grade das Richtige, wenn er es nie bei dem bloßen Berbot bewenden läßt, sondern demselben immer sofort ein sehr positives "sondern" hinzu= Das Gesetz: "bu sollst nicht töbten", ber Form nach ein reines fügt. Berbot, setzt damit unmittelbar alles dasjenige als geboten, was der Mensch bei seinem Umgange mit Menschen im Gegensatz zu der sittlichen Gefin= nung, die zum Tödten führt, zu thun hat, - "sondern (wir sollen) dem Nächsten helfen und fördern in allen Leibesnöthen"; das bloße Un= terlassen eines Thuns in solchen Leibesnöthen märe grade die positive übertretung des Gebots. Soll der Mensch nicht ehebrechen, so muß er in dem Verhältniß zu seinem Gatten nicht bloß alles das nicht thun, was der Gesinnung nach zum Shebruch hinneigt und hinführt, sondern muß das Entgegengesetzte davon thun, also "daß wir keusch und züchtig leben in Worten und Werken, und ein Jeglicher sein Gemahl liebe und ehre".

In welcher von beiden Formen das sittliche Gesetz auftritt, ist aller= bings nicht gleichgiltig; ber Unterschied liegt aber nicht im Wesen, sondern in der praktisch-erziehenden Rücksicht. Da das Wesen und das Ziel bes fittlichen Lebens nicht etwas Berneinendes ift, sondern einen positiven Inhalt hat, so ist die mahre und vollkommene Gestalt des sittlichen Gesetzes aller-Das Gollen ift höher als bas bings die positive Form des Gebotes. Richtsollen. Aber für den zur sittlichen Mündigkeit erst zu erziehenden Menschen ift die Form des Berbotes die näher liegende und leichtere, indem fie ihm einerseits die sittliche Bahlfreiheit mehr zum Bewußtsein bringt, und mit der Ausschließung des Gottwidrigen das ganze Gebiet des Er= laubten aufschließt, und indem sie ihm andrerseits für das Gebiet, innerhalb bessen er sich zur sittlichen Reife, zum Bewußtsein bes positiv Guten emporarbeiten soll, die schützenden Schranken sett. Dem Kinde tritt die fittliche Erziehung immer zuerft in bem Berbote bes seinem Wohl Wibersprechenben entgegen; Gottes erstes Gesetz an die geschaffenen Menschen ift bas Freigeben bes Erlaubten, zugleich mit ber Schranke bes Berbotes (1 Mos. 2, 16. 17), mährend das positive Gebot zunächst nur in der allgemeinen Form bes das Ziel des sittlichen Strebens, das Gut ausbrückenben Segens erscheint (1, 28). Während die Mosaischen Haupt= gebote überwiegend den Charafter des Berbotes haben, faßt Chriftus den sittlichen Inhalt des göttlichen Gesetzes in die Form des positiven Gebotes zusammen: "bu follst lieben Gott, beinen Herrn, — und beinen Nächsten wie dich felbst; " - und doch erklärt Christus zugleich, daß in diesem Gebot enthalten sei das ganze alttestamentliche Gesetz. Während also das Wesen des göttlichen Gesetzes immer dasselbe bleibt, schreitet die Offenbarung desselben fort von der überwiegend verbietenden Form zu ber bes positiven Gebotes.

Da beide Formen des göttlichen Gesetzes eine Aufgabe an den freien Willen des Menschen stellen, so erscheinen beide mit dem Ausdruck des Sollens. Dies die Erscheinungsform fast aller Gesetze, von dem ersten an Adam gestellten bis zu den vollendeten Geboten Christi. Seit Schleiermacher haben Biele an diesem Sollen Anstoß genommen, und es wenigstens von dem idealen Gesetz entfernen wollen. In Schleiermachers philosophischer Ethik ist diese Zurückweisung des Sollens ganz folgerichtig; denn da ist das Sittliche eine ebenso nothwendig bestimmte Erscheinung

wirklich Gute schlechthin Pflicht sei, daß also der Mensch alles ihm erreichbare Gute auch zu thun verpflichtet sei, daß er die höchste mögliche Bollkommenheit auch unbedingt erstreben solle. Die evangelische Auffassung steht also in dem Geltendmachen des Sittlichen höher als die gegnerische. Die evangelische Kirche verwirft den Gedanken von sittlichen Rathschlägen und der Verdienstlichkeit ihrer Erfüllung, weil sie den Inhalt derselben nicht als etwas schlechthin Gutes, als etwas an sich Sittliches, fondern als etwas nur unter bestimmten, nicht allgemein vorhandenen Berhältnissen Gutes, dann aber auch schlechthin Gebotenes, erblickt. Was in einem bestimmten Falle wirklich gut ist, das ist uns in diesem Falle auch schlechthin Pflicht, nicht aber ein dem harmlosen Belieben anheim= gebener Rath ohne Berpflichtung. Der Ausspruch Christi bei Luc. 17, 10: "wenn ihr alles gethan habt, was ihr zu thun schuldig seid, so sprechet: wir find unnütze Knechte", hat nicht ben Zweck, das sittliche Berdienst der wahren Sittlichkeit überhaupt zurückzuweisen, sondern den sündhaften, und nur durch die Gnade erlöseten Menschen zur Demuth zur führen. ist beachtenswerth, daß die römische Kirche grade in diesem Ausspruch einen Grund für die Lehre von den evangelischen Rathschlägen findet, da der Mensch eben nicht ein bloß unnützer Anecht, sondern ein Kind Gottes sein folle, wie ja doch auch Christus nicht ein unnützer Anecht gewesen sei, und selbst einige evangelischen Erklärer suchen dieser Schlußfolgerung nur dadurch auszuweichen, daß sie das hier als zu thun Schuldige nicht auf die driftliche Sittlichkeit, sondern nur auf das Mosaische Gesetz beziehen. Wir halten jene Folgerung, wie dieses Ausweichen für unberechtigt. dings soll der Mensch nicht bloß ein unnützer Anecht, sondern ein Kind Gottes sein; daraus folgt aber eben, daß das, was die sittliche Bedingung dieser Gotteskindschaft ist, auch wirkliche sittliche Forderung und Pflicht, nicht aber bloßer Rathschlag sei, den man unbeschadet des geforderten Gehorsams auch unerfüllt lassen könnte; der Mensch ist schuldig, Gottes Kind zu werden. Wenn nun aber eine Beschränkung jener Worte Christi auf das Mosaische Gesetz durch den Zusammenhang nicht gerechtfertigt wird, während vorher (B. 5 u. 6) von der Macht des Glaubens die Rebe ift, so scheint uns die richtige Auffassung die zu sein: Auch der erlösete, aber boch nie vollkommen sündenreine Mensch vermag sich durch seine pflicht= schuldigen Werke kein Berbienst vor Gott in bem Sinne zu erwerben, daß er die Seligkeit der Kinder Gottes als einen schuldigen Lohn von Gott fordern könnte, den ihm Gott um seiner Gerechtigkeit willen geben müßte, sonbern auch er kann biese Seligkeit nur als ein Gnabengeschenk betrachten, welches ihm kraft seines Glaubens an die erbarmende Liebe Gottes in Christo zu Theil wird. Den schuldigen Werken werben nicht andere nichtschuldige, also überschüssige Werke entgegengesetzt, sondern der Glanbe, der freilich auch eine sittliche Forderung ist, aber doch von den eigentlichen Werken wesentlich verschieden ist, (vergl. B. 19; "dein Glaube hat dir geholfen"). Christi Ausspruch drückt also den vollen und klaren Gegensatz gegen die Werkheiligkeit, wie sie in der römischen Kirche gilt, aus.

Die römische Lehre stütt sich für ihre überschüssigen guten Werke, die wesentlich in gesteigerter Entsagung, also in freiwilliger Chelosigkeit, Armuth, Gehorsam gegen menschlich festgesetzte Orbensregeln, einsamem . Leben u. dgl. bestehen, besonders auf jene Aussprüche Christi und Pauli, welche Chelofigkeit und freiwillige Armuth als eine höhere, nicht allen Christen zuzumuthende Sittlichkeit hinzustellen scheinen. Dem reichen Jungling, ber nach seiner Erklärung alle Gebote gehalten hat, sagt Christus (Mt. 19, 21.): "Willst bu willkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, und gieb's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach." Run fordere boch, fagt man, das sittliche Gesetz nicht von allen Menschen das Aufgeben ihres Besitzthums, und der Jüngling habe ja alle Gebote, die ihm Christus nennt, erfüllet; jenes Aufgeben gehe also über diese Gebote hinaus. Das ist eine sehr ungludliche Schlußfolgerung. Eine Sittlichkeit, die nicht die Bollkommenheit des Menschen zum Zweck hat, ift doch sicherlich keine mahre und von Gott gewollte; für diesen Jüngling war aber die Hingabe des Reichthums die Bedingung der Bollkommenheit, also, so schließen wir Evangelischen, unbedingte Forderung, wenn er das sittliche Gut erringen wollte. Der Jüngling, der Anforderung sich weigernd, nahm nach Christi Aussage nicht Theil am Himmelreich, und alle seine vermeintliche Gesetzeserfüllung reichte dazu nicht aus. Das ist aber ber reine Gegensatz gegen die römische Lehre, wonach die Gesetzeserfüllung, mit Ausschluß des Befolgens ber Rathschläge, allerdings zur Theilnahme am himmelreich ausreicht, und durch die überschüssigen Werke nur eine schnellere Erringung ober ein höherer Grad von Seligkeit erlangt wird. Will man also nicht zugeben, daß einzelne bestimmte Handlungsweisen nur unter bestimmten, nicht allgemein geltenden, subjectiven Berhältnissen zur Pflicht werden, dann aber auch unbedingte Forderung sind, so würde nichts übrig bleiben, als die an den reichen Jüngling gestellte Forderung als eine allgemeine Pflicht für alle Christen hinzustellen. Wir können wohl allgemeingiltige Gebote von bedingten unterscheiden, wovon später, nicht aber sittliche Gebote von blogen Rathschlägen. Auch die bedingten Gebote sollen in dem bestimmten Fall schlechthin erfüllt werden, und sie nicht erfüllen ist Ungehorsam gegen Gottes Gebot, während die Richterfüllung der Rathschlage durchaus keinen sittlichen Tabel verdienen soll. — Wenn

Paulus (1 Cor. 9, 12—18) von fich sagt, er habe sich manches verfagt, woran er ein Recht gehabt, habe ohne Lohn gearbeitet u. dgl., so foll bas ein überschüssiges Werk sein, wozu er nicht verpflichtet gewesen. Aber ber Apostel erklärt ausdrücklich, er habe so gehandelt, "auf daß ich nicht meiner Freiheit mißbrauche am Evangelio". Wenn nun das Geltendmachen seiner Befugniß unter diesen bestimmten Verhältnissen ein Migbrauch seiner Freiheit gewesen wäre, so war die gewählte Hand= lungsweise des Apostels einfach seine Pflicht, und durchaus nicht ein überverdienstliches Werk. — Am meisten betont man die Aussagen Christi und Pauli über die Chelosigkeit; "das Wort fasset nicht jedermann, sonbern denen es gegeben ist" (Mt. 19, 11). Daß nun die, welche das Wort nicht fassen, gläubige Christen sein können, die das Himmelreich gewinnen, obgleich nicht die durch überverdienstliche Werken bedingte höhere Stufe, wie es die römische Kirche erklärt, ist nicht nur nicht gesagt, fondern im Gegentheil ift gefagt, daß die besprochene Selbstverschneidung geschehe "um des Himmelreichs willen", also doch wohl in dem Sinne, Die opera subaß diefelbe eine Bedingung des himmelreichs sei. pererogationis, deren eins man hier findet, sollen aber nicht die Bedingung der Theilnahme am Himmelreich sein. Wenn Paulus (1 Cor. 7) den Christen die Chelosigkeit empfiehlt, so ist das allerdings nicht als allgemeingiltiges Gebot, sondern scheinbar als bloger Rath hingestellt (vgl. B. 12): aber doch nicht in dem Sinne, daß der Einzelne nach völlig freiem Belieben und unbeschadet seiner Sittlichkeit ihn auch abweisen könnte. Der Apostel giebt vielmehr den Grund seines Rathes ausbrücklich an: "So meine ich nun, solches sei gut (xalov) um der gegenwärtigen Noth willen"; "es werden solche, (die da freien), leibliche Trübsal haben; ich verschone aber euer gerne". Daraus folgt, daß wo eine solche "gegenwärtige Noth" nicht ist, ober wo die volle sittliche Kraft und Freudigkeit ist, die leibliche Trübsal zu ertragen, auch die Rathsam= keit der Chelosigkeit nicht mehr vorhanden ist. An sich gilt der Sat: "so du freiest, sündigest du nicht" (v. 28); aber in dem einzelnen bestimmten Falle wird die Pflicht auch eine bestimmte. Wo eine folche Noth ist, und höhere Aufgaben zu erfüllen sind, und nicht die hinreichende Kraft da ist, die leibliche Trübsal ohne Gefährdung des Glaubens zu ertragen, da ist nicht bloß das Freien nicht ein bloßes Nichtsündigen, und das Chelosbleiben ein guter Rath, sondern jenes eine Bersündigung und biefes eine Pflicht. Wenn aber Jemand in diesen bestimmten Berhältnissen ehelos bleibt, so hat er damit nicht ein höheres, überschüs= siges Berdienst errungen, sondern nur seine Pflicht erfüllt. Ein solches überschilssiges Berbienst wird auch dadurch gradezu ausgeschlossen, daß der

Apostel durch die Shelosigkeit die Christen in dieser Zeit der Noth vor "leiblicher Trübsal" bewahren will; wer aber auf ein sonst ihm znstehendes Recht verzichtet, um vor leiblicher Trübsal verschont zu werden, kann doch unmöglich den Anspruch auf ein besonderes höheres Berdienst und auf eine besondere Belohnung desselben erheben. In es lassen sich im Gegentheil Fälle denken, wo grade in der Übernahme dieser leiblichen Trübsale durch die Verehelichung das höhere Verdienst besteht, und darum die Verehelichung eine sittliche Pflicht wird.

Nach der römischen Lehre 1) ist zwischen Gottes heiligem Willen und seinem sittlichen Gesetz ein Unterschied; jener hat nicht eine unbedingte Geltung, sondern ist in Beziehung auf den Menschen im Gebiete der boheren sittlichen Vollkommenheit nur ein Wunsch, dessen Erfüllung zwar Gott wohlgefällig ist, bei bessen Nichterfüllung sich Gott aber auch zufrieden geben muß. Bellarmin sagt in Beziehung auf Mt. 22, 36 ff. (bu sollst Gott lieben u. s. w.): "Wer Gott von ganzem Herzen liebt, ift doch nicht verbunden, alles zu thun, was Gott rath, sondern nur, was er gebietet," - eine Behauptung, die einem evangelischen Gewissen wie eine Umkehrung des sittlichen Bewußtseins erscheinen muß. vertheidigt die Lehre so: die Liebe sei das Gebot, welches Allen ohne Ausnahme gegeben ist; dagegen ein bestimmter Grad der Liebe sei nicht Gebot, vielmehr werde die Liebe, ist sie nur einmal wahrhaft da, sofort ihrer eigenen Natur anvertraut; sie ringe vorwärts aus sich selbst, und es widerstrebe dem innersten Wesen derselben, daß ihr durch die rauhe Hand des Gebotes auferlegt werde, was sie ewig aus ihrem eignen Schoße frei hervorbringen wird; die Liebe also überhaupt sei Pflicht schlechthin, nicht so ein bestimmter höherer Grab der Liebe; wenn der höhere Grad mangelt, so mangele boch nicht die Tugend überhaupt, sondern nur eine gewisse höhere Schwunghaftigkeit des sittlichen Muthes; so bei dem reichen Jüngling im Evangelio. Das sind nun offenbare Sophistereien. Grad der Liebe läßt sich freilich nicht für jeden bestimmten Fall in eine bestimmte Gesetzesformel fassen, und bennoch ist auch dieser Grad schlechthin Pflicht; derfelbe hängt eben von der subjectiven geistigen und sittlichen Bildung ab, ist aber in jedem Falle nicht dem Belieben des Subjects Wer Gott ober Christum, wer Bater ober Mutter anheimgegeben. ober Gatten weniger liebt, als er es nach seiner sittlichen Bildung vermag, ber sündiget eben, und wer mit aller seiner Seelenkraft liebt, ber thut damit nichts Überschüssiges, sondern einfach seine Schuldigkeit; und

<sup>1)</sup> S. bes. Thom. Aqu., Summa, II. 1. qu. 108, 4; Bellarmini, de controv. fid. II. 2, de monachis, c. 7. squ.

es wird sich wohl jeder eher anklagen müssen, daß er zu wenig liebe, als daß sich irgend ein Menschenkind rühmen dürfte, Gott mehr zu lieben als "von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe". Die römische Lehre, welche das Bollkommensein nur durch die Bollbringung der Rathschläge bedingt sein läßt, behauptet damit, daß es Gottes in dem sittlichen Gesetz ansgesprochener Wille nicht sei, daß der Mensch vollkommen werde; es sei vielmehr ein über Gottes Willen hinausgehender Muth des Menschen, der ihn über das von Gott selbst ihm gesteckte sittliche Ziel hinaussührt.

### §. 82.

Während es einerseits keine Handlungsweise giebt, die in einem bestimmten Augenblick für einen bestimmten Menschen sittlich gleichgiltig wäre, b. h. die dem göttlichen Willen weder entsprechend noch widersprechend, weder gut noch bose wäre (§. 54), füllt anderer= seits das irgendwie in einer bestimmten Form ausgesprochene Gesetz den Gefammtinhalt des sittlichen Lebensgebietes nicht aus; denn da jedes Gesetz einen allgemeinen Inhalt hat, während bas sittliche Thun felbst immer etwas Einzelnes und Concretes ist, und also die unter dasselbe Gesetz fallenden sittlichen Handlungen verschiedener sittlicher Subjecte eine große Mannigfaltigkeit bieten, so verhält sich bas sittliche Gesetz zu den ihm entsprechenden sittlichen Handlungen nicht schlecht= hin wie die Idee zu ihrer unmittelbaren und einfachen Verwirklichung und Erscheinung; die bestimmte sittliche Handlung einer bestimmten sitt= lichen Person ist nicht der bloße, ungefärbte Ausdruck und Abdruck des sittlichen Gesetzes selbst, sondern ist es nur, insofern dasselbe das Eigenthum der bestimmten sittlichen Person geworden ist. sittliche Thun euthält also zwei Elemente: ein abstractes, ideelles, das sittliche Gesetz, und ein concretes, mehr reales, das persönliche ober individuelle Element, welches als der Ausdruck des perfönlich eigen= thümlichen Charakters auch volle Berechtigung hat. Gottes sittlicher Wille ist es nicht, daß die Menschen die bloßen, unpersönlichen, schlechthin gleichen Ausbrucksformen bes sittlichen Gesetzes seien, son= bern daß dasselbe als eins geworden mit der bestimmten Persönlich= keit zur Geltung komme. Dieser in allem wirklichen sittlichen Thun auftretende per sönlich = individuelle Factor läßt sich nicht in eine allgemeine Gesetzesformel fassen, ba er seinem Wesen nach eben nicht allgemein, sondern der reine Ausdruck der einzelnen Persönlichkeit ist. Jebe wirkliche stätigkeit ist also das Product einer zweisachen Freiheit: dersenigen Freiheit, welche die Einzelpersönlichkeit unter das Gesetz stellt, und berjenigen, welche die Einzelpersönlichkeit nicht aufgehen läßt in einen bloß abstracten Gedanken, sondern sie in ihrer rechtmäßigen Eigenthümlichkeit sesthält, und bis zu einem gewissen Punkte ihr eigenes Gesetz ist.

In dieser Auffassung des Rechtes der Persönlichkeit unterscheidet sich die driftliche Sittenlehre von aller außer=dristlichen, selbst von der die Freiheit des Subjectes so hoch stellenden griechischen, und dieselbe ist von weitgreifender Bedeutung. Die entschiedene Zurudweisung der Annahme von sittlich gleichgiltigen Handlungen und Zuständen und die Betonung bes Rechts des individuellen Factors gehören zur wahren Erfassung des Sittlichen durchaus zusammen. Wenn jene einfeitig für sich festgehalten wird, so wird dadurch die Eigenthümlichkeit der sittlichen Persönlichkeit zurückgebrängt, und die Forderung gestellt, daß für jede einzelne Hand= lung auch ein besonderes Gesetz vorliege; dies führt zu einer alle lebendige Eigenthümlichkeit und das Wesen der persönlichen Freiheit aufhebenden Casuistik. Auf diesem Standpunkt steht die dinesische und die talmubische Sittenlehre; und die Casuistik der römischen Moralisten streift wenigstens oft nahe daran. Wird dagegen die Eigenthümlichkeit der Perfon für sich festgehalten, so ist man in Gefahr, die objective Geltung des Gesetzes in die zufällige Willfür des Subjectes aufzulösen, etwa in der Weise, wie in neuerer Zeit in der Periode der sogenannten "Genies" und der ihnen folgenden genielofen Subjectivisten alle Sittlichkeit in der ungebändigten Ausbildung der zufälligen Individualität gefunden wurde, die sich alles erlauben darf, sobald es nur genial ist. Wir muffen, in Übereinstimmung mit dem allgemeinen driftlichen Bewußtsein, beides festhalten.

In jedem einzelnen Augenblick ist das sittliche Thun und der sittliche Zustand entweder gut oder böse, entspricht entweder der sittlichen Idee, oder nicht. Obwohl in derselben Handlung verschiedene Seiten sein können, die sittlich verschiedenen Charakter haben, Gutes und Böses neben einander darstellen können, so neutralisiren sich diese entgegengesetzten Bestandtheile doch nie zu einem sittlichen Grau, zu einem sittlich undesstimmten Schweben zwischen gut und böse, zu einem sittlich Gleichgiltigen. Es kann Jemand sittlich unentschieden sein, weder kalt noch warm, aber diese Unentschiedenheit ist nicht etwas sittlich Gleichgiltiges, sondern ist selbst etwas sittlich Böses. Es kann verschiedene Grade des Guten wie des Bösen geben, aber nicht ein Thun, welches weder gut, noch böse wäre. Der Gedanke wird von selbst einleuchtend, wenn man den Grundbegriff

bes Guten und Bösen ins Auge faßt, als das dem göttlichen Willen Entsprechende ober Nicht-Entsprechende; zwischen diesem ist ein drittes schlechthin undenkbar, so wenig wie es bei einer Rechnung ein Mittelding zwischen
richtigem und falschem Endergebniß giebt, oder bei einer klar gestellten richterlichen Entscheidungsfrage ein Mittelding zwischen Ja und Nein. Die Braut, die auf die Frage nach ihrer Willigkeit zum Shebunde nicht Ja
sagen kann, sagt damit eben Nein; und wer in irgend einem Augenblick
zu Gottes nie rastendem Willen nicht Ja sagt, verneint denselben. Die
an sich widersprechende Annahme einer sittlich gleichgiltigen Mittelregion
zwischen Gut und Böse ist auch widersttlich; und jeder Unsittliche wird
sosort alle seine Unsittlichkeit, insofern er sie nicht für gut ausgeben kann,
in dieses Gebiet des sittlich Gleichgiltigen versetzen.

Und doch liegt der so weit verbreiteten Neigung, ein sittlich gleich= giltiges Gebiet anzunehmen, eine nur falsch angewandte Ahnung des richtigen Berhältnisses zu Grunde. Auch in dem rechtmäßigen sittlichen Thun ist nicht alles durch das sittliche Gesetz unmittelbar bestimmt, sondern eine durchaus nicht abzuweisende Seite besselben geht nicht in die allgemeine Gesetzesformel auf, und auch der wahrhaft sittliche Mensch ist nicht ein bloßer Ausdruck des sittlichen Gefetzes, sondern er soll, im Unterschiede von andern ebenso sittlichen Menschen, als Person seine besondere Eigenthümlichkeit haben und behalten (S. 329). Sehr beutlich tritt diese Seite des sittlichen Lebens gleich bei der Grundlage aller sittlichen Gemeinschaft, bei der ehelichen Liebe hervor. Liebe, bestimmter die Gatten= liebe, ist ein sittliches Gebot; aber daß diese Liebe grade auf diese bestimmte Person ausschließlich und bleibend sich richtet, das ist eine persönlich-indi= viduelle Geftaltung des sittlichen Gesetzes; kein sittliches Gesetz kann por= schreiben, welche Person ber Gegenstand ber Gattenliebe des Einzelnen sein soll; und der individuelle Factor ist hierbei so bestimmt berechtiget, daß das Beseitigen besselben, die Liebe nicht zu dieser bestimmten und perfönlich erwählten Person, sondern zu dem andern Geschlecht überhaupt, die "freie" Liebe, der volle Ausdruck der Unsittlichkeit, der Gemeinheit ist. Wo in der sittlichen Auffassung das Recht der Persönlichkeit zurücktritt. da verirrt man sich allenfalls dazu, die Ehen nicht auf die persönliche Wahl, sondern, wie im alten Peru, auf die Wahl des Staates zu gründen. Was aber von der ehelichen Liebe gilt, das gilt, wenn auch nicht immer in so unmittelbarer Schärse hervortretend, von allem sittlichen Thun. Wenn zwei gleich sittliche Personen dasselbe thun, ist es doch nicht dasselbe, und soll es auch nicht sein; und was bei dem Einen recht und gut ist, kann in dieser Eigenthümlichkeit bei bem Andern vielleicht unrecht sein, während doch das sittliche Gesetz für Alle dasselbe ist. Paulus führt seine stitliche Thätigkeit in anderer Weise durch als Petrus und Jakobus; und grade in der lebendigen Christengemeinde zeigt sich nicht bloß eine große Mannigsaltigkeit der "Geistesgaben", sondern auch der persönlich=sittlichen Gestaltungen; es sind auch auf dem rein sittlichen Gebiet mancherlei Gaben, aber es ist ein Herr. Der schon bei den Söhnen Adams sich zeigende rechtmäßige Unterschied der sittlichen Lebensgestaltung, der die Weise der Aussichrung der sittlichen Gebote ebenso verschieden bilden mußte, wie er es in der Weise der Gottesverehrung that, ist ein Borbild aller sittlichen Unterschiede in der persönlichen Gestaltung des sittlichen Gesess.

Die Geltung bes perfönlich = individuellen Elementes ift nicht so zu verstehen, als ob basselbe bem göttlichen Gesetz entgegengesetzt wäre; es ist vielmehr göttlicher Wille, daß die perfönliche Eigenthümlichkeit gewahret Wenn es beim ersten Anblick bebenklich erscheinen könnte, neben merde. bas allgemeingiltige Gesetz noch einen ganz unberechenbaren Factor zu fetzen, so daß man fürchten muffe, die unbedingte Giltigkeit des positiven Gesetzes dadurch zu beeinträchtigen und zu beseitigen, so ist vorläufig nur zu bemerken, daß die persönliche Eigenthümlichkeit an dem sittlichen Gesetz ihre Schranke und ihr sittliches Maß hat, daß dieselbe also nie in Gegensatz zu bemselben treten darf, daß es aber innerhalb des persönlichen . Geisteslebens ein Gebiet giebt, in welches hinein das immer allgemein gehaltene objective Gesetz nicht reicht, wenn man nicht, wie es in bem Loose ber Brübergemeinde geschieht, auch bem göttlichen Gesetz einen ganz individuellen, für den einzelnen Fall orakelmäßig sich kundgebenden Aus= bruck zu geben versucht. Aber auch bie Brübergemeinde benkt nicht baran, die in einzelnen, besonders wichtigen Fällen angewandte Herausforberung einer speciellen göttlichen Willensäußerung folgerichtig auf alle Fälle, wo außer dem allgemeinen Gesetz noch eine individuelle Entscheidung statt finden muß, anzuwenden, obgleich kein Mensch von vorn herein sagen kann, welcher zu entscheidende Fall von Wichtigkeit sein werde ober nicht. So lange das sittliche Bewußtsein noch nicht wahrhaft gereift ist, ift aller= bings in dem individuellen Factor des Sittlichen eine große Gefahr für das sittliche Leben, da das Gesetz niemals in jedem einzelnen Fall für alle Einzelgestaltung bes sittlichen Thuns ausreicht, und ben noch ungereiften Menschen oft rathlos läßt. Daher ergänzte Gott seine alttestamentliche Gesetzgebung durch die specielle Berkündigung seines Willens mittelft ber hohenpriesterlichen und prophetischen Erleuchtung; wo aber der Geist Gottes ausgegoffen ist über die Menschen, im Reiche der Erlösung, da bedarf es dieser außerordentlichen Offenbarung des göttlichen Willens in dem ein= zelnen Falle nicht mehr, da ist des Menschen Persönlichkeit, eingetreten in die Wahrheit, auch wahrhaft frei geworden, da ist dieselbe so eins

geworden mit dem göttlichen Gesetz, daß sie, ans ihrem durch Gott geheiligten Innern heraus liebend und handelnd, in der Bollbringung
der Persönlichkeit zugleich auch das göttliche Gesetz ersüllt, und in der
Bollbringung des Gesetzes zugleich auch die persönliche Eigenthümlichkeit bewahrheitet, wie bei liebenden Gatten nicht mehr ein Gegensatz obwaltet zwischen der Erfüllung des Willens des andern und der Darstellung
der eigenen persönlichen Eigenthümlichkeit, sondern in jedem der beiden zugleich das andere gegeben ist; die Kirche aber ist die Braut Christi. Die
Bersöhnung ist da auch in den Menschen selbst eingetreten; der Mensch
mit seiner Persönlichkeit steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern in
dem Gesetz. Die auch in einem wahrhaft sittlichen Zustande der Mensch
heit immer noch vorhandene sittliche Unmündigkeit der einzelnen Personen
aber wird zur vollen Sicherheit ergänzt durch den Geist der sittlichen
Gesammtheit, wie dieser Gedanke ja auch in jeder wahren Christengemeinde lebt.

#### §. 83.

Das Gebiet des persönlich = individuellen Factors ist das des Erlaubten. Erlaubt ist also basjenige besondere Thun, welches durch ein sittliches Gesetz im Allgemeinen weder gefordert, noch geboten ist; dadurch wird es aber keineswegs zu einem sittlich Gleichgiltigen; vielmehr gehört das sittlich Erlaubte an sich zu dem Sittlich=Guten, insofern das Geltendmachen der persönlichen Eigenthümlichkeit an sich ein rechtmäßiges und gutes ist. Der Begriff bes Erlaubten bezieht sich also weniger auf die sittliche Handlungsweise an sich und im All= gemeinen, als vielmehr auf die besondere Weise, wie ein an sich guter, also dem sittlichen Gesetz entsprechender Zweck kraft der per= fönlichen Eigenthümlichkeit des Handelnden im Einzelnen verwirklicht wird; und dasselbe sittliche Gesetz kann auf mannigfache Weise voll= führt werben, beren Güte aber in jedem bestimmten Falle durch jene Eigenthümlichkeit mit bedingt wird. Es giebt nichts, was unter allen Umständen erlaubt wäre; alles Erlaubte aber, und jedes sogenannte Abiaphoron, ist in jedem einzelnen Fall entweder gut oder böse, nie aber etwas sittlich Gleichgiltiges, obgleich die in Rede stehende Hand= jungsweise an sich, d. h. im Allgemeinen betrachtet, sittlich unbestimmt, weder geboten, noch verboten sein kann. Das Sittliche liegt aber bann nicht sowohl in dem Thun als äußerliches betrachtet, sondern in der Gesinnung, aus welcher es hervorgeht und mit welcher es be= gleitet wirb.

Das Gebiet des Erlaubten ist für jede sittliche Entwickelungssstufe und für jeden bestimmten Lebenskreis ein verschiedenes. Je höher die sittliche Entwickelung des Menschen schon gereift, je mehr also das sittliche Gesetz eins geworden ist mit seiner Persönlichseit, um so höher wird auch das sittliche Recht der persönlichen Eigensthümlichseit sein, um so höher die sittlichspersönliche Treiheit, um so größer also auch das Gediet des Erlaubten; dem Reinen ist alles rein. — Die freie Bewegung in dem Gediete des Erlaubten gehört also schlechterdings zu einem wahrhaft sittlichen Leben und bedingt dessen allseitige Entsaltung; sie ist an sich gut, und ist selbst schon ein Gut, dessen Bedeutung und Umfang mit der sittlichen Entwickelung wächst. Hierin besteht der Gegensatz der christlichen Entwickelung wächst. Hierin besteht der Gegensatz der christlichen Entwickelung erstarrten jüdischen Gesetzesseben.

Dies ist einer der wichtigsten und zugleich schwierigsten Punkte der Sittenlehre, beides aus demselben Grunde, weil es sich nämlich um die Geltung der persönlichen Freiheit handelt und um deren Einordnung in das unbedingt geltende sittliche Geset; und in dem Maße, als eine Sitten= lehre die Idee der perfönlichen Freiheit erfaßt, wird sie auch den Gedanken des Erlaubten zu erfassen vermögen. Wie in dem positiven Gesetz, dem Gebot und dem Verbot sich Gott als der Heilige bekundet, bekundet er sich in dem Freilassen des Erlaubten als der Liebende. Wird sich der Mensch in der Erfüllung des positiven Gebotes und in der Beachtung des Verbotes seiner sittlichen Freiheit bewußt; so wird sie ihm im Gebiete bes Erlaubten zum Genuß. Ift die Willensfreiheit nicht bloß die Boraussetzung aller Sittlichkeit, sondern auch selbst ein sittliches Gut, und ist jedes Gut an sich ein Genuß, so hat auch das frei geschaffene Wesen einen sittlichen Anspruch auf rechtmäßigen Genuß der Freiheit, nicht bloß der unter das bestimmte Gebot gebundenen Freiheit, sondern auch der nach mehreren Seiten hin zur ungebundenen Wahl berechtigten, wo also der Mensch die Befugniß freier Bewegung hat; und das eben ist das durch den göttlichen Willen selbst gesetzte Gebiet des Erlaubten, in welchem sich das perfönlich = individuelle Element des Sittlichen vorzugsweise zur Geltung liegt.

Sogleich die erste unter der Form des Segens sich kundgebende sittliche Weisung an den erstgeschaffenen Menschen enthält, obgleich nicht ausdrücklich, den Gedanken des Erlaubten. "Füllet die Erde, und machet sie euch unterthan, und herrschet über die Fische im Meer u. s. w.". Das

ift zunächst tein Gebot, sondern ein Segen, das hinstellen eines sittlichen Zieles, eines Gutes. Aber in biesem zu erreichenden Gut, der Herrschaft über die Natur, ist zugleich das Gebot enthalten, diese Herrschaft des vernünftigen Geistes durch sittliches Thun zu erringen. In diesem Gebot liegt aber auch ein Erlaubtes. Die Art und Weise, wie ber Mensch biese Herrschaft verwirkliche, ist nicht in dem Gebot ausgedrückt, sondern ist seiner freien, persönlichen Selbstentscheidung überlassen, insofern er nicht dadurch in Widerspruch tritt mit sonstigen sittlichen Geboten. Der Mensch barf also die Thiere zu seinen Zweden gebrauchen, darf sie zähmen, zu Hausthieren machen, zu seiner Hilfe zwingen, zu seiner Rahrung gebrauchen; welche Wahl er da treffe, welcherlei Dienst er von ihnen fordere, das ist ihm überlassen, da kann er sich frei bewegen und den Genuß seiner Freiheit haben. Für den noch unverdorbenen Menschen bedurfte es keiner engeren Schranke; aber mit ber fortschreitenden Berderbnig wurde diese auch enger gezogen, und das Mosaische Gesetz giebt sehr bestimmte und engere Grenzen an, innerhalb welcher ber sittlich nun nicht mehr sichere Mensch seiner Freiheit in Beziehung auf die Natur gebrauchen durfte. — Das erste bestimmte Gebot Gottes stellt sofort neben das ausdrückliche Gesetz auch bas Erlaubte. "Bon allerlei Bäumen des Gartens darfst du effen; aber von dem Baume der Erkenntniß des Guten und des Bosen sollst du nicht essen;" was er auch wähle vou jenen, es ist au sich gut; vorgeschrieben ist ihm nicht bie Wahl; nur eine Gränze ist ihm gesetzt, über welche hinaus bas Böse beginnt. Man kann nun nicht sagen, baß jene Wahl etwas sittlich Gleichgiltiges wäre; sie ist vielmehr als die Berwirklichung eines Gutes etwas sittlich Gutes; und das Gutsein besteht grade darin, daß die Wahl des Einen nicht besser und nicht schlechter ist als die Wahl des Andern. Wollte man daraus folgern, daß also die einzelnen Gegenstände der Wahl sittlich gleichgiltig wären, so würde man übersehen, daß das Sittliche ja nicht in dem Gegenstand, sondern in dem wählenden Subject liegt, und daß dieses grade darin seine Sittlichkeit be= thätiget, daß es frei nach der Eigenthümlichkeit seiner Bersönlichkeit wählt. Gar nicht wählen wäre ein Berachten ber göttlichen Gabe und barum unsittlich gewesen.

In dem Zustande der sittlichen Unschuld war das Gebiet des Erlaubten trot der nöthigen erziehenden Beschränkung ein weiteres als später im Zusstande der Sünde, nicht weil die Menschen damals sittlich beschränkter, sondern weil sie sittlich reiner waren. Dit der Erlösung von der Macht der Sünde wird auch die nun geheiligte Persönlichkeit freier, und das Gesbiet des Erlaubten erweitert; und hierin liegt einer der wesentlichsten Untersschiede der Alts und Neutestamentlichen Sittenlehre. Das sittliche Gesetz

selbst erhält, im Gegensatz zu dem ganz ins Specielle hinein anordnenden alttestamentlichen Gesetz eine allgemeinere Fassung, und das ganze Gesetz und die Propheten wird in das eine kurze Gesetz gefasset: "du sollst lieben Gott, beinen Herrn von ganzem Herzen, und beinen Rächsten wie bich selbst." Die geheiligte Persönlichkeit bewegt sich innerhalb des Gesetzes freier, die für den Zustand der Sünde aufgerichteten Schranken bes Erlaubten werden weiter gerückt, die Sabbaths= und Speisegesetze und ähn= liche werden in die freiere Gestaltung durch die in Christo frei gewordene Persönlichkeit gegeben. Gegenüber ben auf die Unreinheit des Menschen fich beziehenden beschränkenden Gesetzen über den Genuß der Speisen und der Naturdinge überhaupt stellt Christus den Grundsatz auf: "Nicht, was zum Munde eingehet, verunreiniget den Menschen, sondern was zum Munde ausgehet, das verunreiniget ihn," (Matth. 15, 11); und Paulus spricht dies in noch allgemeinerer Fassung aus: "Jegliche Creatur Gottes ist gut, und nichts verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird" (1 Tim. 4, 4), — und in höchster Steigerung dieses Gedankens fagt er: "ben Reinen ist alles rein" (Tit. 1, 15), d. h. je höher die Sittlichkeit des Menschen steigt, um so weiter wird auch das Gebiet des Erlaubten und darum der Freiheit, und dem sittlich Bollkommenen, mit dem göttli= chen Willen innerlich völlig Geeinigten, ift keinerlei äußerlich - gesetzliche Schranke für die Bethätigung seiner Freiheit mehr gesetzt; denn was er lieben tann, bas liebt auch Gott, und feine geheiligte Berfönlichkeit tann nichts wählen, was Gott zuwider wäre, und folcher Mensch ist in das ursprüngliche volle Recht der Herrschaft über die Natur, in das volle Recht seiner freien Wahl wieder eingesetzt; und alles, was er frei wählend thut, das geschieht zur Ehre Gottes (1 Cor. 10, 31).

Bur Erläuterung des Begriffs des Erlaubten dient auch noch besonders das Wort Pauli (1 Cor. 7, 28): "So du aber freiest, fündigest du
nicht," während Paulus grade bei dieser Gelegenheit die Verehelichung abräth. Der Christ hat das Recht der She; ob er aber von diesem Recht unter
sonst es sittlich zulassenden Umständen Gebrauch macht oder nicht, das hängt
nicht ab von einer bestimmten Gesetzesvorschrift, sondern von seiner unbehinderten persänlichen Wahl. Paulus hatte die "Macht (Besugniß),
eine Schwester zum Weibe mit umherzussühren, wie die andern Apostel"
(1 Cor. 9, 5); aber er that es nicht; wir haben "Macht, zu essen und zu
trinken" (v. 4); aber die Wahl ist innerhalb bestimmter Schranken uns
frei überlassen. Der Herr des Weinberges hatte "Macht zu thun" mit
dem Seinen, was er wollte, und daß er den zuletzt gewordenen Arbeitern
so viel gab als den ersten, das war seine freie, in keiner Weise ihm vorgeschriebene Wahl. Ananias durste seinen Acer behalten oder nicht

(Apost. 5, 4); was er auch that, es stand ihm frei; nicht ein sittliches Geset, sondern allein seine persönliche Reigung entschied darüber; vergl. 1 Cor. 6, 12; 10, 23; Röm. 14, 1 ff.; 15, 1—3.

Das Gebiet des Erlaubten ift das eigenste der individuellen Freiheit, noch verschieden von der blogen sittlichen Freiheit. Im Gehorsam gegen das gebietende Gesetz bin ich auch frei, aber diese Freiheit ist bennoch eine gebundene; ich kann zwar anders wollen und handeln, als das Gesetz will, aber ich darf es nicht, und wenn ich es also thue, bin ich dem Ge= setz verfallen, bin ich ein Gottesfeind; ich habe die Freiheit, aber nicht das Recht, so zu handeln. Das Gollen also hat trotz der Freiheit, auf der es ruht, immer auch einen gewiffen Zwang in sich; und bei der bloßen strengen Gesetzeserfüllung wird sich ber Mensch seiner Freiheit zwar bewußt, aber zu einem rechten, vollen Genuß berselben kommt er nicht. Wenn Gottes Gesetz in alles besondere und einzelne Thun streng gebietend ober verbietend eingriffe, ohne durch ein Dürfen der freien Bewegung Raum zu geben, so würde sich der Mensch zwar in jedem Augenblicke frei zu entscheiben haben, aber er würde bas Gefet als eine Last empfinden; und Paulus hatte wohl Fug und Recht, von dem erziehenden Gesetz des alten Bundes als von einem Zuchtmeister zu reden. Eben weil bes Menschen Wesen die Freiheit, die Selbstbestimmung ist, will er auch dieser Freiheit in vollem Maße sich bewußt werden, will er sie auch, unbeschadet seines sittlichen Gehorsams, bethätigen, und bedarf also eines Gebietes, in welchem er sich wirklich frei bewegen kann, ohne daß ihm diese Bewegung in jeder Beziehung vorgeschrieben wäre, ohne das strenge Gebundensein durch das Gesetz, wo er sich also sagen kann: ich darf dies wählen, aber brauche es nicht zu wählen; und ob ich dieses ober jenes wähle, das hängt ganz von meiner perfönlichen Selbstentscheidung ab, und ohne Gefährdung meiner sittlichen Pflicht.

Das Gebiet des Erlaubten verhält sich zu dem des positiven Gesetes wie das Spiel zur ernstlichen Thätigkeit. Auch jenes gehört wesentlich mit zu der vollen Entwickelung des jugendlichen sittlichen Lebens. Bei dem Kinde ist das Spiel von hoher sittlicher Bedeutung, weil es hier seine ganze individuelle Freiheit erfassen und üben lernt und sie genießt. Beim Lernen und Arbeiten ist des Kind auch frei; aber auch das gute und arbeitseisrige Kind ist sich da des Gebundenseins unter ein gegenständliches Gesetz bewußt, unter welches es sich bengen muß; die andere ebenso berechtigte Seite, die der individuellen Freiheit und Selbstbessimmung, wird ihm erst im Spiele rein gegeben; und das Kind, auch das sittlich gute, hat darum eine so hohe Freude an dem Spiel, weil es dabei zum Genuß seiner individuellen Freiheit kommt; und grade darin

fühlt es sich wohl, daß es bei seinem spielenden Thun und Treiben freier Herr über seine Wahl und seine Bewegung ist; die Kinder verkummern geistig, beren Spiele auch schlechthin unter dem alles bevormundenden Commando stehen. Das Spiel ist die Freiheit nur in formaler Beziehung, ohne einen bestimmten Inhalt, daher auch im Wesentlichen nur ein bem Kindesalter eignender Durchgang ber Entwickelung. Das Gebiet bes Erlaubten überhaupt ist die weitere, inhaltsvolle Ausdehnung desselben. Die Erholung nach der Arbeit ist das Geltendwerden jenes Gebietes im Gegensatze zu der positiven Gesetzerfüllung; sie ist an sich etwas Sittlich-Gutes, und ihr Wesen liegt in der Freiheit; daß ich grade diesen Weg zum Spazieren wähle, diese Beschäftigung vornehme, das ist mir durch kein Gesetz vorgeschrieben, und das nicht Gewählte nicht verboten. ganz irrig, zu behaupten, daß der Mensch ganz und gar in seinen Beruf aufgehen muffe, in jedem Augenblick eine bestimmte Berufspflicht zu erfüllen habe; das wäre ein moralischer Stlavendienst. Das Gebiet der individuellen Freiheit hat auch sein gutes Recht, weil der Mensch nicht bloß ein gebundenes Glied in dem Ganzen, sondern auch ein freies Einzelwesen ist. Die Erholung an sich ist also burchaus nicht etwas sittlich Gleichgiltiges, aber die besondere Weise ihrer Ausführung ist frei, und das sittliche Gesetz ist dabei nicht ein ins Einzelne hinein positiv bestimmendes, sondern nur schützend darüber schwebend und Ausschreitungen abwehrend, wie ein rechter Erzieher des Kindes Spiel nur schützend überwacht, nicht alles Einzelne anordnet. Der Mensch ist zwar in jedem Augenblick seines Daseins sittlich, und soll in jedem sittlichgut sein und handeln, aber nicht alles, was er thut, ist ein unmittelbarer Ausbruck einer sittlichen Gesetzesformel, sondern es ist dabei und von Rechtswegen die individuelle, freie Wahl mit betheiliget, wie ein verständiger Mensch in feiner Kleidertracht zwar im Allgemeinen der herrschenden Sitte folgt, aber sich doch die Wahl des Einzelnen dabei nach seiner individuellen Eigenthümlichkeit vorbehält. Wie der Fisch im Wasser zwar nach den Naturgesetzen der Schwere und der Bewegung schwimmt, aber innerhalb derselben sich frei nach Belieben bewegt, und grade in dieser freien Bewegung das Charakterzeichen des freieren Thieres im Unterschiede von der unfreien Pflanze aufweist: so bewegt sich der sittliche Mensch innerhalb der Schranken und Bedingungen des sittlichen Gesetzes frei in dem Gebiete des Erlaubten, und zeigt darin das Charafterzeichen des freien Kindes Gottes im Gegensatz zu der Knechtschaft unter ein Zuchtgesetz.

Schleiermacher (Werke III, 2, 418 ff.) leugnet die Zulässigkeit des Begriffs eines bloß Erlaubten; wir sollen zu nichts Zeit haben, was nicht pslichtmäßig, sondern nur erlaubt, was nicht sittlich nothwendig,

sondern nur sittlich möglich sein will; jedes Realistren einer solchen Hand= lung setze den bestimmten Willen voraus, anders als aus sittlichen Mo= tiven zu handeln, und dies sei unsittlich; der Begriff des Erlaubten ge= höre nicht dem Sittlichen, sondern dem bürgerlichen Rechte an. Wir geben dies vollkommen zu, insofern Schleierm. von solchen Handlungen spricht, die weder pflichtmäßig, noch pflichtwidrig seien, also sittlich gleichgiltig; aber dies ist gar nicht der wahre Begriff des Erlaubten. Wir erkennen solche Handlungen auch schlechterdings nicht an; aber an sittlich guten Handlungen giebt es eine Seite, die durch das Gesetz selbst nicht mit be= stimmt ist, und das Erlaubte ausmacht. — Rothe (§. 819) findet den Begriff des Erlaubten darin, daß sich eine bestimmte Handlungsweise nicht mit Evidenz auf eine Gesetzesformel zurückführen lasse, und der sittliche Werth derselben also auch nach dieser nicht mit Sicherheit bestimmt werden Der Grund davon könne in ber Unvollkommenheit des Gesetzes liegen; daher gelte das Erlaubte besonders in der unmündigen Zeit, bei Kindern; je bestimmter und vollkommener aber das Gesetz werde, um so enger werbe auch das Gebiet des Erlaubten; je mehr ber Mensch noch ohne wirkliches Gesetz sei, um so mehr Erlaubtes habe er; es trete aber in der Entwickelung ein Wendepunkt ein, wo sich das Berhältniß wieder umkehre, weil dann das Gesetz wieder immer mehr verschwinde und immer einfacher werde, des Erlaubten also wieder mehr werde. Wir können dieser Auffassung nicht beistimmen. Das Gebiet des Erlaubten würde da nur auf einem Mangel bes Gesetzes ruhen, wäre eigentlich das Gebiet des sittlich Zweifelhaften. Aber Adam, bei welchem sofort das Erlaubte neben das Gebotene und Berbotene tritt, konnte schlechterdings nicht dar= über in Zweifel sein, was für ihn sittlich sei, und das göttliche Wort stellte ihm ganz bestimmt das Gebiet hin, innerhalb dessen er sich ge= setzlich frei bewegen durfte. Daß das Gebiet des Erlaubten bei dem Kinde weiter sei als bei dem gereifteren Menschen, ist ganz unrichtig. Wenn dem Kinde manches erlaubt ift, was dem späteren Alter nicht mehr gestattet ist, so ist dies noch kein Mehr, sondern das Erlaubte liegt da nur in einem andern, dem kindlichen Geiste entsprechenden Kreise; dagegen sind unzweifelhaft dem Kinde bei weitem niehr Dinge nicht erlaubt, die dem Manne gestattet sind; und jede weitere Stufe der Ausbildung bringt auch dem Anaben das Bewußtsein einer größeren Freiheit der Selbstentscheidung, wenngleich von anderen Seiten ernstere Forberungen des bestimmter werdenden Berufes manches frühere kindliche Gebiet ausscheiben. Daß aber später wieder ein Wendepunkt eintreten solle, wo die Bewegung wieder eine ungekehrte würde, ift gar nicht zu begründen und widerstreitet an sich schon dem Gedanken einer stetig fortschreitenden Ent-

widelung zur sittlichen Reife. Ahnlich setzt Stahl (Rechtsphilof. II, 1, 112) das Erlaubte außerhalb des Gebietes des eigentlich Ethischen, als ein für die sittliche Erfüllung Gleichgiltiges, und in das Gebiet der Befriedigung, nämlich in irdischen Genüffen; baber schließt er auch folgerichtig: bas Gebiet bes bloß Erlaubten muffe mit dem sittlichen Fort= schreiten auch immer mehr abnehmen, und die Befriedigung nur in bem gesucht werden, mas zugleich sittliche Erfüllung sei, wie Bethätigung der Liebe u. dgl. Hiernach wäre das Gebiet des Erlaubten eigentlich und für den sittlich Fortgeschrittenen das Gebiet des Unerlaubten, und nur ein vorübergehendes Zugeständniß an die sittliche Unreife und Schwäche. Wir können dem nicht beistimmen. Für den vernünftigen Menschen giebt es gar keine andere Befriedigung als eine sittliche; alles, was er thut und empfängt, das thut und empfängt er im Glauben und in der Liebe und mit Dankfagung (1 Tim. 4, 4; 1 Cor. 10, 31); und in dieser Dankfagung wird jeder an sich erlaubte Genuß zu einem sittlich guten. Stahl behauptet, daß bei der fortschreitenden sittlichen Entwickelung auf vieles sonst Erlaubte Verzicht geleistet werden müsse; das ist, wie oben erwähnt, nur scheinbar eine größere Beschränfung; wenn ber Mann viele Genüsse der unreiferen Jugend sich nicht mehr erlaubt, so hat er dafür wieder andere und weitere Gebiete des Erlaubten, die jener verfagt sind. Die größere Freiheit eines Christenmenschen gegenüber dem alttestamentlichen Gesetzesmenschen springt in die Augen. Zwar war dem Juden manches noch erlaubt, was dem Christen fraft seiner höheren Sittlichkeit nicht mehr erlaubt ist, wie die Chescheidung und die Rache (Mt. 5, 31 ff.), fo daß es scheinen könnte, als ob im Christenthum das Gebiet des Er= laubten, also der individuellen Freiheit wirklich enger begränzt wäre als im Judenthum. Denken wir aber an jene Erklärungen Pauli über ben Gegen= sat driftlicher Freiheit zum Gesetzesjoch, so stellt sich die Sache wohl in Wirklichkeit etwas anders. Nicht sittlich erlaubt, sondern nachgesehen war den Juden manches um ihrer Herzen Härtigkeit willen; es war noch nicht bie ganze Bedeutung bes sittlichen Gesetzes ihnen zugemuthet, wie man wohl den Kindern wegen ihrer geringeren sittlichen Erkenntniß man= ches nachsieht und zu Gute hält, was man bei Gereifteren unstatthaft und tabelnswerth findet, ohne daß man damit jenes Nachgesehene für eigentlich erlaubt erklärt. Mit dem Fortschreiten des sittlichen Bewußt= seins steigt nämlich auch der Umkreis der Pflichten, also daß man= ches, was vorher noch nicht wirkliche stitliche Forderung war, nun zu einer solchen wird. Daburch wird aber das Gebiet des Erlaubten nicht enger, sondern vielmehr weiter, da an jede Pflicht sich auch sofort eine Mannigfaltigkeit von Weisen, dieselbe zu erfüllen, anschließt, also eine

mannigfachere Beise, wie sich die persönliche Eigenthümlichkeit geltend machen kann. Dürfen also Shegatten sich nicht mehr von einander scheisben, so wird dadurch, was zunächst als Beschränkung des Erlaubten ersscheint, die sittliche Persönlichkeit beider Gatten bei weitem erhöht; sie haben ein bei weitem höheres Recht an einander, dürfen von einander mehr fordern, dürfen das Recht ihrer sittlichen Sigenthümlichkeit stärker hervorheben, dürfen dem andern, und sich gegen den andern mehr erslauben, als wenn die She nur ein leicht zu lösendes Vertragsverhältnis ist, grade wie der Sohn des Hauses freier dasteht, sich mehr erlauben darf als der Anecht, darum weil jener unauflöslicher mit der Familie versbunden ist als dieser; je enger und sester das Band, um so größer das gegenseitige Vertrauen und die größere Vertraulichkeit, um so weiter auch das Gebiet des Erlaubten.

Man nimmt meist, so auch Rothe, zwei verschiedene Arten des Er= laubten an; das Eine sei erlaubt wegen der Beschränktheit der sittlichen Erkenntniß, wie bei dem Kinde, das Andere umgekehrt wegen der gesteis gerten Höhe der sittlichen Reife. Dieser Unterschied ist aber durchaus nicht wesentlich, und in dieser Form ausgedrückt, würde ber Begriff bes Erlaubten keine Ginheit, sondern einen reinen Gegensatz enthalten. Beide Weisen des Erlaubten fallen vielmehr unter den Begriff des Rechtes des individuellen Factors. Für die Eigenthümlichkeit des Kindes ist manches sittlich gut, was es für bie des Gereiften nicht ist, schon darum, weil das harmlose Kind bei dem für die Gereifteren Unpassenden nichts Arges denkt, und für die bewußtlose Unschuld besselben auch der Satz gilt: dem Reinen ist alles rein. Aber die Sache ist dem Wesen nach ganz dieselbe bei dem sittlich Gereiften, und nur die Erscheinung ist eine andere. Kommt der Mensch durch sittliches Wachsthum in den Zustand bewußter Unschuld, so ist auch ihm, als dem Reinen, vieles rein, was dem Schuldvollen unrein ift.

# §. 84.

Insofern das sittliche Gesetz zum sittlichen Eigenthum des Mensschen, also zu einem Bestandtheil seines persönlich-sittlichen Wesens gemacht wird, und dadurch eine individuell-persönliche Gestalt gewinnt, wird es sittlicher Grundsatz, Lebensregel oder Maxime des Menschen. Ohne sittliche Grundsätze, das subjectiv gewordene Gessetz, ist keine wirkliche Sittlichkeit. Und da das sittliche Gesetz in dieser Einigung mit der persönlichen Eigenthümlichkeit selbst in diese Eigensthümlichkeit eintritt, so ist das sittliche Gesetz zwar nothwendig immer und für alle Menschen dasselbe, aber die sittlichen Maximen ober

Rebensregeln auf Grund dieses Gesetzes müssen bei verschiedenen Les Menschen und bei verschiedenen Völkern und unter verschiedenen Les bensverhältnissen auch beziehungsweise verschieden sein, obgleich sie mit einander in Übereinstimmung stehen müssen. Das richtige Gestalten des sittlichen Gesetzes zu den der Eigenthümlichkeit der Person und der Verhältnisse entsprechenden Lebensregeln macht das Wesen der sittlichen Lebensweisheit aus.

Die Nichtbeachtung des individuellen Factors, also des Rechtes der individuellen Eigenthümlichkeit des persönlichen Charakters in dem sittlichen Leben, und das ausschließliche Geltendmachen der allgemeinen, bestimmt formulirten Gesetze als unmittelbarer Maximen ist die Einsseitigkeit des sittlichen Rigorismus, welcher nicht eine wahrhaft persönliche Sittlichkeit zu schaffen vermag, und nur in dem Gebiet der Sündhaftigkeit als eine Erziehungsmethode eine vorübergehende Berechtigung hat. Das alttestamentliche Gesetz zeigt die geschichtlich berechtigte Gestalt des sittlichen Rigorismus, wie die Mönchsdisciplin die unberechtigte.

Das Gesetz ist nicht durch ben Menschen, sondern allein durch Gott; die Lebensregel macht sich jeder Mensch selbst, aber nicht unabhängig vom Gefet, sondern auf Grund desfelben, es durch seine sittliche Persönlichkeit eigenthümlich gestaltend. Die Maxime ist bas menschgewordene Geset; da hat sich der Mensch das objective Gesetz zu seinem persönlichen Eigenthum angeeignet, in sein Fleisch und Blut übergehen lassen. Meine Maxime gilt also, auch insofern sie vollkommen wahr ist, in dieser bestimmten Eigenthümlichkeit nur für mich, und kann rechtmäßiger Weise in verschiedenen Lebensstufen und Lebensverhältnissen eine verschiedene fein. Die Mannigfaltigkeit ber Lebensregeln gehört zur Schönheit bes sittlichen Lebens des Ganzen; die an sich einige sittliche Idee gestaltet sich in den Lebensregeln zu farbenvoller Besonderheit, wie sich das an sich farblose Licht in den Blumen zu bunten Farben bildet. Es ist allerbings zuzugeben, daß in dem Geltendmachen der Willensfreiheit immer auch die Möglichkeit der unsittlichen Selbstentscheidung liegt, daß die Sünde kraft ihrer inneren Lügenhaftigkeit ihr Wesen fast immer unter bie Hulle von angeblich berechtigten Lebensregeln zu verbergen sucht und grade da= burch zur verführenden Macht wird, und daß die freie Selbstgestaltung der sittlichen Lebensregeln nur auf dem Boden des reinen oder geheiligten Subjectes ohne Gefahr möglich ist, daß also die harte Zucht des bevormunbenden Gesetzes für die göttliche Erziehung der Menschheit vor der

Erlösung vollkommen in der Ordnung war; — aber soll es zu wahrer, also freier Sittlichkeit kommen, so muß auch bas Gesetz selbst ein inner= liches, frei angeeignetes werden, muß in die Persönlichkeit als deren we= sentliches Eigenthum aufgenommen werden, nicht als ein fremdes, sondern als ein in ihr Wesen übergegangenes; dieses aber ist ein individuell eigen= thümliches. So wie die natürlichen Nahrungsmittel nicht in ihrer natürlichen Unmittelbarkeit ernähren, sondern nur, insofern sie, in den leiblichen Dr= ganismus und beffen Eigenthümlichkeit wirklich aufgenommen, ihm affimilirt find, so ist es auch mit dem sittlichen Gesetz. Aus der Möglichkeit der Gefahr, die unbedingte Geltung des göttlichen Gesetzes in subjective Willfür aufzulösen, folgt nicht die Abweisung der persönlich-subjectiven Gestaltung bes Gesetzes, sondern nur die Forderung, daß die Sittlichkeit nicht bloß auf unbewußtem oder dämmerigem Gefühl ruhe, nur instinct= artig sich gestalte, sondern auf wirklichem klarem Bewußtsein von Gottes Willen und dem eignen sittlichen Wesen. Das Sichgehenlassen, Sichhin= geben an den unmittelbaren natürlichen Trieb, das Waltenlassen der ohne Erkenntniß des göttlichen Willens schon vorhandenen geistigen oder sinn= lichen Neigungen ist an sich, selbst wo noch keine Sünde eine Macht ist, vom Übel, ist etwas Unsittliches. Die sittliche Lebensweisheit ist nicht eine im leichten Spiel gewonnene Errungenschaft, und leichter ist die mechanische Unterordnung unter ein alles bevormundendes hartes Gesetz als die freie fittliche Ausbildung der sittlichen Lebensregel auf Grund des allgemeineren sittlichen Gesetzes. Je weniger gereift die sittliche Persönlichkeit ist, um so überwältigender muß der objective Charafter des Gesetzes auftreten, um so strenger die Zucht des Gesetzes sein (Gal. 3, 23); je reifer das sittliche Wesen ber Person wird, um so freier und selbständiger darf und foll ber Mensch bas Gesetz zur Lebensregel gestalten.

Es macht Berwirrung, wenn man sittliches Gesetz und subjective Lebensregel mit einander verwechselt, es kann dies nur entweder zum falschen Rigorismus oder zur sittlichen Laxheit führen. In der heiligen Schrift sind nicht bloß sittliche Gesetze, sondern auch Maximen oder Lebensregeln für bestimmte, nicht allgemeine Lebensverhältnisse enthalten, und die Auffassung derselben als allgemeiner sittlichen Gebote oder Rathschläge hat die cristliche Sittenlehre bisweilen beiert. Wenn der Apostel in 1 Cor. 7. die Shelosigkeit empsiehlt "wegen der bevorstehenden Noth", so ist das eine Lebensregel unter bestimmten subjectiven Bedingungen, die ausdrücklich angegeben sind (vgl. S. 396), und es wird, um kein Mißverständniß aufkommen zu lassen, in Beziehung auf die Unverehelichten gesagt: "ein Gebot vom Herrn habe ich nicht" (B. 25). Damit meint Paulus nicht, daß er ohne Rücksicht auf ein göttliches Gesetz selbständig

ein neues Gesetz aufstelle, sonbern nur, daß diese bestimmte Lebensregel nicht ein objectives göttliches Gefetz selbst sei, vielmehr nur eine auf bem göttlichen Gesetz ruhende Lebensregel für bestimmte Berhältnisse. Das zu Grunde liegende fittliche Gefetz ist aber nicht das: "du sollst nicht freien", sondern: "Sorge, was bem Herrn angehöret, und nicht, was der Welt angehöret" (B. 32. 34.). Das Mönchthum machte die subjective Lebensregel zum objectiven Gefetz oder Rath. Die Anweisungen Christi an die zur Vorbereitung der Wirksamkeit Jesu ausgesandten Jünger (Mt. 10, 9 ff.): "Ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euern Gürteln haben u. f. w." ift nicht an den fittlichen Menschen überhaupt, sondern an die Jünger für biese bestimmte Sendung als sittliche Regel ausgesprochen. Das Bettelmönchthum machte baraus wieder ein objectives Gesetz. Wenn Christus an den reichen Jüngling die Forderung stellt, alles zu verkaufen und an die Armen zu geben (f. S. 395) so erhellt die individuelle per= fönliche Bestimmtheit dieser speciellen Lebensregel schon baraus, daß weber Christus noch die Apostel sonst irgendwie ein Hingeben des Besitzes fordern, so stark sie auch die Pflicht der Wohlthätigkeit hervorheben (Apost. 5, 4; 1 Tim. 6, 17 ff.; 2 Cor. 8, 1 ff.). Das Mönchsgelübde der Armuth ist die migverständliche Anwendung dieser Regel. Dahin gehört auch die in 1 Cor. 11, 5. 10 ff. gegebenen Anstandsregeln für die Frauen, und zum Theil wohl auch ber Beschluß ber Apostelversammlung, Apost. 15, 20. 29. — Die bei solchen Regeln angegebenen oder von selbst sich verstehenden Beziehungen auf bestimmte, nicht allgemeine und bleibende Verhältnisse und Zustände unterscheiden dieselben ohne Schwierigkeit von den sittlichen Gesetzen, — beren Wefen es ist, schlechthin und immer zu gelten:

# §. 85.

Das sittliche Gesetz, wie es fraft der individuellen Gestaltung durch die Eigenthümlichkeit des sittlichen Subjectes und seiner Stelslung in einem bestimmten Falle seine Verwirklichung fordert, ist die sittliche Pflicht, also das durch die sittliche Lebensregel zu wirklicher Anwendung kommende, concret gewordene Gesetz, das Gesetz, wie es aus der Verinnerlichung des sittlichen Subjectes wieder zur sittlichen Handlung heraustritt, das als Lebensregel sich verwirklichende Gesetz, also das sittliche Gesetz, wie es in dem bestimmten Subject und für dasselbe unter bestimmten Verhältnissen sich gestaltet und eine bestimmende, eine Thätigkeit schaffende Macht ist. Ich erfülle das Gesetz, indem ich meine Pflicht thue. Die auf demselben einen Gesetze rus

henden Pflichten find für verschiedene Menschen und für verschiedene Berhältnisse verschieden.

Da die Pflicht also ein Product aus zwei Factoren ist, dem obsiectiven sittlichen Gesetz, und der Besonderung der persönlichen Eigensthümlichseit, und da die sittlichen Gesetze auch als Vielheit doch nothswendig ein überstimmendes Ganze bilden: so ist, wenn wir von der Wirklichseit der Sünde absehen, ein Widerspruch verschiedener Pflichten mit einander (Collision der Pflichten) nicht möglich, und selbst im Stande der Sündhaftigkeit auch nur scheindar und in einem unseigentlichen Sinne vorhanden. — Die Unterscheidung bedingter und unbedingter Pflichten ist ungenau, und beruht auf der Verswechselung der Begriffe von Gesetz und von Pflicht.

Der sittliche Mensch vollbringt unmittelbar und rein nicht das Geset, sondern seine Pflicht. Schon der Sprachgebrauch deutet den Unterschied an; man sagt nicht: mein Geset, dagegen immer: meine Pflicht. Das Geset an sich ist allgemein, ist über dem Menschen, die Pflicht ist immer individuell und persönlich. Niemand kann eines Andern Pflicht thun; und was für mich Pflicht ist, kann für den Andern Pflichtverletzung sein. Unmittelbar vorgeschrieben ist nur das Geset; zu welcher bestimmten Hand-lungsweise aber mich dieses Geset auf Grund meiner Persönlichkeit bestimme, was meine wirkliche Pflicht sei, das ist in dem Gesetz nicht unmittels bar ausgedrück, sondern erst das Ergebniß eines sittlichen Urtheils bei Beachtung der bestimmten sittlichen Eigenthümlichkeit und Lage des Subjectes.

Es kann hiernach von bedingten und unbedingten Pflichten als unterschieden eigentlich nicht die Rede sein. Die Bedingung ist schon in der Ge= staltung der Gesetzeserfüllung zur Pflichterfüllung mit eingeschlossen; was ich jetzt nicht thun darf oder kann, das ist eben nicht meine Pflicht; zu einer andern Zeit kann dieselbe Handlungsweise mir Pflicht werden. hat seine Zeit, und Schweigen hat seine Zeit. Man kann jede Pflicht ebenso gut bedingt wie unbedingt nennen; in ihrem Ursprung ist sie immer bedingt; wo sie aber eintritt, da kann von weiterem Bedingtsein nicht mehr die Rede sein. Wer die Möglichkeit hat, einen in Lebensgefahr schwebenden Menschen zu retten, der hat die unbedingte Pflicht, es zu thun; wer es nicht vermag, hat diese Pflicht gar nicht; dazwischen liegt kein brittes. Mit gleichem Rechte kann man auch das Gesetz bedingt und unbedingt zugleich nennen, aber in umgekehrtem Verhältniß; in seinem Grunde ift es unbedingt, in ber Weise seiner Ausführung immer bedingt. Das Gesetz: "bu follst beinen Rächsten lieben wie bich felbst" ist seinem fittlichen Gehalt nach unbedingt; jeder Mensch ist ein Gegenstand dieser sittlichen Liebe, wie sich aber diese Liebe bethätige, in welcher Weise sie sich wirklich in Handlungen bekunde, zu welchen bestimmten Pflichten sie also führe, das hängt von mancherlei nicht im Gesetz selbst schon entshaltenen Bedingungen ab; dem Gatten, den Eltern gegenüber bin ich zu einer andern Liebe verpflichtet, als gegen Fremde, und dieselbe aufsopfernde Liebe wird sich dem Sittlichen gegenüber ganz anders kund thun als dem Sittenlosen.

Wird das Gesetz allgemein hingestellt als Gebot ober Berbot, so können die durch die mannigfaltigen Verhältnisse als Pflicht gebo= tenen Ausführungen desselben so verschieden sein, daß selbst der Schein des Widerspruchs entstehen kann. Dagegen ist für eine wirkliche Collision der Pflichten, ein bei den philosophischen und casuistischen Sittenlehrern von Alters her sehr beliebtes und vielbesprochenes Thema, in dem vorsündlichen Gebiet der Menschheit keinerlei Raum. Die sittlichen Ge= setze selbst können nicht mit einander in Widerspruch treten, sonst wäre die sittliche Idee und die sittliche Weltordnung selbst aufgehoben, die Pflichten ebensowenig, da sie ja die persönliche Einthümlichkeit und be-Die individuelle sonderen Umstände schon mit zur Grundlage haben. Eigenthümlichkeit kann zwar im Zustande der Sünde in Widerspruch treten mit dem sittlichen Gesetz, aber insoweit dies der Fall ist, ist dieselbe auch kein berechtigtes Element bei der Bildung des Pflichtbegriffes; da wird vielmehr ihre Bewältigung in mehrfacher Beziehung zur sittlichen Pflicht werden. Die berechtigte persönliche Eigenthümlichkeit aber ist selbst durch das sittliche Thun der sittlichen Idee entsprechend gebildet, kann also nicht in Widerspruch mit derselben sein. Für einen unvereinbaren Widerspruch der Pflichten ist also nirgends eine Möglichkeit gegeben.

Der Begriff ber Pflicht wird oft anders gefaßt als hier. Sehr häusig wird die Pflicht für das göttliche Gesetz erklärt. Wenn dies soviel heißen soll, als das, was Gott in jedem einzelnen Fall von uns, und zwar von jedem Einzelnen besonders, fordert, so wäre es richtig; aber dies wird durch den Ausdruck "Geset" nicht ausgedrückt; soll es aber heißen, Pflicht und göttliches Gesetz seien einerlei, so ist das unrichtig. Bestimmter ist schon die Erklärung, Pflicht sei die dem Gesetze gemäße, mit ihm übereinsstimmende Handlungsweise. (Reinhard's Erklärung: Pflicht sei eine Art des Berhaltens, zu welcher man eine Berbindlichseit hat; Berbindlichseit aber sei eine moralische Nothwendigkeit, etwas zu thun, — ist nichtssagend.) Die Kant'sche Schule erklärt die Pflicht als das, was dem Gesetz gemäß geschehen soll, oder was durch ein Gesetz praktisch nothwendig ist, oder was einer Berbindlichkeit entspricht; Verbindlichkeit aber ist die Nothwendigkeit einer Handlung zusolge eines moralischen Gesetzes. Alle diese Erklärungen

find unzureichend, weil ber individuelle Factor unberücksichtigt bleibt, und daher ein Unterschied der Pflicht vom Gesetz gar nicht hervortritt; wie sich aber die Berbindlichkeit von Pflicht unterscheide, ist gar nicht abzusehen. Schleierm. in seinem System (§. 112 ff.) nennt Pflicht "die Berfahrungsart, worin die Thätigkeit der Bernunft zugleich eine bestimmte, auf das Besondere gerichtete, und zugleich eine allgemeine, auf bas Ganze gerichtete ist", ober: das Gesetz ber freien sittlichen Selbstbestimmung des Einzelnen im Berhältniß zu der gemeinschaftlichen sittlichen Aufgabe, oder: die Formel für die Bewegung der Vernunftthätigkeit in einzelnen Handlungen zur Hervorbringung des höchsten Gutes. Daß diese im Wesentlichen richtigen Erklärungen zu unbestimmt find, zeigt schon ihre Mehrheit. Ahnlich, aber bestimmter erklärt Rothe die Pflicht als diejenige Bestimmtheit des Handelns, welche durch das sittliche Gesetz gefordert wird, aber wie dieses bestimmt wird durch die individuelle Instanz. Nach Chalpbäus ist die Pflicht "die im Gewissen sich kund gebende Berbindlichkeit des Willens zu den besonderen Vorschriften eines anerkannten Gesetzes" (I, 278).

## §. 86.

Der Pflicht auf Seiten des sittlichen Subjects entspricht das Recht auf Seiten bes Gesetzes. Meine Pflicht ist, bas Recht bes sittlichen Gesetzes zu vollbringen, also das Recht Gottes an mich. Inhalt des pflichtmäßigen Thuns ist also das Recht, und das Ergebniß dieses Thuns ist das Rechte, d. h. das vollbrachte Recht. Pflichtmäßiges Thun ist also an sich Rechtthun. Pflicht und Recht forbern einander nothwendig, sind nur zwei Seiten derselben Sache; jedem Recht entspricht eine Pflicht, und umgekehrt; nur die Subjecte sind verschiedene; jede Pflicht ist der Ausdruck eines Rechtes; des Anbern Recht ist für mich Pflicht, und an bes Anbern Pflichterfüllung in Beziehung auf mich habe ich ein Recht. Der Umfang beiber Be= griffe beckt sich vollständig. Kraft der Pflicht vollbringe ich das Sittliche, weil das Gesetz ein Recht an mich hat; fraft des Rechtes wird pas Sitkliche an mir vollbracht; in der Erfüllung der Pflicht halte ich das Gesetz, in der Vollziehung des Rechtes hält das Gesetz mich. Die Erfüllung meiner Pflicht erwirbt aber auch mir ein Recht an das sittliche Geset; insofern dieses eine sittliche Weltordnung ist, das Recht, ein wirkliches, lebendiges und barum auch freies Glied des sittlichen Ganzen zu sein, — also ein sittliches Anrecht an Gottes gerechte Vergeltung. Es giebt sittlich kein anderes Recht des einzelnen

Menschen, als welches durch eine entsprechende Pflichterfüllung des selben getragen ist. Rechte ohne Pflichten sind eine Verkehrung der sittlichen Weltordnung. Gott hat ein schlechthin unbeschränktes Recht, weil er der vollkommen Heilige ist, und der Mensch ist Gott gegenüber schlechthin verpflichtet. Alles Recht hat daher seinen Grund in Gottes Rechte und Gottes Liebe. In der heiligen Schrift wird daher der Bezgriff der Pflicht fast immer als Schuldigkeit bezeichnet, als das Recht Gottes an den Menschen, als das, was der Mensch Gott schuldet. Gottes Gerechtigkeit hat ein Recht an des Menschen Gerechtigkeit, und diese ist daher des Menschen Pflicht; der pflichtmäßig handelnde Mensch ist also der Gerechte.

So wenig die Pflicht etwas bloß Individuelles, bloß Subjectives ist, ein bloger Ausspruch des Einzelbewußtseins, sondern das in die Person übergegangene Gesetz, ebenso wenig ist das Recht ein blos subjectives, welches etwa seinen Grund nur in einer zufälligen Macht bes einzelnen Menschen hätte. Alles Recht des Einzelnen ist ein besonderer Ausdruck des Rechtes des Ganzen und gilt nur in dem organischen sittlichen Zusammenhang bes Einzelnen mit bem Ganzen. Wer sich burch pflichtwis briges Berhalten von dem sittlichen Ganzen löst, verliert dadurch auch in gleichem Maße sein Recht an dasselbe. Pflicht und Recht sind beide der Ausdruck des Sittlichen; jenes ist das Sittliche als subjective Aufgabe, dieses das Sittliche als objective Forderung; beide bekunden das Wesen des Sittlichen als eines nicht bloß individuellen, sondern als einer wesent= lichen Ordnung bes Ganzen. Der Einzelne hat Pflicht und Recht nur in der lebendigen Eingliederung in das sittliche Ganze. Ich habe eine Pflicht und ein Recht nicht, insofern ich bloßes Einzelwesen bin, sondern insofern das Ganze des Daseins ein sittliches ist. Daraus folgt schon, daß wahre Pflicht und wahres Recht nur sein kann, wo die Sittlichkeit bes Ganzen nicht bloß auf ber Sittlichkeit ber einzelnen Menschen ruht, denn das wäre ein vollständiger Kreisschluß, sondern wo sie auf der voll= kommenen Sittlichkeit ber unendlichen Persönlichkeit Gottes beruht. Ich kann bas Gesetz nur halten und erfüllen, wenn bas Gesetz mich hält und erfillt; ich kann meine Pflicht nur thun, wenn ich darin ein Recht des sittlichen Ganzen, also ein Recht des heiligen Gottes an mich erkenne. Ein unpersönliches Ganze hat kein gerechtes Recht an den persönlichen Geist; von solcher Knechtschaft hat das Christenthum den Menschen frei gemacht; und auch ein Mensch hat dem andern gegenüber kein anderes Recht, als welches dieser von Gott hat, hat es nur von Gottes Gnaden; daß ber Mensch an sich ein Recht an den andern hat, abgesehen von

Gott, ist eine unchristliche Auffassung; "werdet nicht der Menschen Knechte," (1 Cor. 7, 23); dies ist dristliches Recht und christliche Freiheit.

In dieser sittlichen Weltordnung, wo Pflicht und Recht schlechthin einander becken, und das Recht so weit reicht als die Pflicht, und die Pflicht so weit als das Recht, wird Iedem wahrhaft sein Recht. Der pflichtgetreue Mensch hat ein Recht an das sittliche Ganze, ein Recht an Achtung seiner Persönlichkeit, und darin verwirklichet sich das sittliche Gesetz, die sittliche Weltordnung an dem Menschen; sie erhält ihn, der sie gehalten, in einer gerechten, ehrenhaften Stellung. Wer Gott die Ehre giebt, dem giebt auch Gott seine Ehre. Auch dem pflichtwidrig handelnden Menschen wird sein Recht. Jede Strase ist die Volldringung des Rechtes Gottes und der Gesammtheit an dem Einzelnen; der Verbrecher hat ein Recht an die Strase; der zur Erkenntniß gekommene Verbrecher fordert selbst seine Vestrasung, und selbst ein nicht ganz verdorbenes Kind findet eine sittliche Beruhigung darin, wenn es die verdiente Strase seidet, und es verlangt dieselbe.

Den Gedanken, daß der Pflichterfüllung auch ein Recht des Menschen an die sittliche Weltordnung, also an Gott entspreche, weist Schwarz (Eth. I, S. 199) schlechterbings zurück und erklärt eine solche Auffaffung gradezu für einen Frevel; Gott allein sei der schlechthin Berechtigte; der Mensch habe Gott gegenüber nur Pflichten und keine Rechte; nur Gott könne von uns fordern, nicht wir von ihm. Er beruft sich auf Röm. 9, 20; 11, 35 ff.; Hiob, 9, 12; Luc. 17, 10. Aber die beiden ersten Stellen beziehen sich nur auf die Unmöglichkeit, den ewigen göttlichen Rathschluß zu ergründen, und weisen den Zweifel an Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit als unberechtigt zurück; — fämmtliche Stellen aber beziehen fich außerdem nur auf den Zustand der Sündhaftigkeit, für welchen wir natürlich mit der heil. Schrift vollkommen zugeben, daß da alles Heil ausschließ= lich auf ber unverdienten erbarmenden Gnade Gottes ruht. Wir reben hier aber von dem Menschen, der noch ohne Stinde ift, von dem sittlichen Leben in seiner ungetrübten Reinheit, und da stellt sich die Sache ganz anders. Soll Gottes Gerechtigkeit nicht eine leere Rebensart sein, so muß sie auch ein sittliches Recht begründen; ich darf nicht daran zweifeln, daß Gott Jedem giebt nach seinem sittlichen Berhalten; und wenn bas mahrhaft sittliche Geschöpf von Gott auch den gerechten Lohn empfängt, so ist das nicht eine bloße erbarmende Gnade, sondern ist Gerechtigkeit, und das Geschöpf hat kraft dieser Gerechtigkeit einen Anspruch an solchen Lohn. Es ist Gnade des Schöpfers, daß er das vernünftige Geschöpf so herrlich geschaffen, daß es sein Cbenbild an sich trägt; es ist aber Gerechtigkeit, wenn Gott das heilig gesinnte Geschöpf auch als solches ansieht und

behandelt. Geschieht dem Sünder sein Recht, wenn er der göttlichen Strafe verfällt, so geschieht auch dem Sündenreinen sein Recht, wenn er Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens ist. Wenn dies anders wäre, so hätten wir den Gedanken des heiligen und gerechten Gottes aufgehoben. Die heil. Schrift spricht diesen Gedanken eines Rechtes bes sittlichen Men= schen an Gott sehr bestimmt aus, selbst da, wo wegen ber Sündhaftigkeit von einem Rechte im strengen Sinne nicht mehr die Rede sein kann, so daß es dann grade hohe göttliche Gnade ist, wenn er dem Menschen den= noch solche Rechte zugesteht. Röm. 4, 4. sagt Paulus in Beziehung auf den rechtfertigenden Glauben Abrahams: "Dem aber, der die Werke vollbringt, wird der Lohn nicht gerechnet aus Gnade, sondern aus Schuldig= keit"; wenn also der Mensch wirklich und wahrhaft das Gesetz Gottes erfüllte, so würde ihm solcher Lohn in schuldiger Rechtsvollstreckung zu Theil werden. Die Schlußfolgerung des Apostels in Beziehung auf den Werth des Glaubens für den sündigen Menschen hätte gar keinen Sinn, wenn man diesen von ihm aufgestellten Satz für an sich sinnlos und un= möglich erklären wollte; berfelbe gilt vielmehr im vollsten Sinne für ben noch außerhalb der Sünde stehenden Menschen, wie er gilt von bem Menschensohn. In dem Gedanken des Bundes, den Gott mit dem Menschen schließt, mit Noah, Abraham und seinen Nachkommen, und wobei er selbst sagt: "Ich habe einen Bund gemacht mit meinem Auserwählten, ich habe David, meinem Knecht, geschworen: ich will dir ewiglich Sa= men geben u. s. w." (Ps. 89, 4.), liegt auch der Gedanke eines selbst an den sündlichen Menschen in Gnaden verliehenen Rechtes an Gott, falls er Gottes Stimme gehorchet und seinen Bund hält (wgl. 2 Mos. 19, 5). Daß Gott einen solchen Bund macht, ist eitel Gnade; aber weil er, ber . Wahrhaftige, ihn gemacht, hat nun der Mensch, der diesen Bund hält, auch einen Anspruch auf die Erfüllung desselben von Seiten Gottes. Der große Nachdruck, den die heil. Schrift grade auf diesen Gedanken bes Bundes Gottes mit den Menschen, der mehr ift als bloße Berheißung, legt, zeigt schon, daß hier mit dem sittlichen Wesen Gottes wie des Men= schen voller Ernst gemacht wird. Man muß nur von bem Gedanken bes Rechtes alles, was sich in dem sündlichen Herzen daran gehängt hat, alles Trotige und Eigensüchtige fern halten, so-liegt nicht das Mindeste darin, was einem frommen Sinn Anstoß geben könnte. Die heil. Schrift stellt ben Gebanken der Pflicht mit dem Gebanken des Rechtes eng verwachsen dar; und das ist grade die tiefste Erfassung des Sittlichen. Alles pflicht= mäßige Thun ist da ein Recht Gottes an den Menschen (BDPP), eine Bezahlung einer Schuld an Gott, ist ogeiln, und der Mensch ein Schuldner Gottes und ber Brüder (Röm. 1, 14; 8, 12; Luc. 17, 10; vergl.

1 Cor. 7, 22); Gottes Gesete sind der Ausdruck der Rechte Gottes (3 Mos. 18, 4. 5; 19, 37; 25, 18; 5 Mos. 33, 10; Ps. 19, 10; 50, 16; 105, 45; 119, 5 ff.; Jes. 26, 9, und oft). Kraft seines sittlichen Wesens, seiner ihm verliehenen Ebenbildlichkeit Gottes ist der Mensch schuldig, diese auch zu vollbringen, das Recht Gottes an ihn zu erfüllen; und wer dieses Recht erfüllt, ist daher der Gerechte; vgl. Micha, 6, 8: "Jehovah hat dir kund gemacht, o Mensch, was gut ist (das sittliche Geset); und was fordert Jehovah von dir (als Pflicht), als Recht zu üben (das Rechte) und Frömmigkeit zu lieben." Die heil. Schrift erfaßt also an dem Sittlichen mehr die objective Seite, das Recht Gottes und des göttlichen Gesets an den Menschen, während die Sittenlehrer der neueren Zeit, besonders seit Kant, mehr die subjective Seite, die Pflicht, erfassen.

In der Auffassung des Berhältnisses von Recht und Pflicht herrscht oft Berwirrung. Man verwechselt oft Recht mit Befugniß, während doch jenes mehr ift als dieses und eine wirkliche Forderung enthält; ober man faßt das Recht als die bloße Möglichkeit ober Freiheit zu handeln. Man macht ferner oft einen sehr großen Unterschied zwischen dem Recht und bem Rechten; bas soll sich ausschließen; ich könne ein Recht haben und boch nicht das Rechte. Dies ist, wo es sich um sittliches Recht handelt, grabezu widersinnig. Nach bürgerlichem Gesetz kann ich freilich ein Recht haben, bei bessen Ausübung ich sittlich unrecht thue; aber von solchem bürgerlichen Recht reden wir hier noch gar nicht; im Gebiete der Sittlich= teit habe ich nie ein Recht an ein Unrechtes, und kann nie ein Recht ausüben, ohne das Rechte zu thun. Ich habe ein Recht nur insofern das sittliche Gesetz mich unter ben Schutz ber sittlichen Weltordnung nimmt; ich habe an einen Anbern ein Recht, insofern der Andere an mir eine sittliche Pflicht zu erfüllen hat; ich habe bas Rechte, insofern ich bas sittliche Gesetz selbst verwirkliche; das thue ich aber auch, wenn ich mein sittliches Recht selbst nicht wegwerfe, sondern aufrecht erhalte. Wenn ich ein sittliches Recht habe, so ist es auch recht, es zu vollbringen.

#### Dritter Abschnitt.

# Per Gegenstand, auf welchen das sittliche Thun sich bezieht.

§. 87.

Da das Sittliche das freie Wirken des Guten ist, das Gute aber das innere Gesetz und Wesen des von Gott geschaffenen Alls ist, so tritt der Mensch in jedem sittlichen Thun in Beziehung zu dem All, und dieses wird, wie Gott selbst, in seinem ganzen dem Menschen zugänglichen Dasein ein Object des sittlichen Thuns, entweder so, daß es als ein Gutes mit dem sittlichen Subject in Einheit gesetzt, in dasselbe aufgenommen wird, oder so, daß es als ein bildungsfähiger Stoff durch das sittliche Thun gebildet wird.

Beschränkt ist jede Auffassung, die irgend etwas, was in das Lebens= gebiet des Menschen kommt, von dem sittlichen Leben ausschließt. unterscheidet grade die vernünftigen Geschöpfe von den vernunftlosen, daß die letzteren immer nur einen ganz bestimmten und beschränkten Kreis ihrer Lebensäußerung haben, während alles Andere für sie gleichgiltig, und eigentlich gar nicht da ist, die vernünftigen aber an allem, was da ift, ein Interesse haben, es irgendwie in Beziehung zu sich setzen. kommene Gleichgiltigkeit gegen die Welt ist indische Weisheit, aber nicht christliche. Gott ist gegen nichts gleichgiltig, darum auch nicht der sittliche Mensch, sein Chenbild. Das gesammte All und Gott selbst ist das Lebens= gebiet des Sittlichen. Jedes sittliche Thun hallt nicht bloß kraft des innern einheitlichen Zusammenhanges aller Dinge im ganzen All wieder, und es ist Freude bei ben Engeln im himmel über einen Günder, ber Buße thut, sondern es richtet sich dieses Thun selbst auf das All, denn alles Gute und für das Gute Empfängliche gehört zu einer großen Einheit zusammen. "Es sei das Leben oder der Tod, es sei das Gegenwärtige oder das Zu= künftige: alles ist euer" (1 Cor. 3, 22), das gilt im vollen Maße von dem sittlichen Leben, obgleich bas sittliche Berhalten zu dem verschiedenen Da= fein auch ein verschiedenes ist; zu der Natur verhält sich der sittliche Geift herrschend, zu Gott gehorchend.

**§.** 88.

I. Das sittliche Leben bezieht sich zunächst immer auf Gott; Gott ist also das erste Object des sittlichen Thuns, obgleich in einem andern Sinne als die Welt des Geschaffenen. Da Gott das voll= kommene Gute selbst ist, so kann er nicht Gegenstand eines sittlichen Bilbens ober Schaffens sein, sondern überwiegend nur ein Gegenstand bes sittlichen Aneignens, und nur in einem uneigentlichen Sinn kann man von einem sittlichen Wirken auf Gott reben, insofern ber Mensch burch sein Gebet und sein ganzes frommes Verhalten Gott sich ge= neigt zu machen strebt; uneigentlich ist bieser Sinn, ba trot ber wirklichen Gebetserhörung Gott in keinerlei Abhängigkeitsverhältniß zu dem Thun des Menschen tritt, sondern all sein Thun und Geneigtsein ein ewig von ihm selbst bestimmtes ist. Gott kann Gegenstand des sittlich frommen Thuns nur insofern sein, als er als persönlicher Geist er= faßt wird; zu einem unpersönlichen Gott giebt es kein sittliches Berhältniß, es sei denn ein schlechthin verneinendes. Dieses sittliche Thun ist nicht ein bloßes passives Empfangen, sondern ist wirkliches Thun, indem der Mensch nicht bloß sich zu Gott, sondern auch Gott zu sich wendet; das Gute aber, was durch dieses Thun verwirklichet wird, wird nicht in Gott, sondern in uns wirklich, indem es uns in Ge= meinschaft mit Gott setzt, also daß alles fromme Thun zugleich ein fittliches Wirfen für uns felbft ift.

Da Gott alle Geschöpfe trägt und in ihnen waltet, so ist alles sittliche Thun ohne Ausnahme auch in Beziehung zu Gott, und alles Verwirklichen des Guten wirkt eine Gemeinschaft mit Gott. Alles Sittliche ist auch fromm, und alles Fromme auch sittlich. Alle Pflicheten sind also auch Pflichten gegen Gott, und die Religionspflichten stehen nicht neben den übrigen, sondern schließen sie in sich.

Dies ist ein Hauptpunkt der hristlichen Sittlichkeit. Die Heiden sorberten wohl auch Ehrfurcht vor den Göttern, aber zu einem alles andere sittliche Leben beherrschenden Element wurde dieses fromme Thun nicht. Es ist in außerkirchlichen Kreisen neuerer Zeit eine beliebte Auffassung geworden, daß das Sittliche sich gar nicht auf Gott, sondern nur auf den Menschen, allenfalls auch auf die Natur beziehe; man sagt bisweilen sogar, Gott könne schon darum gar nicht Gegenstand eines sittlichen Thuns sein, weil er in unnahbarer Erhabenheit für alle menschliche Einwirkung unzugänglich sei. Natürlich wird bei dieser Auffassung auch das Gebet

zu einer bloßen frommen Übung, ohne daß dasselbe irgendwie eine andere Wirkung haben könnte, als den Menschen selbst zu bessern; folgerichtiger aber verwirft man mit Kant das Gebet als eine leere, bedeutungslose Handlung ganz. Wir haben hier nicht bie schwierige Frage zu beant= morten, wie sich Gottes ewig unveränderliches Wesen mit der Gebetser= hörung vereinigen lasse, wir nehmen aus ber Glaubenslehre ben unzwei= felhaft biblischen Sat auf, daß Gott das Gebet wirklich hört und erhört, daß das Gebet und seine Erhörung nicht eine bloße Selbsttäuschung ist, sondern daß das rechte Gebet die Erhörung der Bitte wirklich und wahrhaft bedinge, daß es also eine wirkliche Frucht in Beziehung auf Gottes Berhalten zu dem Menschen habe. Ein wahres Gebet ift unmöglich, so= bald ich der Meinung bin, daß es nichts wirke, daß die gnadenvolle Hinwendung Gottes zu mir durch dasselbe nicht irgendwie bedingt werde. In diesem Sinne ist das Gebet wirklich ein sittliches Thun in Beziehung auf Gott, und Gott ein wirkliches Object besselben. Das Gebet ist der An= fang und das Ende alles sittlichen Thuns. "Bete und arbeite," das gilt von allem und jedem sittlichen Leben; beides steht nicht neben einander, sondern ist nur in und mit einander.

Der lebendige, perfönliche Gott kann sich nicht gleichgiltig gegen bas menschliche Thun verhalten. Wenn man in irgend einem wirklichen Sinn von einem Schmerz Gottes über die Sünde, von einem Zorne Gottes gegen diefelbe reben kann, so muß auch umgekehrt das Wohlgefallen Gottes an dem sittlichen Thun des Menschen etwas Wirkliches, also boch irgend= wie durch dieses bedingtes sein. Selbst bei bem pantheistischen Gott müßte man von irgend einer Wirkung des menschlichen Thuns auf das göttliche Universum reben, um wie viel mehr bei bem persönlichen Gott. Das sittliche Thun in Beziehung auf Gott ist an und für sich nothwendig ein frommes; es barum aber aus bem Gebiete bes Sittlichen ausschließen wollen, ware schlechthin verkehrt; es geschieht ja mit Freiheit und mit sittlichem Bewußtsein und sittlichem Zweck, und wird auch in der heil. Schrift oft ausdrücklich als Pflicht gefordert; alle Pflichten aber sind noth= wendig sittlich. Andrerseits sind aber alle Pflichten auch fromme Pflich= ten, da die Sittlichkeit immer und nothwendig in engster Berbindung mit der Frömmigkeit ist (§. 55), und keine sittliche Pflicht kann wahrhaft sittlich erfüllt werben, ohne bieselbe als einen Ausbruck des göttlichen Wil= lens zu fassen, also ohne fromme Unterwerfung unter denselben. weisen also die Ansicht zurück, daß es keine sittlichen Pflichten gegen Gott und kein sittliches Wirken auf Gott gebe; giebt es Sünden gegen Gott, wie die Gotteslästerung, so muß es auch Pflichten gegen Gott geben; ferner die Ansicht, daß die Pflichten gegen Gott eine besondere von den

übrigen Pflichten völlig getrennte Gruppe bilden, so daß etwa die Pflichten gegen die Menschen erfüllt werden könnten, ohne damit zugleich die Pflicht gegen Gott zu erfüllen.

Die Eintheilung der Sittenlehre als Pflichtenlehre in die Pflichten gegen Gott, gegen sich selbst und gegen andere Menschen war sonst sehr allgemein; aber es liegt darin etwas Unrichtiges. Gott ist es, der Him= mel und Erde erfüllet, und wenn Christus sagt: "was ihr gethan habt einem meiner geringsten Brüber, das habt ihr mir gethan," so gilt dies natürlich auch in Beziehung auf Gott. Nun könnte man sagen, daß zwar alle andern Pflichten zugleich auch eine Pflichterfüllung gegen Gott in sich schließen, aber nicht umgekehrt, daß also die Pflichten der Frömmigkeit für sich betrachtet werden können; in der Pflicht der Gottesverehrung liege ja keine andere Pflicht unmittelbar schon eingeschlossen. Das ist aber nur ein Schein. In jeder Pflicht gegen Gott erfülle ich unmittelbar zugleich auch eine Pflicht gegen mich selbst; ich kann Gott gar nicht lieben und ehren, ohne mich selbst in seine Gemeinschaft zu erheben; alles, was der Mensch thut zu Gottes Ehre, ist zugleich auch eine Selbstverklärung; er kann Gott nicht als Vater preisen, ohne sich in der Gotteskindschaft zu befestigen. Aber er kann dies auch nur, indem er zugleich auch die falsche Selbstliebe von sich abstreift; in der Gemeinschaft mit Gott kann nur sein, wer zugleich in die Gemeinschaft der mit Gott Berbundenen tritt. Erfüllung der sittlichen Pflichten gegen Gott schließt also wirklich und unmittelbar zugleich auch die Erfüllung der Pflichten gegen die von Gott Geliebten in sich. Die sittliche Beziehung zu Gott ist also jedenfalls die Grundlage alles andern sittlichen Lebens, und die Pflichten gegen Gott stehen nicht neben und außer ben übrigen.

# §. 89.

- II. Das durch die sittliche Beziehung auf Gott und also durch die Gemeinschaft mit ihm gekräftigte sittliche Thun bezieht sich, nun erst wahrhaft sittlich, auf das Geschaffene als zweites Object; dies sift sowohl das Subject selbst, als auch die demselben gegenständsliche Welt.
- 1) Das sittliche Subject als sein eigenes Object. Der Mensch als persönlicher Geist soll sich selbst sittlich bilden, seine persönliche, eigenthümliche Wirklichkeit zur Frucht seines sittlichen Thuns machen. Was der Niensch als Person ist, das ist er nur durch solsches sittliches Thun; ohne dasselbe bleibt er in geistiger Robbeit, etwas wesentlich Unpersönliches. Der Mensch ist also insoweit der Gegen-

endung erreicht hat, ein bildungsfähiges, noch beziehungsweise uns vollendetes Sein ist, insoweit also noch ein Unterschied besteht zwischen seiner Idee und seiner Wirklichkeit. Der Mensch soll sich selbst zu einem guten bilden, also zu einer persönlichen Wirklichkeit, welche in vollem Einklang steht mit Gott, mit sich selbst und mit dem All, insosen dieses ein gutes ist. — Das sittliche Selbstbilden bezieht sich auf das ganze Sein des Menschen nach Geist und Leib.

Die Möglichkeit, daß der Mensch sein eigenes sittliches Object sein könne, ruht auf dem Wesen des vernünftigen Selbstbewußtseins, in welschem der Mensch in Beziehung auf das Erkennen sich selbst zum Gegensstand wird. Wäre der Mensch von Anfang an schlechthin vollkommen und fertig, so wäre er zwar auch noch ein Gegenstand seines sittlichen Thuns, aber eben nur des bewahrenden, nicht des bildenden. Fortentswickelung aber liegt im Wesen des geschaffenen Geistes überhaupt, und es ist keine Stufe irdischen Lebens denkbar, wo der Mensch nicht nach noch höherer Bollkommenheit zu ringen und sich sittlich weiter zu bilden hätte.

Ohne die Beziehung aller sittlichen Selbstbildung auf die Übereinsstimmung mit Gott wird dieselbe nothwendig widersittlich. Der Mensch kann sich allerdings auch im Einklang mit sich selbst entwickeln ohne den Einklang mit Gott, das ist aber eine Selbstbildung zum Diabolischen hin; wenn er sich nur im Einklang mit der Welt bildet, wird er zu einem unssittlichen Weltmenschen, oder, wenn er dabei auch den Einklang mit sich selbst außer Augen setz, zu einem charakterlosen.

a) Der Geist ist Object des sittlichen Thuns, insofern er an sich erst die reale Möglichkeit seiner wirklichen Gestaltung zum vernünftigen Geist, der Keim seiner selbst ist, und sich zu seiner vollen Wirklichkeit nicht burch innere Naturnothwendigkeit, sondern wesentlich durch freies Thun Der Mensch hat so die sittliche Aufgabe, als Geist sich zur vollen Wirklichkeit und Wahrheit des Geistes zu bilden in Beziehung auf sein Erkennen, Fühlen und Wollen, also zum vollkommenen Ebenbilde Gottes. Das Seelenleben der Thiere bildet sich durch innere Naturnoth= wendigkeit, sie bedürfen nicht der Erziehung. Der Mensch aber ohne Erziehung und ohne sittliche Selbstbildung würde unter das Thier herabsinken, weil er in vollen Widerspruch mit sich selbst träte; die Freiheit würde zu zuchtlofer Wildheit. Der Geist lebt nur durch Fortentwickelung; wo er nicht sittlich erzogen wird, verkümmert und entartet er. Was Christus von den empfangenen Pfunden sagt (Mt. 25, 14 ff.), gilt vor allem auch von bem sittlichen Bilben bes Geiftes.

b) Der Leib ist Object des sttlichen Thuns, insofern er das nothwendige Organ des Geistes ist in dessen Beziehung zur Welt. Solches schlechthin dienende und vollkommen durchgeistete Organ (§. 65. 66) ift er nicht schon von Anfang an, wird es auch nicht durch unmittelbare rein natürliche Entwickelung, sondern wird allein dazu gebildet durch die rechte Herrschaft des vernünftigen Geistes über ihn. Die bloß natürliche Entwickelung des Leibes bildet noch keinen Geistesleib, fondern nur einen un= geistigen Thierleib. Wie sich schon in ben Zügen des Angesichts geistige Robbeit und geistige Bildung fast immer mit Sicherheit bekunden, so ift auch das Gesammtsein des Leibes unter die vergeistigende Einwirkung des sittlichen Geistes gestellt; und diese Ginwirkung soll nicht bloß eine mittelbare, absichtslose sein, vermöge der unbewußt waltenden Kraft des geisti= gen Lebens in dem Leibe, sondern jedenfalls auch unmittelbar und direct. Das dem Leibe anerschaffene Gute soll treu bewahrt, Die Reime höherer Bollkommenheit sollen entwickelt werden. Was in dem Leibe ursprünglich gegeben ift, sei es als Wirklichkeit, sei es als Anlage, das ist ein rechtmäßiger Besit bes Geistes und barf nicht gering geachtet werben. Leibliche verachten heißt ben Schöpfer verunehren. Aber es barf nicht als bloß Leibliches geehrt werden, sondern als dem Geiste in seiner vernsinftis gen Aufgabe bienend, nicht als Zweck für sich, sondern nur als Zweck für den Geift. "Berherrlichet Gott an eurem Leibe", dies sittliche Gesetz begründet der Apostel dadurch, daß dieser Leib "ein Tempel des heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott, und seid nicht euer selbst" (1 Cor. 6, 19. 20). Der Leib ift nicht bloßes Natursein, sondern ein heiliger Tempel eines geheiligten Geistes; der Mensch barf über ihn nicht verfügen, wie über ein bloßes Naturding, nicht bloß wie über seinen bedingungslosen Besitz, sondern wie über ein von Gott geliehenes, Gott angehöriges Gut, für welches er Gott Rechenschaft ablegen muß. Leib gehört nicht in die Reihe der profanen Dinge, sondern trägt die Beihe einer geheiligten Bestimmung.

# **§.** 90.

- 2) Die äußere Welt als Object des sittlichen Thuns, das weisteste Gebiet desselben in fast endloser Mannigfaltigkeit, ist
- a) die Welt der vernünftigen Wesen, zunächst und überwiesgend die Menschen welt. Die andern Menschen stehen zu dem sittlichen Subject einerseits in dem Verhältniß der Gleichheit, kraft der Gemeinsamkeit des vernünftigen Wesens, andrerseits in dem Vershältniß des Unterschiedes, insofern jeder einzelne eine selbständige

fittliche Person mit besonderer Eigenthümlichkeit ist; und das sittliche Thun hat beides zugleich zu beachten, anzuerkennen, zu bewahren, zu förbern-und in gegenseitigen Einklang zu setzen. Der Mensch als Ge= genstand des sittlichen Thuns wird für das handelnde Subject nie ein bloß passives, unselbständiges, rechtloses Object, sondern bleibt schlechterbings ein in seiner rechtmäßigen Gigenthümlichkeit zu achten= bes Subject, darf also nie ein unfreies, gewissermaßen unpersönliches Gebilde des Andern werden, sondern er ift nur insoweit ein Object für das sittliche Thun, als er zugleich selbst als sittliches Subject, als Persönlichkeit anerkannt und behandelt wird, so daß das handelnde Subject auch selbst von bemselben sittliche Einwirkungen aufzunehmen bereit ist. Alles despotische Einwirken auf den Menschen ist unsitt= lich. — Das sittliche Verhalten bes Menschen zu ben anbern Men= schen beruht wesentlich auf dem Gedanken der inneren, nicht bloß ab= stracten, sondern auch wirklichen Einheit des Menschengeschlechtes, die ihre volle Wahrheit nur hat in dem Gedanken des gemeinsamen Ursprungs aller Menschen von einem erstgeschaffenen Urmenschen ober Urpaar.

Auch hierin tritt die dristliche Sittlichkeit in scharfen Gegensatz gegen alle außerchristliche. Der Gebanke ber Menschheit als eines einheit= lichen Ganzen, ber Gebanke des Menschen als eines schlechthin berechtigten Gliedes dieses Ganzen ist ein eigenthümlich dristlicher; — die Heiden kennen nur Bölker und Bolksgenossen, nicht die Menschheit und den Menschen (S. 26); felbst ber freie Grieche und ber Römer unterscheidet thatfächlich und rechtlich Menschen und Sklaven; der Sklave ist nur Sache, nicht sittliche Persönlichkeit. Die Sklaverei, in der außerchristlichen Welt faßt die ausschließliche Unterlage aller bürgerlichen Gesellschaft, ist schlechthin widersttlich, weil da der Mensch nicht als wirklich berechtigtes sitt= liches Subject, als Person, sondern nur als reines Object, als Besit, als Sache betrachtet wird, also daß ber Herr wohl eine schlechthin bestimmende Einwirkung auf dieses Object ausübt, aber keine sittliche Gegenwirkung von demfelben aufnimmt. Gang auf derfelben Umkehr bes sittlichen Berhältniffes ber Menschen zu einander beruht die Buhlerei, die ben an= bern Menschen auch nur als reines Object, noch bazu als rein sinnliches, unpersönliches betrachtet, nur das Fleisch, nicht ben persönlichen Geist an demselben schätzt. Es giebt auch eine despotische Erziehungsweise, welche das Kind nicht als sittliches Subject, sondern als ein schlechthin rechtloses Object betrachtet, welches nur zur völlig unfelbständigen Aufnahme willtürlichen Bildens bestimmt ist. Überhaupt ist jedes Thun in Beziehung auf andere Menschen unsittlich, welches einseitig nur eine Einwirkung auf dieselben ausüben, nicht auch eine solche von denselben empfangen will. Selbst das unmündige Kind muß eine solche Einwirkung auf den Erzieher ausüben; und wenn Christus den Ikngern ein Kind als ihr sittliches Borbild hinstellt (Mt. 18, 3. 4), so gilt dies nicht bloß im uneigentlichen Sinne und bloß für sittlich Ungereiste, sondern es ist das sittliche Wesen des Kindes, seine Gottesebenbildlichkeit, welche auch dem schon geförderten Erzieher ein rechter Spiegel des Sittlichen ist, und seine Achtung fordert. Das ist ein verlorner Erzieher, der noch nie solche sittliche Einwirkung von Seiten des Kindes erfahren, der noch nie solche sittliche Sinwirkung von Seiten des Kindes erfahren, der noch nie in eines Kindes Seele die Züge jenes Gottesbildes geschaut, noch nie Achtung vor Kindessinn gefühlt hat; und das ist der Gipfelpunkt der Gemeinheit, wenn diese sich selbst vor Kindesunschuld nicht scheut und schämt.

Die sittliche Erfassung des Menschen, insofern berselbe ein Gegenstand sittlichen Thuns ist, setzt voraus, daß wir es eben mit wirklichen und wahren Menschen, von unserem Wesen und uns nicht bloß gleichartig, son= bern auch als Glieder eines Leibes mit uns verbunden, zu thun haben. Zu Wesen, die zwar in die naturgeschichtliche Ordnung der Zweihänder gehören, und sich durch die Bildung des Schädels und ber Fuße und durch aufrechten Gang vom Affen unterscheiden, aber von ihrem Ursprung her und durch ihre auch geistig niedrigere Natur sich von der "edleren" Raffe der Weißen unterscheiden, können wir nicht in dasselbe sittliche Berhältniß treten, wie zu benen, die unsere Brüder sind. Die Frage nach dem Ursprung der verschiedenen Menschenrassen hat eine tief sittliche Bebeutung, und ist für die Sittenlehre eine Grundfrage. Die zu nicht geringem Theil einem entgeisteten Materialismus verfallene Naturwissenschaft ber Gegenwart erklärt es, sofern sie auf diesem Standpunkt steht, bekanntlich meist für eine ausgemachte Sache, daß die einzelnen, körperlich verschiedenen Menschenrassen schon ursprünglich verschieden gewesen, und nicht von einem einigen Urgeschlecht abstammen können; und es giebt nicht wenige sonst dem driftlichen Glauben zugewandten Leute, die diese "Resultate der modernen Wissenschaft" als solche anerkennen und für ganz unbedenklich halten. Es ist hier nicht der Ort, diese angeblichen Resultate in ihren Gründen zn untersuchen; wir haben es hier nur mit der sittlichen Bedeutung dieser Frage zu thun. Nur dies bemerken wir, daß wir einer Erfahrungswissenschaft, und das soll ja die Quelle jener Errungenschaft sein, schlechterdings das Recht absprechen muffen, über Dinge zu ent scheiben, die jenseits aller Erfahrung liegen. Sie kann erkennen, was da ist ober was nicht ist, nie aber angeben, was unmöglich sein kann.

Die empirische Naturwissenschaft mag in ihrem Rechte sein, wenn sie sagt: nach unserer Erfahrung wird aus einem Neger kein Weißer, und aus einem Weißen kein Neger, obgleich selbst diese Behauptung nicht unbestritten ist, sie hat aber wissenschaftlich nicht das Recht zu schließen: es kann also auch nie anders gewesen sein. Dergleichen schon nach ber gewöhnlichen Logik unberechtigte Schlüsse werben in dem Fortschreiten der Wissenschaft fast alle Tage Lügen gestraft. Es ist auch nicht unbeachtet zu lassen, daß der Satz: "wie es in dem Naturleben jetzt ift, so muß es immer gewesen sein", bei unserer Frage grade von benen geltend gemacht wird, welche das Menschengeschlecht nicht anders entstehen lassen können als durch einen besonders energischen Naturproces, durch höhere Fortbildung des Affen oder durch Menschenkeime, die aus dem Meere ans Land geworfen wurden, und welche auf die Frage, warum benn dieser interessante Naturproceß nicht auch jetzt und überhaupt in der geschichtlichen Zeit sich wiederhole, sofort die Antwort geben: die Natur habe in ihrer erzeugen= ben Kraft abgenommen.

Das Christenthum ift sich der fittlichen Bedeutung der ursprüng= lichen Einheit des Menschengeschlechts von Anfang an wohl bewußt gewefen. Wenn Gott doch unzweifelhaft die Macht hatte, ftatt eines Men= schen deren Tausende in den verschiedenen Gegenden der Erde zu schaffen, wie er überall Pflanzen und Thiere entstehen ließ, so muß es wohl seinen auten Grund haben, wenn tropbem in der heil. Schrift nur eine einige Wurzel des ganzen Menschengeschlechtes angenommen wird. Es handelt sich hierbei um den Gegensatz von naturalistischer und monotheistischer Weltanschauung, auch in sittlicher Beziehung. Bei jener ist alle Einheit in der Welt etwas bloß Abstractes, in Wirklichkeit aber ein Ergebniß aus der vorausgesetzten Bielheit von Einzelwesen; und auch das Gute, welches seinem Wesen nach eine Offenbarungsform der Einheit ist, ist nicht das allem Einzelsein zu Grunde Liegende und Borausgesetzte, sondern ist erst eine Folge, eine Wirkung bes wirksamen Einzelseins; bas Gute foll immer werden, ohne je wahrhaft wirklich zu sein. In der christlich-monotheisti= schen Weltanschauung ift die wirkliche Einheit und das wirkliche Gute überall das Erste, das zu Grunde Liegende, und die Bielheit erst das Abgeleitete. Alles Sittliche ist da nur eine Nachfolge Gottes als des schlechthin Suten, ein freies Bekunden der Einheit mit Gott, die in Birklichkeit ursprünglich schon da ist, die nicht erst verwirklichet, sondern nur geoffen= bart, bezeugt, frei bestätigt werden soll. Der Mensch kann nur darum sittlich sein, weil er in seinem Grunde schon eins ist mit Gott. So ist es auch in seiner sittlichen Beziehung zur Menschheit; die Einheit ber vielen Menschen soll nicht erft aus einer ursprünglichen Bielheit geschaffen,

sondern es soll, was der Ursprung und der Grund dieser Bielheit ist, nur frei und sittlich bezeugt und bestätiget werden. Die Menschheit soll darum sittlich eins werden, weil sie in ihrem Grunde schon eins ist. Die Liebe zu dem Menschen setzt und schafft darum nicht etwas wesentlich Neues, sondern ist einsache Treue gegen das von Anfang an bestehende Wesen der Menschheit. Das ist eine der naturalistischen Sittenlehre gradezu entgegengesetzte Auffassung.

Das ganz natürliche, sittlich gar nicht abzuweisende Gefühl, daß die Blutsverwandten zu uns in einer engeren Pflichtbeziehung stehen als ganz Fremde, enthält eine große Wahrheit. Es ist wirklich ein ganz anderes und sittlich mächtigeres Gefühl, wenn wir wissen, daß auch der entartete Reger unseres Blutes ift, unser von Einem Bater entsprungene Bruder, als wenn wir annehmen, er sei ursprünglich und von Natur schon ein geistig und leiblich niedrigeres Geschlecht. 1) Was die weltgeschichtliche Ehre des Christenthums wesentlich mit ausmacht, daß es die Sklaverei sittlich unmöglich gemacht hat, ist mit der naturalistischen Theorie schlechthin wieder aufgehoben; und es ist wissenschaftlich wie sittlich ein hoher Leichtsinn, wenn man, allenfalls auch von theologischer Seite, die Entscheidung über die ursprüngliche Einheit des Menschengeschlechtes für etwas Unverfängliches erklärt. Das Sklavenwesen wird durch die Theorie von schon ursprünglich verschiedenen Rassen nicht bloß entschuldigt, sondern gradezu gerechtfertigt. Der Mensch hat nicht die Aufgabe, ja nicht das Recht, den ursprünglichen, in der Natur selbst liegenden Unterschied des geistigen Die sittliche Einwirkung auf die entarteten Rassen Wesens aufzuheben. besteht aber grade wesentlich darin, den thatsächlich niedriger stehenden Menschen der gefärbten Rassen zu der Höhe der edleren zu erheben, ihn in geistig-sittlicher Beziehung benselben vollkommen gleichzustellen, ihn zu unserm wahren und rechten Bruder zu machen, und das, was ihn thatfächlich unter die Weißen herabsetzt, aufzuheben. Dieses Streben aber wäre nach der naturalistischen Theorie eine reine Anmagung, ein Überschreiten der uns von der Natur selbst vorgezeichneten Gränzen; da ist der Neger durch seine schon ursprüngliche und augenscheinlich niedriger stehende Eigenthümlichkeit zum Dienst unter das höhere Geschlecht ber Weißen bestimmt, und es wäre ein strafbares Eingreifen in die Naturordnung, wenn wir dies ändern wollten. Was bisher als höchste Schmach einer entarteten dristlichen Geschichte gegolten, die Wiedereinführung ber vom Christenthum allgemein aufgehobenen Stlaverei, tann teine erwünschtere

<sup>1)</sup> Bgl. August., de civ. dei, XII, 21; Lactant. institt. V, 10.

Bertheibigung finden als diese Resultate einer naturalistisch entarteten Wissenschaft; und es ist selbst bei den radicalsten Demokraten dieser Richtung eine stehende und ganz folgerichtige Ansicht, daß die Neger nur halbe Menschen seien und bleiben müssen.

### §. 91.

- b) Die äußere Natur als Object des sittlichen Thuns ist dies nicht bloß in ihren einzelnen Erscheinungen, sondern auch in ihrer Gessammtheit. Die Natur ist einerseits nicht für sich, sondern für den vernünftigen Geist, für den Menschen; andrerseits ist sie als göttsliches Schöpfungswerk etwas Gutes und hat darum auch ein Recht an und für sich.
- 1) Die Natur hat ihrem Ursprung und ihrem Wesen nach die Bestimmung, beherrscht zu werden durch den vernünftigen Geist, durch ihn zu seinem Organ, zu seinem Dienst gebildet zu werden, und ber Mensch hat als Gottes Ebenbild die sittliche Aufgabe, diese Herrschaft zu vollbringen. Da die Natur in sich nicht sittlich ist, so verhält sich der Mensch ihr gegenüber nicht so, daß er von ihr eine unmittelbar sittliche Einwirkung aufnimmt, obwohl allerdings mittelbar durch die Betrachtung des in ihr sich offenbarenden Bildes Gottes, sondern so, daß er sittlich auf sie wirket. Für den einzelnen Men= schen ift dieses Wirken immer auf ein enges Gebiet beschränkt, für die Menschheit auf die irdische Natur. Wie sich der Leib zu dem einzelnen Geist verhält, so die Natur zur Menschheit überhaupt; sie soll derselben vollkommen unterworfen werden zum Dienste ihres vernünftigen Zweckes; und das lette Ziel dieses sittlichen Einwirkens auf die Natur ist die vollkommene Verklärung der Natur für den vernünftigen Geist der Menschheit, zu einem vollkommen dienstbaren Organ für deren sittliche Zwecke, wie dies in Christi und der Apostel Wunderwirken prophetisch=symbolisch vorgebildet ist.
- 2) Aber dieses Beherrschen der Natur ist wesentlich bedingt durch die wahrhaft sittliche, also vernünftige Selbstbildung des Menschen, kraft deren die Natur nicht zum Spiel vernunftloser Laune herabsgewürdigt wird; denn als Gottes Werk hat die Natur ein Recht an sich und an den Menschen, und der Mensch also die Pflicht der achtenden Schonung für sie. Sie ist also nicht ein unbedingtes Object für das menschliche Thun, sondern nur, insofern der Mensch

sich selbst dem göttlichen Willen unterwirft, der da nicht zerstöret, sondern erhält; der Mensch darf und kann die Herrschaft über die Natur nur vollbringen, wenn er selbst sich beherrschen läßt von dem heiligen Urheber und Herrn der Natur.

Die Natur verhält sich zu dem vernünftigen Geist weder wie ein schlechthin Anderes, ihm schlechthin Fremdes, benn beibe sind eines schöpferischen Geistes Werk, noch ist sie rechtmäßig die herrschende Dacht über ben Geist; dies wäre eine Umkehrung aller sittlichen Weltordnung; benn bas an sich Höhere, Vernünftige barf nicht geknechtet sein unter bas Niedrigere, Bernunftlose. Sind also Natur und Geist für einander da, und sollen sie eine innere harmonische Einheit bilden, so ist nur bas eine Berhältniß möglich, daß der Geist die herrschende Macht sei über die Natur, die bildende und gestaltende für sie. Wenn dies in Wirklichkeit vielfach anders ist, so darf uns das in der Auffassung des wahren, sün= benreinen Verhältnisses nicht beirren. Das vernünftige Bewußtsein aller Bölker hat wenigstens die Ahnung des vernünftigen Verhältnisses. Wie sich in allem Aberglauben eine nur verkehrt angewandte Ahnung grade einer tieferen, dem oberflächlichen Berftande unbegreiflichen Wahrheit ausspricht, so ist auch der durch alle heidnischen Bölker hindurchgehende Gedanke der Zauberei auf dem Grunde der Ahnung der vernünftigen Aufgabe entstanden1). Es ist nur der kindisch entstellte Gedanke, daß der Geist nicht geknechtet sein burfe unter eine ungeistige Natur,! bag seine wahre Bestimmung die sei, die Natur allerwege fich dienen zu laffen für Wenn Christus grade als der Menschensohn seine Herrfeine Zwecke. schaft über die Natur bekundet, und die aus der Anechtschaft der sünd= lichen Menschheit unter dieselbe entsprungenen Leiden durch seine Wunderthat aufhebt, und gleiche Macht auch den Jüngern auf Grund des Glaubens verheißt (Mt. 17, 20; Mc. 16, 17. 18; Luc. 10, 19; Joh. 14, 12), so ist damit, zunächst nur in vorbildlicher Weise, das mahre Ziel mensch= licher Entwickelung in Beziehung auf die Natur ausgedrückt. Das Wunder spielt nicht mit der Natur, sondern beherrscht sie, unterwirft sie nicht der vernunftlosen Laune bes Einzelwillens, sonbern bem vernünftigen Willen bes mit Gott geeinten Menschen; und es ist eine vernünftige Forberung des vernünftigen Geistes, frei zu sein von allen außer dem vernünftigen Willen liegenden Fesseln, nicht gehemmt zu sein in seinem Wirken burch Leiden, die aus einer Anechtschaft unter die ihm feindselig gegenübertretende Natur entspringen.

<sup>1)</sup> S. des Berf.'s Gesch. des Heidenthums I, 141, und bessen: Deutscher Bolksaberglaube, 1860.

Aber nicht als schlechthin rechtloser Stoff für das Bilden des thätigen Geistes darf die Natur betrachtet werden; sie hat ein Anrecht auf Achtung für die in ihr liegende Bernünftigkeit. Aus der Natur blickt uns des Schöpfers Geist sinnvoll entgegen; auch hier ist heiliges Land, welches der Mensch nicht mit unreinen Füßen betreten soll. Es giebt kein sittliches Berhalten zur Natur, welches des Bildes Gottes in derselben vergist, und im eifrigen Bilden und Genießen unbeachtet läßt, daß auch die von der bildenden Hand unberührten Geschöpfe die Ehre Gottes verfündigen. Des Indiers schene Berehrung der Naturdinge vergist des Schöpfers, aber ahnt doch das Göttliche in dem Werke des ihm unbekannten Gottes.

#### Bierter Abschnitt.

# Der sittliche Beweggrund.

**§**. 92.

Jeder Beweggrund für ein Thun ist zunächst ein Gefühl; das Gefühl aber entspringt aus einem Bewußtsein. Das Gefühl ist solcher Beweggrund nach seiner zweisachen Erscheinungsform, als Gefühl der Befriedigung oder der Nichtbefriedigung, also der Lust oder der Unlust. Das Gefühl der Unlust ist auch bei einer durchaus rechtmäßigen Lebensentwickelung in einem gewissen Grade anzunehmen, insofern nämlich der Mensch vor der letzten Vollendung immer das Bewußtsein hat, daß ihm noch etwas fehle, was er zu erreichen habe. Das ist nicht Schmerz, aber doch das Gefühl eines Mangels.

Dem Wesen des Seelenlebens widersprechend ist jede Auffassung, welche irgend eine andere Seelenthätigkeit, etwa das Erkennen, zum nächsten Beweggrund des Sittlichen annimmt. Der Gedanke an und für sich enthält nichts den Willen Bewegendes, aber er ist auch niemals rein für sich da, ist niemals ein bloß ruhender Besitz, sondern erregt sofort und nothwendig das Gesühl, und erst durch dieses den Willen. Ich sühle mich durch das Wahrgenommene oder Erkannte irgendwie angenehm oder unangenehm erregt, je nachdem das geistig Aufgenommene mit meiner Wirklichkeit in Einklang oder in Widerspruch ist. Ein völliges

Gleichgiltigsein ift dabei ganz unmöglich, obgleich die Grade des Lust= und Unlustgefühls sehr verschieden sein können, unmöglich, da das sinnlich ober geistig in mich Aufgenommene nothwendig in irgend ein Berhältniß zu meinem schon vorhandenen leiblichen oder geistigen Dasein treten muß, und bieses Berhältniß immer entweder ein Entsprechen oder ein Wibersprechen sein muß. Natürlich können bie verschiebenen Seiten eines gewonnenen Eindrucks sich auch verschieden verhalten, und das daraus hervorgehende Gefühl also ein gemischtes sein, aber in diesem Gemischtsein bleiben die Elemente des Angenehmen und Unangenehmen doch immer unterschieden, verfließen nicht in einander zu einem völligen Gleichgiltigsein, ähnlich wie jedes als Nahrung Berzehrte dem Organismus entweder förderlich und nährend, oder störend ist, aber nicht vollkommen gleichgiltig Jedes Gefühl aber erregt sofort auch ben Willen, also bas Thun im weitesten Sinne des Wortes; ist es angenehm, so will ich den Gegenstand desselben erhalten, entweder bewahren oder erringen; ist es unangenehm, so will ich benselben entfernen. In dieser Doppelbemegung ift alles Thun, also auch alles sittliche, enthalten, und sie ruht schlechthin auf einem vorangegangenen Gefühl. Der Gedanke ist zwar die Grundlage des Sittlichen, aber nur das durch denselben angeregte Gefühl Das Gute wollen ist ber eigentliche Beweggrund bes Handelns. kann nur, wer Lust hat an dem Gesetze des Herrn (Röm. 7, 22; **Pf. 1, 2; 112, 1.)** 

Nun könnte es scheinen, als ob in dem Zustande ursprünglicher sehlersfreien Güte des menschlichen Wesens wohl; von einem Gefühl der Lust, nämlich der Glückseit, nicht aber von dem der Unlust die Rede sein könne. Dies wäre nur dann richtig, wenn diese ursprüngliche Bolltommenheit im Widerspruch mit der Idee des Lebens überhaupt als ein Bollendetsein aufgefaßt würde. Alle Entwickelungsfähigkeit aber schließt einen beziehungsweisen Mangel ein, der aber kein Fehler, kein Nichtgutes ist; und jedes Bewußtsein eines Mangels erweckt ein Gesthl eines Bedürfnisses, welches zwar kein Schmerz ist, und die innere Glückseit (§. 62) nicht aushebt, aber doch auch nicht das Lustgefühl des vollen Befriedigtseins ist. Daß auch der vollkommen geschaffene und in dieser Bollkommenheit bewahrte Mensch noch leibliche und geistige Bedürfnisse hat, die an sich nothwendig mit einem gewissen, obgleich nur augenblicksein Unlustgefühle verbunden sind, gehört zu dem Wesen des Geschöpfes und seiner Entwickelung.

### §. 93.

Insofern sich das Gefühl auf einen dasselbe erregenden Gegenstand bezieht, ist es als Gefühl der Lust: Liebe, als Gefühl der Unlust: Haß. Zwischen beiden liegt kein Drittes, obgleich beide in verschiedenen Graden, und selbst in Mischung mit einander vorhanden sein können. Die Liebe ist also das Gefühl der Lust, welches aus dem Bewußtsein des Einklanges eines Objectes mit der Wirklichkeit des Subjects entspringt, zugleich mit dem Berlangen, diesen Einklang zu bewahren und zu vollenden, also auch das Sein und Wesen dieses Objectes zu erhalten. Der Haß ist das Gefühl der Unlust, welches aus dem Bewußtsein eines unvereindaren Widerspruchs zwischen dem Object und dem Subject entspringt, zugleich mit dem Verlangen, diesen Widerspruch in dem Object aufzuheben, sei es auch mit dem Ausheben des Objectes selbst. In dem rechtmäßigen sittlichen Zusstand, wo alles Oaseiende gut ist, hat nur die Liebe ein wirkliches Object, der Haß dagegen nur ein mögliches.

Die Liebe ist wesentlich erhaltend, ber Haß wesentlich ver= neinend, aufhebend; da aber alles sittliche Thun in steter Fortentwickelung eine Wirklichkeit schaffen will, so ist die erhaltende Liebe nothwendig zugleich auch für das Sein und Wesen des geliebteu Ge= genstandes fördernd, und ber verneinende Haß zugleich ein Setzen bes Gegeutheils des Gehaßten. Die Liebe wirket also, um immer lieben zu können, der Haß wirket, um sich selbst aufzuheben; die Liebe lebt, um ewig zu sein; der Haß lebt, um unterzugehen; nur der Haß kann endlos bestehen, bessen Object, ein ewiges ist, — ber satanische. Da ber sittliche Haß nothwendig das Streben hat, den Widerspruch des Daseins aufzuheben, also den Einklang desselben wiederherzustellen, so ist er in seinem Wesen eins mit der Liebe. Der Haß ist an sich ebenso sittlich als die Liebe, ist die nothwendige Kehrseite berselben. Keine sittliche Liebe ohne Haß, und kein sittlicher Haß ohne Liebe. Der reine Haß ohne Liebe wäre eben der satanische. Da der sittliche Haß seinem innern Wesen nach Liebe ist, so ift der eigentliche Beweggrund alles sittlichen Thuns die Liebe, und da sich alles sittliche Thun nothwendig auf irgend. ein-Object bezieht, so setzt alles sittliche Thun die Liebe zu dem Object, insofern bies ein gutes ist, voraus.

"Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung" ( $\pi \lambda \eta \rho \omega \mu \alpha$ , Röm. 13, 10); darin ist der christliche Gedanke des sittlichen Beweggrundes bestimmt

ausgesprochen; die Liebe führt zur Bollbringung des Gesetzes; sie ist die inhaltreiche Fille, in welcher alles Gesetz beschloffen ift. Ohne Liebe keine Sittlichkeit; und wo die Liebe ist, da ist die Sittlichkeit eine wahrhaft freie, denn die Liebe entfaltet sich selbst zu allem Sittlichen. faßt Christus alles Gesetz in das Gebot der Liebe zu Gott und dem Nächsten zusammen (Mt. 22, 37); und Johannes sagt (1 Br. 5, 3): "bas ist die Liebe zu Gott, daß wir feine Gebote halten"; die Liebe ist nicht und kann nicht sein ein bloß tobtes Gefühl, sondern ist ihrem Wesen nach wirksam, und wirket bas von dem Geliebten Geliebte, wirket ben vollen und freien Einklang des Menschen und seines Lebens mit Gott. Wer für die Sittlichkeit einen andern Beweggrund kennt als die Liebe, weiß von dem Sittlichen nichts. Die Liebe dringt aber ihrem Wesen nach auf die Einheit des Unterschiedenen, will nicht das bloße Einzelsein. Bloße Selbstliebe mit Ausschluß ber andern Liebe ist keine Liebe, sondern nur unsittliche Selbstsucht, ist wohl Beweggrund zum Handeln, aber zum widersittlichen. Selbst was in der Thierwelt wie ein bewußtloses Vorbild sittlicher Tugend erscheint, ruht auf der Liebe und ist ein Ausbruck der-Es ist kein sittliches Thun irgend einer Art benkbar, was nicht Ausdruck der Liebe wäre.

Der Liebe Schatten aber ist der Hag. Wo Liebe ist, ist auch Haß, obgleich nicht überall, wo Haß ist, auch Liebe ist. Die Gottesliebe haßt bas Gottwidrige, und mit dem Ernst der Liebe steigt auch der Ernst des An geliebten Menschen empfindet man bas Bose am schmerzlichsten, haßt es am eifrigsten; und barauf ruht eben die Macht der ent= arteten Eifersucht. Wer nicht hassen kann, liebt auch nicht. Es ist ein flaches, auf falscher Empfindsamkeit ruhendes Gerede, daß der Haß an sich etwas Unsittliches sei. Die heilige Schrift theilt diese schwächliche Art nicht; sie schreibt, zum großen Anstoß für die Oberflächlichkeit, ohne weiteres Gott selbst einen eifrigen Haß zu (Pf. 5, 5-7; 11, 5; 45, 8; Spr. 6, 16; Jef. 63, 10; Hebr. 1, 9. u. a.), und fordert sittlichen Haß gegen das Böse von allen Frommen (Ps. 7, 10; Röm. 12, 9; Spr. 8, 7. 13; Pf. 139, 21. 22; vgl. 26, 5; 97, 10; 101, 3.), und in ganz gleicher Weise auch Christus selbst (Luc. 14, 26; Joh. 12, 25). — Wo die Sünde noch keine Wirklichkeit hat, hat auch der Haß keinen wirklichen Gegenstand, kann sich nur auf den Gebanken des Bosen richten, und selbst dieser Gebanke wird erst durch die wirkliche Sünde lebendig. ben reinen Zustand der Menschheit gilt also allerdings die Liebe ohne wirklichen Haß, ausgenommen, wo ihr ein außermenschliches Bose entgegenträte.

Liebe und Haß werden hier zunächst noch nicht als Tugend oder

Gefinnung betrachtet, sonbern als reine Gefühle, erregt burch bas Bewußtsein von Einklang ober Wiberspruch. Die als Gesetzeserfüllung ge= forderte Liebe ist mehr als bloßes Gefühl, aber hat dieses zum Grunde und Wesen. Indeß auch die hier in Rede kommende Liebe ist boch nicht bloges Luftgefühl, nicht bloges Erregtsein, sondern enthält zugleich die bewegende Kraft zur thätigen Beziehung auf das Geliebte in sich. Alle Liebe hat zum Gegenstand ein Gutes, also in Beziehung auf bas Subject ein Gut (§. 51), bekundet das Dasein besselben burch die ihm entgegenkommende, anerkennende Lebenserregung und Lebensbewegung des Subjects, durch deffen Hinneigung zu demselben, um die innere Einheit, den Einklang mit bemselben zu bewahren ober zu erhöhen. Da nun alles Dasein fitr einander geschaffen, zu einem in sich harmonischen Leben bestimmt ist, so ist die Liebe das Grundgefühl alles Lebendigen, das unmittelbare Zeugniß ber empfindenden Wesen von bem Gutsein bes Seienden, ber Wiederklang jenes ersten Zeugnisses bes Schöpfers über fein Schöpfungswerk. Darum ist sie auch die innerste Lebenstraft des sittlichen Lebens, bessen Zweck und Wesen ja ber Einklang, bas Gute ist. Auf bas Gute, also Göttliche, hingerichtet, hat die Liebe die Bürgschaft der Ewigkeit, während der gegen alles Nichtgute, also Widergöttliche, gerichtete sittliche haß fraft seines verneinenden Wesens ben Zweck hat, mit seinem Object auch sich selbst aufzuheben. Frieden ist der Liebe wie des Hasses Biel, ist eine wesentliche Seite des höchsten Gutes selbst.

# **§. 94.**

Wenn die Liebe der Beweggrund zu allem sittlichen Thun, also auch immer dessen Boraussetzung ist, so muß es auch eine vorsittsliche Liebe geben, die an sich noch nicht sittlich ist, sondern erst zum Sittlichen führt. In der dem Menschen ursprünglich schon eignenden, obgleich noch nicht entwickelten Gottesebenbildlichkeit ist auch eine ursprüngliche, allem sittlichen Wollen vorausgehende Liebe schon mitzgesetz, eine unmittelbare Liebe des geschaffenen Geistes zu dem ihm sich offenbarenden Schöpfer und zu der ihn umgebenden, des Schöpfers Liebe bekundenden Welt. Diese unmittelbare, noch nicht sittlich errungene Liebe ist aber nicht ein unsrei wirfender, zwingender Trieb, sondern empfängt den Charakter der sittlichen Freiheit durch das zusgleich mitgesetze Bewußtsein der persönlichen Selbständigkeit und der darin liegenden Liebe des Menschen zu sich selbständigkeit und der Mögs in dieser zweisachen ursprünglichen Liebe, welche die Mögs

lichkeit des Gegensatzes ebenso wie die des Einklangs bietet, zu einer freien Selbstentscheidung hingewiesen wird.

Ift das Gefühl der Liebe ein unmittelbar erregtes, und als solches die Boraussetzung des sittlichen Thuns, zu welchem es hinführt, so scheint die sittliche Freiheit abgewiesen zu sein. Denn jenes Gefühl ist noch ein unwillfürliches, unfreies; Liebe und Haß wirken aber unmittelbar ein Berlangen und ein Zurückweisen. Andrerseits können wir die Liebe unsmöglich aus dem Gebiete des Sittlichen hinausweisen und sie zu einer bloßen Boraussetzung desselben machen; denn in dem christlichen Bewußtzein wenigstens ist der Mensch für seine Liebe und seinen Haß sittlich verantwortlich; die Liebe ist ein Gegenstand des Sollens und wird von Christo als der Inbegriff aller Gesetzeserfüllung gefordert. Das scheint ein unlösdarer Widerspruch.

Bunächst ist jedenfalls anzuerkennen, daß es eine vorfittliche Liebe giebt.. Auch das Thier hat Liebe und wird durch sie zur Thätigkeit an= geregt; und auch das Kind an der Mutterbrust empfindet und bekundet Liebe. Das ist boch keine mit freiem, bewußtem Willen errungene, noch keine sittliche, sondern eine rein natürliche Liebe, die aber die nothwendige Boraussetzung aller Entwicklung zur Sittlichkeit ist. Auch der ursprüngliche Mensch mußte eine solche Liebe haben, ohne welche eine Leben des göttlichen Cbenbildes gar nicht benkbar ift. In Einklang mit Gott und dem All geschaffen, mußte er auch das Gefühl dieses Einklangs unmittelbar haben, mußte sich wohl fühlen in seinem Dasein und in seiner Paradieseswelt, und in diesem Wohlgefühl auch das, wodurch es in ihm erregt wurde, lieben. Wie dem ersten Menschen der Anblick des Weibes unmittelbar das Bewußtsein und das Gefühl des Einklangs mit sich erwedte, so mußte ihm von allen Seiten das Bild der göttlichen Liebe, der Harmonie des Daseins entgegentreten, und er mußte es fühlen und es lieben; und wenn sich ihm Gott als der liebende Bater offenbarte, so mußte ber Mensch auch ihm gegenüber bas Gefühl bes Einklangs und der Liebe empfinden. Alle diese Liebe aber ist noch eine unmittelbar erweckte, noch nicht durch sittliches Thun frei gesetzte, ist also noch nicht sittliche Liebe, obwohl sie zu sittlichem Thun und darum auch zur sittlichen Gestaltung der Liebe selbst hinleitet. Wäre nun diese erste, vorsittliche Liebe zu Gott und seiner Welt die einzige in dem Menschen wirkliche, so würde allerdings das ihr, also auch dem Willen Gottes entsprechende Thun so unmittelbar und nothwendig aus ihr folgen, daß die Möglichkeit eine entgegengesetzte Selbstentscheidung kaum benkbar wäre, also daß da= mit zwar nicht die sittliche Freiheit überhaupt, aber doch die Wahlfreiheit thatsächlich und im Wefentlichen aufgehoben wäre. Der Mensch würde

nicht zwischen der Wahl des Guten und des Bösen in freier Selbstbestimmung stehen, sondern würde ganz überwältigend auf die Wahl des Guten durch inneren, in seinem Alleinwalten mächtigen Trieb hingeführt werden. Es wäre damit wohl eine schlechthin sündenreine Entwickelung begreislich gemacht, um so unbegreislicher aber wäre die Möglichkeit einer Entscheidung zum Gottwidrigen.

Anders aber gestaltet sich die Sache, wenn die ebenso natürliche und unmittelbare vorsittliche Selbstliebe mit in Rechnung gezogen wird. Als vorsittliche muß auch diese schon barum betrachtet werden, weil sie der unwillkürliche, naturgemäß nothwendige Ausdruck des individuellen Seelenlebens überhaupt ist, und barum auch bei ben Thieren bewußtlos sich vorfindet. Daß sie bei dem Menschen eine bewußte, eine Seite des vernünftigen Selbstbewußtseins ist, das macht sie noch nicht zu einer an sich sittlichen, sondern nur fähig, zur sittlichen gebildet zu werden. nun bei dem Thiere die bewußtlose Selbstliebe in nothwendigem Ginklang mit der äußeren Natur ist, also nie zu einer bösen werden kann, ift bei dem Menschen die bewußte Selbstliebe fraft der höheren Selbständigkeit des freien Geiftes nur in möglichem Einklang mit der Liebe zu Gott und zu der Welt, und soll in wirklichen Einklang mit derselben treten. Die Selbstliebe ist an sich gut, ist durchaus noch nicht Selbstsucht, aber dieses Gutsein besteht nicht in dem von vornherein gesetzten Ein= klang mit der gegenständlichen Liebe, sondern grade in der Freiheit derfelben, diesen Einklang selbst zu setzen. Die Gottesliebe und die Selbst= liebe sind beide gleich sehr ursprünglich, stehen auch an sich durchaus nicht mit einander in Widerspruch, aber sind doch von einander unterschies den und von einander beziehungsweise unabhängig. In dieser Unabhängigkeit der beiderseitigen Liebe beruht die Wahlfreiheit des Menschen. Der Mensch hat die sittliche Aufgabe, ben Einklang zwischen ber Selbstliebe und der Gottesliebe frei zu setzen, nicht dadurch, daß er die eine Liebe aufhebe, nicht dadurch, daß er die Gottesliebe abhängig mache von der Selbstliebe, sondern badurch, daß er die Selbstliebe abhängig mache von der Gottesliebe, sie der letzteren frei unterordne. Indem das gött= liche Gebot an ihn erging, war sich der Mensch sofort auch bewußt, daß ein Unterschied bestehe zwischen seiner Selbstliebe und seiner Gottesliebe, zugleich aber auch, daß er diesen Unterschied nicht zum Gegensatz, sondern zur Übereinstimmung auszubilden habe. Die eine logisch mögliche Mißwahl, daß er die an sich berechtigte Selbstliebe vernichte durch einseitiges Geltendmachen der Gottesliebe, mar sachlich unmöglich, weil in der Got= tesliebe alles Gute, also auch die rechte Selbstliebe, nothwendig mitgesetzt ist, denn Gott bewahret das pon ihm selbst Gewollte; es blieb also nur

die andere Mißwahl möglich und darum sittlich verboten: die Gottesliebe der Selbstliebe zu unterwerfen, statt lettere in der rechten Unterordnung unter jene in ihrer Wahrheit zu bewahren. Bare bem Menschen nur die Gottesliebe ursprünglich, so wäre eine Erwählung des Gottwidrigen unmöglich gewesen; ware ihm nur die Selbstliebe ursprünglich, so ware ihm die Erwählung des Guten, der Unterordnung unter den göttlichen Willen ebenso unmöglich gewesen, und der Mensch, wie dort für das Gute, so hier für das Bose unzurechnungsfähig gewesen, ohne Berdienst und ohne Schuld. Indem aber die Gottesliebe und die Selbstliebe gleich sehr ursprünglich sind, als vorsittlicher Keim des Sittlichen, so ist der Mensch für das Setzen ober Abweisen des Einklangs der beiderseitigen Liebe vollkommen verantwortlich, denn diese Entscheidung war nicht schon ursprünglich mitgesetzt, sondern als sittliche Aufgabe an den freien Willen des Menschen gestellt. Die bloße Gottesliebe hatte den Menschen gut, aber nicht frei gemacht, die bloße Selbstliebe scheinbar frei, aber nicht gut; die beiderseitige Liebe machte ihn wahrhaft frei zur Erwählung bes Guten, aber auch möglicherweise zur Erwählung des Bösen, welches nun erst, kraft ber ebenfalls vorhandenen ursprünglichen Gottesliebe zu einer Untreue an Gott, zu einer strafbaren Sünde wurde. — Ahnlich ist es mit der sittlichen Bildung des Kindes. Das schon zum Selbstbewußtsein gelangte Kind hat Liebe zu seiner Mutter und eine an sich durchaus berechtigte Liebe zum Spiel; wenn der Wille der Mutter das Kind vom Spiele abruft, wird sich das Kind des Unterschieds der beiderseitigen Liebe bewußt; es weiß auch, daß es die Liebe zum Spiel vorziehen, den Willen der Mutter unbeachtet lassen kann. Es muß mit sittlich freier Wahl die Entscheidung treffen, die eine Liebe der andern unterordnen; wählt es den Gehorfam, so fühlt es in dieser seiner Wahl sich erst mahrhaft frei. Wäre kein Unterschied ber beiberseitigen Liebe gewesen, so hätte das Kind keine Wahl gehabt, es wäre ebenfo unfrei und ohne das Bewußtsein des Guten und ohne Anspruch auf Lob seiner Mutter nachgegangen, wie es im andern Falle unfrei, ohne Bewußtsein eines Bösen und ohne Recht eines Tadels dem Spiele nachgegangen wäre. Erst solche Fälle der Wahl, der sittlichen Selbstentscheidung, bringen des Rindes Sittlichkeit zur Ent= wickelung und Reife.

Es wäre sehr verkehrt, die Selbstliebe als an sich böse und als natürlichen Reim des Bösen zu betrachten; sie gewährt nur, nicht an sich, sondern in ihrem rechtmäßigen Unterschiede von der Gottesliebe, die Möglichkeit des Bösen, aber ganz ebenso auch die Möglichkeit des sittlich Guten überhaupt. Erst in der mit Bewußtsein vollzogenen freien Unterordnung der Selbstliebe unter die Gottesliebe wird diese wie jene

١

zu einer sittlichen. Von einem Müssen der Entscheidung nach der einen wie nach der andern Seite kann da keine Rede sein, sondern nur von einem Sollen und Nichtsollen.

Wenn nun die erste Selbstentscheidung des Menschen selbst eine sittliche That ist, und jedes sittliche Thun doch einen Beweggrund haben muß: welches ift dann der Beweggrund für diese erste Selbstentscheidung zum Guten ober zum Böfen, zum Herrschenlassen der Gottesliebe ober ber Selbstliebe? Es scheint da die Schwierigkeit durch das Bisherige nur um eine Stufe weiter rückwärts geschoben, aber nicht aufgehoben zu fein. Wäre der Mensch in diese Doppelliebe ohne vernünftiges Bewußtsein von Gottes Willen gestellt, so könnte die Antwort nur entweder auf eine äußerlich zufällige, oder auf eine nothwendige, nicht aber auf eine freie Entscheidung lauten. Soll von einer freien Wahl überhaupt die Rebe fein, so kann kein zwingender Beweggrund für dieselbe angenommen werden. Kraft seiner Bernünftigkeit sollte der Mensch die Gottesliebe als herrschenden Beweggrund walten lassen; fraft der göttlichen Willensoffenbarung war dieser Beweggrund sogar der an sich stärkere; daraus folgt aber nicht, daß der entgegengesetzte dadurch ohnmächtig wurde. Wenn der Mensch sich unvernünftig und unsittlich entschied, so liegt darin aller= bings etwas, was jedem vernünftigen Begründen unzugänglich ift, eben weil es an sich unvernünftig war, aber das Geheimniß der freien Willensentscheidung durch zwingende Beweggründe begreiflich machen wollen, heißt das Wesen ber Freiheit und darum das Sittliche von vornherein aufheben.

## §. 95.

Die ursprüngliche Liebe bes Menschen zu Gott und seinen Wersten wird erst sittlich, wenn sie durch den sich selbst liebenden Geist mit Bewußtsein und freier Anerkennung bewahret, und wenn die Gottesliebe als das die Selbstliebe Bestimmende gesetzt wird, wenn also die beiderseitige Liebe zu einem Streben der Selbstliebe wird, sich in Einklang mit aller Liebe durch freie Unterordnung unter die Gottesliebe zu setzen. Die Liebe als sittliche, mit Bewußtsein nach ihrem Gegenstand strebende, wird Gesinnung. Für alles weitere sittliche Leben ist also die sittliche Gesinnung die nothwendige Borausssetzung; und sie ist dies in ihrer Doppelgestalt als die bejahende Gesinnung der Liebe, und, in Beziehung auf das Böse, als die verzneinende Gesinnung des Hasses. Nur als Gesinnung, nicht als vorssittliche natürliche Liebe ist dieselbe ein Gegenstand des göttlichen

Gesetzes, eine sittliche Forberung, während jene vorsittliche Liebe zu dem in der Schöpfung selbst gesetzten Guten gehört. Als sittlicher Beweggrund ist also die Liebe auch der Grund des Sittlichen im vollsten Sinne, der lebensfräftige Keim alles andern sittlichen Thuns.

Daburch, daß die Liebe zur sittlichen Pflicht wird, hört fie nicht auf sittlicher Beweggrund zu sein. Der zu sittlichem Bewußtsein erwachte Mensch foll gar keinen andern Beweggrund seines sittlichen Thuns haben als einen sittlich selbst gesetzten, nicht eine bloß natürliche, vorsittliche Liebe, sondern die Liebe als Gesinnung. Manche leugnen, daß die Liebe überhaupt ein Gegenstand des göttlichen Gesetzes sei, weil man eben die Liebe für ein bloges, unfreiwilliges Gefühl hält. Auch Rothe (III, §. 940) behauptet, Liebe laffe sich nicht gebieten, sondern nur das Liebenlernen. Diese Unterscheidung ist fast allzusein; läßt sich das Lernen gebieten, und hat das Lernen ein nothwendiges Ergebniß, so wird doch mit dem Lernen auch bas Ergebniß besselben geboten. Richtig ist es freilich, baß ber fündliche Mensch erst ben Weg suchen muß, auf dem er zu ber rechten Liebe gelangt. Die Auffassung: ber Mensch sei auch an sich, abgesehen von der fündlichen Entartung, nicht Herr über sein Herz, er könne nicht für seine Neigungen, für seine Liebe oder seinen Widerwillen, hebt die sittliche Zurechnungsfähigkeit des Menschen gradezu auf. Wenn der Mensch nicht seine Liebe und seinen Haß beherrschen und die sittliche Liebe erringen kann, sondern von blinden Neigungen sich beherrschen laffen muß, so ist er nicht mehr ein sittliches Wesen, sondern ein Thier, nur von sehr gefährlicher Art. Wenn Chen nur aus "unüberwindlicher" Reigung geschlossen ober "aus unüberwindlicher Abneigung" getrennt werden, so gehört beides nicht mehr in das Gebiet des Sittlichen. Die christliche Sitt= lichkeit fordert freilich nicht, daß Ehen mit "unüberwindlicher Abneigung" bestehen bleiben sollen, sie leugnet vielmehr grundsätlich, daß eine solche Unüberwindlichkeit zuzugeben sei, indem sie den Menschen für seine Liebe und seinen Haß sittlich verantwortlich macht. Das wäre nicht bloß eine grausame, sondern eine sinnlose Sittenlehre, welche einerseits zugäbe, daß wir unserer Liebe oder Abneigung durchaus nicht Herr seien, daß sich Liebe durchaus nicht als Pflicht gebieten lasse, und andrerseits forberte, daß der Mensch doch durchaus nicht nach seiner Liebe oder Abneigung, fondern nach der davon ganz unabhängigen Forderung des sittlichen Ge= fetes handeln solle; wer nicht Liebe hat, kann ohne Heuchelei nicht Liebe üben; daß er aber jene nicht hat, ist seine Schuld. Die dristliche Moral fordert nicht, Liebe in That zu bekunden, wo keine Liebe ist, denn fie tann teine Lüge fordern; sie fordert Liebe zu haben gegen Jebermann,

und darum auch Liebe zu üben. Die heilige Schrift bekundet unzweisdentig, daß der Beweggrund alles sittlichen Thuns, die Liebe, auch eine durch das sittliche Gesetz gebotene Pflicht sei; Jac. 2, 8 heißt das Gesetz: "du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Mt. 22, 39; Marc. 12, 31), ein "königliches Gesetz" d. h. das alle andern beherrschende. (Bgl. Gal. 5, 14; Col. 3, 14; 1 Tim. 1, 5; 1 Joh. 3, 11 ff.; 4, 7 ff.).

#### §. 96.

Da die Sittlickfeit die freie Erfüllung des göttlichen Willens ift, so ist die sittliche Liebe zunächst immer Liebe zu Gott, und die Liebe zu dem Geschaffenen ist nur dadurch sittlich, daß sie auf die Gottes-liebe sich gründet, das Geschaffene als Gottes Werk betrachtet, in demselben Gott liebt. Das Gottesbewußtsein, zur sittlichen Gottesliebe erhoben, ist die Frömmigkeit (evoepewa). Alle Sittlichkeit ruht also auf der Frömmigkeit. Jede unfromme Liebe ist unsittlich, also auch jede Liebe zum Geschöpf als solchem, für sich erfaßt, ohne Verdindung und Durchdringung mit der Gottesliebe. Alle sittliche Gottesliebe aber ruht auf dem Bewußtsein der Liebe Gottes zu uns; Liebe wird nur durch Liebe erzeugt; alle sittliche Liebe ist ihrem Wesen nach Gegenliebe, und auch ein nicht liebendes Geschöpf kann nur insofern geliebt werden, als uns Gottes Liebe daraus entgegenblickt; und darum eben such zwar die sittliche Liebe zu den Menschen deren Gegenliebe, aber bedarf ihrer nicht.

Wie das vernünftige Denken die Einheit seiner Gedankenwelt nur in der Idee Gottes sindet, so sindet auch die sittliche Liebe nur in der Gottesliebe ihre Ruhe und ihre Einheit; sie will nicht den Schein, sondern die Wahrheit; ihre Wahrheit aber haben alle Dinge nur in ihrer Beziehung auf Gott. Wie diejenige Liebe höher, wahrer und mächtiger ist, die in dem Menschen nicht bloß das Sinnliche, sondern die Seele liebt, so ist noch höher und wahrer und mächtiger die, welche in dem Menschen nicht bloß das Geschöpf, sondern auch Gottes Bild und darin Gott selbst liebt. Die Liebe ist um so gediegener, je höher ihr Gegenstand ist; wer Gottes Spur sieht in den Geschöpfen, und Gott in ihnen liebt, der allein liebt mit der ganzen Macht der Liebe. Die rechte Liebe zur Creatur ruht auf dem Bewußtsein: "die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist" (1 Cor. 10, 26); das setzt das Geschöpf nicht für die Liebe herab, sondern erhöhet seinen Weith und die Liebe. So stellt auch Christus das Gebot der Gottesliebe als "das erste und vornehmste" hin; — "das andere

aber ist dem gleich," d. h. es ist darin schon mit gegeben, aber fällt doch nicht schlechthin mit ihm zusammen, ist der Biederstrahl der Gottesliebe an dem Rächsten; die Rächstenliebe ist irrig, wenn sie nicht in der Gottes- liebe ruht. Darum sagt auch Christus: "Wer Bater oder Mutter mehr liebet als mich, der ist mein nicht werth" (Mt. 10, 37). Das klingt dem natürlichen Menschen hart und schroff; aber auf christlichem, ja auf religiösem Standpunkt überhaupt ist kein anderer Gedanke möglich als der, daß eine Liebe zur Creatur ohne die höhere Gottesliebe, oder diese zurücksdrängend, sündlich sei. Durch diese Beziehung aller Liebe zur Gottesliebe wird sie auch vor beschränkter Einseitigkeit bewahrt, richtet sich nicht in zusälliger Wilkür auf Einzelnes, sondern ist eine alles Geschaffene umsfassende, obgleich verschiedene Stusen solcher Liebe kraft der verschiedenen Eigenthümlichkeit des Objectes und des Subjectes möglich sind.

Dies mahre Berhältniß ber Liebe zum Geschöpf und ber Liebe zu Gott zu einander tritt noch schärfer hervor, wenn wir das Berhältniß der menschlichen Liebe zur göttlichen ins Auge fassen. Wie bas menschliche Denken nur ein Nachdenken bes göttlichen Gedankens ist, so ist auch bas menschliche Lieben nur ein Nachlieben bes göttlichen Liebens. Alles Wahre und Gute in dem Abbilde wird entzündet durch das Wahre und Gute des Urbildes. Der Mensch könnte Gott nicht lieben, könnte also gar nicht sittlich lieben, wenn er nicht geliebt wäre von Gott. Gottes Liebe ist eine Liebe ber Gnade; bes Menschen Liebe ist eine Liebe bes Dankes, ist bes Rindes Gegenliebe. Die Liebe-kann nichts anderes lieben als die Liebe, (Pf. 103, 1 ff.; Col. 3, 17; 1 Thess. 5, 18; 1 Joh. 4, 11. 19). Darum ist kein Schmerz so groß, als wo die Liebe unerwiedert bleibt. Aber dem frommen Gemüth bleibt sie nicht unerwiedert. Es findet die Liebe, die es suchet; "Bas ihr gethan habt einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir gethan," spricht Christus; und wo sich dem Liebenden des Menschen Herz kalt verschließet, da tritt ihm seines Gottes Liebe entgegen.

## §. 97.

Während die Liebe zu dem Geschaffenen entweder nur eine Liebe zu dem Geringeren, oder zu dem Gleichen oder zu dem nur beziehungs- weise Höheren ist, also jedenfalls immer mit dem Bewußtsein der selbständigen Macht und eines besonderen, eigenen Rechtes ihm gegenüberstritt, ist die Liebe zu Gott als zu einem schlechthin über alles Menschliche Erhabenen immer verbunden mit dem Bewußtsein der eigenen Unsmacht gegenüber der unendlichen heiligen Machtsbes Geliebten, ist also eine Liebe der Furcht. Die Gottesliebe ist wesentlich Gottessurcht;

aber es giebt auch keine sittliche Furcht Gottes ohne Gottesliebe. Die bloße, reine Furcht ist kein sittlicher Beweggrund, weil dieses nur die Liebe ist; nur eine Hemmung tieferen Verfinkens kann sie sein im Zusstande der Sündhaftigkeit, nicht aber eine Macht, sich über denselben emporzuringen.

In jeder Liebe zu einem Geschaffenen ist mein sittliches Thun ein das Sein und Leben desfelben ergänzendes und förderndes; ich leiste ihm in meiner Liebe einen wirklichen Dienst, erwerbe mir Anspruch auf bankbare Gegenliebe. Gottes Sein und Leben kann durch mein Lieben nicht ergänzt und erhöht werden; ich kann ihm einen wirklichen Dienst nicht leisten, wofür mir Gott zu Dank verpflichtet wäre (Hiob, 41, 2. Röm. 11, 35). Die Gottesliebe besteht nur mit dem Bewußtsein, daß ich alles von Gott empfange, Gott nichts von mir empfängt, daß all mein Sein und Leben schlechthin in Gottes Macht steht. Solches Bewußtsein schließt das Gefühl der Furcht nothwendig ein, nicht der Furcht vor der bloßen, ohne Rücksicht auf sittliches Thun wirkenden Macht, foudern vor dem allem Unheiligen entgegentretenden gerechten Gott; und in biefem Sinne macht selbst Christus die Hinweisung auf Gottes Strafgericht zu einem Beweggrunde für das Sittliche (Mt. 5, 22. 25 ff.; 25, 45. 46). Die Furcht vor Gott ohne Liebe ist zwar keineswegs unvernünftig, ist vielmehr grade darum, weil die Liebe fehlt, die rechtmäßige Bekundung des Widerspruchs zwischen dem eigenen unheiligen Sein und dem heiligen Gott, aber sie ist kein sittlicher Beweggrund. Sie setzt den Zwiespalt voraus, den das Sittliche grade verneint; sie kann ihn auch nicht aufheben, weil nur die Daß troßdem solche Knechtesfurcht für den Zustand der Liebe einiget. Sündhaftigkeit von sittlicher Bedeutung ist, indem sie, zwar keine Sittlich= keit wirkend, doch ein strafendes Zuchtmittel gegen die sündliche Selbstliebe ift, werden wir später sehen. Für den vorsündlichen Zustand hat die bloße Furcht weder Möglichkeit noch Sinn; denn die bloße Furcht ist ihrem We= fen nach Haß, nämlich gegen das Mächtigere, mit dem wir nicht durch Liebe verbunden sind.

Dennoch aber ist bloße Liebe ohne alle Furcht Gott gegenüber eine Unwahrheit, denn das wäre nur die Liebe der Vertraulichkeit wie zu seines Gleichen. Der seiner sittlichen Freiheit sich bewußte Mensch muß sich auch in jedem Augenblick, wo er von seiner Freiheit Gebrauch macht, bewußt sein, daß Gott ihrem Mißbrauch als heilige Macht entgegentritt. Das Gefühl, welches aus solchem Bewußtsein entspringt, ist nicht im Widerspruch mit der Liebe, aber ist auch nicht die Liebe selbst, ist wahrhafte, sittliche Furcht. Darum ist solche sittliche Schen vor Gott, die wahre

Ehrfurcht vor Gott aller Beisheit Anfang und aller Sittlickeit Bebingung (Spr. 1, 7; 8, 13; 9, 10; 15, 33; Pf. 111, 10; Hiob, 28, 28; 2 Cor. 7, 1). Nur "die den Herrn fürchten, hoffen auf den Herrn", (Pf. 115, 11); denn nur der heilige Gott giebt Bürgschaft für seine Liebe und Wahrhaftigkeit; Gott nicht fürchten heißt gottlos sein (Spr. 1, 29; Röm. 3, 18), und Frömmigkeit ist eins mit Gottesfurcht (posos Isov), (Apost. 9, 31; Eph. 5, 21; 2 Cor. 7, 1). Richt auf diese fromme Scheu vor dem heiligen Gott, sondern auf jene bloße, knechtische, das Wesen des Hasse tragende Furcht bezieht es sich, wenn Iohannes sagt: "Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibet die Furcht aus; denn die Furcht hat Pein (xolacev exes, ist ein Gefühl des Zwiesspalts mit Gott, der Unseligkeit); wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe" (1 Ioh. 4, 18). Wahre Gottessurcht ist eng geeinigt mit der Gottessiebe (5 Mos. 10, 12).

#### §. 98.

Wo die Gottesliebe wahre Gottesfurcht ist, da ist sie auch festes Gottvertrauen. Vertrauen ist die Kehrseite der Furcht. Menschenfurcht hat kein Vertrauen; Gottesfurcht ist an sich auch Gottvertrauen. In Beziehung auf alles Böse fürchte ich Gott, der es und mich zu Schanden macht; in Beziehung auf alles Gute vertraue ich Gott, ber mich nicht zu Schanben werben läßt, sonbern ber bas in Seinem Namen Begonnene herrlich hinausführt. Die gottesfürchtige Liebe ist für ihr sittliches Thun voll Zuversicht; Gott fürchtend, fürchtet sie keine widergöttliche Macht. Ihres Sieges gewiß, und dessen, daß sie in Gott und für Gott, also Göttliches und Ewiges wirket, ist sie Begeisterung, der höchste und wahrste sittliche Beweggrund, und die allein zureichende Macht da, wo es sich um ein sittliches Thun für allgemeine, über die zeitlichen Zwecke des Einzelwesens hinausgehende Zwede handelt, wo das zeitliche Glück des Menschen einem sittlichen · Gebanken aufgeopfert werben muß, was freilich nur denkbar ist, wo die Sünde in der Menschheit waltet.

Das Gottvertrauen ist Glaube, Liebe und Hoffnung zugleich, zunächst aber nicht das durch sittliches Selbstbilden errungene Ergebniß, sondern der dem sittlichen Leben selbst vorangehende Keim jenes dreifaltigen Lebens. Wie des Kindes auffeimendes Bewußtsein sich unmittelbar in einem noch dunkeln Bertrauen zur Mutter äußert, so auch des Menschen erste Lebensbeziehung zu Gott. Der Wensch kommt nicht erst aus dem Glau-

ben und aus der Liebe zum Bertrauen, sondern jene sind an sich schon und nothwendig Bertrauen, und dieses also eine nothwendige Borausssetzung alles sittlichen Lebens. Vertrauen bezieht sich auf den Gedanken des Zweckes; das bloße Verlangen nach einem Ziele ist noch kein zusreichender Beweggrund zum sittlichen Ringen darnach; es kann auch ein hoffnungsloses, und darum thatloses sein; der kleingläubige Petrus verssinkt in die Wellen; nur das feste Vertrauen skärket den Muth, wecket die Kraft (Ps. 18, 31 sf.; 27, 14; 34, 9; 37, 3 sf.; 62, 6 sf.; 84, 13; Spr. 16, 20 und oft).

Es giebt keine Begeisterung für das Bose; höchstens eine satanische Lust am Bösen, aber diese Lust hat Furcht und Ingrimm, nicht Begei-Der Mensch kann sich irren über das, was gut ober was bose sei, und kann darum auch für einen thörichten Gedanken sich begeistern, aber nur darum, weil er ihn für etwas Gutes und Herrliches hält. Auch das bloß Individuelle und Zeitliche kann nicht begeistern; sondern nur das Ideale, was als schlechthin giltige, als ewige Wahrheit, also als von göttlicher Bedeutung erfaßt wird, bas, von bessen Siege und bleibenbem Bestehen der Mensch volle Zuversicht hat. Für etwas bloß Individuelles und für etwas bloß Nütliches kann ich mich wohl interessiren, selbst lei= benschaftlich, aber nicht begeistern. Zweifellos ist nur bas schlechthin Gute, Göttliche. Der Zweifel ist der Tod aller Begeisterung; ohne Glauben ist es unmöglich, für das Göttliche sittlich einzutreten. Ohne Begeisterung giebt es nur ein klug berechnetes Wirken für zeitliche Zwecke, kein Wirken für das Göttliche und Ewige; darum, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde, weil es außersittlich ist, der Mensch aber in jedem Augen= blick sittlich sein soll.

# §. 99.

Ist die Liebe aus dem Bewußtsein eines Einklanges des Subjectes mit seinem Gegenstand hervorgegangen, und ist das Gesühl
eines solchen Einklangs das Gesühl der Lust, der Glückseligkeit,
so ist alle Liebe an und für sich auch das Gesühl der Glückseligkeit,
und ihr Streben nothwendig auch ein Streben nach dieser. Aber da
die Liebe nicht das Ihre sucht, sondern ihr Wohl nur in dem des
Geliebten sindet, so ist dieses sittliche Glückseligkeitsstreben durchaus
kein selbstsüchtiges, engherziges. Wie die bloße Selbstliebe unsittlich
ist, so ist das ihr entsprechende Glückseligkeitsstreben ebenso unsittlich
wie thöricht, thöricht, weil alle Glückseligkeitsstreben ebenso unsittlich
wie thöricht, thöricht, weil alle Glückseligkeit in dem Gesühl des Einklangs mit dem übrigen Dasein beruht. Das Streben nach Glückseligkeit, welches auf der sittlichen Liebe ruht, ist also ein rechtmäßi-

ger Beweggrund zum sittlichen Thun, aber nur insofern es eins ist mit der rechten Liebe, und nicht als etwas von ihr verschiedenes aufstritt, nicht als erste, grundlegende Macht, sondern als abgeleitete, wird aber zu einem unsittlichen Beweggrund, insofern es ein Ausstruck der bloßen Selbstliebe ist (Eudämonismus).

Die Frage nach der Sittlichkeit des Gluckfeligkeitsstrebens als sittli= chen Beweggrundes läßt sich also nicht ohne genauere Bestimmung beantworten. Die eigentliche eudämonistische Auffassung, die ber Epikuräer, ist allerdings unsittlich, weil sie schlechthin auf der bloßen Selbstliebe ruht. Die heidnische Sittenlehre wußte diesem selbstsüchtigen Glückseligkeitsprincip nichts anderes entgegenzuseten als das starre, kalte Pflichtprincip, daß die Tugend um ihrer selbst willen erstrebt werden müsse. Wenn da theoretisch das Einzelsubject einem abstracten Gedanken untergeordnet wurde, so war es bei der inneren Unwahrheit der Sache nicht anders möglich, als daß auch bei dem strengsten Stoicismus zuletzt doch wieder bloß das stolze Selbstgefühl der Einzelpersönlichkeit das eigentlich Bewegende war. Der Gedanke der Liebe als des eigentlichen sittlichen Beweggrundes fehlte der heidnischen Sittenlehre ganz, ist ein eigenthümlich christlicher. Der christ= liche Gedanke der Liebe versöhnt die rechtmäßige Selbstliebe mit der Unterwerfung unter das sittliche Geset, das Glückseligkeitsprincip mit bem objectiven Pflichtprincip. Gott liebend liebt ber Mensch auch sich als Gottes Kind, und seine Pflicht erfüllend verwirklicht er auch seine Glüd= seligkeit. Die Liebe zu Gott und seinen Geschöpfen ist einerseits an sich schon Glückfeligkeitsgefühl, und andrerseits Beweggrund zum sittlichen Thun. Der auch in neuerer Zeit, besonders auch durch die Kantische Schule so lebhaft geführte Streit über das Glückseligkeitsprincip erhält in der christlichen Auffassung erst seine rechte Lösung, indem sie in dem rechten Streben nach Glückseligkeit ebenso einen durchaus sittlichen Beweggrund an= erkennt, wie sie dasselbe verklärt durch die Liebe, in welcher sie es allein begründet. Es ist also eine sehr einseitige Beschränktheit, wenn man von rationalistischer Seite ber alttestamentlichen Sittenlehre Eudämonismus vorwirft. Allerdings erkennt das alte Test. das Streben nach Glückselig= teit als einen wahren Beweggrund ber Gesetzeserfüllung an: "Auf daß es bir wohl gehe, und du lange lebest auf Erden" (2 Mos. 20, 12; 5 Mos. 4, 40; 5, 16; 29, 33; Psf. 37, 37; 122, 6 u. oft); dies, die Formel: "Wohl dem, welcher u. s. w." (Ps. 1, 1; 2, 12; 34, 9; 40, 5 und sehr oft), und Ahnliches ist eine sehr gewöhnliche Ermunterung zum sittlichen Gehorsam; aber auch Christus selbst und die Apostel führen ausbrücklich solchen Beweggrund an: "Thue dies, so wirst du leben;" (Luc. 10, 28;

vgl. Mt. 19, 16. 17. 28. 29; 6, 19. 20; Mc. 10, 21; Luc. 12, 33; Joh. 3, 36; Eph. 6, 3; Röm. 2, 7; 1 Tim. 2, 2; 6, 19); die "Krone" des Lebens wird der Treue als Lohn verheißen (1 Cor. 9, 25; 2 Tim. 4, 8; 1 Petr. 5, 4; Jac. 1, 12; Off. 2, 10); aber weder das alte noch das neue Testament lösen dieses Streben nach Glückseligkeit von der Liebe zu Gott und dem Nächsten, in welcher sie beide vielmehr den wahren Beweggrund des sittlichen Strebens sinden. Es ist da eben kein inneter Gegensatz zwischen der Liebe und dem Streben nach Glückseligkeit, sondern das letztere ist in jener unmittelbar schon mit gegeben und von derselben gar nicht zu trennen. Das Christenthum kennt gar keine andere Seligkeit als die Liebe zu Gott in dem Bewußtsein, von Gott geliebt zu sein.

# §. 100.

Jedes sittliche Thun hat nothwendig ein bleibendes Ergebniß im Menschen selbst, macht das Sittliche zu seinem Besitz und Eigenthum, bildet immer mehr seinen sittlichen Charakter, bewirkt also eine Neisgung und eine Fertigkeit zum sittlichen Handeln. Dieser sittliche Besitz als Resultat des sittlichen Thuns, die Tugend, wird als wirksame Kraft selbst wieder zu einem Beweggrund des sittlichen Thuns, also daß der Mensch durch sein sittliches Thun auch die bewegende Kraft desselben immer mehr verstärkt.

Bon dieser Fertigkeit zum sittlichen Thun werden wir später sprechen; es ist hier nur darauf hinzuweisen, daß durch das sittliche Thun selbst die ursprünglich noch unbestimmte Wahlfreiheit eine Bestimmtheit erhält, das sittlich Gute nun selbst als solche in sich aufnimmt, und in der so aufstretenden Reigung zum Guten einen verstärkten Beweggrund zum Sittlichen erhält. Das Sittliche entwickelt sich selbst zu einer immer größeren Kraft, erneuert im organischen Kreislauf des Lebens sich sort und fort in gesteigertem Maß. Das Gute wird dem sittlichen Menschen gewissermaßen zur zweiten Natur, welche aus sich heraus mit eigener Kraft wirkt; es ist ihm nicht mehr ein bloß Gegenständliches, auch nicht mehr bloß als natürzliche Anlage an ihm, sondern als lebendiger Besitz und darum als wirkende Kraft in ihm.

#### Fünfter Abschnitt.

# Das sittliche Chun.

Das sittliche, aus der Liebe folgende Thun läßt sich nach zwei Gesichtspunkten betrachten: einmal an sich, nach den innern Untersschieden desselben, also das sittliche Thun als solches, — und dann in Beziehung auf die verschiedenen sittlichen Objecte, nach deren Untersschieden sich auch das sittliche Thun selbst verschieden gestaltet.

#### Erfte Abtheilung.

# Das sittliche Thun an sich, nach seinen innern Unterschieden.

§. 101.

Indem das sittliche Thun immer eine Übereinstimmung zwischen dem sittlichen Subject und dem sittlichen Object bewirken will, bezieht es sich theils auf jenes als seinen Ausgangspunkt, theils auf dieses als den Zielpunkt der sittlichen Lebensbewegung. Diese Übereinstimmung kann also auf eine doppelte Weise gewirkt werden, indem entweder das Object für das Subject, oder dieses für jenes wird, also entweder durch Aneignen oder durch Bilden. Da aber jedes Sein, insofern es ein gutes ist, ein Recht an und für sich hat, so hat es ein solches Recht auch dem sittlich thätigen Subject gegenüber, also daß weder das Aneignen noch das Bilden ein undeschränktes ist, sondern dieses Recht anerkennen muß. Beide Weisen des sittlichen Thuns haben also ein drittes sittliches Verhalten zur nothwendigen Schranke, ein Vershalten, durch welches das sittliche Object in seinem Rechte de wahret und bewahrheitet wird, — das sittliche Schonen.

Diese britte Weise bes sittlichen Verhaltens, welches, als eine Willens= thätigkeit, jedenfalls auch eine sittliche ist, wird in der Sittenlehre meist außer Acht gelassen oder doch sehr bei Seite geschoben, auch bei Schleier= macher und Rothe. Und doch ist es ein Gebiet von überaus wichtigen Pflichten, die nur durch gesuchte Künstelei in andere Gebiete untergebracht werden, während sie doch weder ein Aneignen noch ein Bilben find. Wenn ich den Fuß zurückalte, um eine über den Weg laufende Ameise nicht muthwillig zu zertreten, so ist das freilich eine sittliche Selbstbeschränkung, aber man kann dies nicht füglich unter das sittliche Bilden stellen, da das Ziel dieses Thuns jedenfalls das zu schonende Thier, nicht aber das Subject ist. Jedes sittliche Thun ohne Ausnahme ist auch ein sittliches Gelbstbilben, ohne daß darum dieses Bilben immer als der eigentliche Zweck aufträte. Dhne die rechte Beachtung der Pflicht des sittlichen Schonens wirde das Aneignen und Bilden zur Despotie werden. Aber der sttliche Beweggrund alles Thuns, die Liebe, schließt ihrem ganzen Wefen nach bas bewahrende Schonen schon in sich; ber Mensch kann kein Dasein lieben, welches er nicht in ber geliebten Eigenthümlichkeit seines Wesens zu bewahren suchte. — Da das schonende Berhalten das nächstliegende, mehr ein zurückaltendes als ein positives Thun ist, so ist es am geeignetsten, dasselbe zuerst zu behandeln.

### I. Das sittliche Schonen.

### §. 102.

Das sittliche Schonen ist eine Selbstbeschränkung der individuellen Thätigkeit um des Rechtes des Objectes willen. Das Object wird von dem sittlichen Subject weder angeeignet, noch gebildet, sondern in dem ihm eigenthümliche Sein und Wesen belassen. — Die Pflicht des Schonens ruht auf dem Rechte jedes natürlichen oder geistigen und geschichtlichen Daseins an sein Bestehen und an seine Eigenthümlichsteit, insofern jenes und diese gut sind, also auf der Liebe zu dem Gegenstand als einem guten, folglich in seinem letzten Grunde auf der frommen Weltanschauung, auf der Gottesliebe. Das Daseiende wird darum geschont, weil es das Abbild des Ewigen in sich trägt, Ausdruck des Willens Gottes ist; und das Schonen ist daher auch nur insofern sittlich, als es sich auf das Gute und Göttliche in dem Dasein bezieht, nicht aber auf das, was seinem widergöttlichen Wesen nach ein Gegenstand des sittlichen Hasses sein soll.

Ein unterschiedsloses Schonen wäre eben nur eine geistig-sittliche Trägheit ober vollständige Gleichgiltigkeit, also unsittlich. Das Widergöttliche als solches schonen ist Versündigung gegen Gott, ist das Verleugnen der sittlichen Liebe. Allerdings hat auch das bise Dasein, insofern es noch irgend ein Gutes hat, Anspruch auf Schonung, aber eben auch nur nach dieser Seite hin. Um dieses Guten willen dul bet die Liebe alles, auch das Unrecht (1 Cor. 13, 4 ff.), nicht um das Sündliche schonend zu bewahren, sondern um es durch Schonung des noch vorhandenen Guten, welches eben der Gegenstand der sittlichen Liebe ist, zu überwinden. Gott selbst schonte nicht bloß in Barmherzigkeit sein sündigendes Bolk (Efra, 9, 13; Jes. 42, 3; 63, 9; Hesek. 20, 17; 36, 21), sondern auch die Heiden, um sie zum Heil zu führen (Jonas, 4, 2. 11; Apost. 17, 30), und wollte selbst Sodoms schonen, wenn noch irgend einiges Gerechte bei ihm zu sinden wäre. Das sittliche Schonen ist immer ein frommes, insofern es alle Dinge in Gott, und Gott in allen Dingen sieht, und um dieses Zusammenshangs des endlichen Seins mit Gott willen Liebe gegen dasselbe übt und es schont.

Dieses Anrecht auf Schonung, welchem die Pflicht auf Seiten des Subjects entspricht, ist bei allem Endlichen allerdings kein unbegränztes und unbedingtes, und ist bei den Naturdingen natürlich beschränkter als bei den persönlichen Wesen, wird aber nie auf nichts zurückgebracht. Die Natur ist allerdings zur Dienstbarkeit unter die Herrschaft des vernünstigen Geistes bestimmt, und so weit diese ihre Bestimmung reicht, so weit hat auch der Mensch das Recht, über die bloß schonende Zurückhaltung hinauszugehen, und handelnd in das Dasein der Natur einzugreisen, theils bildend, theils aneignend. Wo das Recht des persönlichen Geistes nicht anerkannt ist, dagegen Gott wesentlich als Natursein erfast wird, da bestundet sich die fromme Sittlichkeit in einem weitgreisenden Schonen alles Natürlichen weit über das Maß des uns Gebotenen hinaus. So ist es bei den Brahmanen und Buddhisten; und besonders bei den ersteren entspricht diese überzärtliche Schonung der Naturdinge einer grausamen Schosnungslosigseit gegen sich selbst.

## §. 103.

Je höher die Bolltommenheit eines Objectes ist, um so höher ist auch sein Recht an sittliche Schonung; je geringer dieselbe ist, um so mehr fällt es in das Gebiet des Aneignens und des Bildens. Das höchste Object sittlichen Schonens unter den geschaffenen Dingen ist der Mensch und was durch ihn und für ihn ist, vor allem seine sittliche Persönlichkeit selbst, also auch seine persönliche, sittliche Ehre. Gott selbst an sich, seinem Wesen nach, kann zwar nicht Gegenstand des sittlichen Schonens im eigentlichen Sinne sein, weil Gott und sein Recht schlechthin unantastbar ist, wohl aber ist er es in seinen zeit-

sichen Offenbarungsformen; und in allem, was auf Gott in befonderer Weise hinweist.

Beruht die Pflicht des sittlichen Schonens auf dem Rechte der Eigenthumlichkeit jedes einzelnen Wesens, so steigt jene Pflicht wie bieses Recht mit der Stufe der eigenthümlichen Bollommenheit. Was schlechthin vollkommen ift, trägt den Charakter der Ewigkeit und Unveränderlichkeit, und kann also zwar ideell angeeignet, aber in keinerlei Beziehung gebildet ober verändert werden. Bei ber Erziehung tritt die gebietende Einwirkung auf das Kind in dem Maße zurück, als die sittliche Mündigkeit desselben reift. Tobter Stoff hat keinen Anspruch auf Schonung. Wenn der fromme Brahmane keine Erdscholle ohne Grund zerbrechen darf, so betrachtet er eben auch sie als den heiligen Leib Brahma's. Die Pflanze fordert schon höhere Schonung, und um so mehr, je edler fie ift, besonders in je nähere Beziehung sie zu bem Menschen getreten ist. Fruchtbäume und andere Nahrungspflanzen zwecklos beschädigen, gilt auch bei rohen Bölkern für sündlich. Je mehr ein Dasein in das Gebiet des menschlichen Geisteslebens tritt, je mehr es das Gepräge des Geistes, gewissermaßen der erweiterten Leiblichkeit bes Menschen trägt, um so höher ist sein Anrecht auf Schonung. So vor allem der menschliche Leib selbst als Träger bes Beistes, als "Tempel des heil. Beistes"; dann diejenigen Naturdinge, welche in Beziehung auf geistiges Leben stehen, Erinnerungsbenkzeichen an uns wichtige Ereignisse und an geistiges Leben überhaupt stud, alles, was durch ben menschlichen Geist erst wirklich geworden ist, und in so höherem Maße, als es das Gepräge des Geistes trägt, also besonders alle Werke des Fleißes und der Kunst. Das höchste Recht an Schonung aber hat der perfönliche Geist in seiner persönlichen Eigenthümlichkeit selbst. Des Undern Chre antasten, heißt sein sittliches Wesen verletzen, und es liegt auch in der sündhaften Ausartung einige Wahrheit in dem Gedanken des Zweikampfes, indem, wer des Andern Ehre nicht schont, an ihm einen mora= lischen Mord begeht, und nun entweder denselben auch physisch vollbringen ober die Rache des vergeltenden Schicksals dafür erfahren muß.

Während der heidnische Götze allerdings in das Gebiet menschlichen Schonens fällt, ist der ewige, allmächtige Gott über alles menschliche Schonen erhaben. Dennoch aber giebt es heilige Pflichten, die ein Schonen des Göttlichen ausdrücken; Gottes Name und Ehre soll heilig geshalten werden; und alles, was Sinnbild des Göttlichen ist, Gottes Gesenwart uns andeutet, das hat einen vorzüglichen Anspruch auf sittliche Schonung; auch die wilden Bölker beachten ein ehrfurchtvolles Schonen in Beziehung auf alles, was heilig ist, in Beziehung zu dem Göttlichen

steht, im Unterschiede von dem Beltlichen, Profanen. — Aus dem Schonen alles dessen, was in innerer oder auch nur sinnbildlicher Beziehung zu Gott steht, geht schon hervor, von welch hoher Bedentung die Frömmigteit für die Sittlichkeit ist. Der fromme Sinn sindet Gottes Sein und Walten in allen Dingen und in allem Leben, und alles, was nicht widergöttlich ist, ist ihm heilig und Gegenstand frommer Schonung. Je höher die Frömmigkeit steigt, um so höher steigt auch der Werth und darum das Recht alles Daseins, sosern es gut ist. Der Unfromme hat auch keine Pietät gegen das Geschaffene. Nichtschonen dessen, was ein Recht auf Schonung hat, ist sittliche Rohheit. Der Unsittliche und Unfromme ist immer auch roh; er kennt wohl Furcht, aber keine Scheu.

### §. 104.

Das Schonen ist als ein Nichtthun nur dann sittlich, wenn es erstlich ein bewußtes und frei gewolltes Zurückalten des positiven, nach außen gehenden Handelns, also ein innerliches Thun ist, eine sittliche Selbstbeherrschung in Rücksicht auf fremdes Recht; ohne dies wäre es geistige Trägheit; — und zweitens, wenn es in wirklichem Einklang ist mit dem sittlichen Bilden und Aneignen und dieses nicht aushebt, also wenn es die Vollbringung des wirklichen Rechtes des sittlichen Objectes ist. Das bildungsfähige Object, vor allem das geistige, hat aber eben so gut ein Recht, gebildet zu werden, wie es ein Recht hat, geschont zu werden.

Insofern das Schonen ein bloßes Nichteinwirken auf das gegenständsliche Sein ist, ist es noch nicht sittlich, und kann ebenso auch böse sein. Der geistig Träge hält sich von solchem Einwirken auch zurück, aber nicht aus Liebe zu dem Object, sondern aus bloßer Selbstsucht. Nur dasjenige Schonen ist sittlich gut, welches auf der Liebe zu dem Object ruht, und darum auch eine bewußte Selbstbeschränkung und Selbstbeherrschung einschließt, welches also nur der äußeren Erscheinung nach, aber nicht dem innerlichen Wesen nach ein Nichtthun ist; das rechte Schonen ist vielmehr als Bezwingung der Selbstliebe oft ein viel schwierigeres sittliches Thun als das Bilden, z. B. bei dem Verzeihen von Beleidigungen. Das bloße Nichtthun wäre grade, da das sittliche Leben immer thätig sein muß, an sich sündlich, und nur das scheinbare Nichtthun, welches auf innerlicher That ruht, kann sittlich sein.

Das wahre, sittliche Schonen ist in Beziehung auf bildungsfähige und der Bildung bedürftige Wesen immer auch ein Bilden, insofern es der rechtmäßigen Selbstbildung den geblihrenden Raum giebt. Eine despotische, in alles Einzelne bevormundend eingreifende Erziehung bildet eben keinen sittlichen Charakter, nur Anechtesssun; jede rechte Erziehung muß auch um der Bildung zur sittlichen Freiheit willen ein weises Schonen ausüben, dem Kinde die Möglichkeit bieten, sich selbständig zu bestimmen und dadurch zur sittlichen Freiheit heranzureisen. Wie das Schonen einer im Wachsthum begriffenen Pflanze zugleich auch eine Förderung derselben ist, so und noch mehr gilt dies von dem Schonen in Beziehung auf vernünstige Wesen; das Verzeihen einer Beleidigung übt oft einen sehr fördernden Einfluß auf die sittliche Ausbildung des Andern aus.

Je höher die sittliche Bildung und Reise eines Menschen steigt, um so höheres Recht an sittliche Schonung hat er zu beanspruchen. Durch die Sünde wird dieses Recht nothwendig beschränkt, und der Verbrecher wird von der sittlichen Gesellschaft von Rechtswegen seiner Freiheit beraubt, da er selbst sittliche Schonung zu üben sich unfähig zeigt. Aber selbst dem Berbrecher gegenüber kann die Pflicht der Schonung nie ganz ausgehoben werden, da der Mensch immer noch das göttliche Sbenbild an sich trägt, und der Erlösung fähig bleibt. Auch der zum Tode verurtheilte Verbrecher hat noch ein Recht an Schonung seiner Persönlichkeit, auf Achtung seiner Menschheit, wie sich dies auch in der christlichen Sitte so sinnig bekundet.

# II. Das sittliche Aneignen.

**§. 105.** 

In dem Aneignen wirket das Subject seine Einheit mit dem gesgenständlichen Sein dadurch, daß es dasselbe in sich aufnimmt, mit sich vereinigt, es zu seinem eignen Inhalt macht. Diese sittliche Thästigkeit ist verschieden sowohl in Beziehung auf das, was an dem Object dem Subjecte angeeignet wird, als in Beziehung darauf, wie es geschieht.

a) Nach dem, was an dem Object angeeignet wird, ist das Aneignen entweder ein materielles oder ein geistiges; letzteres ist das umfassendere, und erstreckt sich auf das gesammte gegenständsliche Dasein, auch auf Gott; ersteres nur auf einige natürliche Gesgenstände.

Dieser Unterschied ruht also zunächst auf einem Unterschiede an dem gegenständlichen Dasein; alles materielle Sein ist zugleich auch von geistisem Inhalt, ist ein verwirklichter Gedanke, der Ausdruck eines Begriffs. Da aber andrerseits nicht jedes geistige Sein an einem materiellen haftet, so ist das geistige Aneignen von größerem Umfang und von höherer

Geltung als das materielle. Der höhere sittliche Werth des ersteren zeigt sich auch darin, daß dasselbe das objective Dasein in seiner Wirklichteit bewahrt, während das materielle es mehr oder weniger aushebt. Mit der steigenden sittlichen und geistigen Bildung tritt daher das materielle Aneignen hinter das geistige immer mehr zurück; bei dem Kinde überwiegt das erste; was aber bei diesem rechtmäßig ist, wird bei dem reisen Alter unsittlich.

### §. 106.

1. Das materielle Aneignen bezieht sich sowohl auf bas Dasein und die Erhaltung des einzelnen Subjectes, als auf das Dasein und die Erhaltung der Gattung, und ist die nothwendige Bedingung von beiden. In beiden Beziehungen ist der Mensch daher an die Natur gebunden, durch den Naturtrieb geleitet, und obgleich er darin freier ist als das Thier, und um so freier, je höher seine sittliche Persönlichsteit entwickelt ist, so ist diese Freiheit in Beziehung auf die Erhaltung des eignen Daseins doch immer nur eine beschränkte, und das Naturgesetz in vieler Beziehung stärker als der Wille, jedoch nicht so mächtig, um den Willen zum Unsittlichen zu zwingen.

Hierin ist eine wirkliche und rechtmäßige Beschränkung der freien Selbstbestimmung. Wenn ber Hunger waltet, schweigen die geistigen Mächte, und zuletzt wird er selbst mächtiger als die freien Willensent-Jedoch ist diese Macht der Natur über den Willen keine swiizgungen. unbegränzte und schlechthin giltige, sondern der sittliche Wille vermag sich ihr gegenüber selbständig zu erhalten. Wohl vermag sie die leibliche Kraft und damit auch die geistige zu fcmächen, aber nicht, den Willen schlechthin zu bestimmen. Christus rief wohl am Kreuze: "Mich dürstet", aber in ber Wüste hungernd unterlag er nicht der Bersuchung. Die Thatsache, daß Menschen aus Gram oder Verzweiflung sich selbst zu Tode hungerten, beweist wenigstens, daß der Wille stärker zu sein vermag als die Natur, felbst in ihrer zwingendsten Macht. Wer in äußerster Hungersnoth an menschlichem Leben sich vergreift, um seinen Hunger zu sättigen, begeht auch nach menschlichem Recht ein Verbrechen, und die Macht des Hungers entschuldigt ihn nicht. Daß auch hierin ein großer Unterschied zu machen ist zwischen dem vorsündlichen Menschen und dem unter die Gunde geknechteten, ist schon erwähnt (S. 351).

### §. 107.

Das materielle Aneignen ist an sich noch kein sittliches, sondern zunächst rein natürliches Thun, ist außersittlich, und darum, wenn es im Stande des sittlichen Bewußtseins rein für sich auftritt, als ber

Inhalt und ber Hauptzweck des Lebens, unsittlich. Sittlich gut wirb es erft baburch, baß es ber materielle Ausbruck eines zu Grunde liegenden geistigen Aneignens ist, wenn es also nicht auf bloß finnlichem Triebe beruht, sondern auf bewußter Liebe, nicht sowohl zu bem sinnlichen Sein an sich, als vielmehr zu Gott, der uns basselbe liebend gegeben. — Darin liegt zugleich, daß bei bem sittlichen Menschen das materielle Aneignen sich nie über das geistige vor= brängen barf, — selbst bas Vorwalten ber Sorge um die irdische Nahrung und Kleidung ist unsittlich, — daß nicht der in dem An= eignen unmittelbar gegebene sinnliche Genuß an sich als bas Wesentliche und als ber eigentliche Gegenstand des Strebens erfaßt wird, sondern der vernünftige, von Gott gewollte Zweck des Sinnlichen, also daß auch der sinnliche Genuß nur insoweit erstrebt wird, als es der sittliche Zweck besselben erfordert. Den finnlichen Genuß nur um seiner selbst willen erstreben, ift des geistigen Wefens des Menschen unwürdig. — Die Sittlichkeit des materiellen Aneignens fordert also einerseits dankbare Liebe zu Gott, und bei bem geschlechtlichen An= eignen die wahre, persönliche, und darum eine unauflösliche Vereis nigung schaffende Liebe zu der sittlichen Perfönlichkeit des Gatten, und andererseits das durch den sittlichen Zweck bedingte Maghalten. Die Beschränkung des materiellen Aneignens noch unter dieses durch ben vernünftigen Zweck besselben gesetzte Maß aber, — Fasten und Chelosigkeit, — kann, als an sich ber Natur widerstrebend, nur durch bie erst in Folge ber Sünde eingetretenen Wibersprüche bes mensch= lichen Dafeins begründet werden.

Versagt ist dem Menschen an sich, abgesehen von der Sündhaftigkeit, kein naturgemäßes sinnliches Aneignen; dies zeigt schon die Erzählung vom Paradiese und Christi Beispiel und That bei der Hochzeit zu Kana. Dank gegen Gott heiliget auch die sinnliche Aneignung der göttlichen Gaben (1 Tim. 4, 4.5). Die christliche Sitte des Tischgebetes, nach Christi Borbild auch in der alten Kirche allgemein 1), hat eine hohe sittsliche Bedeutung; es entreißt den sinnlichen Genuß der bloßen Sinnlichkeit, erhebt ihn in das Gebiet des Sittlichen. Wenn schon nach der Weltsmoral die sittliche Bedeutung von gesellschaftlichen Mahlzeiten nicht in dem sinnlichen Genuß, sondern in der geistigen gegenseitigen Mittheilung und Unterhaltung besteht, so besteht nach christlicher Moral die sittliche

<sup>1)</sup> Tert. Apologet. 39.

Bebeutung alles materiellen Aneignens in der Unterhaltung mit Gott, in dem Aneignen des Göttlichen auch in und unter dem Brot und dem Wein ber täglichen Nahrung. "Ihr effet nun ober ihr trinket, oder was ihr thut, bas thut alles zur Ehre Gottes" (1 Cor. 10, 31). Der Mensch giebt aber Gott nicht die Ehre, wenn er sein nicht gedenkt, sondern nur des Sinnlichen sich erfreut. Gott versagt und verkümmert dem Menschen nicht den Genuß des Sinnlichen, verfagt ihm aber das thierische Sich= versenken in denselben. Wer des Gebers vergißt über der Gabe, tritt aus dem Gebiete des Sittlichen und Menschlichen. Die Welt liebt das Tischgebet nicht, obgleich selbst der Beide ben Göttern beim Mahle seine Sogar Schleierm. fand (wenigstens noch im 3. 1809) Spenden brachte. in den eben erwähnten Worten des Paulus an die Corinther nur die Aufnahme des Animalischen, der Nahrung, "in das gesellige Bergnügen", "um die thierische Begierde zu reinigen", und weiß bem Tischgebet keine Bedeutung abzugewinnen.1)

Die Sorge um Nahrung und Kleidung, — denn auch letzteres ist ein materielles Aneignen der Natur, — und das Wohlgefallen an ihnen sind an sich durchaus rechtmäßig und gut, weil das Bedürfniß derselben in der von Gott selbst gewollten Weltordnung ruht, wird aber sofort sündlich, wenn der Mensch tabei Gottes vergißt und das irdische Bestürfniß zum Hauptzweck macht (Mt. 6, 25 ff.).

In dem geschlechtlichen Aneignen wird das Sittliche nicht bloß wie bei dem Genuß des Naturseins bedingt durch die dankbare Liebe zu Gott als dem Geber, sondern da das Anzueignende selbst sittliche Persönlichkeit ift, durch die persönliche, sittliche Liebe zu derselben. Ohne diese Liebe wäre die Person des andern Geschlechtes als bloße Sache, als bloß materielles Object betrachtet, und ihre Geltung als persönlicher, sittlicher Geist aufgehoben. Dieser Charakter unsittlicher Gemeinheit wird, bei bem Mangel ber persönlichen Liebe, selbst durch ein Rechtsband nicht aufgehoben, und wir muffen schon hier alle blogen "rechtlichen" oder "Pflicht= Chen" in das Gebiet des Unsittlichen verweisen. Daß aber die Liebe zur Persönlichkeit nicht eine nur zeitweise geltende sein kaun, das geschlechtliche Aneignen vielmehr ein unlösbares Band voraussett, um sittlich zu sein, werden wir später zu betrachten haben. Auf dieses sittliche Anerkennen ber Persönlichkeit bei dem geschlechtlichen Aneignen legt die beilige Schrift großen Nachbrud. "Abam erkannte sein Weib Heva"; berfelbe Ausbruck (ירע) wird sehr oft von der ehelichen Gemeinschaft gebraucht, auch von Seiten des Weibes (1 Mos, 19, 8; 4 Mos. 31, 17). Man erklärt dies

<sup>1)</sup> Chr. Sitte. Beil. S. 33.

gewöhnlich für einen Euphemismus; es ist aber grade der sinnige Ausdruck für das Wesen der Sache. Die Gatten erkennen einander gegenseitig als die zu vollem gegenseitigen Besitz einander verbundenen Persönlichkeiten, erkennen sich in dem andern, und den andern in sich, erkennen die volle Zugehörigkeit des andern zu dem eignen sittlichen Dasein kraft der gegenseitigen Liebe, die alles Fremde und Trennende entfernt, also daß beide wahrhaft sind Eine Seele und Ein Fleisch. Der Ausdruck "Erkennen" bezieht sich also ursprünglich auch nur auf die rechtmäßige eheliche Beiwohnung, und wurde erst später und uneigentlich auch
von der sündlichen und unnatürlichen gebraucht (1 Mos. 19, 5).

Das Maghalten bei dem materiellen Aneignen, das Innehalten desselben als bloßen Mittels zu dem vernünftigen Zweck der Erhaltung bes individuellen Subjectes wie der Gattung, ist nicht bloß ein sittliches Bewahren des Subjectes, sondern auch des Objectes, ist ein Vollbringen der Gerechtigkeit gegen dasselbe. Wer nur darum mäßig ist, um etwa seiner Gesundheit nicht zu schaden, ist noch nicht sittlich, sondern nur selbst-Das Aneignen findet sein Maß an der fittlichen Pflicht des Jedes materielle Aneignen ist mehr ober weniger ein Auf-Schonens. heben des gegenständlichen Daseins, und da dieses an sich ein Anrecht auf Schonung hat, so ist die Schranke des Aneignens nicht eine bloß subjective. Die Pasteten von Nachtigallenzungen bei ben römischen Schwelgern werden nicht darum mit Abscheu genannt, weil sie eine subjective Unmä-Bigkeit gewesen wären, sondern weil sie ein Unrecht gegen die zu schonende Natur waren. . Gar manche neuere Luxusspeisen sind davon nicht viel verschieden.

Auch das geschlechtliche Aneignen ist ein theilweises Aufheben des Objectes, eine Beraubung ber Person, die eben nur darin eine Ausgleis chung findet, daß derselben die andere Person zu unentreißbarem Besit angehört, daß beide Personen zu Ginem untrennbaren Gesammtleben ver-Daher ist eine geschlechtliche Vermischung ohne die Che einigt werden. ein Sichwegwerfen; und die Jungfräulichkeit gilt bei allen nicht ganz rohen Bölkern als ein unantastbarer Schatz, auf den nur der ein Anrecht hat, welcher sich selbst in seiner ganzen Persönlichkeit mit ber Person ber Jungfrau vereiniget. Aber auch innerhalb der Che hat der Gatte ein Anrecht an Schonung, und darf nicht zum bloßen Gegenstand des sinnlichen Genusses herabgesetzt werden; auch da giebt es ein durch den Zweck gesetztes Maß, beffen Überschreitung ein Entehren, ein Herabsetzen bes Gatten ift. — Db die Chelofigkeit für ben Stand ber Sündhaftigkeit eine Pflicht für Einzelne, oder eine Tugend für Jeden werden könne, können wir hier noch nicht untersuchen. Soviel ist sicher, daß außerhalb ber sündlichen Gesammtverderbniß die eheliche Gemeinschaft eine göttliche Ordnung ist, welcher der Einzelne sich zu entziehen kein Recht, geschweige die Pflicht hat, daß also das Maß des geschlechtlichen Aneignens da nie zu einem Verneinen desselben fortschreiten kann.

### §. 108.

2. Das geistige Aneignen bezieht sich auf alles gegenständliche Dasein, auch auf das natürliche, und nimmt dessen geistigen Inhalt in das selbstbewußte Subject auf, macht ihn zu dessen geistigem Eigensthum. Das sittliche Subject erweitert so sein eignes geistiges Sein, nimmt die Welt wie Gott in sich auf, bildet sich eine innerliche Welt, welche als das Abbild der Wirklichkeit dem sittlichen Zweck, den Einklang des Daseins zu setzen, nach einer Seite hin, der subjectiven, verwirklicht.

Bei dem geistigen Aneignen, als dem bei weitem reicheren Gebiete, wird das angeeignete Object in keiner Weise aufgehoben, sondern bewahrt, ja zu seiner höheren Wahrheit gebracht; indem der geistige Inhalt desselben nicht bloß an sich ist, sondern nun auch für den Geist ist, und nun in demselben seine Fortdauer hat, selbst wenn es äußerlich untergeht. Was der Geschichte und der Wissenschaft zu eigen geworden, hat darin Unvergänglichkeit gewonnen. Was äußerlich vergeht, das materielle Sein, ist das Geringere, weniger wesentliche; was Besitz des unsterblichen Geistes zu werden vermag, ist grade das Höhere, das Wesen, ber Begriff, ber geistige Gehalt bes Daseins. Durch ihren geistigen Gehalt empfangen auch die Naturdinge eine gewisse Unsterblichkeit, indem sie angeeignet sind bem vernünftigen Geiste; in noch höherem Grade gilt dies von den Thatsachen der Geschichte. Das geistige Aneignen verhält sich zu dem materiellen, wie der Geist zum Leib; letzteres muß also dem ersteren immer untergeordnet sein und ihm schlechthin dienen.

Da alle Natur nicht bloß durch den Geist, sondern auch für densselben geschaffen ist, und alles geistig Geschaffene, das Geschichtliche, ebensfalls für den Geist ist, so ist es eine Gerechtigkeit gegen das natürliche und geschichtliche Sein, ein Anrecht desselben an den vernünftigen Geist, daß es von diesem sich angeeignet werde, und es ist eine vollkommen sittsliche Forderung, das geistige Aneignen zu einem wesentlichen Theile des sittlichen Thuns zu machen. Nur die Wilden wissen nichts von Geschichte, von dem bleibenden Bewahren des Vergänglichen. Das Ausbewahren des dem Geistige Gehörigen, von ihm Angeeigneten, ist die erste Bekundung des geistigen, geschichtlichen Charakters eines Volkes, der menschlichen

Bildung. Die ältesten geschichtlichen Bölker des Heidenthums, die Chinesen und Ügypter, warsen ihr Hauptinteresse auf die Bewahrung des Geschehenen; bei den Ügyptern sollten selbst die Leichen, als des Geistes Hülle, aller Bergänglichkeit entnommen, der Geschichte angeeignet werden. Die Schrift hat in ihrem Ursprung nicht den gegenseitigen Berkehr, sondern die Geschichte zum Zweck, hat nicht sociale, sondern monumentale Bedeutung, wird nicht den Blättern, sondern dem Steine anvertraut; und auch die ältesten Kunstbauten dienten nicht dem häuslichen Bedarf, sondern der Geschichte.

### §. 109.

- b) Der Unterschied des sittlichen Aneignens in Rücksicht darauf, wie dasselbe geschieht, zeigt sich einerseits so, daß das aneignende Subject als vernünftiger Geist überhaupt thätig ist, als eins mit allen andern vernünftigen Geistern, also so, wie jenes in gleicher Weise von jedem andern geschehen muß, das universelle Aneignen, andrerseits so, daß das Subject als einzelne Persönlichkeit für sich thätig ist, das Object sich als dem Einzelnen aneignet, es zu seinem ausschließlichen Eigenthum macht, das individuelle Aneignen.
- 1) Das universelle Aneignen ist das Erkennen. Das Obsiect wird zwar durch den einzelnen Geist und in ihn aufgenommen, aber nicht als Einzelbesitz desselben; sondern in diesem Aufnehmen streift das Subject zugleich seine Einzelheit ab, hat das Angeeignete nicht als bloß individuelles Eigenthum für sich, sondern als ein Eigensthum des vernünstigen Geistes überhaupt, als ein Allgemeingiltiges. Der so angeeignete geistige Besitz ist die Wahrheit; die Wahrheit hat aber die Bestimmung und das Streben, Gemeinbesitz zu werden. Das Erkennen ist also sittlich: 1) indem es den wirklichen geistigen Inhalt des Daseins sich anzueignen sucht, also nach Wahrheit strebt; 2) indem es die Wahrheit nicht zum individuellen Genuß macht, sons dern zu einem Mittheilen an Andere hindrängt.

Alles Erkennen ist geistiges Aneignen, aber nicht alles geistige Anseignen ist auch ein universelles; wir betrachten das geistige Aneignen hier von einer andern Seite als im vorigen Abschnitt. Wo in sündlicher Weise die Liebe zum sinnlichen Genuß vorherrscht, da schwindet die Liebe zur Wahrheit. Wißbegierde ist eine Bekundung des sittlichen Geistes. Der Mensch, zur Herrschaft über die Natur berufen, ist auch zur geistigen

Aneignung berselben und alles Daseienben berufen. Das Streben nach Wahrheit ist ein Siegel der Ebenbildlichkeit Gottes. Wie für Gott alles offen, und alle Wahrheit kund ist, so ist auch der Mensch wahrhaft Geist nur bann, wenn er nach ber Wahrheit strebt und alles sich geistig anneignen will. Das ist ein rechtmäßiges Streben nach Besit, nach dem Besitz einer innerlichen Welt, dem wahren Abbild ber wirklichen, und es gehört zu den wesentlichsten Quellen der Glückseligkeit für die Bollenbeten, daß sie die Wahrheit erkennen und immer Größeres sich in Die Erkenntniß der Wahrheit ist ein Freiber Erkenntniß aneignen. werben von den Schranken des blogen Einzelseins, ist ein Abstreifen der bloßen Natürlichkeit, ein Annehmen eines universelleren Charakters, ein Eintreten in das Leben und Wesen des in sich harmonischen Ganzen, ein Aneignen ber objectiven Gestaltung bes Geistes. "Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen", sagt Christus benen, die da bleiben werben in seiner Rede (Joh. 8, 32). Licht die Trennung des Einzelseins aufhebt und die Brude zu dem äußer= lich Getrennten schlägt, alles Außereinander-Seiende zu einem Füreinandersein macht, so löst die Erkenntniß ber Wahrheit den Menschen aus dem Bann bes blogen, vereinzelten Seins, öffnet ihm die Gesammtheit bes Daseins zu seinem Lebensgebiet, schlingt bas einigende Band um Gott und die Geschöpfe. Wie kein Leben der Erde ist ohne Licht, so ist auch kein Leben des Geistes ohne die Erkenntniß der Wahrheit; und es ist nicht diese oder jene Wahrheit, welche den Menschen frei und vernünftig und selig macht, sondern die Wahrheit. Und der Geift des Herrn will die Seinen in alle Wahrheit leiten. Wer da Schranken setzen will dem sittlichen Streben nach Wahrheit, wer da einige Wahrheit für gleichgiltig und bes Strebens unwerth erklärt, der beschränkt das Walten des Geistes der Wahrheit. Aber es giebt auch keine Wahrheit, die losgelöst für sich bestände, und ihr Wesen nicht erst aus der Wahrheit empfänge, die aus bem ewigen Gottesgeiste ist; und wer da meint, das Streben der Seele nach Wahrheit durch einige losgelöste Brocken von Wahrheiten aus dem Gebiete des Vergänglichen zu erfüllen, der kennt nicht die Wahrheit, son= bern nur die Lüge.

Jedes wahre Erkennen ist so, daß jeder andere vernünftige Geist dasselbe ebenso erkennen kann und muß, hat also eine über den indivisuellen Besitz hinausreichende Bedeutung, ist universelles Aneignen. Das her ist es als sittliches auch unmittelbar mit dem Streben verbunden, das der Einzelperson Angeeignete zum gemeinsamen Eigenthum aller verzuchnftigen Wesen zu machen. Der sittliche Mensch kann die Wahrheit nicht sich allein behalten wollen, sondern die zu seinem Besitz gewors

vene Wahrheit drängt ihn traft ihres universellen Charakters von selbst, ste auch mitzutheilen. Die Pflicht des Geheimhaltens hat nur bei Boraussetzung herrschender Sündhaftigkeit eine Geltung und einen Sinn, ift ohne die Voraussetzung der Sünde undenkbar; und ber Schwäche, kein Geheimniß behalten zu können, liegt wenigstens ein richtiges Gefühl von bem, was sein sollte, zu Grunde. Gutmüthige Menschen pflegen schlechte Bewahrer von Geheimnissen zu sein. Für die Unschuld giebt es kein Geheimniß. Die Wahrheit kann wie das Licht sich nicht verbergen; beide können nur mit absichtlicher Mühe versteckt werden. Die Wahrheit, sitt= lich erfaßt, gehört nicht dem bloßen Verstande, sondern dem Herzen an; und weß das Herz voll ist, deß gehet der Mund über (Luc. 6, 45). Wem die Wahrheit angehört, der gehört auch der Wahrheit an, der muß auch zeugen von der Wahrheit. "Wir können es ja nicht lassen, daß wir nicht reben sollten, was wir gesehen und gehört haben", sagen Petrus und Johannes vor dem hohen Rath (Apost. 4, 20), und sprechen damit die innere sittliche Nothwendigkeit solches Zeugnisses von der erlangten Wahr= Wer solche innere Nöthigung zum Zeugniß nicht verspürt, der besitzt die Wahrheit nicht, oder die Wahrheit besitzt ihn nicht. Mit dem Beugen von der Wahrheit verhält es sich wie mit der ersten, vorsittlichen Liebe (§. 94); der Mensch kann bem inneren Drange wohl widerstehen, aber wenn er es nicht thut, so führet ihn die unmittelbare Liebe zu der Wahrheit von felbst zum Zeugniß, ohne daß es eines besondern Willens bedürfte. "Ihr werdet auch zeugen (wie der heilige Geist), — denn ihr seid von Anfang bei mir gewesen", spricht ber Herr zu seinen Juugern (Joh. 15, 27); das ist kein Auftrag, sondern eine Berheißung; sie können nicht anders; die Wahrheit ist mächtiger als das Gebot. Darum wer aus der Wahrheit ist, bedarf des Gesetzes nicht mehr; sie dräftgt ihn, durch sein Leben zu zeugen von der Wahrheit.

## §. 110.

2) Das individuelle Aneignen ift das Genießen. Der Gegenstand wird da für mich nur, insofern ich individuelles Wesen bin, wird mein besonderes Eigenthum. Im Genuß habe ich nicht, wie in dem Erkennen, das Object rein als solches und an sich, sondern ich habe es so, wie es sich mit meiner individuellen Eigensthümlichkeit harmonisch zusammensügt, ein Bestandtheil meines eignen besondern Seins geworden ist. Im Genuß habe ich also immer auch mich selbst, als durch das Object irgendwie erregt; das Gebiet desselben ist also wesentlich das Gefühl, und zwar das Gefühl der Lust.

Der Genuß ist entweder ein materieller oder ein geistiger; sittlich ist jener nie für sich, sondern nur mit und an dem andern.

Im Erkennen stelle ich meine individuelle Besonderheit zurück, laffe die Wahrheit als das Allgemeine herrschen über mich; das bloß Subjective hat keine Geltung; im Genießen bagegen tritt meine Subjectivität in ihrer Besonderheit in den Vordergrund; das Object für sich gilt nichts; — im Erkennen habe ich mich nur als ein Glied des Ganzen, im Genießen aber als etwas Besonderes, von dem Ganzen Unterschiedenes. Der Genuß ist baher auch als solcher nicht mittheilbar; de gustibus non est disputandum. Was ein vernünftiger Mensch für wahr erkennt, bas muß von allen fir mahr erkannt werden; aber was bem Einen ein Genuß ift, braucht es nicht für den Andern zu sein. Aller Genuß ist Liebe, und die höchste irdische Liebe ist die Gatten= und die Mutterliebe; aber diese, die also zugleich der höchste irdische Genuß ist, ist rein individuell, durchaus nicht mittheilbar; und so, wie eine Mutter ihr Kind liebt, kann es von keinem Andern geliebt werden. Wie die Erkenntniß von selbst zur Mittheilung brängt, so brängt ber Genuß eher zur Bereinzelung. nußsüchtige Mensch hat alles gern für sich; die Gesellschaft sucht er nur insofern sie ihm selbst ein Gegenstand bes Genusses wird. Genuß mach leicht eifersüchtig, während das Erkennen der Wahrheit zur Mittheilung drängt; selbst die Mutterliebe kennt Gifersucht.

# §. 111.

Da ber persönliche Geist ein selbständiges Recht an und für sich hat, und da der wahre Genuß auf der Liebe zu dem Gegenstand ruht, also auch eine Bethätigung derselben ist, so ist auch der Genuß ein sittliches Recht, und darum auch beziehungsweise eine Pflicht. Die Sittlichkeit des Genusses besteht: 1) in der bewußten und vollen Unterordnung des bloß materiellen Genusses unter den geistigen; 2) darin, daß er immer ein reiner Ausdruck der sittlichen Liebe, also immer auch der Dankbarkeit ist und auf der Freude in Gott ruht; 3) darin, daß er kraft des in ihm sich bekundenden Wohlgefühls auch die mittheilende Liebe, das Streben nach Verbreitung des Genusses erweckt.

Der höchste Genuß besteht in dem Bewußtsein der Gotteskindschaft, also in der vollkommenen Aneignung der Lebensgemeinschaft mit Gott; und dem Kinde Gottes ist auch nur dasjenige ein wirkslicher Genuß, an dem Gott selbst Wohlgefallen hat. In Einigung mit diesem Genuß der Gotteskindschaft wird jeder andere geheiliget.

Die christliche Sittlichkeit verargt dem Menschen nicht den Genuß, auch nicht den materiellen, "denn des Herrn ist die Erde und ihre Fülle" (1 Cor. 10, 26, aus Ps. 24, 1; vergl. S. 457). Die fromme Beziehung alles Genusses auf Gott als den Geber alles Guten und die dankbare Liebe zu ihm machen auch den sinnlichen Genuß, insofern er in der von Gott geordneten Weise gesucht wird, zu einem sittlichen, vergeistiget ihn aber auch eben dadurch, und legt das eigentlich Erfreuliche in das geistige Element desselben. Sobald der sinnliche Genuß rein sür sich, absgesondert von dem geistigen und von der Gottesliebe erstrebt wird, wird er unstittlich, weil er dann das seinem Wesen nach stetige und geistige Leben durchbricht.

Die Mittheilung des Genusses, die mit zu der Sittlichkeit desselben gehört, liegt nicht in dem Wesen besselben, sondern in der Liebe zu dem Menschen überhaupt. Sie kann nur insoweit stattfinden, als daburch bas Wesen bes Genuffes nicht aufgegeben wird; ber in bem Familienleben liegende Genuß kann nie zum gemeinsamen Besitz gemacht werden; und wenn bei einigen rohen Bölkern bie Gastfreundschaft bis zur Mittheilung selbst des ehelichen Genusses fortschreitet,1) so ist dies eben eine sittliche Verwirrung. Aber allerdings fordert auch das eheliche und das Familien= glück überhaupt, um recht sittlich zu sein, eine liebende Mittheilung an Andere, jedoch nicht als unmittelbaren Genuß, sondern durch die Gaft= lichkeit, durch das Offnen der Familie für den freundschaftlichen Um= gang, burch Theilnehmenlaffen Anderer an dem inneren Frieden der eignen Bäuslichkeit. Daher hat auch die Sitte einen sittlichen Hintergrund, ben gesteigerten materiellen Genuß von Luxusmahlzeiten nur der Geselligkeit vorzubehalten, in welcher bie geistige Mittheilung, also ber geistige Genuß in den Vordergrund tritt, und ber sinnliche Genuß nur als der begleitende, als ber Hintergrund erscheint.

Der Gebanke des Paradieses ist der Inbegriff aller Fülle der wahren Genüsse, und ist nicht eine bloß kindliche oder kindische Borstellung, sons dern die volle Wahrheit selbst. Die cristliche Sittlichkeit ist nicht genußseindlicher Spiritualismus; sie will auch, daß es dem sittlichen Menschen wohl sei in seiner Welt der Wirklichkeit. Aber das Paradies ist nur, wo der Mensch in Kindesgemeinschaft ist mit dem göttlichen Bater, wo die Gottesliebe allen irdischen Genuß weihet. "Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem heil. Geiste" (Röm. 14, 17). Das Christenthum kennt keine andere Freude,

<sup>1)</sup> Siehe bes Berf.'s Geschichte bes Heibenthums I, S. 177; vgl. Tertull. Apolog. c. 39.

als bie in dem Herrn; "Freuet euch in dem Herrn allewege; und abermal sage ich: freuet euch" (Phil. 4, 4). Wer in dem Herrn sich freuet, der freuet sich wahrhaft alles dessen, was vom Herrn kommt. Dem Schuld-vollen ist Vieles zum Genuß versagt, weil er es nur sündhaft zu genießen vermag; dem Reinen ist das Gebiet des sittlich reinen Genusses ein viel weiteres und reicheres (Tit. 1, 15). Das Kind Gottes hat an allem Genuß, und alles ist ihm ein sittlicher Genuß, ausgenommen allein das Thun wider Gottes Gebot; die Welt ist ihm ein Paradies, denn sie ist Gottes, wie es selbst; und es will die Welt nicht ohne Gott, sondern nur in Gott und mit Gott. Die Seligkeit der Kinder Gottes, der Hochgenuß der wahren Herzensandacht im indrünstigem Gebet, wo der Wensch sich eins weiß mit seinem Gott, in Gottes Frieden ruht, ist nicht ein Gegenstand wissenschaftlicher Entwickelung und der auseinandersetzenden Beschreidung; das gehört dem Gebiet des innern Lebens an, welches ersahren, nicht geschildert werden will; die Welt weiß nichts davon.

### III. Das sittliche Bilden.

#### §. 112.

Das sittliche Bilben wirket ben Einklang bes Daseins baburch, daß das sittliche Subject dem gegenständlichen Dasein den Charakter seines Geistes aufprägt, es zum Ausdruck besselben macht, also geistig gestaltet. Das Object wird nicht in seinem Bestehen, sondern nur in seiner Vereinzelung und Eigenthümlichkeit aufgehoben, empfängt die Eigenthümlichkeit des subjectiven Geistes, wird mit demselben getränkt, und so mit dem Subject verbunden. — Das Bilden ist sittlich gut, wenn es nicht ein Hineinbilden des bloß individuellen, noch nicht sittlich=vernünftigen Geistes in das Object ist, — denn dies wäre eine Ungerechtigkeit gegen daffelbe, ein Mangel an Schonen des berechtigten Seins des Objectes, - sondern ein Hineinbilden des sittlichen, vernünftigen, mit Gott in Einklang stehenben Geistes, wenn also bas Object selbst zu dem vollen Einklang mit dem sittlich-vernünftigen Gesammtgeist herangebildet wird. Das sittliche Bilden muß also immer mit dem sittlichen Schonen verbunden sein, und dies um so mehr, je höher an geistigem Inhalt und Werth das zu bildende Object ist. Dem fittlichen Geiste gegenüber ist baber alles sittliche Bilben ein Erziehen, welches nie ein schlechthin alles bestimmendes Bilden, sondern ein Bil= ben mit ber Achtung vor bem Recht ber zu bildenden Persönlichkeit ift.

Die nach außen gehende, bilbende Thätigkeit kann nicht eine zufällige, zwecklose sein, auch nicht ein bloßes Stören bes Vorhandenen, sondern muß einen vernünftigen Zweck und ein Recht haben. Um der sittlichen Thätig= keit willen kann also bas geschaffene Dasein nicht von vornherein fertig und vollendet sein, obgleich es gut ist, sondern muß für das Thun des vernünftigen Geistes sich als bilbsamer Stoff verhalten, an den der thätige Mensch ein Recht hat, und bessen lette Vollendung ein Zweck für das menschliche Thun ist. In dem Bilden erst macht der Mensch die gegen= . ständliche Welt zu seiner Welt, indem er ihr fein Gepräge aufdrückt, fie durch sittliches Thun zu seinem Gebilde und darum zu seinem Eigen= "Schaffet das Eure (πρασσειν τα ίδια), und arbeitet mit thum macht. euern eigenen Händen" (1 Thesf. 4, 11); der Mensch hat in Wahrheit nichts als sein eigen, als was er arbeitend und bildend geschafft hat; und es ift nicht ein Fluch, sondern eine ursprüngliche sittliche Weltordnung, daß das wahre Bestehen des Menschen, das leibliche wie das geistig-sittliche, bedingt ist durch bildendes Wirken, durch Arbeiten. Auch der erste Mensch war nicht in das Paradies gesetzt, um nur dessen Freuden zu genießen, nur um bas Seiende sich materiell und geistig anzueignen, fondern der Mensch sollte den Garten bauen (1 Mos. 2, 15). Zur Herrschaft über die Natur, zum Schöpfer einer geistigen Welt ist der Mensch berufen; das ist ein weites, berechtigendes und verpflichtendes Gebiet für das sittliche Bilden.

Das Bilden erweist sich aber sofort als das sittlich Höhere und Schwierigere dem sittlichen Schonen und Aneignen gegenüber; das Scho= nen ist ein bloßes Zurückalten ber nach außen gehenden Thätigkeit; bas Aneignen vernichtet entweder das gegenständliche Sein, oder läßt es ma= teriell unberührt; das Bilden aber greift positiv in das Dasein und in die Eigenthümlichkeit des Objectes ein. Da bedarf es einerseits ein umsichtiges Beachten des Rechtes des Objectes an seine Eigenthümlichkeit, bamit bas Bilben nicht ein ungerechtes Stören und Zerstören werde, andrerseits ein rechtes und klares Bewußtsein von dem vernünftigen Zwede des Neugestaltens. — Das Aneignen tritt in der geistigen Entwickelung des Menschen früher ein als das Bilden; das lettere sett immer schon einige sittliche Reife voraus; das Bilden des ungereiften Geistes ist ein Berftören. Die erste bilbenbe Thätigkeit bes Kindes zeigt sich barin, daß es alles entzwei macht, was ihm unter die Hände kommt; das geschicht= liche Thun roher und halbroher Bölker trägt auch diesen kindischen Cha= rakter. Die unreife Jugend hat auch in Beziehung auf Gesellschaft und Staat, überhaupt auf die geschichtliche Wirklichkeit viel Zerstörungslust; -und der Radicalismus des ungestümen Jünglings ist nur eine höhere Stufe jener Zerstörungssucht des Kindes. Aber das Kindlich Farmlose wird mit der Boraussetzung höherer geistiger Reise zur schuldvollen Einsseitigkeit. Das sittliche Bilden muß nothwendig immer auch einen erhalstenden Charakter haben, weil in allem zu Bildenden etwas ist, was ein Recht an Bestand, also ein Anrecht an Schonen hat; und eine Erziehung, welche dieses Recht in dem Zögling außer Acht läßt, ist eine despotische, also unsittliche.

#### §. 113.

Das sittliche Bilden ist nach zwei Seiten verschieden, wie das Aneignen.

- a) Nach dem, was an dem Objecte gebildet wird, ist es ein materielles oder ein geistiges.
- 1. Das materielle Bilben ist ein Gestalten des Naturstoffs für den menschlichen Geist kraft der Herrschaft des Geistes über die Natur, entweder zum Zweck des praktischen Nutzens, oder zum Zweck der ideellen Bekundung des Geistes in dem Kunstwerk. Die Natur ist zwar an sich gut und vollkommen geschaffen, aber zur wahren Heismath und zum wahren Organ des Geistes und der Geschichte wird sie erst durch das Einbilden des Geistes in sie. Das materielle Bilden ist sittlich und vernünftig nur, insosern es der sinnliche Ausdruck eines geistigen Bildens ist.

Jebe Herrschaft ist nothwendig ein Bilden, indem das Beherrschte mehr oder weniger ein Ausbruck des Willens des Herrschenden ist. Das materielle Sein aber kann diesen Ausdruck nicht anders tragen, als indem es für den Menschen und durch denselben gestaltet wird. Grade in dem materiellen Vilden tritt zuerst der Unterschied des Menschen als eines sittlichen Wesens von dem Thiere offenkundig auf. Die Thätigkeit des Thieres ist überwiegend materielles Aneignen; die des Menschen ist überwiegend Bilden, und zunächst ein materielles. Das Aneignen der Natur wird dem Menschen von Gott zunächst gestattet, und nur nach einer Seite durch ein Berbot beschränkt; das Bilden derselben wird ihm gesbot en (1 Mos. 1, 28; 2, 15). Das bloße Belassen selbst einer paradiessischen Natur in ihrem gegebenen Zustand ist für den Menschen schon unssttlich; er soll sie zu seiner Heimath erst selbstthätig bilden.

Der Mensch kann aber ein materielles Bilden sittlich gar nicht vollbringen, wenn nicht auch schon ein geistiges Bilden vorausgesetzt wird. Der Künstler kann kein Kunstwerk schaffen, wenn es nicht vorher schon geistig in seiner Seele gebildet ist; und jedes Gebilde soll seinem ganzen Zweck nach nicht etwas vereinzelt für sich Bestehendes sein, sondern nur ein Baustein zu einem größeren, wesentlich geistigen Gebilde, der Geschichte. Der Mensch gestaltet die Natur nicht um ihrer selbst willen, sondern für die Menschheit, zu einer Heimath für das geistige Leben derselben, zu einem Ausdruck der geschichtlichen Wirklichkeit; diese aber ist wesentlich das Erzeugniß des geistigen Bildens. Das materielle Bilden kann also immer nur dem geistigen dienen, wie die Ernährung und Ausbildung des Leibes nicht um des Leibes, sondern um des Geistes willen geschieht.

#### §. 114.

2. Das geistige Bilben bezieht sich auf das geistige Wesen bes Objectes, also überwiegend, obgleich nicht ausschließlich, auf den bewußten Geist, will demselben den geistigen Besitz mittheilen und das durch denselben dem eigenen vernünftigen Gedanken gemäß bilden und mit dem Subject in Einklang setzen. Jeder Mensch hat die Aufgabe, jeden andern mit ihm in geistige Berührung kommenden Menschen geistig bilden zu helsen, also sein eigenes geistiges Wesen ihm mitzutheilen, sich ihm zu offenbaren; das gilt selbst von dem sittlich noch Unmundedigen in Beziehung auf den sittlich Mündigen. Alles sittlich-geistige Mittheilen ist ein Bilden, und alles geistige Bilden ein Mittheilen. Das Mittheilen ist aber nur dann ein sittliches Bilden, wenn der mittheilende Geist selbst in Einklang mit Gott steht, selbst sittlich gut ist, und wenn es aus der Liebe entspringt.

Auch auf die Naturdinge erstreckt sich das geistige Bilden, insofern diese nicht bloß materielles Dasein sind, sondern auch geistigen Inhalt haben. Die Zucht und Beredelung der Hausthiere, wenn unter letzterem nicht bloß die die Natur verderbende Einseitigkeit verstanden wird, ist nicht ein materielles, sondern ein beziehungsweise geistiges Bilden, weil das innere Wesen derselben höher gestaltet wird. Das Hauptgebiet geistigen Vildens bleibt freilich der persönliche Geist. Der Mensch soll und darf nicht als bloßes Einzelwesen sich entfalten, sondern sittlich geschieht dies nur in der geistigen Lebensbeziehung zu der sittlichen Gesammtheit; jeder ist mit jedem andern in solcher sittlichen Berbindung. Diese Beziehung ist aber ein gegenseitiges Bilden und Aneignen zugleich; der Mensch wird nur gesbildet, indem er sich Geistiges aneignet, also indem der andere Geist sich ihm offenbart. — Das Bilden kann sittlich nicht geschehen durch ein Hinseinbilden eines dem Subject selbst fremden Gedankens und Wesens in den zu erziehenden Geist, denn dies wäre lägenhaft und wärde keine geis

stige Gemeinschaft beiber herstellen, sondern nur durch das Selbstoffenbaren des sittlichen Geistes. Nur der sittlich gebildete Geist kann bilden; der unsittliche kann nur verbilden, und wenn er Sittlichkeit erheuchelt, thut er dies erst recht. Jedoch ist es nicht nothwendig, daß der bildende Geist schon ein gereifter sei; auch das Kind übt eine bildende Einwirkung auf die Alteren aus (S. 428).

Im Stande der Sündlosigkeit bedarf das Bilden keiner Kunst und keines berechneten Planes; die lautere Selbstoffenbarung bildet unmittels dar und von selbst. Alle kunstvollen Bildungsmethoden sind ein Zeugniß für die verlorene Reinheit, und können die Macht der sittlichen Birklichskeit durch berechnete Kunstmittel nicht erseten. Der sittliche Geist lässet sein Licht leuchten vor den Leuten, daß sie seine guten Werke sehen, und dieses Licht erleuchtet und belebet unmittelbar den Geist der Andern. Dieses Sichselbstoffenbaren wäre aber sofort unsittlich, also eine Lüge, wenn es aus Selbstgefälligkeit und nicht vielmehr aus der Liebe zu dem Andern hervorginge. Die Liebe allein streift von jenem Leuchtenlassen den Schein des Prahlens ab. Liebende Seelen verbergen sich nicht vor einander; die rechte Liebe drängt zur vollen und wahren Selbstmittheilung; und die sittsliche Liebe hat nichts, was sie verbergen möchte oder müßte.

## §. 115.

- b) Nach der Weise, wie das gegenständliche Sein gebildet wird, unterscheidet sich das individuelle Bilden von dem universellen.
- 1. Das individuelle Bilden bildet das einzelne Sein für den irdisch-praktischen Dienst der einzelnen Menschen oder einer Biels heit derselben, d. h. zum Nuten für die zeitlichen Zwecke des Mensschen. Es ist so das Arbeiten im eigentlichen und engeren Sinne des Wortes. Die Arbeit bezieht sich nicht bloß auf den materiellen Stoff, sondern auch auf den einzelnen Geist, insofern dieser für das zeitlichsirdische Leben gebildet werden soll, ist ebenso geistiges wie masterielles Bilden.

Aller Nutzen ist individuell; gemeinnützig ist eben nur das, was vielen Einzelnen zum Nutzen gereicht. Wenn die rationalistische Aufklärung von "Gemeinnützigkeit" der Religion spricht, so ist das eben abgeschmackt; die Religion wird da in eine Linie gestellt etwa mit einem öffentlichen Brunnen oder einem Intelligenzblatt. — Die Arbeit intereffirt den Einzelnen; an ihr ist alles individuell; Arbeiten zum gemeinen Rutzen, wie etwa Straßen oder Kanäle, haben nicht die Gesammtheit als solche, als Einheit im Auge, sondern die vielen Einzelnen, die sie benutzen wollen. Wer sie nicht benutzt, für den sind sie nicht da, vielleicht selbst lästig. Der Einzelne als solcher, etwa als Reisender, oder als Actionär, nicht aber traft seiner Bedeutung als Mensch, als vernünftiger Geist, hat den Ruten und ben Genuß. An einem Kunstwerk dagegen habe ich grade als vernünftiger Geist ein Wohlgefallen, aber habe keinen "Ruten" davon. Was das Herz erheben soll, muß mehr als Arbeit sein. Es können wohl auch Arbeiten ein allgemeines und vernünftiges Interesse erregen, wie etwa eine Maschine oder manche hervorragende Industriegegenstände; aber dann ist es nicht die Arbeit, welche das Wohlgefallen erregt und bewundert wird, sondern die Kunst, zu welcher die Arbeit erhoben ist, oder die gei= stige Erfindungskraft, also die Macht des Geistes, nicht der Nuten, son= bern das Schöne ober Sinnreiche, nicht das bloß Individuelle, sondern das geistige Wesen, welches als solches eben den Charakter allgemeiner Bestimmung an sich trägt. Die eigentliche Arbeit an einer Maschine macht nicht der sinnreiche Erfinder, der Meister, sondern der Handarbeiter; und daran, was dieser macht, ist wenig anderes zu bewundern als der Fleiß, und nichts von allgemeinem Interesse. Ein Kunstwerk will nicht von dem Einzelnen genutt, sondern will allgemein genossen und bewundert sein; und es gilt mit Recht als ein Zeichen von materialistischer Rohheit, wenn eine Zeit nur an dem bloß Rütlichen, an der bloßen Arbeit Interesse hat, nicht auch an dem, was über den Nuten hinausliegt, an der Kunst, wenn sie die Arbeit nicht auch zur Kunst verklärt. In der Zeit der Aufklärung wurden die "unnüten" Runstbauten des Mittelalters, herrliche Burgen und Kirchen in Magazine und Fabriken verwandelt, die Kunst zur Magd der Arbeit gemacht; das war gewiß sehr "nütlich", aber doch eine schmachvolle Rohheit. Der bloße Nützlichkeitsgeist ist wenig ver= schieden von der Barbarei.

Die Arbeit ist nicht bloße Handarbeit. Die Sprache ist vollkommen in ihrem Recht, wenn sie auch, und nicht bloß im uneigentlichen Sinne von geistiger Arbeit und von geistigen Arbeitern redet, im Unterschiede von einer höheren geistigen Thätigkeit. Das Höchste, was der Geist zu erreichen vermag, wird nicht durch Arbeit errungen; "Richt der Masse qualvoll abgerungen, Schlank und leicht, wie aus dem Nichts entsprungen, Steht das Bild vor dem entzückten Blick;" — aber im Unterschiede von dieser idealen Thätigkeit des Geistes ist eine andere im vollen Sinne als Arbeit zu bezeichnen, bei der es sich eben um ein rein individuelles Bilden handelt. Alle auf den bloßen Rutzen der Einzelnen abzweckende geistige Thätigkeit ist ein Arbeiten; so redet man von Schülerarbeiten, von Amtse-Arbeiten u. dgl. Der Schüler arbeitet, um durch Aneignen eines bestimm-

ten Lehrstoffes sich, als Einzelwesen, zu einem Berufe auszubilden; der Lehrer arbeitet in gleichem Sinne an dem Schüler. Alles geistige Bilben, welches auf Fortkommen in der Welt, auf Erringung einer Stellung in der Welt berechnet ist, ist ein Arbeiten; und so giebt es auch eine wissen= schaftliche Industrie; es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen der Wissen= schaft als Handwerk und der Wissenschaft als Kunst. Wenn aber der Lernende sich zu einer mehr idealen Thätigkeit erhebt, mit Begeisterung für die Wahrheit und für das Gute über das bloß Individuelle sich empor= schwingt, ober ber Lehrende eine solche Begeisterung in ihm zu erwecken fucht, so ist bas nicht mehr Arbeit, sondern ein höheres Bilden. Aller= bings redet man, obgleich nur in mehr uneigentlichem Sinne, auch von einem Arbeiten im Gebiete idealer Interessen, wie in der Religion und thätigen Liebe (Röm. 16, 6. 12; 1 Thess. 1, 3; Hebr. 6, 10; 1 Cor. 15, 58; 2 Cor. 6, 5; 11, 27; Off. 2, 2. 3; 14, 13); Paulus sagt: "ich habe mehr gearbeitet als sie alle" (1 Cor. 15, 10), und der Seelsorger und der Missionar überhaupt kann von seiner Arbeit an den Seelen reden, (1 Cor. 16, 16; 2 Cor. 10, 15; 11, 23; 1 Thess. 3, 5; 5, 12; 1 Tim. 5, 17); aber dann wird mit diesem hier im Wesentlichen nur bildlich gebrauchten Ausbruck (f. Joh. 4, 38; 1 Cor. 3, 8) nicht die Thätigkeit an sich, sondern nur die Mühe in der Überwindung von Schwierigkeiten (baber 20πος u. 20πιάω) bezeichnet, die nicht in der Sache selbst, sondern in an= bern Berhältniffen liegen, wie in der Feindseligkeit der sündlichen Menschen, in der Schwäche der eigenen Kraft u. dgl.

## §. 116.

2. Das universelle Bilben bilbet das Object für den allgemeinen, also vernünftigen Zweck, nicht bloß für das individuelle Besdürfniß, für den zeitlichen Ruten, sondern für den vernünftigen und sittlichen Geist überhaupt, zum vernünftigen Genuß, zum sittlichen Wohlsgefallen, zu einem Schönen und Guten, ist künstlerisches Bilsden im weitesten Sinne des Wortes. Es kann ebenso ein materielles, wie ein geistiges Bilden sein. Das natürliche Sein empfängt eine geistige Gestalt, wird zum Ausdruck und zum Bilde des vernünftigen Geistes, zum Ausdruck des Harmonischen überhaupt, zum Kunstwerk. Das geistige Sein wird zu einem in sich und mit Gott harmonischen, wahrhaft vernünftigen, also wesentlichen religiösen gebildet, zu einer schönen Seele, zu einem Menschen Gottes. Die religiöse und die ideale Bildung überhaupt ist wesentlich verschieden von der Bildung zum weltlichen Berus, will nicht den Menschen zu einem "brauchbaren,"

Wohlgefallen haben, ber selbst Wohlgefallen hat an Gott und Menschen Wohlgefallen haben, ber selbst Wohlgefallen hat an Gott und allem Göttlichen und Schönen, will ihn nicht zu einem bloßen Einzelwesen, einem bloßen Staatsbürger, einem Berufsmenschen bilben, sonbern will bas rein und wahrhaft Menschliche an ihm zur Wirklichkeit bringen, will ben bloß natürlichen Menschen zu einem Bilbe bes sittlichen Geisstes, einem wahren Sbenbilbe Gottes machen, zu einem Ausbruck ber Wahrheit. Alles, was das universelle Bilben schafft, ist ein Kunstwerk, und wenn es, im Unterschiede von gelehrter Arbeit, eine Wissenschaft bilbet, so wird sie zum Kunstwerk. Darum ist auch kein universelles Vilben möglich ohne sittliche Vegeisterung, b. h. ohne Erfülltsein von einem universellen Geiste, welcher die individuelle Schranke und alles Selbstsüchtige von sich abstreift, und zu einem allgemeinen, göttlichen Sein hinstrebt (§. 98).

Die Frucht, die durch bloße Arbeit erzielt wird, ist nur zum Genuß des Einzelnen; das Kunstwerk und das Schöne und Gute überhaupt ist zum geistigen Genuß des vernänftigen Menschen als solchem. Es müssen sich auch die Engel im Himmel freuen, nicht bloß über einen Sünder, der Buße thut, sondern über alles wahrhaft Schöne. Zu einem nützlichen, geschickten, gelehrten Menschen bildet sich der Mensch durch Arbeit und Mühe, zu einer schönen Seele nur durch Begeisterung; das ist freilich nicht die schöne Seele sentimentaler Romanschreiber, sondern die Seele, die vor Gott und allen Gotteskindern schön ist, die Kindesseele eines Gotteskindes, voll Liebe und Begeisterung, die Seele deß, der reines Herzens ist, und die darum Gott schauet, weil Gott auf sie mit Wohlsgefallen schauet.

Die Kunst ist in ihrem tiefsten Grunde und Wesen religiös, wie sie geschichtlich aus der Religion entsprungen ist; dies gilt ausnahmslos von allen Bölkern. Keine Religion ohne Kunst, ohne ideale Gestaltung des idealsten Gedankens. Baukunst, bildende Kunst, Gesang, sind bei allen Bölkern der Religion entsprossen und der Religion dienende Besgleiter; und es gehörte die ganze gemüthlose Einseitigkeit und kahle Bersstandesrichtung Zwingli's dazu, die Kunst aus der Kirche zu verbannen, eine Bersündigung an der christlichen Menschheit, die in den meisten reforsmirten Ländern wenigstens einigermaßen wieder abgestreift worden ist. Selbst die weltliche Kunst, insofern sie nicht, ihrem Wesen untreu gesworden, in den Dienst der Sünde getreten ist, ist mit der Religion eng verwandt. Auch sie erhebet den Menschen über das bloß Individuelle

und Materielle, und, selbst entsprungen aus ber Begeisterung, erwedt ste in dem Menschen Begeisterung für das Harmonische, Schöne und Edle, für bas, was ben Menschen aus seiner Bereinzelung und aus seiner Selbstsucht herausführt zu bem, was in allen sittlichen Seelen wiederklingt. Liebe zur Kunst überwindet die Rohheit, macht das Herz empfänglich auch für das sittlich Schöne und das Göttliche. Darum ist die Pflege der Kunst ein so wichtiger Punkt in der Erziehung und im Bölkerleben. Darum wird aber auch die Kunst eine dämonische Macht, wo sie, ihres Abels vergessend, zur entarteten Lustdienerin herabsinkt, und statt der Begeisterung für das wahrhaft Schöne nur auf Berauschung durch lüsterne Sinnenerregung hinwirkt. Wo ein gesundes geistiges Leben ist, da stehen Kunst und Religion in engster Wechselbeziehung. Wo der Glaube im Herzen lebendig ist, da spricht er sich aus in "Pfalmen und lieblichen Liedern," da feiert er seines Gottes Ehre durch feierlichen Schmuck seiner Altäre und Hallen, und wo eine rechte Kunft waltet, da weihet sie das Schönste, was sie schafft, der Ehre Gottes. Die Religion hat den Griechen Dichter und Künstler geschaffen, und die Dichter und Künstler haben ben Griechen ihre Götter geschaffen; mag in dem Letzteren auch eine heidnische Berirrung sich kund thun, das Wahre liegt boch auch hier zu Grunde, daß das Göttliche dem Menschen am nächsten tritt in dem Worte, dem Gefange und dem Werke der künstlerischen Begeisterung. Die Propheten bes alten Bundes vermochten auch nicht, das geistig Geschaute in nüchtern verständige Prosa umzusetzen; und auch der Prophet des neuen Bundes verkündet seine Gesichte in fühn gestalteten Bildern. Wen das befremdet, der kennt weder die Kunft, noch die Religion.

Das universelle sttliche Bilben geschieht nicht nothwendig unmittelbar und direct, sondern in Beziehung auf den freien Geist wesentlich auch das durch, daß derselbe durch das sittliche Thun des Andern angeregt und begeistert wird für das durch eigene Kraft und eigenen Willen sich vollsbringende Selbstbilden. Darin besteht die eigentliche Kunst der Erziehung und der Regierung, daß die leitende Macht sich dem zu bildenden Geiste zum Theil verdirgt, ihre Einwirkung auf ihn nicht als eine Beschränkung, als bewältigende Übermacht erscheinen läßt, sondern ihn sich mehr frei und selbständig entwickeln läßt. Dies geschieht aber nicht dadurch, daß man den zu Leitenden eben gehen läßt, sondern dadurch, daß in demselben das sittliche und vernänstige Bewußtsein geweckt und gekräftigt wird, daß er sich nicht als ein bloß losgelassenes Einzelwesen sühlt und weiß, sondern als eine von einem heiligen und sittlichen Geist getragene Persönlichkeit, daß eine sich selbst zu höherer Entsaltung und Bollsommenheit bildet.

#### §. 117.

٠,٠

Aneignen und Bilden sind bei der wahren sittlichen Entwickelung immer mit einander verbunden, und dies um so enger, je höher beide sind. Rein geistiges Aneignen ohne geistiges Bilden seiner selbst, und kein Bilden eines gegenständlichen Seins ohne geistiges Aneignen des Gebildes; das Bilden des eigenen Geistes aber ist an und für sich schon nothwendig ein Aneignen. Das Maß des Aneignens, insbesondere des Genießens, steht bei rechter Entwickelung immer in gleichem Berhältniß mit dem Maße des Bildens; und beide Weisen des Bildens sind sowohl mit einander, als auch mit den beiden Weisen des Aneignens verbunden, wie letztere wieder mit einander.

Die Frucht der Arbeit und noch mehr das Kunstwerk ist Eigenthum des Arbeitenden und des Künstlers; das nennt er sein, das hat er sich schon in dem Schaffen selbst angeeignet. Die nach außen gerichtete Thätig= keit strömt so wieder in das handelnde Subject zurück. Das gegenständ= liche Sein bildend, bildet der Mensch sich selbst; er hat das Werk nicht bloß als sein eigenes, als das Abbild seines Gedankens, sondern wird durch das Wirken wie durch das Werk selbst geistig und sittlich gefördert. Alles Bilden ift Selbstbilden; und indem der Mensch in geistige Beziehung tritt zu andern Menschen, sich in seiner Bildung ihnen offenbart, ist jedes Selbstbilden unmittelbar auch wieder ein Bilden Anderer. — Jedes individuelle Bilden, jede Arbeit, soll als sittliches zugleich auch das universelle Bilden an sich haben; ohne dieses geht der Arbeiter geistig und sittlich zu Grunde. Wenn der Arbeiter das Nützliche mit dem Schönen verbindet, seinem Werke eine schöne Gestalt giebt, wenn Gesang die Arbeit begleitet, wenn das Herz sich von dem dem zeitlichen Nuten dienenden Schaffen zum Ewigen erhebt, und Ernst gemacht wird mit dem Gebote: "bete und arbeite", so wird das individuelle Bilden durch das universelle erhoben und verklärt. Je individueller die Arbeit ist, um so mehr überwiegt das bloß Rütliche; darum ist auch keine Arbeit für die harmonisch-sittliche Bildung des Menschen so gefahrbringend, ja so verderblich, als der geistlose Mechanismus der Fabrikarbeiten; und die weiße Sklaverei wirket da oft viel verheerender als die schwarze. Das ununterbrochene Einerlei der kleinlichsten Beschränktheit der Arbeit tödtet den Geist und zersetzt die Sittlichkeit.

Jedes Bilden ist ferner nicht bloß ein das Subject selbst bildendes universelles Aneignen, indem der Mensch sein Gebilde erkennt, sondern auch ein individuelles, indem er dasselbe genießt. Das göttliche Urbild

bavon bekundet sich in dem Schöpfungsbericht, indem Gott ansah alles, was er gemacht hatte, und fand, daß es sehr gut war. Alle sittliche Arbeit und noch mehr alles universelle Bilden ist an und für sich schon Genuß, ja ist der höchste und reinste Genuß, wie in jenem Ausdruck vom Schöpfer dessen Seligkeit mit ausgedrückt ist. Aber auch der nicht unsmittelbar in der bildenden Thätigkeit selbst liegende materielle Genuß ist in einer sittlichen Ordnung an dieselbe gebunden. "So Jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen" (2 Thess. 3, 10); das ist ein sittlich unansechtbarer Grundsatz; und wo es anders ist, da sind die gesellschaftlichen Berhältnisse faul; und der Groll des darbenden Arbeiters gegen den schwelgenden Müßiggänger hat eine sehr gerechte Grundlage. Mit dem Maß des Wirtens steigt und fällt das sittliche Anrecht an Genuß überhaupt und an selbständige Würde in der Gesellschaft. Darum: "ein Jeglicher arbeite und schaffe mit seinen Händen etwas Gutes" (Eph. 4, 28; vgl. Apost. 20, 34. 35; 1 Thess. 4, 11; 2, 9).

#### §. 118.

Da das Bilben und das bilbende Aneignen sich auf ein erst künftig zu Erreichendes, also zunächst auf ein Ideelles beziehen, so ist der sittliche Beweggrund zu solchem sittlichen Streben nicht bloß die Liebe zu einem Seienden, sondern zugleich auch die Liebe zu einem noch nicht wirklich, sondern nur ideell Seienden, welches aber in seiner Berswirklichung dem sittlichen Geiste sicher ist, ist also wesentlich Glaube und Hoffende Liebe bekundet sich einerseits in der sittlichen Ausdauer bei dem auf die Verwirklichung des sittlichen Zweckes gerichteten Streben, als Treue, und diese ersscheint in Beziehung auf die Arbeit als Fleiß, andrerseits in ihrer innerlichen Kraft, also in der zuversichtlichen Gewisheit ihres Gelingens, als Freudigkeit, die in Beziehung auf das universelle Vilden als Begeisterung erscheint (§. 116).

Die bloße Liebe zu dem Seienden an sich schafft nichts, bewahrt und genießt nur. Die Sittlichkeit will und soll aber schaffen. Sie hat also noch eine andere Liebe zu ihrer Voraussetzung, eine mehr ideelle, die ihren Gegenstand erst sucht, ihn zunächst nur als Gedanken hat, seine Verwirk-lichung glaubt und hofft. Die Liebe aber als eine sittlich-vernünftige istnicht eine bloß augenblickliche, zufällige, vorübergehende, sondern eine blei-bende. Sobald sie also einen Gedanken als einen zu verwirklichenden erfaßt hat, muß sie, insofern derselbe ein vernünftiger ist, auch dauernd

sein, den Gedanken festhaltend, obgleich sie noch nichts von der Berwirklischung sieht (Hehr. 11, 1). In diesem Festhalten des sittlichen Zieles, dessen Wirklichkeit ich noch nicht sehe, sondern glaube und hoffe, und in dem stetigen Streben nach demselben übe ich Treue in dem sittlichen Thun. Der Fleiß, ein Ausdruck der Treue, ist eine Wirkung des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Ohne solchen Glauben an ein zu erreichendes Ziel kann ich nicht sleißig sein. Daher ist auch ein wahrhaft sittlicher Fleiß nicht möglich ohne Gottvertrauen, ohne wahren religiösen Glauben, weil dieser allein solche Zwecke giebt, die wahrhaft sittlich und darum auch wahrhaft zu verwirklichen sind, und nach denen darum der Mensch auch mit wahrer Zuversicht streben kann (Ps. 128, 1. 2), während ein auf bloß irdischer, selbstsüchtiger Hoffnung ruhender Fleiß keine wirkliche Zuversicht zuläßt, und entweder bald in Muthlosigkeit oder bei wirklich erreichtem Ziel sosort in Trägheit umschlägt.

Die andere Seite dieser Liebe, die Freudigkeit, ist nur die Kehrseite der Treue, und darum nothwendig mit ihr vereinigt. Die Treue ist mehr extensiv, die Freudigkeit im Schaffen mehr intensiv, ist ein Muth, der auf der Zuversicht ruht. Die Freudigkeit bezieht sich auf alles Schaffen und Bilden, auch auf die geringste Arbeit, und nur derzenige Fleiß ist wahrhaft sittlich, welcher mit Freudigkeit wirket. Die zur Bezeisterung gesteigerte Freudigkeit bezieht sich nicht auf die Arbeit, sondern auf ein universelles Bilden, nicht auf Dinge, welche individuellen Ruten, sondern welche eine Idee ausdrücken, allgemeine, vernünftige Bedeutung haben. Reine Arbeit wird sittlich vollbracht ohne Freudigkeit, kein Kunstwerk und kein religiöses Wirken ohne Begeisterung. In solcher Begeisterung erfasse ich nicht mich selbst als Einzelwesen, vergesse mich vielmehr und lasse die Idee ober ein Ideal, ein allgemein Bernünftiges in mir walten, etwas rein Geistiges, was, wie mich, auch alle andern sittlich-vernünftigen Mensschen gleicher Weise mit Liebe erfüllen muß.

## §. 119.

Da der Mensch nur in der vollkommenen, allseitigen Entwickelung aller seiner Lebensmomente vollkommen wird, und jede ausschließliche Verwirklichung und Ausbildung eines oder einiger derselben eine Störung des inneren Einklangs ist, so muß jeder Mensch, insoweit es seine individuelle Besonderheit zuläßt, jede Weise von sittlichem Aneignen und von sittlichem Vilden volldringen, muß Fleiß und Besgeisterung offenbaren. Wer das Leben ausschließlich aufgehen läßt in individuellem Vilden und Aneignen, in Arbeit und Genuß, ist aus

dem sittlichen Einklang getreten, und barum unsittlich. Das universselle, also wesentlich religiöse Bilden muß der Arbeit zur Seite treten, und die Anordnung des Sabbaths neben den Tagen der Arbeit hat nicht eine bloß religiöse, sondern wesentlich auch eine sittsliche Bedeutung. Das sittliche Ruhen von der Arbeit ist ein Ersheben zur idealen Selbstbildung, ein Erheben des zeitlich-Individuellen in das Ewige, Heilige, Allgemeine und Göttliche; die Sabbathsseier ist das rechte und sittliche Berklären des endlichen, prosaischen Einzellebens durch die Poesie des Idealen und Unendlichen.

In dem individuellen Bilden versenkt sich der Mensch in das gegen= ständliche Dasein; er hat es zunächst nicht in seinem Besitz, sondern das= selbe besitt ihn; daher, besonders im Zustande der Sündhaftigkeit, die Gefahr, daß der Mensch sich in seiner Arbeit verliere, sich, wie in bem sinn= lichen Genuß, an das Geschöpf unselbständig aufgebe. Der Mensch soll aber bei sich und bei bem Schöpfer bleiben, muß sich aus dem Bersenktsein in die Creatur wieder zurücknehmen, sich sammeln in der geistlichen Ruhe, muß in dem Bilden der Begeisterung neue sittliche Kraft empfangen für Wie Gott, obgleich er in die Welt schaffend bas Bilben bes Fleißes. sich versenkte, dennoch nicht in sie aufging, sondern wieder zu sich selbst und seiner unendlichen Selbständigkeit zurückehrte, und in ewiger, nnwandelbarer Herrlichkeit über dem Geschaffenen bei sich bleibet: so ist es auch sittliche Forderung, daß der Mensch über dem Schaffen des End= lichen und Einzelnen nicht sich als für die Ewigkeit bestimmte Perfönlich= keit verliere; um des Menschen willen ist der Sabbath gemacht (Mc. 2, 27). Es ist ein hoher Gedanke, daß in der heiligen Schrift grade Gottes Schöpfungeruhe zum Urbild und zum Urgrunde der Sabbathefeier gemacht wird (1 Moj. 2, 3; 2 Moj. 20, 8 ff.). Es ist damit ausgedrückt, daß grade die innerste Gottesebenbildlichkeit es ist, welche die Sabbathsfeier forbert, das wahrhaft vernünftige, religiös-sittliche Wesen des Menschen, nicht aber das individuelle Bedürfniß der Ruhe und des Genusses. Der Sabbath hat nicht eine bloß negative Bedeutung, ist nicht eine bloße Unterbrechung der Arbeit, sondern er hat eine fehr gediegene positive Bedeutung, ift das freie Walten des über das bloße Einzelwesen und über das Endliche hinausgehenden Wefens des vernünftigen, gottabulichen Geistes, das Anknüpfen des durch die Arbeit in das Bergängliche hineingezogenen Geistes an das Unvergängliche und Ibeale. Wo Gott als in die Ratur aufgehend gefaßt wird, wie bei ben Chinesen und dem neueren Unglauben, da giebt es keinen Sabbath; da giebt es nur einen zufälligen Wechsel von Arbeit und materiellen Genuß. Die Feier bes Sabbaths gehört ber Sittlickkeit an sich an, nicht bloß dem Zustande der aus der Sündhaftigkeit sich herausringenden Erlösung; aber wo die Sünde noch Macht ist, da ist sie nothwendig weniger frei, gesetzlich strenger, als wo die Freiheit der Kinder Gottes waltet.

Daraus, daß alles sittliche Arbeiten auch ein universelles Bilden mit sich verbunden hat, folgt schon, daß für den sittlich wahrhaft freien Menschen der Gegensatz von Sabbathsruhe und Arbeit nicht ein absoluter ist, daß jeder Tag und jede Arbeit auch ihre Sabbathstille hat, und daß andrerseits auch der Sabbath nicht schlechthin jedes Werk ausschließt. Schon jetzt aber können wir einsehen, daß vorzugsweise nur solche Werke mit der Sabbathsseier in Einklaug stehen, die ein universelles Bilden ausschilden, künstlerischen Charakter im edelsten Sinne des Wortes tragen. Dahin gehören jene Krankenheilungen, die dem Herrn den Vorwurf des Sabbathsbruches zugezogen. Sie sind nicht Arbeit, sondern als Wiedersherstellung gestörter Ordnung des Daseins von allgemeiner und ideeller Bedeutung.

#### Zweite Abtheilung.

Das sittliche Thun nach seinen Unterschieden in Beziehung auf die verschiedenen Objecte.

## I. In Beziehung auf gott.

§. 120.

Gott ist Gegenstand des sittlichen Thuns nach dessen dreifacher Erscheinungsweise, und zwar ist die erste und wesentlichste derselben das sittliche Aneignen, da Gott dem Menschen gegenüber wesentlich als thätig und schaffend, nicht als leidend auftritt.

## a) Das sittliche Aneignen Gottes

sift unmittelbar zugleich auch das höchste sittliche Selbstbilden des sittlichen Subjectes, und enthält zwei nothwendig zu einander gehörige und mit einander verbundene Elemente: einmal, daß Gott für uns werde, und dann, daß wir für Gott werden, d. h. daß wir einersseits das uns allezeit nahe Göttliche in unser sittliches Bewußtsein aufnehmen, und andrerseits unser sittliches Bewußtsein zu Gott erheben, in das göttliche Leben hineinbilden. Das erste ist das Glauben, das zweite ist die Gottesverehrung; keins ohne das

Anerkennen des uns liebend sich kundmachenden Gottes als unseres Herren und Baters, dem wir zu unbedingtem Gehorsam und hinges bender Liebe verpflichtet sind, ist das zu seiner vernünftigen Wahrsheit gelangte Selbstbewußtsein des Menschen, indem dieser nicht sich als Einzelwesen, sondern sich nur in seinem göttlichen Urgrunde erfaßt.

Gott ist freilich in jedem Geschöpf an sich schon gegenwärtig; aber dazu, daß Gott für das vernünftige Geschöpf auch wahrhaft, d. h. dem vernünftigen Wefen besselben entsprechend, gegenwärtig sei, gehört, daß dasselbe in freier sittlicher Weise sich diese Gegenwart Gottes aneigne. Bernünftig besitze ich nur das vernünftig und sittlich Angeeignete. Jedes Aneignen aber, also jedes Glauben, setzt eine Unterschiedenheit bei gegenseitiger Lebensbeziehung voraus; was ich unmittelbar selbst bin, kann ich mir nicht aneignen. Sittlich wird bas Aneignen Gottes eben baburch, daß der Mensch den Unterschied für sich festhalten kann, ohne die Lebens= beziehung zu Gott anzuerkennen, sich als unabhängig von Gott festhalten kaun in dem fündlichen Streben, selbst zu werden wie Gott. Es ift ein fittliches Thun, wenn der Mensch sein Selbstbewußtsein, welches zunächst ein bloß individuelles ist, zu einem wahrhaft vernünftigen macht, und sich nicht bloß als Einzelwesen, sondern als durch Gott bedingt, also in seinem göttlichen Urgrunde erfaßt; erst das religiöse Selbstbewußtsein ist ein sitt= liches, und dieses eben ist das Glauben. Das Glauben ist nicht bloßes Fürwahrhalten, nicht bloßes religiöses Erkennen ober bloßes gegenständ= liches Bewußtsein, sondern es ist ein sittlich bedingtes Fürwahrhalten, ein williges, also liebendes Anerkennen; ich will Gott und das Bewußtsein von ihm in mir haben, und zwar als ein göttliches, d. h. als eine volle und wahre Lebensfraft, also als wirkend, als das Göttliche verwirklichend. Der Begriff des Glaubens schließt also das Lieben und Wollen mit dem Erkennen zusammen, ift nicht eins der drei, sondern die Einheit der drei, ist nicht Sache des Verstandes, sondern des Gemüthes (vgl. S. 308). Das Glauben ift ber bankende Wiederstrahl bes göttlichen Liebens; der von Gott Geliebte wendet sich liebend bem Liebenden zu. Dhne Liebe Gottes zu bem Menschen keine Liebe bes Menschen zu Gott; weil der Mensch die göttliche Liebe erfahren, glaubet er; wer empfangene Liebe nur erkennen und theoretisch anerkennen, nicht mit dem Herzen erwiedern mag, ift unsittlich; bloß theoretisches Anerkennen Gottes ohne Glauben bes Herzens ist sündlich.

"Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht deß, das man hoffet, und nicht zweifelt an dem, das man nicht siehet" (Hebr. 11, 1); er ist

nicht eine Zuversicht von dem, was in die unmittelbare sinnliche und in bie individuelle Erfahrung fällt, sondern von dem, was über diese schlechthin hinausliegt, auch nicht von dem, was unmittelbar schon da und verwirklicht ift, sondern was erst in Wahrheit verwirklicht werden soll, nämlich eben auf Grund des Glaubens, und was erst in seinem Reime wirklich da ist. Die wirkliche volle Lebensgemeinschaft mit Gott, die volle Aneignung bes Göttlichen, ist erst Gegenstand ber Hoffnung, tann erft vollbracht werben durch das Glauben; dieses aber richtet sich mit fester Zuversicht des Erringens auf das ihr liebend sich kund machende Göttliche. Das Glauben steht also nicht neben dem Erkennen, als ob es dieses nicht auch in sich enthielte, auch nicht unter bem Erkennen, als ob es nur eine geringere Stufe besselben wäre und mit der höheren Erkenntniß aufhörte, sondern über bemselben, indem es ein liebendes Erkennen ift, ein liebend gewolltes und liebend wollendes Erkennen Gottes, also Gefühl und Willen als wesentliche Elemente mit in sich einschließt. Glauben führt zum Wiffen, geht aber bem wirklichen Wissen voran, ift also unabhängig von demselben.

### §. 121.

Wie das Glauben wesentlich das individuelle Aneignen Gottes ist, so ist das Erkennen Gottes das universelle, und das Ringen nach demselben also eine hohe sittliche Pflicht; sie wird erfüllt nicht ohne das Glauben, sondern nur auf Grund desselben, durch geistige Durchbildung desselben, ist ein geistiges Aufnehmen und wahschaftes Aneignen der mittelst des Glaubens uns zu Theil werdenden göttelichen Offenbarung in Beziehung auf Gottes Wesen, Walten und Willen. Die Gotteserkenntniß ist nicht Voraussetzung, sondern Ziel des sittlichen Strebens, und ohne sie also auch keine Vollkommenheit der Sittlicheit.

Als individuelles Aneignen ist das Glauben gewissermaßen ein geistliches Genießen des Göttlichen, ist wesentlich der Persönlichkeit selbst ans
gehörig, darum nicht mittheildar, während das Erkennen unter Boraussetzung des Glaubens allerdings durch Lehren mitgetheilt werden kann.
Im Gebiete alles Göttlichen geht der Glaube dem Erkennen voran, denn
ohne Glauben ist Gott für uns ebenso wenig, wie die sinnlichen Dinge
für uns ohne die Sinne; das Glauben enthält wohl schon einiges Erkennen, ist aber an sich noch nicht das volle Erkennen. Aber eben darum,
weil das Glauben das Erkennen als wesentliches Element schon mit enthält, ist es sittliche Forderung, das Erkennen zu möglichster Bollendung

burchzubilden und badurch auch das Glauben zu erhöhen und zu fräftigen. Bur wirklichen Erkenntuiß wird die durch den Glauben aufgenommene göttliche Offenbarung burch die rechte geistige Bertiefung in dieselbe und burch die volle Einigung ihres Inhaltes mit unserem ganzen, geistlich= verklärten Sein, so daß bas Erkennen ein mächtiger sitt licher Beweggrund zur Gottesliebe und zum Gehorsam gegen Gottes Willen wird (Pf. 63, 7 ff.; Jerem. 29, 13. 14; Joh. 8, 32; Apost. 17, 27; Col. 1, 11; Eph. 1, 17. 18). Die Gotteserkenntnig besteht nicht bloß in ber in bem gegenwärtigen Leben immer nur unvollkommen zu erreichenden (1 Cor. 13, 9. 10; 2 Cor. 5, 7; 3ef. 55, 8. 9) Erkenntniß von Gottes Wesen (Rom. 1, 19. 20), sondern auch des göttlichen Willens an uns (Col. 1, 9. 10; Eph. 5, 15—17) und des göttlichen Waltens in der Natur und bem Menschenleben und bes heiligen Zwedes Gottes in seiner Beltregierung. Führt auch die rechte und gereifte Gotteserkenntniß zu höherer Bollkommenheit des sittlichen Lebens, so ist sie doch nicht, wie der Glaube, die Boraussepung des Sittlichen überhaupt, sondern die Wahrheit Gottes erkennen kann nur, wer reines Herzens ift (Mt. 5, 8).

#### §. 122.

Das Andere ist, daß der Mensch auch sür Gott wird, daß er sich durch sittliche That zu Gott erhebt, um Gott thatsächlich, nicht bloß in der subjectiven Anerkennung, mit sich zu vereinigen, das göttliche Wirken auf sich einwirken zu lassen, in der Gottesverehrung (dem Kult), welches ein religiöses und sittliches Thun zugleich, also ein heiliges Thun ist. Die Gottesverehrung ist entweder eine rein ideelle und positive, indem der Mensch sich geistig unmittelbar auf Gott bezieht, in frommer Andacht zu Gott erhebt: das Gebet, — oder eine mehr reale und zugleich mehr verneinende, in der freien, sittlichen Abwendung von dem Ungöttlichen, Unheiligen: das Opfer. Diese beiden Seiten der Gottesverehrung als sittlichen Aneignens des Göttlichen gehören schlechthin zu einander; kein Gebet ohne Opfer, und kein Opfer ohne Gebet.

Der Glaube ist die rein subjective Seite des sittlichen Aneignens des Göttlichen, bleibt schlechthin innerhalb des Seelenlebens, ist das weibliche Sichöffnen der Seele für das Hereinleuchten des göttlichen Lichtes; der Mensch bleibt in diesem Aufnehmen durchaus in und bei sich selbst. Die Gottesverehrung ist mehr objectiv; der Mensch geht aus sich heraus, läßt sein Licht leuchten nach dem göttlichen Urlicht zu, wie die Opferssamme,

verehrung setzt den Glauben voraus, geht aber nicht im Glauben auf. Wenn der Mensch glaubend das Göttliche in sich aufgenommen, mit dem Göttlichen sich erfüllt hat, unterscheidet er doch sich als Geschöpf von Gott, setzt sich in eine sittliche Beziehung zu ihm, erhebt sich in sittlichem Thun zu Gott als dem von ihm Unterschiedenen, und dies ist der Kult. Dem reinen Mystiker verschwindet aller Kult, weil er den Unterschied zwischen Gott und dem Endlichen verschwinden läßt.

Der Rult ift die unmittelbare, thatsächliche Offenbarung des Glaubens, ein religiöses Thun, welches die an sich schon bestehende Gemeinschaft Gottes mit uns zu einer mit bewußtem Willen gesetzten Gemeinschaft unser mit Gott machen soll, ift ein heiliges Thun, im Gegensatz zu bem nur auf das Endliche gerichteten profanen. Im wahren sittlichen Zustande des Menschen muß alles Thun zugleich auch ein heiliges sein, und ber Unterschied zwischen bem heiligen und profanen kann nur zu einer relativen, äußerlichen Unterscheidung von zeitweise wechselnder Beschäftigung mit irbischen und ewigen Dingen, von Arbeit und von Sabbathstille bes Gemüthes während der irdischen Laufbahn des Menschen sich gestalten, aber boch so, bag alles Profane immerbar verkläret und geheiliget wird burch bie bestimmte und bewußte Beziehung auf bas Ewige. Das heilige Thun bezieht sich entweder unmittelbar auf Gott, ist ein rein positives Anknüpfen des Menschlichen an das Göttliche, oder es bezieht sich nur mittelbar auf Gott, unmittelbar aber auf bas Nichtgöttliche, Profane, inbem es dasselbe verneinend zurückweist, das menschliche Herz von dem= selben abwendet zu Gott hin. Beides läßt sich niemals von einander trennen; Gebet ohne Opfer, ohne Abwendung von dem Nichtgöttlichen in und außer mir, ist sittlich unmöglich; im Gebete mich zu Gott erhebend, unterscheide ich zugleich bas Göttliche von allem Außergöttlichen, ziehe mich von diesem zurück; ich kann nicht wahrhaft beten, ohne zugleich Entsagung zu üben auf das Creatürliche, ohne das Gewirr des Endlichen hinzugeben, aufzuspfern.

# §. 123.

1. Das Gebet, auf dem Glauben an den persönlichen Gott ruhend, ist die freie sittliche Bereinigung des gläubigen Herzens mit Gott, also daß dadurch die eigne sittliche Persönlichkeit nicht aufgeshoben, sondern in und durch Gott erhöhet wird; es ist die freie und bewußte Anerkennung, daß Gott um alle unsere Gedanken wisse, und der freudige Wunsch, daß es geschehe; es erhebt die natürliche Gots

tesgemeinschaft zu einer geistigen, sittlichen, Gettes Gein im Menschen zu einem Sein des Menschen in Gott. Da in diesem Einssein allein das wahre Leben des vernünftigen Geistes beruht, so ist, wenn anch nicht das ausdrückliche Beten im Wort, doch die Gebetsstimmung des sittlichen Menschen eine immerwährende. Das Gebet hat nur dann eine sittliche Wahrheit, wenn es wahres Eigenthum des betenden Gemüthes ist, also mit Andacht geschieht; und da es den Menschen mit dem Vater aller Menschen einiget, drängt es zur Gebetsgemeinsschaft, und die höhere Gestalt des Gebetes ist darum das gemeinschaft, und die höhere Gestalt des Gebetes ist darum das gemeinsschaft liche Gebet.

Im Gebet tritt ber Mensch in eine personliche Gemeinschaft mit Gott, dem er, als dem Allwissenden, in liebendem Bertrauen sein from= mes Denken, Fühlen und Wollen ausbrücklich mittheilt; nur Frommes läßt sich an Gott mittheilen; ein mit Bewußtsein unfrommes Gebet ift Gotteslästerung. Das Gebet ruht schlechterbings auf ber gläubigen An= erkennung der göttlichen Allwissenheit, ist also nicht sowohl das Mittel, unfere Gebanken Gott kund zu machen, — benn Gott weiß alle unfere Gebanken von fern, und was wir bedürfen, ehe denn wir darum bitten — sondern vielmehr der fromme Ausbruck unseres Glaubens und unserer freudigen Bereitwilligkeit, daß Gott barum wiffe. Ein Gebet, welches von dem Gedanken ausginge, daß Gott selbst bessen bedürfe, um unfer Inneres zu wissen, ware an sich schon ein unfrommes, und ein Wiberspruch in sich selbst; jeder Gedanke aber und jedes Berhalten, was wir von Gott nicht gewußt wünschen, vor ihm verbergen wollen, ist unfromm; und die Stufe unserer Frömmigkeit zeigt sich in dem Maße, als wir das Berlangen haben, all unser Thun und Denken vor Gott kund zu wiffen. Das Unterlassen des Gebets entzieht nicht unser inneres Leben dem gött= lichen Wiffen, sondern entzieht uns den göttlichen Segen. Das Gebet macht nicht unfer Sein dem göttlichen Wissen kund, sondern macht uns die göttliche, allwissende Gegenwart kund, zieht nicht Gott zu uns herab, sondern uns zu Gott hinauf; es ist für uns der Weg, uns wahrhaft mit Gott zu vereinigen, indem badurch nicht bloß Gott als der allgegenwärtige bei uns ist, sondern auf wir durch ein religiös=sittliches Wollen bei Gott sind; und nur, wenn Gott nicht ohne unser Begehr allgegenwärtig bei uns ist, sondern auf unser Gebet und Wollen, sind wir in wirklicher, heilbringender Lebensgemeinschaft mit Gott. Dhue Gebet giebt es nur eine natürliche, nicht eine sittliche, geistliche Gemeinschaft mit Gott; und die bloß natürliche Gemeinschaft ist für das sittliche Geschöpf ein Widerspruch mit seinem Wesen, und wird barum zur Berwer ang bes

Wenschen durch Gott. Wer nicht beten kann, dem ist Gottes Gegenwart eine richtende und verurtheilende. — Da im Gebet der Mensch sich zu dem höchsten Gegenstand sittlichen Thuns erhebt, so ist es auch die höchste sittliche That; und alles andere sittliche Thun empfängt seinen sittlichen Werth nur in seiner Beziehung auf dasselbe, nur als sittlich geweiht durch das Gebet.

Im Gebet spricht fich die höchste sitttliche Wurde und die freie Berfönlichkeit des Menfchen aus, indem er in bemfelben mit voller und freubiger Freiheit dasjenige will, anerkennt und erhöht, was schon ohne dasfelbe, obgleich nur in unmittelbarer, natürlicher, außersittlicher Weise, ba ist, aber nicht so bleiben kann, ohne zum Widerspruch, zur Unseligkeit umzuschlagen, das göttliche allgegenwärtige Walten. Rur bem Wollenden ift Gottes Nähe zum Heil, und nur dem Liebenden wird die liebende Gottesgemeinschaft kund. "Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch" (Jac. 4, 8; vgl. Pf. 145, 18. 19). Das ist bes Gebetes erhabene Bebeutung, daß es des Menschen ganze hohe Bestimmung ans Licht bringt, sein freies, perfönliches Berhältniß zu Gott barstellt, bas mahre sittliche Wesen des Menschen in Beziehung auf Gott zum Bewußtsein bringt; und da alle Sittlichkeit auf unserem Berhältniß zu Gott ruht, so ift bas Gebet eben aller Sittlichkeit Lebensblut. Die mahre Freiheit, also auch die wahre Sittlichkeit des Menschen zeigt sich nicht in der willkürlichen Erwählung des Grundlosen, sondern darin, daß er mit bewußtem, freiem Willen und mit freudiger Zustimmung dasjenige anerkennt und praktisch bestätiget, was in der heiligen Weltordnung felbst liegt. Dem beschränkten, natürlichen Berstande erscheint das Gebet vernunftlos, weil unnütz; denn er vermag das Geistliche nicht zu erkennen. Gott läßt freilich seine Sonne aufgehen über Gute und Bose, und läßt regnen über Gerechte und Un= gerechte, und nähret Menschen und Bieh und "giebt täglich Brot, auch wohl ohne unsere Bitte, allen bofen Menschen, aber wir bitten in diesem Gebet, daß er uns erkennen lasse und (wir) mit Danksagung empfahen unfer täglich Brot." Daß Gottes Gegenwart und Gottes Gabe nicht bloß bei uns, sondern für uns werde, uns zum Segen werde, ein Lie= besband zwischen Gott und uns, eine Lebensquelle göttlicher Gefinnung, daß sie nicht ein uns Fremdes, mit uns in Wiberspruch Stehendes sei, fondern unfer eigen, mit uns in Ginklang stehend, daß Gottes Sein in uns auch unser Sein in Gott sei, das ist des Gebetes Frucht.

Das Gebet ist so sehr mit dem religiös=sittlichen Leben verbunden, daß es in abgeschwächter Weise selbst bei solchen Völkern vorkommt, wo es wegen des Zurlicktretens der Persönlichkeit Gottes kaum noch einen Sinn hat, wie in Indien. Griechische und römische Philosophen leiten

oft ihre philosophischen Untersuchungen mit Gebeten ein (Sokrates, Plato); die Römer beteten bei allen wichtigen Staatshandlungen, bei Wahl von Obrigkeiten, bei Abfassung von Gesetzen u. dgl. Natürlich konnte es mit dem heidnischen Gebet nie recht Ernst werden, weil die Idee Gottes immer mangelhaft blieb; so, wie ein frommer Israelit, konnte kein Heide jemals beten. Die erste wirkliche Bekämpfung des Gebetes, mit Ausnahme der irreligiösen Spikuräer, geschah durch Maxinus von Thrus, einen Platoniker des zweiten Jahrhunderts nach Chr., sehr seicht durch Rousseau, (weil die Weltordnung nicht durch Sinzelwünsche geändert werden könne), und mit überraschender Abgeschmacktheit von Kant, der sogar in Christi Bater=Unser die deutliche Weisung sindet, an die Stelle jedes Gebetes nur den Vorsatz zu einem guten Lebenswandel zu sehen (Relig. innerhalb u. s. w. 1794; S. 302). Bei dem Pantheismus versteht sich die Verwerfung des Gebetes als sinnlos von selbst.

Die heil. Schrift stellt das Gebet als eine der wesentlichsten sittlichen Anforderungen hin, (Ps. 145, 18. 19; Mt. 7, 7; Marc. 11, 24; Jac. 1, 5 st.; 1 Tim. 2, 1—3; Eph, 6, 18). Die Forderung des Betens ohne Unterlaß (Luc. 18, 1—7; 1 Thess. 5, 17; Röm. 12, 12; Col. 4, 2; 1 Tim. 2, 8; vgl. Ps. 63, 7) bezeichnet die stetige Richtung des Gemüthes auf Gott als den, des Wille allein unser Geset ist, und der allein zu allem, was in seinem Namen geschieht, den Segen giebt.

Wo die Sünde noch nicht Macht ist, ist ein anderes als ein and ächtiges Gebet nicht denkbar. Die Andacht ist nicht das bloße Aufmerken, sondern das Beten aus der wahren, ernsten und aufrichtigen Herzensgesinnung heraus. Als besondere Pflicht kann die Andacht nicht gefordert werden; denn sie versteht sich hei der Pflicht des Betens von selbst; die Schrift weist nur auf den Ernst des Gebetes, auf den Selbstbetrug unaufrichtigen Gebetes hin (Jes. 29, 13; Ps. 145, 18; Mt. 15, 8; 6, 5—7; Jac. 5, 16).

Nicht als bloß sittliches, sondern als religiöses Thun führt das Gebet zur Gemeinschaft, denn die Religion ist wesentlich gemeinschaft bildend, nicht unmittelbar, sondern kraft der Gemeinschaft mit Gott. Das bloße Einzelgebet hat sein gutes Recht für die persönliche Beziehung zu Gott, und ist das erste und nächstliegende (Mt. 6, 6); aber seine höchste, obgleich nie ausschließlich geltende Bedeutung erlangt es als das einmüttige Gebet der gläubigen Gemeinde. Nicht etwa bloß, weil es das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Gläubigen erhöht, sondern weil es durch das Abstreisen individueller Beschränktheit, durch das Heraussließen aus dem grade in der Gemeinschaft waltenden heiligen Geiste, die Bürgschaft höherer Reinheit und darum die Verheißung besonderen Segens hat. (Mt. 18, 20; Apost. 2, 42; Eph. 5, 19; Col. 3, 16).

Ehristus selbst giebt das sittliche Urbild des Gebetes; er betete aus dem vollen Bewußtsein der Lebensgemeinschaft mit Gott heraus, darum mit der vollen Zuversicht der Erhörung (Hebr. 5, 7). Er betete oft einsam (Mt. 14, 23; 26, 36. 39. 42; Marc. 6, 32; Luc. 6, 12; 9, 28), oft vor den Andern (Mt. 26, 39; Joh. 11, 41 st.), und in der Gemeinschaft mit den Seinen (Joh. 17, 1 st.).

#### §. 124.

Jedes Gebet ist zunächst, ausbrücklich ober nach seinen nothwendigen Voraussetzungen, Bekenntniß, Anerkennung Gottes als des unbedingten Herrn und als des allwissenden, allmächtigen und allliebenden Vaters. Insofern wir aber dabei immer uns unser als ber von Gott Geliebten bewußt sinb, ist bas Gebet zugleich immer auch Dankgebet. Insofern wir aber im Gebet uns nicht bloß auf bie Bergangenheit und Gegenwart richten, sondern auch auf den Zweck bes sittlichen Strebens, bessen Verwirklichung wir nicht in unserer eignen, von Gott unabhängigen Kraft, auch nicht in einer unfreien Natur-Nothwendigkeit, sondern in Gottes mitwirkendem Willen erblicken, wird das Gebet zum Bittgebet, dem Gipfelpunkt des innerlichen, religiös-sittlichen Lebens, in welchem sich das wahre Kindesverhältniß des Menschen zu Gott ausspricht; und da der sittliche Zweck ein vernünftiger, also auch nicht ein bloß individueller ist, so ist das Bittgebet wesentlich auch Fürbitte, ber höchste religiöse Ausdruck ber Menschenliebe. Da nur Gottes allumfassende Weisheit bas Geeignetsein irdischer Dinge und Verhältnisse zur Erreichung des höchsten Gutes ganz zu burchschauen vermag, so kann die an sich völlig rechtmäßige Bitte um zeitliche Güter immer nur eine bemüthig bedingte, und nur die um das an sich zweifellose ewige Gut durch nichts ans beres als durch die Willigkeit des gläubigen Gehorsams bedingte sein. Die Verheißung der Erhörung ist verknüpft mit der Bedingung der gläubigen und bemüthigen Zuversicht.

Das Gebet ist an und für sich ein Anerkennen Gottes, ist Anbetung, Bekenntniß, sowohl zu Gott als dem Allwaltenden, als auch vor Gott als dem Allwissenden und Heiligen. In diesem anerkennenden Bekenntnist liegt schon Grund eines Dankes, welcher also, wenn auch nur schweigend, in jedem Gebet mit enthalten ist; im Baterunser liegt er schon in der Anzrede. Jedes Dankgebet (Ps. 106, 1; Köm. 15, 6; 1 Tim. 4, 4.5;

Phil. 4, 6; Col. 3, 17; 4, 2) ist zugleich ein Bittgebet um die Erhaltung des gedankten Gutes, und die Bitte kraft der die Seelen einigenden Gotteskindschaft nothwendig auch Fürditte für Andere und für die Gesammtheit des Gottesreiches (Mt. 6, 10; Ioh. 17, 9 ff.; Eph. 1, 16; 6, 18; 1 Tim. 2, 1—3; Col. 1, 9; 4, 6; Phil. 1, 4; Iac. 5, 16; Hebr. 13, 18). Die Fürditte hat besonders erst im Christenthum ühre volle Berwirklichung und Entwidelung gehabt, weil hier erst das Reich Gottes zur Berwirklichung für die ganze Menschheit gegeben ist. Im alten Testament richtet sich die Fürditte wesentlich nur auf des Bolkes Genossen. Die alte Kirche legte auf diese Fürditte ein sehr großes Gewicht, und alles Kirchengebet enthielt sie, selbst für die heidnische Obrigkeit. So lange das Gebet ein bloß individuelles bleibt, ist es noch nicht das wahre, ruht noch nicht auf dem Bewustsein der Gotteskindschaft, denn dieses duldet nicht selbstsüchtige Bereinzelung; die Kinder Gottes haben ihre Heimath nur im Reiche Gottes.

Das Gebet als Bitte ift bas höchste Räthsel für den nur im Gebiete des Endlichen sich bewegenden Verstand, für das religiöse Gemüth aber der Anfang und der Mittelpunkt des geistlichen Lebens. Alle Ber= nicht bitten kann, ist nicht aus Gott und lebt nicht in Gott. standeszweifel an des Bittgebetes Werth und Wirkung haben zum hintergrund die Leugnung des persönlichen Gottes, obwohl den falschen Schein ber Bertheidigung einer ewigen Weltordnung. Gin Gott, der nicht die Bitten zu erhören vermag, ift kein persönlicher Geift, nur eine abstracte Beltmacht. Der gläubigen Bitte ist die Erhörung verheißen (Pf. 50, 15; 10, 17; 22, 5. 6; 34, 16; 62, 2 ff.; 65, 3; 94, 9; 102, 18; 145, 18. 19; Spr. 15, 8; Jes. 65, 24; Mt. 7, 7; 18, 19; 21, 22; Joh. 9, 31; 16, 23. 24; 1 30h. 3, 22; 5, 14; 3ac. 1, 5; 4, 8; 5, 13—18; 1 Petr. 3, 12), der unfrommen und thörichten ist dieselbe versagt (Hiob. 27, 9; 35, 13; Pf. 66, 18; Spr. 15, 8. 29; 28, 9; Jef. 1, 15; Joh. 9, 31; Jac. 4, 3. u. a.), und der zuversichtliche Glaube an die Erhörung ist selbst die Bedingung berfelben (Marc. 11, 24; Jac. 1, 6. 7). Entwickelung gehört in die Glaubenslehre; hier zur Erläuterung nur dies. Die Gebetserhörung ist nicht eine unbedingte, sondern ist bedingt einerseits durch Gottes liebende Weisheit, die höher als die menschliche ist (Eph. 3, 20), andrerseits durch die Gebetsstimmung des Betenden. Me aber auch nicht eine bloß scheinbare, so daß das Gebet überflussig wäre, sondern geschieht auf Grund und Kraft des Gebetes (Luc. 11, 5—13; 18, 1 ff.; Sinn: wenn ein bringendes Bitten bei liebeleeren Menschen schon wirket, um wie vielmehr bei bem Alliebenden, ber solche Bitten gern boret; 1 Mos. 18, 23 ff.; 2 Mos. 32, 9 ff.; Jes. 38). Das Gebet andert ben

ewigen Rathschluß Gottes nicht; aber dieser Rathschluß selbst ist tein unbedingter, fondern ift von dem Allwissenden mit Rücksicht auf das freie Berhalten der Geschöpfe bestimmt, und das Gebet also in demselben ewig zur Erhörung bestimmt. Jedes fromme Gebet wird erhöret, obgleich nur auf die dem Betenden heilsamste Weise, also nicht immer in der befonderen Weise, in welcher die Erhörung erwartet wird (2 Cor. 12, .8. 9). Täuscht sich der Mensch über das erbetene Gut, so wird ihm wohl das Gut, aber nicht das falsche, was er vor Augen, sondern das wahre, was er im Herzen hatte, zu Theil. Daher darf jedes gläubige Gebet, infofern es sich auf endliche Güter bezieht, nur eine bedingte Bitte sein, und muß die Weife der Erfüllung der göttlichen Weisheit anheimstellen. Wenn Christus in solcher bedingten Weise zum Bater betet (Mt. 26, 39. 42; Luc. 22, 42), um wie vielmehr ein erkenntnißschwacher Mensch; ber wahre Glaube ist auch das Vertrauen, daß Gott am besten wisse, mas zu unferm Frieden dient, und es vollbringe; Kindlichkeit in demuthigem Bertrauen giebt dem Gebete Kraft und Wahrheit (Röm. 8, 15; Gal. 4, 6). Unter solcher Bebingung ist die Bitte auch um bestimmte irdische Güter dem Menschen nicht bloß gestattet, sondern unter Berheißung der Erhörung auch von Gott gewollt (Mt. 6, 11; 7, 7 ff.; Phil. 4, 5. 6; Eph. 6, 18; Jac. 5, 14 ff.); und die Hoffnung auf Erlangung des Erbetenen auch bei folchen bestimmten Bitten steigt bis zur Zuversicht, wenn das Gebet geschieht aus ber vollen Lebensgemeinschaft mit Gott, in- ber Kraft bes heiligen Geistes, wenn es ein Gebet "im Geist und in der Wahrheit" ist (Joh. 4, 24; Röm. 8, 26. 27; Gal. 4, 6; Eph. 6, 18; vgl. Joh. 14, 13; 16, 23); benn je inniger die Bereinigung bes frommen Gemuthes mit Gott ift, um so mehr wird ihm auch die erleuchtende Kraft Gottes zu Theil, und Gottes Wissen um das Zukünftige erzeugt in dem seines Geistes Theilhaftigen die Ahnung bes über ihn beschlossenen göttlichen Rathschlusses; und die Ahnung wird zur bittenden Sehnsucht, zum festen Glauben, und das wahre Bittgebet zur Prophetie. Die Erfüllung der Bitte ragt in das Gebet schon als Ahnung hinein; der wahre Beter ist ein Prophet; und Gott ift der Erfüller der Weissagung, weil er der Urheber des Rathschlusses ist. Auch hierin ist Christus felbst das Urbild. Joh. 11, 41 betet der Herr: "Bater, ich danke dir, daß du mich erhöret hast u. s. w."; sein Bitten ging auf das, was er prophetisch schon geschaut und vorher verkündiget hatte (B. 11. 21). Der erste und der wesentlichste Inhalt des wahren Bittgebets ist freilich die Bitte um die Gotteskindschaft und um das Kommen bes Reiches Gottes (Mt. 6, 10. 12; Joh. 17, 15; Luc. 11, 13). Der Mensch barf mit dem Gebet nicht sündigen; durch selbstfüchtige Beschränkung aber thut er es; in Gottes Geist beten heißt

für Gottes Reich beten. Borbisoliche Gebete sind das Baterunfer und Christi hohepriesterliches Gebet. — Die Auffassung, daß das Gebet eine bloß subjective Bedeutung habe, nur auf den Betenden wirke, aber keine Erhörung bedinge, ist in sich widersprechend, und macht das Gebet zu bloßem Selbstbetrug.

Indem Gottes ewiger Rathschluß ber Erhörung durch bas Gebet mit bedingt ist, ist dasselbe nicht ein bloges sittliches Aneignen, sondern, obgleich nicht im unmittelbaren und eigentlichen Sinne, ein fittliches Bilden, indem zwar nicht Gott selbst, wohl aber die besondere, zeitliche Bekundung seiner Weltregierung durch das Gebet bedingt ift. Gottes Befen selbst ist freilich keinem Wechsel unterworfen, aber sein Thun und Walten in der Welt ist kraft seiner gerechten Liebe bedingt durch das freie Berhalten der vernünftigen Geschöpfe, also auch durch das Gebet. wirkliche, mit dem Gebet unmittelbar verbundene Bilden bezieht fich aber auf bas eigne, religiös - vernünstige Sein bes Menschen. Die Segens= wirkung des Gebetes strahlt von Gott auf den Menschen zurud, indem traft des Gebetes nicht bloß mein Sein in Gott mir lebhafter ins Bewußtsein tritt und lebendiger wirket, sondern auch Gottes Sein in mir zu höherer Wirklichkeit gelangt. Der Glaube bes Gebetes und bes Gebetes Erhörung erhöhen das Gottesleben der Kinder Gottes.

## • §. 125.

2. Die negative und mehr reale Seite des Gottesdienstes ist die thatsächliche oder sinnbildliche Bekundung der wirklichen oder bezieshungsweise zu betrachtenden Nichtigkeit irdischer Olnge oder Verhältenisse in Beziehung auf Gott oder auf das mit Gott verbundene fromme Gemüth, das Opfer, dessen Wesen das Ausopfern, das Entsagen ist. In dem vorsündlichen Zustande des Menschen beruht das Opfer wesentlich nur in dem freien sittlichen Verzichtleisten auf das dem natürlichen Gesühl Lustmachende auf Grund des göttlichen Willens und um des höheren Gutes, des sittlichen Zweckes willen, besteht also in der Unterwerfung und Ausopferung der irdischen Bezgierde. Das Aneignen des Göttlichen fordert Abweisung alles Unzgöttlichen, und der Mensch vollbringt damit zugleich ein hohes sittzliches Bilden seiner selbst.

Dem höchsten Gut und Gott gegenüber erscheint alles Endliche als beziehungsweise nichtig; die thatsächliche Bekundung dieser Nichtigkeit aus Liebe zu dem Göttlichen ist das Opfer, ein durch alle Religionen hin-

durchgebender, den Mittelpunkt alles religiösen Lebens ausmachender Grundgebanke, ber auch in ben äußersten Berunftaltungen ber Bahrheit noch zu erkennen ist.1) Reine Liebe ohne Opfer; je größer bie Liebe, um fo größer die Opferwilligkeit um des Geliebten willen; an dem Opfer wird die Liebe erkannt; Mutterliebe opfert Ruhe und Genuß um bes Rindes willen; das ist nicht bildlicher Ausbruck, sondern wirkliches und wahres Opfer. Bekundet sich Gottes höchste Liebe in der Hingabe seines Sohnes, so bekundet sich des Menschen Gottesliebe in dem Opfer deffen, an dessen Genuß er ein Recht hat. Da nun aber in bem reinen Bustande des Menschen vor der Sünde kein wirklich unwahres und nichtiges Sein existirt, von dem der Mensch sich wirklich in sittlicher Schen abwenden müßte, fondern nur ein beziehungsweise nichtiges, das bloß Natürliche und Bergängliche bem Geistigen gegenüber, so kann ba bas Opfer nicht in der Bernichtung eines Seins bestehen, sondern nur in der Entsagung auf einen Genuß, in einer Zurüchaltung von dem bloß Belt-Um seiner geistigen Freiheit, seiner fittlichen Erziehung willen soll der Mensch nicht an die Natur sich hingeben, sondern gehorsam Berzicht leisten auf einigen Genuß der Natur und des Eigenwillens. Aufopfern soll der Mensch alles, was ihn von Gott abzieht, ihn an das bloß Natürliche ober gar an das Ungöttliche fesselt; und auch bem reinen Menschen wird zugemuthet, seine geistige Freiheit zu verwirklichen in seiner freien Entsagung auf einen bloß natürlichen Genuß. Christi Fasten in der Wüste war nicht ein Theil seines versöhnenden Selbst=Opferns, und war boch ein Opfer des Menschensohnes, wie es ähnlich auch dem Menschen vor der Sünde zugemuthet ward. Der Mensch, ohne sittliche Wahl in den Genuß sich versenkend, verliert bas Geiftige; er muß entsagen, um frei zu werden. Das Opfer in dem vorsündlichen Zustande hat wefentlich einen erziehenden Zweck und eine sinnbildliche Form. Gott verbot dem Adam, von dem ihm bezeichneten Baume zu effen, sicherlich nicht darum, weil es ein schlimmer Baum war, benn für den reinen Menschen konnte in Gottes Natur nichts Übles sein, sondern Gott legte in seiner Erziehungsweisheit dem Menschen ein Opfer auf, weil kein sittliches Leben ohne Selbstbezwingung, kein religiöses ohne Opfer möglich ist. Mensch hat die Ratur und hat Gott vor sich; beides ist gut; aber die Ratur ist Geschöpf und barf nicht Gott gleich gestellt werden. Wenn ber Mensch die Natur um ihrer selbst willen, ohne Beziehung auf Gott genießt, sündiget er, weil er nicht der Natur, sondern Gott angehören soll.

<sup>1)</sup> S. des Berf.'s Gesch. des Heibenth. I, S. 127 ff. 268 ff. 811; II, S. 64. 348 ff. 547 ff.

Er soll varum erkennen und sittlich-praktisch bewähren, daß die Natur für sich nicht das wahre Sein und das wahre Ziel des sittlichen Strebens, das höchste Gut sei, sondern nur Mittel zu diesem Zweck. Seine sittliche Beziehung zur Natur und zum Sinnlichen hat also gegenüber seiner Beziehung zu Gott eine verneinende Seite, ein Nichtsein des Wahren. Dieses Nein, der Natur gegenüber, muß der Mensch sittlich bekunden, insdem er seine Beziehung zur Natur der höheren zu Gott nachstellt, muß zu der sinnlichen Begierde sagen: du darst nicht, sollst nicht mein Densten und Wollen ausstüllen und beherrschen; ich will frei sein siber das bloß Sinnliche um des Geistigen willen, will Verzicht leisten auf jenes, damit ich als sittlichen Geist mich erfasse und bewähre und das Geistige erlange.

Es ift der Gegensatz zwischen Geist und Fleisch, der dem Opfer zu Grunde liegt; um des Geistigen willen opfert der Geist das Fleischliche. Auch der wahre, noch nicht fündliche Mensch mußte sein Fleisch kreuzigen, fammt seinen Lüsten und Begierden (Gal. 5, 24), obgleich dieses Fleisch und seine Begierden noch nicht sündlich waren; aber das Fleisch allein für fich zum Zwed, zum Gut zu machen, wäre das Sündliche gewesen; und damit der Mensch dies erkenne und praktisch lerne, und sich losreiße von bem bloß Sinnlichen, die Gottesebenbildlichkeit an sich herausbilde, darum gab ihm Gott zur sittlichen Übung dies Gebot ber Entsagung. Solcher Gehorsam ohne ein Warum und ohne Umschweife war das reinste und beste Diese paradiesische Wurzel alles Opfers ist also Entsagen um Opfer. Sottes willen, nicht vernichtend, aber verzichtend, Hingeben aus des Geistes Liebe, was das Fleisch lieb hat; und dieser Gedanke zieht sich durch alles, auch das gesteigerte Schuldopfer hindurch; nur was der Mensch lieb hat, kann er opfern; und eben weil der erfte Mensch jenes leichte Opfer nicht bringen wollte, mußte er später schwerere bringen; und fortan, nach dem Sündenfall, vollbringt sich die sittlich=religiöse Entwickelung nur durch eine Rette von immer gewaltigeren, furchtbareren Opfern, die ihren höchsten sitt= lich-religiösen Gipfelpunkt im Menschenopfer haben, nicht bei ben roben, sondern grade bei ben höher stehenden heidnischen Bölkern.

Im Begriffe des Opfers liegt immer, daß das, was ich hingebe, an sich gut und recht ist, daß ich eigentlich ein Recht an dessen Genuß habe, daß ich es aber aufgebe um eines höheren Zweckes willen; ein an sich Schlechtes hingeben ist nicht opfern; rein und sehllos mußten die Opfer sein, die dem Jehovah gebracht wurden; und Gleiches gilt auch von fast allen heidnischen Opfern. Des Opfers Werth steigt mit dem Werth des Geopferten. So ist die Sinnlichkeit an sich gut, aber ich muß sie besichränken, bändigen, oft nein zu ihr sagen, damit nicht sie, sondern der vernünftige Geist Herr sei. Aber auch rein geistige Opfer hat der Mensch

um des Sittlichen willen zu bringen. Nicht das Sinnliche für sich war für die Heva das Lockende, sondern die Borspiegelung, daß der Baum "klug" mache; entsagen sollte sie und soll der Mensch der Begier, von dem Geschöpf die Weisheit zu lernen, die allein Gott geben, die nur in dem gläubigen Gehorsam gegen ihn gelernt werden kann.

Das Opfer ist in dem vorsündlichen Zustande des Menschen in der Entsagung zugleich ein Bekenntniß, — zu Gott, als dem höchsten Gut, als der höchsten Liebe, und darin zugleich ein Dank für die in der Gotteszgemeinschaft empfangenen Liebe. Das Dankopfer des Frommen kann, da alle gute Gabe von Gott gegeben ist, nur symbolisch sein, die Bereitwilligkeit ausdrückend, um des Ewigen willen alles, auch das Theuerste hinzugeben, in dem Bewußtsein, daß in der Gemeinschaft mit Gott, dem es gegeben wird, das wahre Leben bewahrt ist.

Das Opfer erscheint im alten Bunde in der bestimmteren Form schon bei Kain und Abel; von einer ausbrücklichen Anordnung Gottes finden wir nichts; und man könnte es baher als einen unmittelbaren und natürlichen Ausdruck des religiösen Bewußtseins betrachten; indeß ist eine bestimmte göttliche Weisung boch wahrscheinlicher. Das Opfer ist wohl nicht erst aus dem Schuldbewußtsein entsprungen; Kain's und Abel's Opfer, von den Erzeugnissen des Feldes und der Heerde dargebracht, scheinen mehr Dankals Schuldopfer zu sein; Abel's blutiges Opfer wird (1 Mos. 4, 4) ausdrücklich mit Minchah (Geschenk, Gabe) bezeichnet, womit später im Gegenfat zu den blutigen Sühnopfern, den Sebachim, Ivoiai, die unblutigen Dankopfer bezeichnet wurden. In dem Verbrennen des Opfergegenstan= des wird der irdische Sinn des opfernden Menschen geopfert und ertöbtet; und die reine, nach bem Himmel aufsteigende Opferflamme beutet auf die Erhebung des Herzens über das Irdische zum Himmlischen, auf Die Bereinigung mit Gott hin. Darum wird auch später bei bem ausgebildeten Opferkultus im Zustande der Sündhaftigkeit doch das Wesen des Opfers nicht in die äußerliche Handlung, sondern in die Darbringung des Herzens, in die Aufopferung des irdischen, selbstgefälligen Sinnes gelegt; Gehorsam ist besser benn Opfer; und gottgefällige Opfer sind ein zerknirschter Geist und ein zerschlagenes Herz, und "Gerechtigkeit und Recht liben ift dem Herrn lieber als Opfer", (1 Sam. 15, 22; Pf. 40, 7; 50, 7—15; 51, 18. 19. 21; Hos. 6, 6; Pred. 4, 17; Spr. 21, 3. 27; Jes. 1, 11; Jer. 6, 20; vgl. Mt. 9, 13; 12, 7; Marc. 12, 33). Daher erscheint auch alles Aufopfern irdischer Güter, des irdischen Wohles und Lebens, alle Entsagung um der Zwede des Gottesreiches willen als wirkliches und wahres Opfer, nicht bloß im bildlichen Sinne (Luc. 21, 1. 4; Hebr. 13, 16; Phil. 2, 17; 4, 18; 2 Tim. 4, 6; Röm. 12, 1 wo der wahre Gottesdienst in die wahre Gelbstopferung gelegt wird; vgl. 15, 16; 1 Cor. 9, 24 ff.; 10, 23). Wenn Christus dem reichen Jüngling zumuthet: "Berstaufe alles, was du hast, und gied es den Armen und folge mir nach", so fordert er von dem an dem Irdischen noch hangenden ein Opfer, welches das Herz losreißen sollte von nichtigen Dingen. — Ein Aneignen des Söttlichen ist aber das Opfer darum, weil in der Abwendung von dem Richtgöttlichen an sich schon die Hinwendung zu dem Göttlichen liegt.

#### §. 126.

b) Das sittliche Schonen in Beziehung auf Gott richtet sich nicht unmittelbar auf Gott, sondern auf seine Offenbarungs= formen. Alles, wodurch Gott für uns wird, steht als heiliges Ob= ject gegenüber dem bloß Creatürlichen für sich betrachtet, als dem Profanen. Im vorfündlichen Zustande der Menschheit ist alles Creatürliche zugleich auch heilig, insofern es als Ausbruck bes göttlichen Willens betrachtet wird; und alles Heilige ist höchster Gegenstand bes sittlichen Schonens, soll heilig gehalten werben. Dieses Schonen ist ein burch sittliche Selbstdemüthigung bewirktes ausdrückliches Geltenlassen des Heiligen in heiliger Scheu, d. h. in dem zu mächtigem Gefühl er= hobenen Bewußtsein der göttlichen Majestät auch in ihren geringsten Offenbarungsformen, und bes eigenen nur auf ber göttlichen Gnabe ruhenden beschränkten Daseins. Gegenstand dieser heiligen Scheu, also bes sittlichen Schonens sind sowohl die unmittelbaren und vollen, wirklichen Selbstoffenbarungen Gottes, als auch alle Vermittelungen ber Offenberung und Mittheilung Gottes, und alles auf die Gottesver= ehrung von Seiten bes Menschen sich Beziehenbe.

Der Unterschied bes Heiligen und Richt-Heiligen ist für den vorsündlichen Zustand nur ein relativer; es ist dieselbe Sache, von zwei Seiten
betrachtet; in allen Dingen kann ich sowohl das Geschaffene, wie den
Schöpfer erblicken; und wenn der Indier in jedem Grashalm und in jedem Wurm das Brahma sieht und verehrt, so liegt darin immerhin eine Ahnung der Wahrheit, jedenfalls eine höhere als die des lüsternen Weltmenschen, der alles nur auf seinen Genuß bezieht. Der wahrhaft Fromme
sieht sich überall von dem Heiligen umgeben, und er betet Gott nicht bloß
an im Tempel zu Ierusalem oder auf dem Berge Garizim, sondern überall
im Geist und in der Wahrheit. Insofern nun das von dem Göttlichen
getränkte Heilige auch ein Zeitliches und Endliches ist, kann es auch verletzt und entweiht werden, daher die sttliche Pflicht des Schonens. Gottes

- Beisung au Moses bei ber Offenbarung im feurigen Busch (2 Mos. 3, 5) beutet das sittliche Berhalten des Menschen an; er muß von sich thun alles, was den Charakter des Gemeinen, Unheiligen, den Schmutz der Erde an sich trägt. Das Schonen ist dem Heiligen gegenüber nicht ein bloßes passiehung auf das höhere Mecht des heiligen Objectes; ein Schonen aus Gleichgiltigkeit ware sündlich. Die Gegenstände dieses Schonens sind:
- 1) Die unmittelbaren, persönlichen Offenbarungen Gottes selbst, deren Gipfelpunkt die Person Christi ist. Da giebt es kein bloß passives Berhalten; da ist das bloße Nichtthun, das bloße Nichtbeachten der göttlichen Gegenwart eine Verletzung der göttlichen Offenbarung, und das sittliche Schonen schlägt unmittelbar in anbetende Berehrung um; da gilt Christi Wort: "wer nicht mit mir ist, der ist wider mich"; sich um Gott und Christum nicht kummern ist Verunehrung Gottes. Die höchste menschliche Sünde ist darum der Verrath des Gottes- und Menschensschnes (Mt. 26, 24).
- 2) Gottes Offenbarung und Mittheilung burch das Wort und die fachliche Wirklichkeit im Sacrament soll als das schlechthin Heilige anerkannt, von allem blog Menschlichen und Natürlichen in jeder Beziehung unterschieden werden; sie wird verunehret und verletzt durch Zweifel, Un= glauben, Ungehorfam, durch spielende ober geringachtende Behandlung, durch Spott ober Schmähung. Das göttliche Wort will als heiliges ganz anders behandelt werden als das bloß menschliche; es fordert von vornherein Glauben und demüthige Unterwerfung. Die heil. Schrift darf nicht anbers gelesen und gehört werden als in demjenigen Geiste, in welchem und burch welchen ste geschrieben ist, in dem heil. Beift. Wer sie ohne Schen lieft, mit profanem Sinn, aus bloger Nengier ober gar mit bemStreben, sie herabzusetzen, verletzt die Pflicht des sittlichen Schonens. Wo keine Gebetsstimmung ist, da wird Gottes Wort nicht geschont, sondern entehrt. Die Brahmanen dürfen die Beden nicht lefen in unreiner, unheiliger Umgebung, an unsaubern Orten und nie anders als in feierlicher Kleidung, Stellung und Geberbe; das ift etwas fehr Außerliches, aber es liegt eine tiefe Wahrheit darin; und der Christ sollte wenigstens in der Gesinnung nicht ungeweihter sein als ber Brahmane. Die alte fromme Sitte, auch das Bibelbuch selbst in Ehren zu halten, ist eine tief sittliche. Tändeleien mit ihren Worten zu Scherz und Spiel sind sündlich, und selbst die gutgemeinten Bibellotterien sollten wegen des naheliegenden Aberglaubens ober Tändelns lieber vermieden werden. Wo die Günde mächtig ist, ba kann selbst eine weise Zurückhaltung bes Zeugnisses von bem Beiligen zu einem schuldigen Schonen beffelben werben, und es können ba Fälle ein-

treten, wo das Wort Christi in Anwendung kommt: "Ihr sollt das Heiligthum nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Säue werfen" (Mt. 7, 6).

3) Gottes Rame und andere symbolische Bezeichnungen Gottes und seiner Idee selbst müssen mit heiliger Schen und Schonung behandelt, dürfen nicht mit Gemeinem vermischt und damit in unehrerbietiger Beise zusammengestellt werden, nicht spielend, leichtfertig oder zum Trug gemißbraucht werden (2 Mof. 20, 7; 3 Mof. 19, 12; 22, 32; Mt. 6, 9). Der Rame ist kein leerer Schall, ist der Leib der Idee; und wie der menschliche Leib nicht für ben Geist gleichgiltig, und eine Bernnehrung besselben auch für den letzteren eine Beleidigung ist, so ist auch eine Mißhandlung des göttlichen Namens eine Berunehrung Gottes selbst. In der Scheu ber Juden, den Namen Jehovah's auszusprechen, liegt ein tief sittlicher Sinn, obgleich sie auch ein äußerliches Umgehen des Gebotes selbst möglich macht. Daß dieses Gebot als eines der Hauptgebote der Mosaischen Gesetze bung auftritt, zeigt seine hohe sittliche Bedeutung. Wo ehrfurchtsvolle Liebe ist, da wird des Geliebten Name auch nicht durch Tändelei und leichtsinniges Spiel entweiht. Was vom Namen gilt, das gilt auch von allen Symbolen Gottes, wie im alten Bunde von dem Deckel der Bunbeslade, der Feuersäule u. dgl. Im weiteren Sinn ist jede Sünde eine Entehrung des Namens oder Bildes Gottes, denn der Mensch selbst trägt Gottes Namen und Bild an sich und soll also diese an sich felbst schonen und schenen (vgl. Röm. 2, 24); und alle Sittlichkeit kann zusammengefaßt werden in dem Heilighalten des sittlichen Cbenbildes an sich selbst, in dem Worte Jehovah's: "Ihr sollt euch heiligen und heilig sein, denn Ich bin heilig" (3 Mos. 11, 44), ober in dem Worte Petri: "Heiliget Gott, ben Herrn, in euern Herzen" (1 Petr. 3, 15).

Da Gott von allem Endlichen wesentlich verschieden ist, so gehört es zum sittlichen Schonen, Gott auch in keinem Abbilde darstellen zu wollen (2 Mos. 20, 3—5; 5 Mos. 4, 16 ff.; 5, 8 ff.; Ies. 40, 18 ff.). Die reformirte Kirche hält das Berbot, von Gott ein Bildniß zu machen, im strengsten Sinne sest (Heibeld. Kat. 96. 97); die lutherische hält es dagegen sür zulässig, Gott selbst in menschlicher Person abzubilden, wenn das Bild nur nicht Gegenstand der Berehrung wird. Es ist anzuerkennen, daß in dem Gebote nicht die bloße Berehrung der Bilder Gottes, sondern das Bildnißmachen selbst untersagt ist, obgleich freilich aus dem Grunde, um jene zu verhäten. Trozdem scheint die reformirte Kirche zu weit zu gehen, und die lutherische das Richtigere erfast zu haben. Sobald nämlich das Bildniß als ein wirkliches Abbild Gottes betrachtet wird, welches dem Urbilde entsprechen und seine Gestalt wiedergeben soll, ist es unbedingt verbilde entsprechen und seine Gestalt wiedergeben soll, ist es unbedingt verbilde entsprechen und seine Gestalt wiedergeben soll, ist es unbedingt verbilde entsprechen und seine Gestalt wiedergeben soll, ist es unbedingt verb

boten; den Ifraeliten lag aber die Gefahr solcher Deutung allzunahe, um nicht das Verbot unbeschränkt hinzustellen. Sobald aber das Bild kein Abbild, sondern bloges Symbol sein soll, die Weisheit, die Herrschermacht, die Geistigkeit, die Persönlichkeit Gottes sinnbildlich andeuten soll, mas durch eine menschliche Gestalt wohl erreicht werden kann, so kann innerhalb der Christenheit, wo die Gefahr jener Mißdeutung kaum noch vorhanden ist, ein solches Bild ebenso wenig für schlechthin unzulässig erachtet werden, wie etwa die Namensbuchstaben Jehovah's oder ein Auge oder ein Lichtglanz in einer Wolke, ober wie die Taube als Sinnbild des heil. Geistes; und es ist wohl keine Berletzung jenes Gebotes, wenn Sinn= bilder Gottes zugelassen werden. Ist ja boch Christus das Ebenbild bes unsichtbaren Baters (Col. 1, 15; Joh. 14, 9), und kann doch Niemand daran Anftog nehmen, ben Menschensohn abzubilden. Menschwerdung des Gottessohnes hat die menschliche Gestalt ihre Würde wiedergewonnen, um das entsprechendste Sinnbild des Göttlichen zu sein, fo daß die driftliche Kirche wohl ein Recht hat, die Anwendung jenes Gebotes in christlicher Weise zu verklären. Da jedoch keinerlei Nothwendig= keit vorliegt oder je behauptet worden ist, solche Bilder anzuwenden, so ist die Frage, ob es nicht um des Argernisses willen, welches unsere reformirte Schwesterkirche an benselben nimmt, und wegen ber entfernten Möglichkeit eines Mißverständnisses der Bilber bei schwachen Seelen gut und rathsam sei, solche Bilber, besonders in Kirchen, und in Bibelaus= gaben zu vermeiden, eher zu bejahen als zu verneinen, zumal ja auch die alte Kirche bestimmt, alle Bilder verwarf. — Sittliche Forderung aber ist es, daß wenn symbolische Bilder des Göttlichen aufgestellt werden, sie der Beiligkeit der Sache entsprechen, und nicht durch fragenhaften Ausbruck das Göttliche entwürdigen.

4) Die menschlichen Organe ber göttlichen Offenbarung, die Propheten und die berufenen Verkündiger des göttlichen Wortes überhaupt haben als solche ein sittliches Anrecht auf ehrfurchtsvolles Schonen, welches sich dem Wesen nach nicht auf sie als Menschen, sondern auf Gott bezieht, in dessen Namen sie reden (Ps. 105, 15; Mt. 10, 40. 41; vgl. Luc. 11, 49—51; 1 Thess. 5, 12. 13; Hebr. 13, 17). Von dem Versolgen und Tödten der Propheten ist in der heil. Schrift oft die Rede als einem der höchsten Frevel, weil derselbe nicht bloß an den Menschen begangen ist, sondern an dem, der sie gefandt hat. Die Propheten Gottes, die in einem gewissen Sinne auch ohne den Sündensall als erziehende Organe des göttlichen Wortes anzunehmen sind, stehen, als im Namen Gottes redend, den durch sie zu Belehrenden und zu Erziehenden nicht gleich; und ihre Anerkennung als göttlicher Organe bewirkt höhere Willigkeit, auf sie zu

hören. Wo eine wirklich sittliche Gemeinschaft ist, da sind auch Gottes Diener geehrt; sie nicht schonen, ist Zeichen tiesen sittlichen Berfalls; und der tiesste ist da, wo sie selbst ihren Beruf nicht schonen. Kein Prophet Gottes ohne sittliche Selbstverleugnung, ohne stete Demüthigung vor Gott, ohne das tiesgefühlte Bewußtsein Mosis: "Wer bin ich, daß ich zu Pharaogehe, und sühre die Kinder Israels aus Ägypten?" — aber auch kein Prophet Gottes ohne das heilige Recht der Anerkennung und Achtung als Gottes Gesendeter, vorausgesetzt, daß er treu erfunden wird.

5) Alles auf die Berehrung Gottes sich Beziehende, die heiligen Zeiten, Orte und Dinge, sind als heilig zu unterscheiden von dem Nichtheiligen und demgemäß zu ehren, und dem nur auf den zeitlichen und
individuellen Nuten sich Beziehenden nicht gleichzustellen. Der Sabbath
(S. 478) will ganz anders behandelt sein als der Arbeitstag; er hat ein Recht an Schonung, denn er ist Gottes Tag, seinem besondern Dienst geweiht. Die Feier durch wirklichen Gottesdienst ist nur die eine Seite, die andere ist die scheuvolle Schonung. Es ist von ihm fern zu halten alles, was die geweihte Seelenstimmung stört, in das bloß Irdische und Sinnliche wieder herabzieht, ihm den Charakter der Alltäglichkeit aufdrückt. Wer des Herrn Tag nicht ehrt, der ehret auch den Herrn des Tages nicht.

Die heiligen Orte und Dinge, bem Himmlischen geweiht, dürfen nicht zur irdischen Lust und bloß zeitlichem Nutzen herabgewürdigt werden. Erstennen wir auch die Zauberkraft einer besonderen Weihe nicht an, so halten wir doch den Gedanken fest, daß die heiligen Orte und Dinge dem Dienste des Herrn allein gehören. Wie jener brennende Busch und der Berg der Gesetzgebung und das Allerheiligste im Tempel von allem Nichtheiligen abgesondert waren, so auch jeder dem Heiligen geweihte Ort. Die Bedeutung dieser Scheidung und die Wichtigkeit dieser Schonung des Heiligen steigt mit der Wirklichkeit der Sünde.

## II. Das sittliche Handeln in Beziehung auf das sittliche Subject selbst.

## §. 127.

a) Das sittliche Schonen ist hier die aus dem Bewußtsein des göttlichen Willens hervorgehende Bewahrung des eigenen Daseins und seiner rechtmäßigen Eigenthümlichkeit und Entwickelung, und daher auch die Abwehr aller fremden, in dasselbe störend oder vernichtend eingreissenden Einwirkungen von Seiten der Natur oder der geistigen Welt. Dahin gehört, daß das wahre Verhältniß des Leibes als des Dienens den zum vernünftigen Geiste als dem Herrschenden in allen Dingen

gewahret werde, also daß nie der sinnliche Trieb zu einer den vernünftisgen Geist beherrschenden Macht werde, und dieser in den leidentlichen Zustand der Leidenschaft herabsinke; — daß ferner auch das dem Mensschen ursprünglich eignende, obgleich erst voller zu entwickelnde Sbensbild Gottes auch in seiner leiblich symbolischen Erscheinung rein ershalten werde, und daß das leibliche Leben durch die Bewahrung der sittlichen Unschuld vor dem Versinken in die todbringende Knechtschaft unter die Natur bewahrt werde.

Das sittliche Schonen seiner selbst ift die vernünftig sittliche Berklärung eines burch die Gesammtheit des Daseins hindurchgehenden Gesetzes. Was bei dem Naturkörper die Cohässon, in der Naturwelt überhaupt das Gesetz bes Beharrens (ober ber Trägheit), in den lebendigen Geschöpfen die Selbstwehr, das Streben nach Selbsterhaltung ift, das wird bei dem Menschen zur sittlichen Pflicht. Wenn ber Mensch nur aus Naturtrieb sich zu erhalten sucht, gegen Verletzung und Tod sich wehrt, so ist dies noch außersittlich; sittlich wird es erst, wenn es auf dem Bewußtsein ruht, daß es Gottes Wille sei, daß Gott ein Wohlgefallen an meinem Dasein als seinem Schöpfungswerke habe, weil er einen Zwed mit mir hat, ben ich fittlich erfüllen soll. Bon einer Pflicht der Selbstvernichtung kann positiv nie die Rede sein, und für eine Pflicht vollkommener Selbstaufopferung, ber Hingabe bes Lebens um eines höheren Zweckes willen, ist im Zustande ber Sündlosigkeit auch keine Möglichkeit gegeben, sonst ware die göttliche Beltordnung verwirrt. Gott, welcher dem Menschen bas Dasein gegeben, will basselbe auch erhalten, hat es zu einem sittlichen Zweck, nicht bloß als Mittel zum Zweck gesetzt. Der Tod ist nur ber Sünde Sold, nicht der Tugend Bedingung, außer wo es eines Opfers um der Gunde willen bedarf.

Im unsündlichen Zustand ist die Pflicht des Selbstschonens sehr leicht zu erfüllen, denn einerseits entspricht sie dem allem lebendigen Dasein als Naturtried innewohnenden Gesetze, andererseits können die dem eignen Dasein widersprechenden Einwirkungen immer nur beziehungsweise gelten, nämlich insosern sie durch den Menschen selbst zu solchen gestaltet werden, was wieder nur durch eine Schuld geschehen kann, z. B. wenn er sich muthwillig solchen Natureinwirkungen aussetzt, denen er noch nicht gewachsen ist, da ja doch auch für den außersündlichen Zustand die volle Herrschaft über die Natur als ein erst sittlich zu erringendes Ziel hingestellt ist; auch da hatte der Mensch einen verwundbaren Leib, war zwar an sich nicht den Krankheiten und dem Tode unterworfen, hatte aber doch die Möglichkeit derselben, konnte also auch durch eigene sittliche Schuld

einen seinblichen Insammenstoß mit der Natur herbeiführen und dadurch die Pflicht des Selbstschonens verletzen. Auch von Seiten geistiger Wesen ist eine Störung des sittlichen Subjectes möglich, insofern die vernünstigen Geschöpfe ihre letzte Bollkommenheit noch nicht erreicht haben, und es gilt also auch da die Pflicht des Wachens, damit nicht die verschiedenartigen, noch in der Entwickelung begriffenen Persönlichkeiten hemmend auf einander einwirken. — Gesteigert wird diese Pflicht des schonenden Wachens, wenn das sittliche Subject nicht mehr bloß sündenreinen Wesen gegenübersteht, sondern die geistige Versührung an dasselbe herantritt, wie den ersten Menschen; da wird das Schonen ein positives Abwehren.

Das Schonen seiner selbst gilt, auch in Beziehung auf das leibliche Leben, in der heil. Schrift als an sich durchaus rechtmäßig; "Niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehaßt, sondern er nähret und pfleget es, so wie auch Christus die Gemeinde" (Eph. 5, 29). Der Mensch hat dieses Schonen aber auch in Beziehung auf die eigene mögliche Sünde auszuüben. Die aus der Zucht des Geistes losgelassene Sinnlichkeit ist ein verzehrend Feuer, und die erregte Leidenschaft wüthet gegen das eigene Dasein, ist ein mittelbarer Selbstmord im natürlichen und geistigen Sinne. Der ursprünglich in der Schöpfung schon gesetzte, aber erst sittlich auszubildende Einklang des Menschen in sich selbst, besonders auch zwischen dem geistigen und leiblichen Leben, ist also in seiner Reinheit auch in der weiteren Entwidelung zu bewahren. Wenn die fündliche Neigung, gleichviel ob die des Leibes oder des Geistes, losgebunden wird, da sinkt sofort der vernünftige Geist von seiner herrschenden Höhe und wird gefesselt unter bas bloße Natursein; da verliert auch der Leib seinen geistigen Adel, ist nicht mehr das wahre Bild eines sittlich-vernünftigen Geistes, hört auf, bas Ebenbild Gottes sinnbildlich an sich auszudrücken. Der Leib soll, auch in seiner das Geistige ausdrückenden Gestalt und Miene, das reine Bild des Geistes, also mittelbar auch Gottes sein, und fordert als solcher eine sttliche Schonung, nicht bloß unmittelbar, sondern auch mittelbar burch das Bewahren bes Einklangs mit Gott (1 Cor. 5, 19. 20).

## §. 128.

b) Das sittliche Aneignen ist in Beziehung auf die sittliche Person selbst unmittelbar zugleich auch ein sittliches Bilden derselben zu dem immer vollkommneren Ausdruck der sittlichen Idee, zur persönlichs individuellen Verwirklichung des sittlichen Zweckes; und in dem Maße, in welchem das sittliche Subject sich selbst sich aneignet, zu seinem Eigensthum macht, vollzieht es auch ein sittliches Bilden an sich selbst. Dies

ses Aneignen und Selbstbilden ist die positive Erfüllung der sittlichen Aufgabe in Beziehung auf das Subject selbst, wie das Schonen die negative.

Darin eben zeigt sich das wahre sittliche Wesen des Menschen, daß er es vermag, nicht bloß, wie das Thier, anderes, sondern auch sich selbst sich anzueignen und zu bilden. Das Thier wird durch die Natur gebildet, nicht durch sich selbst, und eignet nur die Natur sich an, nicht sich selbst. Der Mensch aber in seinem ursprünglichen, unmittelbar gegebenen Zustande hat sich noch nicht in Wahrheit selbst, sondern soll erst sich selbst besitzen lernen, sich selbst als sein sittliches Sigenthum erringen. Der leidenschaftsliche Mensch besitzt sich nicht selbst, sondern ist in der Gewalt einer anderen Macht, besonders der Sinnlichkeit, wird von einem Anderen besessen, und die wirkliche Besessenheit der neutestamentlichen Dämonenerscheinungen ist nur die gesteigerte Gestalt von diesem Sichselbstverlieren, dem Gegebenssein in den Besitz eines Andern.

## §. 129.

- 1) Nicht ber Leib soll sich ben Geist, sonbern ber Geist sich ben Leib immer mehr aneignen und ihn und badurch sich selbst bilden; ber Geist ist also allein das Aneignende und Bildende, der Leib immer nur der Anzueignende und zu Bildende. Wie die Natur in Beziehung zu Gott eine zweisache ist, indem Gott einerseits in ihr seinen Willen vollbringt, sie gut macht, andrerseits durch sie sich offenbart, sie zu seinem Bilde und Shmbol macht, zu einem Schönen, so hat auch der Leib in Beziehung auf den Geist die zweisache Bestimmung, dessen Organ und bessen Bildzu sein; jenes wird er wesentlich durch das individuelle Bilden, dieses durch das universelle (§. 115. 116).
  - a. Der Leib wird zu bem wahren, schlechthin dienenden Organ des Geistes von diesem gebildet und sich angeeignet, indem derselbe 1) gekräftiget und geschickt gemacht wird zu jedem Dienst des vernünfstigen Willens, jedes aneignende und bildende Thun des sittlichen Geisstes in Beziehung auf die äußere Welt zu vermitteln und zu verwirkslichen; 2) indem er in seinen sinnlichen Trieben, sowohl als thätigen als auch als hemmenden, gänzlich in der Zucht des Geistes gehalten wird, also nie ein unabhängiges, selbständiges Recht für sich erhält. In beiden Beziehungen bildet sich die vollkommene Herrschaft des Geistes über den Leib, die in den Tugenden der Mäßigkeit, Keuschheit, Thätigsteitsliebe sich bekundet.

Der Mensch bekundet die Ebenbilblichkeit Gottes zunächst in der vernünftigen Herrschaft des Geistes über den Leib, darin, daß er anch an seinem Leibe, als dem Tempel des heil. Geistes Gott verherrliche (1 Cor. 6, 19. 20), und diesen Leib Gott zum Opfer barbringe, welches ba sei lebendig, heilig und gottwohlgefällig (Röm. 12, 1); er spiegelt so in creaturlicher Weise das Berhältniß Gottes zur Ratur überhaupt wieder, also in der augegebenen Doppelseite (S. 345 ff., 426). Die aufängliche vielfache Abhängigkeit bes Geistes von dem Leibe und burch ihn von der äußern Natur soll zu geistiger Freiheit erhoben werben; der Geist soll den Leib erst wahrhaft zu seinem Leibe machen, ihn zu seinem sittlichen Besitz sich aneignen, zu dem vollkommenen Organ des Geistes bilden, ihn gewiffer= maßen geistig schaffen. Das zunächst gegebene Fremdsein des Leibes für ben Geist soll überwunden, seine theilweise Selbständigkeit gebrochen werben; ber Leib soll ganz vom Geiste durchbrungen, alles bloß Gegenständ= liche, Unfreie in ihm aufgehoben werden. Die als sittliches Ziel hinge= stellte Herrschaft des Geistes über die Natur hat sich zuerst an der eigenen Natur, an dem Leibe, zu vollbringen. Daß bies eine sittliche Aufgabe ift, darauf weist die Natur selbst hin. Das Thier ist viel früher selbständig und reif als der Mensch und bedarf zu feinen Geschicklichkeiten der Erziehung nicht; ber Mensch muß alle Geschicklichkeit erst lernen, durch sittliche Anstrengung erringen; alles Lernen aber ist ein Aneignen durch bas Bewußtsein, durch das Erkennen, also ein universelles; ber Mensch muß seinen Leib erft irgendwie erkennen, ehe er ihn wirklich bilden, in seine Gewalt bekommen kann; der geistig dumpfe Mensch, wie der Cretin, bleibt auch körperlich ungeschickt; ber Mensch ist von Natur das hilfloseste und ungeschickteste aller Geschöpfe; er wird alles erst durch ben Geist, durch freies, sittliches Thun; daß er es viel schwerer hat als jedes Thier, das ist seine hohe, sittliche Würde. Was von Natur an ihm ist, ist wohl gut, aber wenn es bloße, unvergeistigte, unbeherrschte Natur bleibt, wird es für ihn bose, wird etwas, dessen er sich zu schämen hat. Dieses Geschicktmachen bes Leibes ist ein rein individuelles Bilden, ist ein Arbeiten bes Geistes an dem Leibe; der Geist bildet sich da den Leib zu seinem wahren Eigenthum; er will ihn für sich haben, ihn ganz in seiner Ge= walt haben. Darin liegt auch bas wahre, individuelle Aneignen, bas Genießen bes Leibes; ich genieße ihn, wenn ich ihn vollständig in meiner Macht habe. Darum hat der Knabe und das Mädchen einen so hohen Ge= nuß, wenn sie in ber leiblichen, freien Bewegung, im gefchickten Spiel, im Shlittschuhlaufen, im Tanzen sich Meister fühlen über ihren Leib; es ist bas Bewußtsein der Freiheit, der errungenen Herrschaft; benn alles Herrschaftsbe= wußtsein ist ein Glückeligkeitsgefühl, und ein an sich burchaus rechtmäßiges.

Der Mensch muß sich seinen Leib nach zwei Seiten bin bilben und aneignen, benn als Geist steht er zu ber übrigen Welt in ber Doppel= beziehung des Aufnehmens und Einwirkens, durch die Sinne und durch Die Bewegungsorgane. Die Ausbildung ber Sinne ift mehr ein Aneignen als wirkliches Bilben; die Sinne muffen mehr, als es von Natur ist, in die Macht des Geistes gebracht werden; der Seemann und der Bäger haben nicht grade immer ein wirklich schärferes physisches Auge als Andere, aber ihr Sehen ist geschickter, sie sehen Bieles, wovon Andere zwar einen eben solchen Lichteindruck empfangen, aber ihn doch nicht wahrnehmen, weil sie ihn übersehen; bas Sehen ist auch eine Kunft, und manche sehen mit offenen Augen nichts. Ein roher Mensch hört bei einer schönen Musik vielleicht nichts als wirre Töne, weil er nicht zu hören versteht. Es ist sittliche Pflicht bes Menschen, seine Sinne auch voll= kommen auszubilden, sich dieselben völlig anzueignen, denn sie find von Gott ihm gegeben, um sich die äußere Welt anzueignen; und es ist eine Undankbarkeit gegen Gott, wenn der Mensch in Gottes Natur nichts sehen und hören mag, nicht offene Augen hat für Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung, und kein Ohr für die Laute der harmonischen Natur ober ber Kunft. Robbeit ist in allen Beziehungen fündlich, auch in Beziehung auf die Sinne.

Die aneignende Bildung der Bewegungsorgane zur thatkräftigen Geschicklicheit, überwiegend der Jugend angehörig, nicht bloß als Lust, sondern auch als Pflicht, fällt bei gesunden gesellschaftlichen Zuständen nicht sowohl der methodischen Kunst als der freien, natürlichen Thätigkeit zu. War es eine Einseitigkeit mancher früheren Erzieher, die leibliche Ausbildung zur Geschicklichkeit ganz zu vernachlässigen, so darf auch andrersseits der Werth schulmäßiger Ausbildung nicht überschätzt werden. Die unnatürliche Lebensweise unserer städtischen Bevölkerung mag die methobischen Turnübungen nothwendig machen, selbst in deren vielsach unschänen und widerwärtigen Gliederverrentungen, aber wo die Ingend naturgemäßer sich tummeln kann, möchten sie wohl sehr überslüssig sein; die gelehrte Stallfütterung bedarf ihrer freilich als heilende Ergänzung, aber man mache die Arznei nicht zum täglichen Brot. Es ist ein krankhafter Zustand der Gesellschaft, wenn das, worauf die Natur von selbst hinweist, unter den Schulzwang gestellt werden muß.

Das vollkommene Unterwerfen der sinnlichen Triebe unter die Zucht des Geistes, also die Erziehung des Leibes durch den Geist zur Mäßigsteit in Beziehung auf alle sinnlichen Genüsse, und zur Thätigkeit, in welcher sich die Dienstwilligkeit des Leibes als Organes für den Geist bestundet, ist auch ein Aneignen und Bilden zugleich; die Glieder sollen ges

macht werben zu Waffen ber Gerechtigkeit für Gott (Röm. 6, 12. 13); Paulus stellt da das vollkommene Abhängigkeitsverhältniß des Leibes vom sittlichen Geiste nicht als eine Abhängigkeit von dem bloß einzelnen Geiste dar, sondern von dem sich sittlich unter Gott stellenden Geiste. Der Mensch, in Gott geheiliget, soll die an sich rechtmäßige Pflege des Leibes nicht zur Pflege der sinnlichen Begierden werden lassen, also "daß er nicht geil werde" (Röm. 13, 13. 14). Die Tugend der Mäßigkeit besteht also in der vollkommenen Unterordnung der Pflege des Leibes und der sinn= lichen Genüsse unter die vernünftigen Zwecke des sittlichen Geistes, also daß jene nur Mittel für diesen, nie Zweck an sich sind (Luc. 21, 34; Eph. 5, 18; 1 Thest. 5, 6; 1 Tim. 3, 2; Tit. 2, 1 ff.; 1 Petr. 4, 8); benn "das Reich Gottes ist nicht Effen und Trinken, sondern Gerechtig= keit, Friede und Freude in dem heil. Geist" (Rom. 14, 17). Die Mäßig= keit forbert nicht das möglich kleinste Maß von Speise und Trank, nicht Gleichgiltigkeit gegen die finnliche Lust bes Wohlgeschmacks; letzteres wäre vielmehr Undankbarkeit gegen die Güte Gottes, der uns auch diese Lust gewährt hat; wohl aber fordert sie das Innehalten desjenigen Maßes, welches durch das Bedürfniß und die Gesundheit des Leibes und durch bie gesellschaftlichen Verhältnisse bes Menschen bedingt ist; die Gastlichkeit gebietet, besonders dem Wohlhabenden und Hochgestellten, oft über das Maß des bloß zur Ernährung Nothwendigen hinauszugehen; aber felbst dann darf die sinnliche Lust nicht als die Hauptsache betrachtet, und das reichliche Maß nicht zum Übermaß werden. Schwelgerei ist nicht bloß Entwürdigung des Menschen selbst, sondern auch Lieblosigkeit gegen die Entbehrenden. Über die Zulässigkeit des Genusses geistiger Getränke werben wir später (§. 140) reben.

## §. 130.

β) Der Leib soll zu bem Bilbe ober Symbole bes vernünfztigen Geistes gebildet, eine Offenbarung des Geistes in dem natürzlichen: Sein der äußerlichen Erscheinung werben, d. h. er soll zu einem schönen, einem vergeistigten Ausdruck der sittlichen Persönlichkeit gezstaltet werden. Dies geschieht: 1) unmittelbar, indem der Leib sich ohne ausdrückliche und bewußte Thätigkeit des Menschen zu einem wahren Ausdruck des sittlich gebildeten Geistes gestaltet, besonders in den chazraktervollen Zügen des Angesichts; 2) mittelbar, indem der Leib, der in seiner natürlichen Nacktheit zwar die höchste Naturschönheit darzstellt, aber nicht bei dieser bleiben soll, durch den einen geistigen Chazrakter ausdrückenden Schmuck, besonders der Kleidung, zu einem

Ausbruck fünstlerischer Schönheit gebildet wird, einem sinnlich symsbolischen Ausbruck nicht bloß des allgemein Geistigen, sondern auch des individuellen persönlich-sittlichen Charakters, und indem er mit sittlischer Sorgfalt von allem frei gehalten wird, was ihn als ein unbeachtetes, der natürlichen Unfreiheit hingegebenes, vom Geist verwahrlostes Sein bekunden würde, — in der Reinlichkeit. Der Schmuck in seiner positiven wie in seiner negativen Seite ist sittliche Pflicht, nicht bloß um der Andern willen, als die wahre sittliche Selbstdarstellung und Selbstoffenbarung für Andere, sondern auch um des sittlichen Subjectes selbst willen, indem dessen Leiblichkeit ihm selbst zum waheren Bilde seiner sittlichen Persönlichkeit wird.

Die natürliche Vollkommenheit des Leibes ist noch nicht die wahre, soll aus der natürlichen Schönheit zur geistigen erhoben werden. Da der Geist zunächst nur keimartig ist, kann auch ber Leib noch nicht bas volle Gepräge besselben tragen; der geistige Ausdruck des Leibes ist zunächst noch nicht ber des perfönlich gebildeten, sondern nur des noch unpersonlichen, allgemeinen Geistes. Der Ausbruck bes Antlites wird zu einem wirklich geistigen, wahrhaft schönen erst durch persönliche Charakterbildung, die in dieser perfönlichen Bestimmtheit sich in demselben wiederspiegelt. Der Geist muß erst eine sittliche Geschichte hinter sich haben, wenn er sich in der Miene ausprägen soll. Eine allgemeine Schönheit ohne Charakter ist nichtssagend; die persönlich=geistige ist interessant. Wahrhaft schön wird der Leib erst durch die vollkommene Aneignung desselben durch und an den Geist; und das wahre Schönheitsgeheimniß besteht in der wahren geistigen und sittlichen Bildung. Wo die Lüge noch nicht eine Macht geworden, da ist das Angesicht der Spiegel der Seele, und für den kundigen Blick ist selbst die verstellende Lüge ohnmächtig. Der Physiognomik liegt eine tiefe Wahrheit zu Grunde; aber das Wahre in ihr läßt sich in keine Worte und Linien fassen. Es ist nicht zufällig, daß sich in der christlichen Kunst für bestimmte Persönlichkeiten, wie die Christi und der höheren Apostel, sehr bestimmte Formen und Gesichtszüge herausgebildet haben, die jeder auf den ersten Blick erkennt. Der wahre Charakteraus= bruck ber leiblichen Bildung ist in Beziehung auf sinnliche Darstellung gewissermaßen geisterhaft, ist sinnlich und übersinnlich zugleich; nicht das Wort, nicht das Maß, nicht die im Lichtbild malende Natur vermag ihn wiederzugeben, nur die vom Geist geführte Band des Künstlers; der Geist wird nur vom Geiste erkannt und gefesselt; keine Photographie eines geistigcharaktervollen Gesichts erreicht die Treue eines künstlerischen Bildnisses.

Im vorsändlichen Zustande muß des Geistes Schönheit sich auch vollkommen in der körperlichen offenbaren. So muß es auch bei Christo gewesen sein; und die in der alten Kirche eine Zeit lang geltende verkehrte Ansicht, an Christo sei keine leibliche Schönheit gewesen, wurde von der driftlichen Kunst balb mit richtigem Bewußtsein überwunden. In Christi Angesicht mußte die himmlische Seele sich malen; und wenn die Kinder bem Herrn mit freudigem Bertrauen nahten, und ihm Hosianna riefen, fo beutet bas wohl auf den unmittelbaren Eindruck hin, den Chriftus auf fie machte; Kinder find gute Physiognomiker. Wenn die weibliche Gitelteit so hohen Werth auf leibliche Schönheit legt, so trägt sie den für den wahren Zustand des Menschen sehr richtigen Gedanken, daß des Leibes Schönheit die Kunde einer schönen Seele sei, auf die sündlich verdorbene Wirklichkeit über. Die sittliche Aufgabe in Beziehung auf diese Bildung bes leiblichen Ausbrucks ist natürlich und glücklicherweise nicht ein directes, willklirliches Gestalten bes Leibes, sondern das sittliche Gestalten der Seele, die sich dann von selbst ihre Leiblichkeit bildet.

Das Schmuden bes Leibes, mit Einschluß ber verneinenben Seite besselben, des Fernhaltens aller Unreinigkeit, ist eine sehr wichtige, in der heil. Schrift sehr bestimmt hervorgehobene sittliche Thätigkeit. Über Ractheit und Bekleidung ist in ethischer und afthetischer Beziehung viel gestritten worden. Die griechische Kunst stellte in ihrer Bluthezeit einige Götter nacht dar, und besonders die spätere, mehr der Lüsternheit als der Religion dienende Kunst warf sich mit Vorliebe auf das Nacte. nur solche Götter erscheinen nacht, die noch eine gewisse geistig-sittliche Un= reife und das Sinnliche vertreten; Zeus, Here, Athene erscheinen fast immer bekleibet; für geistig durchgebildete und geschichtliche Charaktere, auch bei Menschen, wurde die Nachtheit künstlerisch unmöglich. Das weist auf das wahre Berhältniß hin. Die Nacktheit stellt nur das Naturschöne, nicht bas geistig Schöne bar, nur bas allgemein=Menschliche, nicht bas indivi= duell-Persönliche, ist das bei Allen Gleiche, nicht das sie Unterscheidende. Was an dem Leibe nicht das bloß Allgemeine ausdrückt, das Angesicht, wird eben auch durch die Rleidung nicht verhüllt. Es ift das sittlich=gei= stige Interesse, welches grade durch die Bekleidung das Persönliche stärker hervortreten läßt. Wer erträgt es, einen Cafar, einen Homer nackt bar= gestellt zu erblicen? Die driftliche Kunft verwarf bas Nacte, weil sie geistige Charaftere darstellen wollte. Die bloße Nacktheit ist auch nur in ber bas Sinnliche zurückbrängenben, farblosen Plastik künstlerisch schön; beim Gemälde wird sie lüstern und darum unschön. Es ist eine sehr falsche Meinung, daß die Rleidung eigentlich die Schönheit verberge; fie ist als Ausbruck des Geistigen, als freie künstlerische Gestaltung grade die höhere Schönheit. Das zeigt sich besonders, wo der Mensch nicht als einzelner, sondern in Gruppen auftritt; ein von nackten Menschen wimmelnder Badeplatz giebt fürwahr kein schönes Bild, und wenn es lauter Apollo's wären; grade wo der Mensch in seiner höheren Wahrheit, in der Gesellschaft auftritt, gewährt nur die verschiedene Charakterkleidung einen schönen Andlick. Schön kann freilich die Kleidung nur sein, wenn sie wirklich einen Charakter ausdrückt, sei es den des Volkes oder den der Person. Die sklavische Nachahmung der Modenzeitungen ist die Bekundung der Geists und Charakterlosigkeit und des Mangels an Schönheitsstun.

Die Bekleidung ist nicht erst um der Sünde willen nöthig geworden. Die biblische Erzählung besagt nur, daß sie um eines andern als ihres rechtmäßigen Grundes willen vorzeitig nöthig wurde, noch bevor die perssönliche Charakterbildung in ihr einen Schmuck sich erschus. Die Sünde der ersten Menschen wirkte nur, daß die vorher unschuldigen Gatten vor einander sich schämen mußten, und daß die zum Schmuck bestimmte Kleibung zum Bußgewande wurde. Die Bekleidung war nicht das erste Bedürfniß der noch in der ersten Einfalt lebenden Menschen, aber ihr Mangel war auch nicht das paradiesische Charakterzeichen; sie wäre auch für die Unschuldigen als sittliche Forderung aufgetreten, wenn die Menschen zur Familie sich erweitert hätten, und der gereistere Charakter der Elsern den Kindern gegenüber getreten wäre. Die Nacktheit der Wilden ist nicht Unschuld, sondern schamlose Robheit.

Das Thier schmückt sich nicht, sonbern ist geschmückt; der Mensch erhebt sich durch das kunstvolle Schmücken über das Thier. Der Put der Wilden zeigt dies noch in roher Weise; ihm gilt die Anderung der na= türlichen Gestalt an sich für Schönheitsschmuck; ber Gebanke bes Schmuckes ift wesentlich nur verneinend erfaßt; das Nichtnatürliche als solches gilt schon für schön. Sinnvoller schon ist es, wenn ber Jäger sich bie Bärenober Löwenhaut umhängt; da ist ihm bies wesentlich ein Ehrenschmuck, eine Bekundung seines Muthes. So ist es im einfacheren gesellschaftli= chen Leben ein Ruhm für das Weib, die Kleider für sich und die Familie felbst zu weben und zu bereiten; der Mensch trägt seine Arbeit, seine Ge= schicklichkeit zur Schan; aber er will auch seine geistige Eigenthümlichkeit felbst in schöner Form kund geben in des Körpers Schmuck. Die Kleibung und der Schmuck überhaupt bekundet rechtmäßiger Weise theils das allgemeine Element, die Volkseigenthümlichkeit, theils die individuelle Besonderheit; und an der Weise der Kleidung erkennt man also allerdings bis zu einem gewissen Grabe bie perfönliche Eigenthümlichkeit; und wie es einerseits meist thöricht und eitel ist, von der allgemeinen Bolkssitte sich ganz loszusagen, so bekundet es andrerseits geistige Schwäche, in

seiner äußerlichen Erscheinung bloße Copie ohne Eigenthümlichkeit sein zu wollen.

Die heil. Schrift legt einen Werth auf einen geziemenden Schmud, und faßt denselben grade in seiner tief sittlichen Bedeutung. Jehovah selbst ordnet die würdige Bekleidung der zu seinem Dienste Berusenen an (2 Mos. 28); der Anbetung des Herrn geziemt ein "heiliger Schmud" (Ps. 29, 2; vgl. Hesek. 24, 17). Wenn Christus in dem Gleichniß (Mt. 22, 2 ff.) das Nichtanlegen des hochzeitlichen Gewandes als schweres Vergehen bezeichnen läßt, so deutet er damit wohl mehr als bloß werthlose Sitte an; und der Apostel hält es nicht für gering, ehrbaren Schmuck den Gemeinz den zu empfehlen (1 Tim. 2, 9. 10; vgl. Sir. 19, 26. 27).

Daß das Reinerhalten des Leibes und der Kleidung nicht bloß in der alttestamentlichen Religion (2 Mos. 29, 4; 3 Mos. 8, 6; 4 Mos. 8, 6 ff.; 31, 21 ff.; Spr. 31, 25), sondern auch in allen höher ausgebildeten heidnischen Religionen, (bes. der indischen, ägnptischen und persischen) und im Islam als hohe sittliche und religiöse Pflicht gilt, und die Reinigungen einen sehr wesentlichen Theil des Kultes ausmachen, mit bestimmter sinnbildlicher hinweisung auf die sittliche Reinigung, zeigt schon die tief sittliche Bedeutung der körperlichen Reinheit. Die Rücksicht auf die Gesundheit ist das Geringste dabei; die Hauptsache ist die sichtbare Bekundung des Geistigen. Der Mensch soll in seinem ganzen Wesen wie in seiner Erscheinung geistig=sittliches Gepräge tragen, in allem ber Ausdruck freier Selbstbestimmung sein, soll nichts an sich haben, was ihm nur äußerlich, zufällig, als nicht zu ihm Gehöriges, nur einem fremben, materiellen Dasein Angehöriges, sich angehängt hat, soll ein rein geistiges Gebilde sein. Schmutz ist der Ausdruck unfreien Naturseins, des unselbständigen, thatlosen Hingegebenseins an das äußere materielle Dasein, Bekundung der Selbstvermahrlosung, Selbstmißachtung, Ehrlosigkeit, und gilt baher bei allen Bildungsvölkern als Bild und thatfächlicher Beweis ber Sünde; und es waren überall nur einzelne auf theoretischer Berschrobenheit ruhende Zerrbilder, wenn in einer zur Schau getragenen Unreinlichkeit eine besondere Weisheit und Geistesgröße gesucht murbe. Sinnliche Genufsucht, Lüberlichkeit, sittliche Berfunkenheit mundet gewöhnlich auch in körperlichen Schmut; und es ist eine sehr richtige sittliche Erziehungsweise bei sittlich Verwahrlosten und bei den Missionen unter rohen Bölkern, auf die körperliche Reinlichkeit einen hervorragenden Werth Die alttestamentlichen, äußerst forgfältig ausgebildeten Reinigungegesetze ruben auf diesem Grunde; bas Christenthum selbst erklärt bie Sorgfalt für äußerliche Reinheit ausbrücklich als eine mit ber Religion im wesentlichen Zusammenhange stehende Tugend (Mt. 6, 17; vgl. Joh. 13, 4ff.).

Bur Anmuth und Schönheit des Leiblichen gehört auch die dem geisstigen Charakter, der Schönheit der Seele entsprechende Bewegung; die erwähnte Bildung derselben zur Seschicklichkeit leitet unmittelbar hinüber zu der Bildung derselben zur Schönheit. Die Schönheit der Bewegung besteht darin, daß sie die vollkommene Herrschaft des Geistes über den Leib ausdrückt, und darin nicht bloß das Organ seines Willens, sondern in dem Harmonischen zugleich auch das Bild des in sich harmonischen Geistes darstellt, bei der Jugend der Ausdruck des Frohsinns, bei dem reisen Alter der der ernsten Würde ist. Tanz ist nur schön für die Iusgend, widerwärtig bei einem Alten.

#### §. 131.

2) Das sittliche Aneignen und Bilden in Beziehung auf den Geist selbst, also das sittliche Streben des Geistes, sich selbst als sein eigenes sittliches Erzeugniß zu haben und zu besitzen, geschieht durch ein bewußtes und freies Thun, obgleich in der unbewußten Natur des menschlichen Geistes ein auf dasselbe hinweisender Antried vorhanden ist. Insosern der Mensch vernünftiger Geist ist, hat er sich selbst zur sittlichen Aufgabe, soll sich zur sittlichen Persönlichkeit, zum Charakter bilden; jedes Stehenbleiben ist hier ein Zurückgehen. Dieses Aneignen und Bilden bezieht sich auf den Geist als den erkennenden, fühlenden und wollenden, und sucht den Einklang dieser drei Seiten des Geisteslebens.

Erst wenn ber Geift sich zu seinem eignen Besitz macht, sich selbst zum wirklich vernünftigen Geist bildet, ist er sittlicher Geist. ein Erzeugniß fremben Geistes ist, sich nur durch den in der Gesellschaft zufällig waltenden Geist unfrei bilden läßt, ist, selbst wenn dieser Geist ein guter ist, noch nicht zur sittlichen Reife gelangt, ist sittlich unmundig; noch nicht Person, nicht ein Charakter. Was Christus (Mt. 25, 14 ff.) von dem Wuchern mit den empfangenen Talenten sagt, gilt auch von der geistig=sittlichen Begabung des Menschen; er darf sie nicht ruhen laffen, sondern muß mit ihnen sittlichen Wucher treiben, sich durch geistiges Aneignen zu reicherem Gelbstbesitz bilben. Wer nicht hat, wer sein empfangenes Talent ruhen läßt, nicht zu seinem lebendigen Besitz hat, behält es auch nicht als ein bloß ruhendes, sondern verliert auch noch das, was er hat; denn eine nicht zur Wirkung erweckte Lebenskraft vertrocknet; das Geistige kann nur burch lebendige Fortentwickelung bewahret werden, wie das Wasser nur durch Strömung vor Fäulniß. Der Stand der Unschuld kann nicht durch bloßes Nichtsthun bewahret werden; und sittliche Träg= heit läßt auch die Bäume des Lebens im Paradiese verdorren.

Ruhenlassen des zur Entwickelung Bestimmten sinkt der Mensch zur sitt= lichen Stumpsheit herab; der geistige Zustand der Wilden ist die Bekun= bung der Folgen des Vergrabens des empfangenen Pfundes.

Die Selbstbildung durch Aneignung der Wahrheit, also die Bildung zur Erkenntniß und Weisheit, gilt in der heiligen Schrift als ine der höchsten stillichen Pflichten, und es ist unzulässig, dies nur auf die relisgisse und sittliche Wahrheit zu beschränken, obgleich diese natürlich die Hauptsache ist. — Auf die Erkenntniß wies Gott den ersten Menschen thatsächlich dadurch hin, daß er ihn auf die gegenständliche Welt hinwies (S. 332) und daß er selbst sich ihm offenbarte und seinen Willen kund machte. Die Erkenntniß des Guten und Bösen aber war den Menschen untersagt, weil wirkliche Erkenntniß des letztern nur durch dessen Berswirklichung möglich war; das Weib aber strebte nach einer von der Weissbeit getrennten Klugheit (1 Mos. 3, 6), und siel.

Das Streben nach Erkenntniß an sich ist noch nicht sittlich, kann selbst unsittlich sein, wenn es nämlich nicht auf der Liebe zur Weisheit, also auf der Liebe zu Gott ruht, nicht auf dem Bewußtsein, daß es Gottes Wille sei, wenn es also aus reiner Selbstsucht oder aus bloßer irdischer, wenn auch geistiger Genußsucht, aus bloßer Liebe zum Geschöpf entsteht, die Gottes dabei vergißt, wenn es an dem Erkennen des Einzelnen haften bleibt, ohne sich über dasselbe zur Weisheit, zur Erkenntniß des letzten Grundes erhebt, wenn der Mensch sich in das Geschöpf versenkt und versliert, statt sich in Gott zu vertiesen. Es ist kein wesentlicher Unterschied, ob sich der Wensch sinnlich oder ob geistig genießend in Gottvergessenheit begräbt; und jener Aftronom, welcher, freilich närrisch genug, erklärte, er habe mit seinem Fernrohr alle Himmelsräume durchsucht, aber Gott nicht gefunden, hatte eben nur ein unsittliches Streben nach Erkenntniß.

Aber man kann auch in der entgegengesetzten Weise süchversenken ein von dem Geschaffenen liebeleer abgewandtes mystisches Sichversenken in den Gottesgedanken, dadurch, daß man Gottes Schöpfung, die Gott selbst liebt, ganz vergist, stumpf und gleichgiltig auf ihre Herrlichkeit und auf die von Gott geführte Menschheit hindlickt. Hat Gott die sündliche Welt also geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn ihr gab, so ist es sündlich, für Gottes Werke kein Auge und kein Herz zu haben. Diese schindlich, für Gottes Werke kein Auge und kein Herz zu haben. Diese schistsucht, die nur das eigne Sein sesthält, ist eine schnöbe Undankbarkeit gegen Gott, der seine Natur nicht umsonst so herrlich geschmückt hat und in der Menschheit seine Weisheit bekundet. Der sittliche Mensch trachtet wohl am exsten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit; aber auf das Erste solgt nothwendig ein Zweites; und das ist,

daß er als Kind Gottes auch für alles Herz und Sinn hat, was Gott schafft, thut und liebt. Gott ist die Wahrheit und liebt alle Wahrheit, und Gottes Geist führt in alle Wahrheit; und wer einige verschmäht, der hat Gottes Geist nicht.

Das Gefühl ift zunächst ein unmittelbares, unfreiwilliges; ber Mensch soll aber nicht in der Gewalt unfreier Gefühle sein; er ist vernitnftig nur, wenn er auch seine Gefühle zu sittlichen bildet, sie in die Macht seines vernünftigen Erkennens und seines sittlichen Wollens bringt. Im mensch= lichen Geiste und Herzen darf schlechterdings nichts sein, was nicht auch sittlich gewollt ober gesetzt wäre. Es ist also sittliche Aufgabe, bas Ge= fühl zur sittlichen Lauterkeit zu bilben, daß es nie in den Fall komme, von dem sittlichen Bewußtsein gestraft werden zu müssen, Schadenfreude, Neid u. dgl. auch nur unwillfürlich zu empfinden. Im vorfündlichen Zustande sind freilich noch nicht solche sündliche Gefühle; aber die noch außer= sittlichen werden sofort zu unsittlichen, wenn sie nicht zu sittlichen erhoben werben. Auch bas noch unverborbene Gefühl ist zunächst ein noch robes, erst hervorzubildendes. Das Gefühl der Freude, also die Glückseit, steigt mit ber sittlichen Bilbung; und die ersten Menschen konnten sich in ihren ersten Tagen nicht so freuen, wie sie sich bei weiterer sittlichen Ent= wickelung hätten freuen können. Auch die ersten Menschen hatten die Möglichkeit sittlich falscher Gefühle. Zwar war noch nichts Ungöttliches vor ihren Augen, welches ein Gegenstand unsittlicher Freude hätte sein können; aber sie hatten sich selbst als noch einer Fortentwickelung bedürftig vor sich; wenn sie also in bieser Bedürftigkeit sich befriedigt gefühlt hatten, statt die Sehnsucht nach höherer Bollkommenheit zu empfinden, so wäre dies ein unsittliches Gefühl gewesen. Andrerseits konnten fie an bem Göttlichen Mißfallen empfinden, wie es wirklich geschah in Beziehung auf das göttliche Gebot. Das Wohlgefallen aber, welches Heva an dem verführenden Worte empfand, war bereits ein entschieden widersittliches, benn es schloß ben Willen ein, Gottes Willen nicht zu befolgen, und war schon im Wesentlichen ber Sündenfall selbst.

Das Gefühl muß aber nicht bloß nach der Beschaffenheit, sondern auch nach dem Grade der Lebhaftigkeit gebildet werden, nicht bloß qualitativ, sondern auch quantitativ. Wenn nur die besonders mächtigen Erscheinungen des Guten oder Bösen auf mich Eindruck machen, während die leiseren Spuren desselben unbemerkt vorübergehen, so ist das Gefühl blöde und stumpf. Wenn nun das Gefühl wie der leibliche Sinn zunächst erst die stärkeren Eindrücke wahrnimmt, so ist damit eben die sittliche Aufgabe gesetzt, das Gefühl zartsinnig zu machen, empfänglich auch für die zartesten Spuren des Göttlichen oder Widergöttlichen. Dies kann aber

nur geschen durch immer höhere Ausbildung der Erkenntniß, durch Aufmerken auf alles, was in und außer uns ist und geschieht; prüfet alles,
und das Beste, das Gute behaltet, nicht bloß im Erkennen, sondern als Eigenthum euers Herzens, als eure Freude und Lust.

Das Gefühl steht als sittliches nicht außer, sondern auch unter dem Willen. Der Satz: dem Herzen lasse sich nicht gebieten, ist ein schlechts bin widersittlicher, ist die Verkündigung der Unzurechnungsfähigkeit des Menschen. Das natürliche Gefühl mag dem Willen vorangehen, das sittliche ist nach einer Seite hin auch durch den sittlichen Willen bestimmt (S. 442). Es ist nicht dem Herzen der Kinder überlassen, ob sie ihre Eltern lieben wollen oder können, sie sollen sie lieben; und ganz dasselbe gilt von der Gattenliebe, von der Liebe des Menschen zu seinem Beruf, seiner Obrigkeit, seinem Baterlande. Das erste bewegende Gefühl ist noch außersittlich, aber indem durch diese erste Anregung der Wille frei und in Thätigkeit gesetzt wird, wendet er sich auch wirkend auf das Gefühl, auf die Liebe.

Daß bas Wollen mit bem Erkennen und bem Gefühl in Ginklang sei, ist zunächst etwas ganz Natürliches; aber biese Übereinstimmung ist bei dem Menschen, im Unterschiede von dem seiner selbst viel mächtigeren Thiere, zunächst nur eine annähernde; der Wille muß geübt werben, um sicher zu sein; ber Mensch muß ihn erst gebrauchen lernen. hört ein sittlicher Wille bazu, daß der Wille sittlich werde. scheint wieder ein vollständiger Kreis, und ist doch keiner; ich muß nämlich grundsätlich, im Allgemeinen, den Willen haben, immer der Wahrheit zn folgen, damit ich im Einzelnen das bestimmte Wollen auch wirklich fittlich bilde und der erkannten Wahrheit unterthan mache. ift willig, aber das Fleisch ift schwach; dies gilt beziehungsweise auch von der rechtmäßigen Entwickelung; dieses Fleisch ist aber nicht bloß die Sinn= lichkeit, sondern auch der Geist selbst, der Wille, insofern er noch nicht wahrhaft frei geworden ift. Der Geisteswille soll erst wahrhaft frei werben, was er von Anfang an noch nicht ist; und er ist erst frei, wenn jene Schwachheit, die zunächft mehr eine Ungeschicklichkeit ift, überwunden ist, wenn der Geist nicht blos im Allgemeinen willig ist, den Willen Got= tes zu thun, sondern auch in jedem bestimmten Falle dieselbe sichere Willigkeit zeigt. Was im Stande der Sündhaftigkeit zu einem fich widerstreitenden doppelten Willen wird (Röm. 7, 15 ff.), das ist im vorsündlichen Rustande boch wenigstens als ideeller Unterschied vorhanden, als rein individueller, und als wahrhaft vernünftiger, gottgeweihter, selbstverleugnender Wille. Ersterer soll nicht aufgehoben, aber bem letzteren zu vollem Ein= klang untergeordnet werden; und der Wille muß dahin gebildet werden,

daß der Mensch in jedem Angenblick sich sage: "ich will, doch nicht ich, sondern Gott, der in mir lebt" (vgl. Gal. 2, 20). Der Wille darf nicht ein eigenwilliger sein, sondern muß zu einem gehorfamen gebildet werben, zum Gehorsam unter ben göttlichen Willen, ber kraft ber Liebe zu Gott eins wird mit bem eignen. Gehorchend unterscheidet ber Mensch zwar den Eigenwillen von dem vernünftigen oder dem Gotteswillen, unterwirft aber, nicht widerwillig, sondern in Liebe willig, jenen dem in der Liebe angeeigneten göttlichen Willen, verklärt jenen immer mehr liebend durch diesen, also daß nicht mehr zwei Willen sind, sondern nur einer, nicht durch Bernichtung, sondern durch Liebe, nicht durch Gewalt, sondern in Freiheit, nachfolgend bem Borbilde Christi in steter Bollbringung bes Wortes: "Nicht mein, sondern dein Wille geschehe" (Luc. 22, 42; Mt. 6, 10; Joh. 5, 30; Ps. 40, 9; Jer. 7, 23; Mt. 7, 21; 12, 50; 1 Joh. 2, 17; Hebr. 13, 21). Mit Christe (Joh. 4, 34) muß jeder sittliche Wille sagen: "Meine Speise ist die, daß ich thue den Willen deß, der mich gefandt hat"; Behorsam ift ber Seele Speise, bilbet und fraftiget ben Willen zu immer freierem und heiligeren Wollen. Nur die, welche ber Geist Gottes treibet, die von seinem Geist sich willig führen lassen, in ihm und durch ihn allein wollen, die sind Gottes Kinder (Röm. 8, 14).

Auch bei der Bildung des Willens haben wir also die Beschaffenheit und den Grad zu unterscheiden. Es kann wohl ein Wille der Beschaffenheit nach gut sein, das Sute anstreben, das Böse verabscheuen, aber der Stärke nach schwach, nicht standhaltend, sondern bei Schwierigkeiten erschlaffend; er mag ansangen, aber nicht vollbringen; gute Borsätze sind noch kein wahrhaft sittlicher Wille, und der Weg zur Hölle ist mit lauter guten Borsätzen gepflastert. Wer nur ansangs guten Willen hat, aber nichts aussühren mag, ist in seinem Willen noch unfrei, hat ihn noch nicht in seiner Gewalt, ist noch sittlich unmündig; er will nicht in jedem Augenblick wirklich, was er im Allgemeinen will. Der Mensch soll also seinen Willen ganz in die Herrschaft der sittlichen Bernunft stellen, zur Freiheit bilden, damit er nicht im Einzelnen den allgemeinen guten Borssätzen Widerstand leiste, daß nicht ein Wille des Fleisches gegenübertrete dem Willen des Geistes.

## III. Das sittliche Chun in Beziehung auf andere Menschen.

§. 132.

a. Das sittliche Schonen des Andern zeigt sich 1) in der wirklichen Anerkennung der sittlichen Persönlicheit desselben, also seiner persönlichen Selbständigkeit, Freiheit und Ehre.

- Die perfönliche Selbständigkeit und Freiheit, welche der Ausbruck des sittlich-vernünftigen Wesens des Menschen ist, darf durch Andere nur um höherer sittlicher Zwecke willen beschränkt werden, nämlich entweder, um den noch sittlich und geistig Unmündigen zu wirklicher Freiheit zu erziehen, also in der Erfüllung der Pflicht des sittlichen Bildens, oder um der sittlichen Zwecke des sittlichen Ganzen, der Gesellschaft willen, also in der Erfüllung der gesellschaftlichen Pflichten. Dieses Beschränken darf aber nie den Audern zu einem bloß willenlosen Gegenstand der eignen Willkür machen; das Recht des zu Erziehenden oder zu Leitenden, selbständige sittliche Persönlichkeit mit eignem sittlichen Zweck zu sein, darf nie aufgehoben, die Person nie bloß zum Mittel von Zwecken Anderer gemacht werden.
- β) Die persönliche Ehre bes Andern wird bewahrt, wenn ich benselben als ein sittlich=vernünftiges, zur Ebenbildlichkeit Gottes und zur Gotteskindschaft berufenes Wesen, als zur sittlichen Gemeinschaft mit mir befähigt und berechtigt anerkenne und behandle, und in Beziehung auf ihn nichts benke, sage oder thue, was damit in Widerspruch stände, ihn als außersittlich, oder unverdient als widersittlich und unvernünftig bezeichnete; dies ist die Pflicht der Achtung gegen den Nächsten, und darin der persönlichen Würde des Menschen übershaupt, die Pflicht der Schonung und Bewahrung des guten Namens des Nächsten.
- y) Aus beiden folgt die schonende Achtung alles dessen, was dem Nächsten eigen ist, als Besitz angehört, seines Eigenthums im weitesten Sinne des Worts, was er sein zu nennen irgendwie ein Recht hat, also bestimmtes Vermeiden alles dessen, wodurch dassselbe dem Nächsten verkürzt oder entfremdet wird.

Wie die eigene Sittlichkeit nicht in zuchtloser Wilkür besteht, sondern in Beherrschung des Eigenwillens durch den Gotteswillen, so giebt es auch kein sittliches Bilden des Andern ohne Beschränkung seines Eigenwillens, also seiner individuellen Freiheit, grade um der höheren personlichen Freiheit willen. Das Kind kann nicht erzogen werden, ohne seinem noch unreisen, unverständigen Willen vielsach Schranken zu setzen; in der Person des Erziehers tritt ihm die sittliche Ordnung entgegen, unter die es seinen Eigenwillen beugen soll. Grade das gehört zu dem sittlichen Schonen der Persönlichkeit des Kindes, daß ich das Kind nicht der Berzwilderung überlasse, sondern zur vernünftigen Persönlichkeit erziehe. Wie

bas Rind ben Eltern, fo steht ber einzelne Mensch bem sittlichen Ganzen gegenüber, ber Gesellschaft und bem Staat. Ber ben Beruf bes Regierens hat, muß auch die Freiheit des Einzelnen- in die Ordnung des Ganzen einfügen, jene also theilweise beschränken, damit Alle wahrhaft frei werden; und in einem sittlichen Gemeinwesen hat jeder Einzelne die Aufgabe, an der Berwirklichung der sittlichen Ordnung mitzuwirken, also wie ben eignen, so auch ben Gigenwillen Anderer in Schranken zu halten. Das sittliche Schonen der Andern ist also nie ein unbedingtes, sondern hat an der Pflicht des sittlichen Bilbens seine Schranke; innerhalb dieser tritt jene um so bestimmter hervor. Auch der sittlich noch Unmundige darf nie als bleibend unmündig behandelt, nie nur als Mittel zum Zweck, fondern muß als Zweck seiner selbst behandelt werden. Eine stlavische Erziehung ist fündlich; Willfürherrschaft ist widersttlich, gleichviel ob ste von Einem oder von einer die Minderzahl unterdrückenden Mehrzahl ausgeübt wird. Die Sklaverei hat für die sündliche Welt ihr Recht; im Gebiete der vorfündlichen und der driftlichen Sittlichkeit ist sie schlechthin widerrechtlich (S. 427). — In dieses schlechthin widersittliche Gebiet gehört auch das Verstümmeln von Menschen um zeitlicher Vortheile willen, besonders die Castration, die nur ein greller Ausdruck der Sklaverei ist; und die Castraten der papstlichen Capelle passen schlecht in einen geist= lichen Staat.

Die Schonung und Bewahrung ber persönlichen Ehre bes Nächsten, schon als Mosaisches Hauptgebot erscheinend (2 Mos. 20, 16; 3 Mos. 19, 16) gilt auch im Christenthum als eine ber wesentlichsten Pslichten (Mt. 5, 21. 22). Der Nächste hat ein Recht an mich auf Achtung seiner Ehre, auf seinen guten Namen. Der Mensch ist nicht bloßes Einzelwesen, sondern lebendiges Glied eines sittlichen Ganzen; die persönliche Ehre, der gute Name, ist das sittliche Band, welches die Gesammtheit zusammens hält; wer seine Achtung in der Gesellschaft verloren hat, steht außerhalb ihres sittlichen Gesammtlebens, ein abgefallenes, bald verwelkendes Blatt. Falsch Zeugniß reden wider seinen Nächsten ist ein geistiges Morden; (Spr. 10, 18; 4, 24; Ps. 15, 3; 50, 19. 20; Ies. 58, 9; Mt. 15, 19; Röm. 7, 1; 1, 30; 1 Cor. 6, 10; 2 Cor. 12, 20; Eph. 4, 31; Col. 3, 8; 2 Tim. 3, 2; Jac. 4, 11). Das Genauere hierüber kann erst später bei der auf die Sünde sich beziehenden Sittlichkeit in Erwägung gezogen werden.

Das Schonen des fremden Eigenthums (2 Mos. 20, 15. 17; 3 Mos. 19, 35. 36; 5 Mos. 16, 19; 27, 17; 1 Thess. 4, 6) ist nur eine besondere Weise des Schonens der Person des Andern. Jede unmittels bare oder mittelbare Antastung des Eigenthums eines Andern ist eine Misachtung seiner Person. Im Eigenthum schafft sich der Mensch eine

Welt um sich, die ihm gehört, die er sein Berdienst nennt, als das Erzengniß seines Arbeitens. Diebstahl steht darum mit dem Mord auf gleicher Linie, ist dem Wesen nach ihm verwandt, denn er beeinträchtiget das Lebensgebiet eines Menschen. Diebstahl und Raub aber ist alles, wodurch das Recht eines Menschen an irgend einen Segenstand, sei es auch ein bloß geistiger, beeinträchtiget wird; man kann daher sehr richtig von litterarischem Diebstahl, vom Stehlen der Ehre n. dgl. reden.

#### §. 133.

2) Das sittliche Schonen zeigt sich in Beziehung auf die menschliche Gesellschaft als ein achtungsvolles Anerkennen und Bewahren alles dessen, was in derselben sich auf rechtmäßige Weise als Sitte ober als Geset, als Ausdruck des sittlichen Gemeingeistes gebildet hat, ist also ein sittlich selbstverleugnendes Sichunterwerfen unter die von diesem Gemeingeist ausgehende Willensäußerung, selbst wenn diese an sich nicht eine nothwendige sittliche Forderung wäre und wenn sie die freie Selbstbestimmung des einzelnen Subjectes beschränft.

Die achtungsvolle Schen vor bem geschichtlich Geworbenen in ber Gesellschaft ist hohe sittliche Pflicht, vorausgesetzt, daß die Gesellschaft selbst nicht schon eine sittlich entartete ist. Die übersprubelnde Jugendkraft bes sich fühlenden Jünglings lehnt sich gern gegen die geschichtliche Wirklich= keit ber Gesellschaft auf, will keine andere Schranken für sich anerkennen als die, welche durch das allgemeine, abstracte Sittengesetz geboten find. Aber das Sittengesetz ist nicht ein bloß allgemeines, sondern gestaltet sich in der Gesellschaft zu geschichtlicher Besonderung; die sittliche Gesellschaft hat dasselbe Recht an eigenthümliche Charafterausbildung und Gestaltung wie die einzelne Person; und wie die einzelne Person in ihrer sittlichen Eigenthümlichkeit geachtet und geschont sein will, so auch und mit noch größerem Recht bas sittliche Gesammtwesen. Es ist ein Zeichen von fittlicher Unreife, wenn wir die gesellschaftliche Sitte, sofern sie nicht wirklich Entartung ift, migachten, und uns ihr nur aus bem Grunde widerfetzen, weil wir sie nicht für schlechthin nothwendig erkennen, z. B. in der Kleidertracht und in den Umgangssitten. Natürlich muß sich jeder sein sittliches Urtheil über die Sitte vorbehalten, und eine unsittliche und widervernünf= tige Sitte darf schlechterdings nicht geschont und befolgt werden; vielmehr tritt da die Pflicht der verbessernden Einwirkung auf die Gesellschaft ein. Bon solcher Entartung sehen wir aber hier noch ab. Aller Gehorsam gegen Sitte und Gesetz, auch gegen die Obrigkeit selbst, ist zunächst eine Bekundung des sittlichen Schonens, obgleich nicht bloß dieses, fondern auch ein positives Thun.

#### §. 134.

b. Das sittliche Aneignen und Bilden anderer Menschen ist wegen des gegenseitigen sittlichen Verhältnisses der Menschen zu einsander im rechtmäßigen Zustande immer vereinigt, und jedes ist zusgleich auch das andere; und beides zugleich bekundet sich in der sittslichen Liebesthat. In der thätigen Liebe gegen den Nächsten volldringt der Mensch auch die Liebe gegen sich selbsst, denn der gesliebte Wensch wird mit dem liebenden verbunden, ihm angeeignet; und die thätige Nächstenliebe ist also Aneignen und Vilden zugleich, sowohl in Beziehung auf den Nächsten, wie auf das sittliche Subject selbst. Die Liebesübung hebt den Gegensat der einzelnen Personen auf, bewahrt aber zugleich deren sittliches Recht und sittliche Selbsständigkeit.

Es ist beachtenswerth, daß in der heil. Schrift nie von Menschen= liebe, sondern immer von Nächstenliebe die Rede ist; (Mt. 6, 14. 15. ift nur scheinbar eine Ausnahme, weil da die Menschen Gott gegenübergestellt werden). Christi Liebe zu uns heißt wohl Liebe zu den Menschen, ober zu den Brüdern, aber nie Liebe zum Nächsten; unfere Liebe aber zu den Menschen überhaupt, nicht bloß zu den driftlichen Brüdern, heißt immer Liebe zum Nächsten, im A. wie im N. Test. Damit wird schon Die sittliche Beziehung der Menschen zu einander unmittelbar bekundet. Richt als bloger Mensch, als Einzelwesen, tritt mir der Andere gegenüber, sondern als der, der mir nach Gottes Willen nahe ist, mir zur vollen Liebe angehört, so nahe, daß nichts Fremdes zwischen ihm und mir sein foll. In der Liebe wird der Rächste mein und ich werde sein; sie ist also ein gegenseitiges Aneignen; und indem ich dadurch meinen Lebenskreis und ben seinigen erweitere, ist sie zugleich ein gegenseitiges Bilben. Die Liebe will nicht bloß des Andern Wohl, sondern auch des Andern Liebe. In der Liebesthat bilde ich den Andern, indem ich mich ihm mittheile, und zwar grade von meiner sittlichen Seite, als Liebenden; ich erfreue ihn, erhöhe sein sittliches Leben, indem ich ihn selbst zur Gegenliebe anrege. Zugleich aber übe ich auch ein Bilden an mir selbst, indem ich selbst durch diese Bereinigung in meinem geistig sittlichen Dasein erhöht und gefördert werbe, indem ich mir ein anderes geistiges Sein geistig aneigne.

Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung (Röm. 13, 8—10; Gal. 5, 14); und das Gesetz der Liebe erklärt Christus als das höchste aller Gebote, und die Nächstenliebe als den Inbegriff aller sittlichen Pflichten gegen den Nächsten (Matth. 22, 39. 40 u. Parall.; Joh. 13, 34. 35; 15, 12. 17:

vgl. Rom. 12, 10; Eph. 5, 2; 1 Theff. 4, 9; 1 Cor. 13; 1 Betr. 1, 22; 4, 8; 1 Joh. 3, 11; Jac. 2, 8; Hebr. 13, 1). Alle Pflichterfüllung gegen den Rächsten ist Liebesübung; wenn nicht, ist sie Trug; was nicht aus der Liebe kommt, ist sittlich nicht blog werthlos, sondern unsittlich, weik lügnerisch. In der Liebe bewährt fich die rechte Gotteskindschaft (1 Joh. 4, 12. 13), "benn die Liebe ist von Gott, und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennet Gott; wer nicht lieb hat, ber kennet Gott nicht, benn Gott ist die Liebe" (1 3oh. 4, 7. 8); menschliche Liebe ist dankende Gegen= liebe für die Liebe, die uns zuerst geliebt, ist ein rechter Gottesbienst (Jac. 1, 27); und die Liebe zu Gott muß sich nothwendig auch in der Liebe zu den von Gott Geliebten bekunden (1 Joh. 4, 20. 21; 5, 1. 2). Das Gebot ber Nächstenliebe als eine Hauptpflicht ift nicht ein bloß neutestamentliches; grade Christi Wort: "Du follst beinen Rächsten lieben wie dich selbst", ist aus 3 Mos. 19, 18 entnommen, und ist (in B. 34) ausbrudlich felbst auf die Nicht=Israeliten (vgl. 5 Mof. 10, 19; Micha 6, 8; Sach. 7, 9) ausgebehnt; man vergleiche diese verachtete alttestamentliche Sittenlehre mit der gerühmten "Humanität" ber Griechen, denen jeber Nichtgrieche ein rechtloser Barbar mar. "Wie dich selbst" sollst du den Räch= sten lieben; das ist nicht eine bloße Bergleichung zweier neben einander hin= gehenden Liebesweisen, sondern beide sind wesentlich nur eine Liebe; eine wahrhaft sittliche Liebe zu sich selbst als zu einer sittlichen Perfönlich= keit bekundet sich nothwendig auch als Liebe gegen andere sittlich vernünftige Wesen, durch welche eben das eigne vernünftige Dasein erhöhet wird; wahre Nächstenliebe ist auch zugleich wahre Selbstliebe. Das zeigt sich sogar schon in der falschen Nächstenliebe; jeder sucht irgendwie Freundschaft und Liebe, und fühlt sich unglücklich in der Bereinsamung; daher fagt der Herr: "wenn ihr nur liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben, thun dasselbe nicht auch die Zöllner?" (Mt. 5, 46. 47 vgl. Luc. 6, 32). Wenn nun schon eine falsche Rächstenliebe zugleich eine Selbstliebe ist, um wie viel mehr die wahre Nächstenliebe; freilich nicht so, daß ich den Nächsten nur um meiner selbst willen liebe, denn das wäre Selbstsucht, sondern so, daß ich den Nächsten um Gottes willen liebe, und in dieser Gottesliebe zugleich bas eigne sittliche Leben gewinne, und in der Nächstenliebe mahren sittlichen Genuß finde.

## §. 135.

Die thätige Liebe ist ein Sichmittheilen an den Andern, ein Mittheilen des Eigenen an denselben, um dessen Zu erhöhen. Sie bekundet sich also in Dienstleistung und Wohlthun; alles sittliche Ge-meinschaftsleben ist gegenseitiger Liebesdienst; jede Liebesthat ist ein

Opfer. Die mittheilende Liebe theilt alles mit, woran sie selbst mit Liebe hängt: a) Den eignen geistigen Besitz, um dadurch das geistige Leben und den geistigen Besitz des Andern zu fördern, in der auferichtigen und wahrhaftigen Selbstmittheilung. Dieser entspricht auf Seiten des Andern die entgegenkommende ausnehmende Liebe als Bertranen, also die Bereitwilligkeit, durch Aneignen der geistig sich mittheilenden Liebe des Nächsten sich bilden zu lassen, das Offensein sür die sich offenbarende Wahrhaftigkeit; — b) den materiellen, leiblichen Besitz, also die Gewährung der eignen Kräfte zur Hilse für den Bedürsenden, in der Erfüllung der Pflichten der Wohlthätigsteit und Dienstfertigkeit. — Sich mittheilend und opfernd erwirbt die Liebe ein Recht an des Andern erwiedernde Liebe, an Danksbarkeit.

Die Liebe theilt dem Geliebten liebend das Geliebte mit; nur woran ich selbst ein Wohlgefallen habe, was ich liebe, kann ich liebend mittheilen; darum eben ist jede wahre Liebesthat ein Opfer, aber nicht ein sträubend und schmerzlich gebrachtes; die Liebe macht es leicht; jedes Opfer aber wird Gott dargebracht; nur wer um Gottes willen Liebe übt, bringt rechetes Opfer. Wohlthun und mittheilen wird in der heiligen Schrift ausdrücklich als Gott wohlgefälliges Opfer erklärt (Hebr. 13, 16). Das Scherfslein des Armen, aus Liebe gebracht, gilt mehr als die reiche Gabe des leichtstnigen Berschwenders; ja wer den rechtmäßig erworbenen Besitz nicht sittlich liebt, kann von demselben gar kein Opfer bringen.

Christus stellt als bestimmende Regel für das Verhalten gegen den Nächsten das Wort hin: "Alles, was ihr wollt, daß euch die Leute thun follen, das thuet ihr ihnen; das ift das Gefetz und die Propheten" (Mt. 7, 12). Die wahre Selbstliebe ist also das Borbild und das Maß der Nächstenliebe; das eigne vernünftige Streben bekundet, was das der Andern sei, und foll sich mit diesem in Einklang setzen; was ich mir als Recht an ben Andern erringen will, sei zuerst eine Pflicht gegen ben Andern. Christus deutet damit zugleich an, daß die Liebe auch Gegenliebe schafft, sich also zuletzt auf den Liebenden zurlichwendet. Es ist dies eine praktische Lebeusregel zur Beantwortung der Frage: wie soll ich in jedem einzelnen Fall die Liebe üben? und giebt in der Antwort: grade so, wie ich an mir gethan wünschen würde, eine sehr sichere Regel, vorausgesetzt, daß nicht mein sittliches Bewußtsein überhaupt vollständig verwirrt ist, so daß ich gar nicht mehr wüßte, was zu meinem Frieden dient. Großes wird nur durch Großes erkauft, Liebe nur durch Liebe. Alle Liebe will dienen; Nächstenliebe ist dienende Liebe. Mt. 20, 26 ff. giebt Christus

bas wichtige Gebot: "So Jemand will unter ench gewaltig fein, ber sei euer Diener, und wer da will ber Bornehmste sein, der sei euer Anecht, gleichwie bes Menschen Sohn nicht gekommen ift, daß er sich bienen laffe, sondern daß er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für Biele". Christi Liebe, das höchste Borbild, ist selbst der höchste Liebesdienst, und hat das höchste Opfer gebracht; alle Gottesliebe ist Gottesbienst; alle Rächstenliebe ist ein Gottesbienst zum Dienst des Rächsten. 1 Cor. 10, 24: "Riemand suche, was sein ist, sondern ein Jeglicher, was des Andern ist"; die Liebe zu sich selbst darf nicht zur Trennung von dem Andern und zur selbstsüchtigen Ausbeutung besselben werden; die Selbstsucht muß geopsert werben, um die mahre Selbstliebe in der Nächstenliebe wieder zu finden. Apost. 20, 35: "Gebenket des Wortes des Herrn Jesn: Geben ift seliger denn nehmen"; Geben macht unmittelbar in der Liebesthat selbst seliger, ift, obgleich ein Opfern, boch zugleich ein Empfangen, ein Entzünden ber Gegenliebe, ein Nachahmen Gottes und Christi, der aus Liebe alles dahingegeben hat; seliger ift es als "nehmen", nicht etwa, als ob wir nur geben, und nicht Liebesthat dankbar annehmen follten, benn wer aus Liebe nicht nehmen kann, kann auch aus Liebe nicht geben; wer aus Stolz nicht nehmen will, giebt auch nur aus Stolz, — sondern: dasjenige Nehmen ift nicht selig und macht nicht selig, welches nicht geben will, nur haben, wo also der Mensch nur auf das Nehmen als solches sieht, nicht auf die Liebe, die es giebt, nur die Gabe besitzen, nicht aber die Liebe anerkennen, und sie in Liebe wieder vergelten will. Der sittliche Mensch nimmt wohl auch gern aus Liebe von der Liebe, aber nicht um der Gabe, sondern um bes Gebers willen; trachtet wohl darnach, Liebe zu empfangen, aber nur darum, weil er selbst liebt. Es ist schon bei den rohesten Gestalten bes sittlichen Bewußtseins ein allgemein anerkanntes Zeichen ber Liebe, Be schenke zu geben; es giebt keine Liebe, Die sich nicht mittheilen will, die dem Andern nicht das zur Freude, zum Genuß darbieten möchte, woran der Liebende selbst Freude und Genuß hat, und nicht diese mittheilende Liebe in einem Aufopfern bezeugte. Bei einigen roben Bölkern tauschen Freunde ihre Namen gegenseitig um, wie es von einer Seite ja auch bei unsern Frauen geschieht; das ist auch ein Liebesopfer.

Die mittheilende Liebe theilt wohl alles mit, was sie selbst liebt, aber sie giebt nicht alles weg. Der geistige Besitz wächst im Mittheilen. Die Mittheilung des eigenen geistigen Besitzes ist die Vollbringung der Wahr-haftigkeit. Der vernünftige Geist hat kraft seiner Pflicht des geistigen Aneignens ein unbedingtes Recht an die Wahrhaftigkeit der Selbstmitztheilung des Andern, obgleich nicht ein unbedingtes an die Mittheilung alles dem Andern Bewusten. Die Lüge ist das Wesen der Sünde über-

haupt. Die Liebe buldet kein Falfch; und obwohl es in dem Leben auch bes Gerechten Dinge geben mag, befonders innere Zustände, die nicht jedem Andern kraft deren Eigenthümlichkeit mitgetheilt werden können und bürfen, z. B. nicht dem sittlich noch Unmundigen, so ist Schweigen doch wesentlich unterschieden von Fälschung. Die Wahrhaftigkeit wird in der heiligen Schrift auf die Liebe gegründet. Eph. 4, 25: "Redet die Wahrbeit, ein Jeglicher mit seinem Rächsten, fintemal wir unter einander Glieder sind", weil wir also zu einem einigen sittlichen Leibe als lebendige Drgane verbunden sind, einander angehören, für einander offen sein muffen. Ioh. 18, 37 sagt Christus; "Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, daß ich die Wahrheit zeugen soll"; das gilt von Christo auch als dem Menschensohn, und daher auch von jedem Menschen; in die Weltaber ist Christus aus Liebe gekommen; und aus der Liebe zeugete er die Bahrheit. Die Wahrheit ift das Gute und Göttliche in Beziehung auf die geistige Mittheilung. Alles ist für den persönlichen Geist, und der perfönliche Geist ift für alle andern persönlichen Geister ba, muß für sie, sofern die Sünde keinen Schatten hineinwirft, vollkommen durchfichtig sein, damit der Geift, der seinem Wesen nach das Unterschiedene einigt, zur Wahrheit werde (Mt. 5, 37; Eph. 4, 25; vgl. Sach. 8, 16; Pf. 15, 2; Off. 14, 5). Wo die Sünde noch nicht Macht ist, sondern die Liebe, da ist die Wahrhaftigkeit leicht und ergiebt sich von selbst; schwer wird sie erst, wo die Sünde waltet.

Nur als die Wahrhaftigkeit der liebenden Selbstmittheilung, nicht als eine besondere Pflicht des guten Beispiels darf die bildende Einwirkung auf Andere durch die Selbstdarstellung des sittlichen Charafters betrachtet werden (Mt. 5, 13-16; Röm. 14, 19; 15, 2; Phil. 2, 15; 3, 17; Tit. 2, 7; 1 Betr. 2, 9. 12. 15; vgl. 1 Cor. 4, 16; 11, 1; Phil. 4, 9; 2 Theff. 3, 7). Niemand darf darum sittlich sein wollen, um sittlich zu scheinen, um ein gutes Beispiel zu geben; das mare arge Heuchelei; aber Niemand kann auch das wahrhaft Sittliche an seiner Persönlichkeit verbergen wollen; das wäre auch Unwahrheit, obgleich freilich für den Stand der Sündhaftigkeit Niemand sich reiner Tugend rühmen Allerdings genügt es, um burch sittliche Selbstdarstellung auf Andere bildend einzuwirken, nicht, sich völlig unthätig zu verhalten, sich, so zu sagen, nur betrachten zu lassen, sondern es bedarf, den verschiedenen sittlich zu bildenden Persönlichkeiten gegenüber, auch einer Wahl ber besonderen Weise jener Selbstmittheilung; Kindern gegenüber ist diese anders als bei sittlich Mündigen; aber baraus folgt nicht, daß aus diesem Sichmittheilen eine selbstgefällige Schaustellung werbe, ein absichtliches Sichhinstellen als sittlichen Ibeals, sei es auch nur in dieser ober jener Beziehung. Dies wäre selbst für einen vorfündlichen Zustand ein Ausbeben der auch dem Sändlosen geziemenden Demuth, ein Ablenken der Gemüther von dem, der allein das vollkommene Urbild der Heiligkeit ist.

Das geistige Wittheilen, auch das wahrhaftige, ist an sich noch nichts Sittliches, denn es ist auf Grund der Schranken des menschlichen Einzelwesens gradezu ein Bedürsniß; daher die volle Einsamkeit eine so große Qual; der Einsiedler erträgt die selbstgewählte Einsamkeit nur darum, weil er in immerwährender geistiger Mittheilung begriffen ist, nämlich an Gott im Gebet; ein nicht betender, umfrommer Einsamer wäre entweder ein aufs Härteste Bestrafter, oder ein geistig Berschrobener. Selbste mittheilung kann sogar sündlich sein, wie die zwecklose, unbedächtige Gesschwätigkeit. Sittlich wird sie erst, wenn sie Bekundung der Liebe ist. Die liebende Selbstmittheilung suchet nicht das Ihre, sondern das, was des Andern ist. Lüge ist Haß, ist Lieblossgkeit; wo wahre Liebe ist, wirdste moralisch unmöglich; darum schwerzt Lüge von Seiten der Geliebten so sehr.

Weil die Wahrhaftigkeit ein Ausbruck der Liebe, fordert sie bei dem Andern die entgegenkommende Liebe, das bereitwillige Aufnehmen, das Bertrauen. Bertrauen auf Menschen wird in der heiligen Schrift freilich meist als trügerisch erklärt (Ps. 118, 8; Ierem. 17, 5. 6. u. a.); aber da ist nur von dem unfrommen Bertrauen die Rede, welches nicht auf Gott, sondern auf Menschen baut, und von dem Zustand der Sündhaftigkeit. Wo aber die Sünde noch keine Macht ist, da ist das gegenseitige Bertrauen die nothwendige Boraussetung aller sittlichen Gemeinschaft und eine nothwendige Bekundung der Liebe. Wistrauen zerstört die Liebe. Der Wahrhaftige hat sitt sein Wort ein sittliches Recht an Bertrauen; das Bertrauen ist die Kehrseite der Wahrhaftigkeit. Wie Christus sür sich siberall Glauben und Bertrauen forderte, weil er die Wahrheit war, so darf jeder, der aus der Wahrheit ist, Bertrauen fordern. Das den Inngern zum Borbild hingestellte Kind ist dies auch für den kindlichen Glauben und das Bertrauen.

Das mehr reale Mittheilen in der Dienstfertigkeit (1 Mos. 24, 18 ff.; Ioh. 12, 2; 13, 4 ff.; Apost. 28, 2; Gal. 5, 13; 1 Petr. 4, 10; Hebr. 6, 10; 13, 16; u. a.), mit welcher bei Boraussetzung der Sündslösseit noch die Wohlthätigkeit zusammenfällt, ist noch keine Barmberzigkeit, denn das Elend ist vor der Sünde noch nicht da; aber das Bestürfniß gegenseitiger Hilfe ist immer da, so lange noch nicht die letzte Bollkommenheit errungen ist, also auch die Pflicht des Helfens durch Mitstheilung eigener Kräfte und Mittel, der gegenseitigen Ergänzung des Bessitzes, dessen Berschiedenheit auf der der persönlichen Eigenthümlichkeit ruht.

Die Liebe, also besonders auch die mittheilende, ist ihrem Wesen nach gemeinschaftbildend, fordert die Liebe des Andern. Eine unerwiederte Liebe sett Sünde voraus. Die Liebe giebt sich hin, aber giebt sich nicht auf, will sich wiederfinden in dem Geliebten, wie das Licht nie leuchtet, ohne zu erleuchten. Der liebende Wiederstrahl der Liebe, die Liebe als Frucht der Liebe, ift die Dankbarkeit. Wem Dank oder Undank gleichgiltig ift, hat keine Liebe; selbst der Herr weinte über Jerusalem, das seine Liebe verschmähte. Je wärmer die Liebe, um so schneibenber wird des Undankes Kälte empfunden; und nur der Hinblick auf Gottes Liebe vermag diesen Schmerz zu stillen. Recht an Dankbarkeit hat aber nur der, deffen Liebe selbst demuthiger Dank ist gegen den liebenden Gott; ohne bies ist das vermeintliche Recht nur anmaßende Selbstfucht. Der sittliche Werth der Dankbarkeit und das Berächtliche des Undanks ist auch bei den rohesten Böltern anerkannt, wie ja selbst bei den Thieren die Dankbarkeit in leuchtenden Zügen auftritt; und Christus erklärt barum diese Tugend für eine selbst bei den Beiden überhaupt geltende, auch dem natürlichen Bewußtsein von selbst fich empfehlende und auch von dem nalichen Menschen ausgeübte (Mt. 5, 46; Luc. 6, 32. 33); für ben Christen, beffen ganzes Leben ein beständiger Dank für Gottes Liebe (1 Theff. 5, 18; Col. 3, 15) und lebendige Liebe zu den Brüdern ift, bedurfte es einer besonderen Darlegung der Pflicht der Dankbarkeit gegen Menschen nicht; sie wird nur mehr beiläufig in bestimmten Beziehungen erwähnt (Gal. 6, 6; 1 Theff. 5, 12, 13; 1 Tim. 5, 4; 6, 2; vgl. Luc. 17, 16 ff.; Köm. 16, 1 ff; 2 Cor. 9, 13. 14; Phil. 2, 29; 4, 14 ff.; 2 Tim. 3, 2); Unbankbarkeit ift Bekundung niedrigster Gesinnung. Aber nur die Liebe hat Recht an Dant; Wohlthat, die nicht aus der Liebe ist, die nur Dank will, verdient ihn nicht, weil sie Lüge ist.

## §. 136.

Bei gleicher Stufe der geistig-sittlichen Reise verhalten sich die Menschen zu einander als sich gegenseitig gleich sehr bildend und anseignend; je mehr aber ein Unterschied dieser Reise hervortritt, um so mehr überwiegt auch auf Seite des sittlich höher gebildeten Mensschen das bildende Einwirken, und auf der andern Seite das Anseignen. So verhält sich auch das einzelne Subject in Beziehung auf die sittliche Gesammtheit überwiegend aneignend; die Gesammtheit aber erscheint als überwiegend bildend, am höchsten da, wo sie als heilige Gemeinde auftritt. Aber das Recht und die Pflicht des bils denden Einwirkens werden auf Seiten des sittlich weniger entwickelten

Gubjectes nie bis zum Berschwinden herabgesetzt, und auch dem sittslich noch Unmündigen bleibt ein sittliches Einwirken auf die sittlich höher Gebildeten und auf die Gesammtheit gewahrt.

Eine vollständige sittliche Gleichberechtigung aller Menschen in Beziehung auf ihr Einwirken auf Andere wäre eine vernunftlose Umkehrung aller sittlichen Dronung, eine Auslösung alles geschichtlich-organischen Lebens in einheitlose Atome. Die Kinder stehen den Eltern nie in vollkommener fittlicher Gleichberechtigung gegenüber, sondern verhalten sich ihnen gegenüber immer mehr aneignend als bildend, und die Auflehnung der Kinder gegen die höhere sittliche Geltung der Eltern wird bei fast allen Bölkern als höchster Frevel betrachtet, und Ehrfurcht vor dem Alter als hohe Tugend. Auch die Gesellschaft, der Staat, ist ein sittliches Ganze, und die weiter Geförderten haben da naturgemäß die leitende und erziehende Einwirkung auf die Andern, und das Ganze die höhere Geltung gegenüber dem Einzelnen. Der höher gebildete sittliche Mensch steht dem sitt= lich Unmündigen mit dem Recht und der Pflicht der erziehenden Ginwirkung gegenüber; ein vollkommen beiliger Mensch hätte an sich bas Recht zu geistig-sittlicher Herrschaft, und schon barum, nicht bloß als Gottessohn, ift Christus unser Herr. — Tropbem ist das Recht und die Pflicht des sittlichen Bilbens auch bei dem sittlich Unmündigen nie gleich nichts. Ubt boch selbst das Kind unbewußt sittlichen Einfluß aus (Mt. 18, 2 ff.). Rindliche Unschuld hat schon manche Bosheit entwaffnet; es ist der unmittelbare Einbruck des schuldlosen Bertrauens, der Harmlosigkeit, welche bie boshafte Gesinnung beschämt. Das in frommer Ginfalt gesprochene Glaubenswort eines Kindes war oft die erschütternde Weckstimme für den in eitler Weisheit sich brüftenden Unglauben.

Auch der sittlichen Gesammtheit gegenüber hat der Einzelne das Recht und die Pflicht einer bildenden Einwirkung, obgleich dieselbe bei einer rechtmäßigen Entwicklung des Gesammtwesens entschieden hinter das Aneignen zurücktritt und auch nach den verschiedenen gesellschaftlichen Stellungen des Einzelnen verschieden ist. Selbst bei einem unumschränkten Fürsten ist es ein sittlicher Fehler, wenn er sein Boll nur als den passiven Stoff betrachtet, als das unbeschränkte Feld seiner politischen Experimente und Bildungsspiele. Er ist nur dann ein rechter Regent, wenn er den geschichtlichen Geist seines Bolles erkennt, durch ihn sich bilden läßt, und aus ihm heraus das Boll weiter bildet. Die besten Fürsten sind oft die, von denen die Weltgeschichte am wenigsten redet.

## IV. Das sittliche Chun in Beziehung auf die gegenständliche Natur.

#### §. 137.

a) Das sittliche Schonen, an welches die Natur kraft ihres Wesens als Gottes vollsommen geschaffenes Werk und als Ausbruck der göttlichen Liebe und Weisheit ein Recht hat, bekundet sich darin, daß der Mensch bei der ihm als sittliche Aufgabe gestellten Herrschaft über die Natur, diese göttliche Seite derselben mit Ehrsurcht betrachtet, alle zwecklose und muthwillige Anderung oder Vernichtung der Naturdinge, besonders aber das Qualen der fühlenden Naturwesen unterläßt, vielmehr an der Natur, besonders in deren höheren Erscheinungen, eine fromme Liebe bethätiget, indem er sie in ihrem Dasein bewahrt und fördert. Die Pflicht des liebenden Schonens steigt in dem Grade, in welchem das Naturgeschöpf in wirklicher Bezieshung zu dem menschlichen Leben steht, und in dessen sittlichen Wirskungskreis als helsendes Glied mit eintritt.

Die sttliche Liebe zur Natur ist Dankbarkeit gegen Gott, ber fie uns zum sittlichen Genuß und zur sittlichen Herrschaft gegeben. Gott liebt seine Natur, und aus ihr blickt uns die schöpferische Liebe Gottes entgegen, die selbst vielfache natürliche Andeutungen des Sittlichen in die Natur gelegt hat; und in dieser religiösen Erfassung der Natur liegt der Grund, warum es auch fittliche Pflichten gegen die Natur geben kann, (gegen Rothe, III, §. 866; vgl. Marhein. 135). Mit Ausnahme ber Indier, welche die Natur als das erscheinende göttliche Wesen selbst verehren, hat kein heidnisches Bolk eine so hohe Achtung vor der Natur bekundet als die Hebraer; die alttestamentliche Gesetzgebung überragt in liebender Schonung ber Natur alle andern. Besonders die Hausthiere werden unter den schonenden Schutz und die Pflege des Gesetzes gestellt (Spr. 12, 10); dem dreschenden Ochsen barf nicht das Maul verbunden werden (5 Mos. 25, 4); am Sabbath hat auch das Bieh Ruhe (2 Mos. 20, 10); und im Sabbathjahre soll Bieh und Wild auf den Brachen weiden können . (2 Moj. 23, 11; 3 Moj. 25, 6. 7; wo Luther's Übersetzung irrt); dem unter seiner Last fallenden ober sich verirrenden Thier eines Andern soll man helfen (2 Mos. 23, 5; 5 Mos. 22, 1 ff.; vgl. Mt. 12, 11); kein Thier darf verschnitten oder sonst verstümmelt werben (3 Mos. 22, 24). In zart= sinnigster Weise wird felbst eine nur symbolische Grausamkeit untersagt; "Du follst ein Bödchen nicht kochen in der Milch feiner Mutter" (2 Mos.

23, 19); es macht den Eindruck grausamen Hohnes, wenn die Milch, dazu bestimmt, das Leben des Jungen zu nähren, dazu verwandt wird, den Tod desselben zu begleiten. Dahin gehört auch, wenn es verboten wird, das Kalb, die Ziege oder das Lamm mit seiner Mutter an demsselben Tage zu schlachten (3 Mos. 22, 28), oder eine brittende Bogelsmutter mit dem Nest zu nehmen (5 Mos. 22, 6. 7). Christus selbst schildert sein Berhältniß der gläubigen Gemeinde zu ihm in einem liebslichen Bilde von dem seine Heerde liebenden Hirten (Joh. 10).

Thierqualerei ist unter allen Umständen ein Zeichen von tiefer sitt= licher Rohheit, von Mangel an Liebe zu Gottes Schöpfung, also zu Gott selbst; und es ist nicht bloß Leichtsinn, es ist sündliche Migachtung bes göttlichen Willens, wenn oft selbst in driftlichen Haushaltungen nur um bes sinnlichen Wohlgeschmacks willen die Thiere arg gequält werben burch unnatürliche Mästung, burch langsames Töbten u. bgl., wenn Thiere nur zur Belustigung zu widernatürlichen Fertigkeiten qualend abgerichtet werben, ebenso, wenn man in völliger Verkennung bes Schönen Thiere verstümmelt um der Mode willen. — Die Frage nach der sittlichen Zulässigkeit der Castration bei Thieren ist nicht leichtfertig zu entscheiden. Wenn Moses sie untersagt, so hat dies einen tief sittlichen Grund. Hat Gott dem Menschen die Thierwelt zur Beherrschung und zur Nahrung gegeben, so liegt darin kein Recht einer körperlichen Verstümmelung, in welcher jedenfalls ein Vorwurf gegen die Schöpfung liegt, als seien die Thiere nicht ihrem Zwed gemäß geschaffen worden, sondern müßten burch Qual nachträglich verbeffert werden. Daß durch biese Verstümmelung das Thier selbst in seinem ganzen Dasein verschlechtert wird, steht wissen= schaftlich fest. Wenn Pferde und Rinder um leichterer Bändigung willen verstümmelt werden, so bekundet dies wohl einen durch den Berlust ber Herrschaft über die Natur bewirken Nothstand. Da die Mosaische Bor= schrift kein Ceremonialgeset ist, sondern ein Gebot der Menschlichkeit, die driftliche Sittlichkeit aber nicht weniger menschlich sein kann als die alttestamentliche, und keinerlei Grund vorliegt, jene Vorschrift als der bloßen Vorstufe der wahren Sittlichkeit angehörig zu betrachten, so kann es ber höheren driftlichen Freiheit wohl zustehen, für den Fall wirklicher Noth von jener Borschrift abzusehen, nicht aber dieselbe als überhaupt aufge= hoben zu betrachten, und um bloß äußerlichem Nutens willen, um einige Pfund Speck mehr ober einen Kapaunenbraten zu gewinnen, eins ber Ge= bote zartester Menschlichkeit zu beseitigen.

Das auf frommem Sinn ruhende achtungsvolle Schonen aller zur Nahrung des Menschen gehörigen Dinge ist eine so natürliche Außerung des sittlichen Bewußtseins, daß es fast bei allen, auch rohen Bölkern, gilt. Christus bestätiget diese sinnige Schen (Ioh. 6, 12). Dieses Schonen hat wesentlich sinnbildliche Bedeutung, ist die Bekundung des Dankes sitr "die liebe Gottes Gabe", wie das Bolf das Brot in frommer Sinnigkeit nennt, der nicht duldet, daß diese Liebesgabe in muthwilligem Spiel und zweckloser Berwüstung zerstört ober verächtlich in den Koth geworfen werde.

#### §. 138.

b) Das sittliche Aneignen der Natur ist entweder ein rein ideelles oder ein reales. — 1. Das ideelle Aneignen ist außer dem rechtmäßigen Streben nach möglichst hoher Erkenntniß der Natur als der Bekundung der göttlichen Macht, Liebe und Weisheit, besonders die sinnige Betrachtung der Natur in ihren thpischen Hinweisungen auf das Sittliche, indem Gott in dieselbe die natürlichen Borbilder des Sittlichen gelegt hat, die der Ordnung, der Liebe, der Treue, des Fleißes, des Muthes, der Freudigkeit, der Sanstmuth.

Die sinnig-sittliche Naturbetrachtung ift zugleich bie fromme und bie poetische1); sie ist nicht ein Spiel des Wites, sondern ist mahrhaftige Wirklichkeit. Die Natur ist nicht sittlich, aber sie ist von dem geschaffen, der selbst bie vollkommene Sittlichkeit ist. Die Natur bes heiligen Gottes muß diese Heiligkeit felbst wie in einem Spiegel darstellen; und das ist der hohe und geheimnisvolle Reiz der Natur, daß sie nicht bloß Natur ist, sonbern daß überall der Geist aus ihr herauslispelt und durch die sie hindurchrauschet. Die Schönheiten ber Natur sind die Ahnungen ber geistigen Schönheit. Es ist kein leeres Spiel, wenn man sittliche Ideen selbst in Pflanzen symbolisch angebeutet findet; man fühlt sofort die Berwandt= schaft bes Einbrucks auf bas Gemüth zwischen einer zarten Rose und einer rechten Jungfräulichkeit, zwischen einem Beilchen und kindlicher Demuth, zwischen einem Eichbaum und ber Charakterfestigkeit. die Thiere so oft gradezu an menschlich = sittliche Eigenschaften erinnern, so ift dies der heilige Schöpfergeist, der in ihnen waltet, und in dem bloß Natikrlichen boch schon die keimartigen Borzeichen des Sittlichen blicken läßt. Die Ameisen, die Bienen u. a. sind natürliche Borbilder der Tugend bes Fleißes (Spr. 6, 6); Gott ist es, der sie für ein gemeinsames Wohl emsig sorgen läßt, der in ihnen wirket, um zu dem Menschen ein beutliches Wort der Mahnung und der Lehre zu reden. Der Bögel Sorge für ihre Jungen, des Hundes und des Pferdes Treue find Bekundung

<sup>1)</sup> Bgl. Zöckler, theologia naturalis, 1859; anregend und finnig, boch bisweilen willfürlich spielend.

eines tief sinnigen Charakters der Natur. Die stille Sanstunth und die harmlose Duldsamkeit des Lammes wird selbst als Bild auf Christum ansgewandt (Jes. 53, 7; Joh. 1, 29. 36; 1 Petr. 1, 19; Off. 5, 6 u. a.); Christus selbst gebraucht das Bild der Taube von der Lauterkeit des Herzens (Mt. 10, 16). (Die Treue des Hundes wird in der heiligen Schrift nicht erwähnt, weil der Hund in Assen überhaupt nicht so als Hausthier auftritt als dei uns, vielmehr als unreines Thier gilt wegen seiner Gesfräßigkeit und Unsläthigkeit). Die Thiersabel hat etwas Myslisches, und enthält tiese Wahrheit. Das Anziehende und Überzeugende in ihr ist dieses Innerliche, Geheimnisvolle, daß in dem Thiere ein Göttliches waltet und aus dem Thiere uns anblickt, eine der Natur verborgen inswohnende Sittlichseit, und daß, was in dem Thiere als Bild menschlicher Sünde erscheint, auch mehr als bloses spielendes Bild, vielmehr wirklich die Wurzel dessen ist, was bei dem Menschen zur Sünde wird, während es dort rechtmäßige Beschränkung ist.

#### §. 139.

- 2. Das reale sittliche Aneignen der Natur ist entweder zugleich ein Bilden oder ein Verzehren derselben.
- a) Das Aneignen ber Natur zu den sittlichen Zwecken des Mensichen, das Gestalten derselben zum Organ für den Menschen ist unsmittelbar zugleich auch ein Erheben der Natur in den Dienst des sittslich=geschichtlichen Lebens, also ein Bilden derselben zum Ausdruck des menschlichen Geistes, eine Erziehung der Natur, durch welche sie ihrer unmittelbaren Natürlichseit entnommen wird und das Gepräge des menschlichen Thuns an ihr, der geistigen Zucht empfängt. Der Mensch veredelt, vergeistiget die Natur und macht sie zu seinem, nun auch geistigen Besitz, zu seiner von ihm selbst gebildeten Heimath.

Soll die Herrschaft des Menschen über die Natur, zu welcher Gott den ersten Menschen ausdrücklich berief (1 Mos. 1, 28; Ps. 8), nicht eine leere Phrase sein, so muß sie auch ein Aneignen und Bilden dersselben sein. Der Mensch bildet die Natur zum dienenden Mittel des Geistes, zieht sie in das Sebet des Geschichtlichen hinein; und so empfängt die Natur eine ganz andere, eine geistige, geschichtliche Gestalt. Die wilde Natur blickt den Menschen fremdartig und unheimlich an, in der gebildeten, in seine Zucht genommenen, sühlt er sich erst heimisch. Gott hat die Natur zum sittlichen Wirkungskreis des Menschen bestimmt; und der Mensch soll mit ihr nicht bloß spielen, nicht bloß anschanend sie

genießen, sondern soll mahrhaft über sie herrschen; jedes Herrschen aber ift ein Aneignen und Bilben. Der Mensch soll etwas aus ber Natur machen, was sie noch nicht ist, soll sie zu seiner burch ihn selbst geistig gestalteten Heimath machen. Dieses Aneignen und Bilden ber Natur ist entweder zum Ruten des Menschen, also zum Dienft der Arbeit (g. 115), ober ein Bilben zum Bilbe bes Geiftes, zum Schönen, zum Runftwert (§. 116). Gine Felsenhöhle ift feine Wohnung für ben Menschen; seine heimathliche Behaufung muß er sich felbst bauen. Baut sich schen ber Bogel fein Nest in seiner Beise, daß es sein ihm eigenthümliches Gepräge trage, um wievielmehr muß ber Mensch sich die Natur geistig zu seiner Heimath gestalten. Freilich besteht bas Bilben ber Natur nicht in ihrer Mißhandlung, nicht darin, daß man die Bäume vierecig zustutt, ben Pferden bie Schwänze und den Hunden bie Ohren abschneidet, aber wohl in der Weiterbildung der in der Natur selbst schon gegebenen natürlichen Schönheit und Vollkommenheit. Die veredelte Rose ist schöner als die wilde, und der veredelte Fruchtbaum in vieler Beziehung besser als der wild= wachsende; die Hausthiere sind zum Theil ganz andere, vollkommenere Wefen geworden, als sie in ihrem wilben Zustande waren, haben nicht bloß höhere Seelenfähigkeiten, sondern auch eblere und kräftigere Rörperbildung gewonnen; der wilde Hund und das wilde Pferd können es in keiner Beziehung mit bem von dem Menschen herangebildeten aufnehmen. Die Treue dieser Thiere, die sie fast nur gegen die Menschen zeigen, an die ste viel enger und liebender sich anschließen als an ihres Gleichen, ist ein Beweis der rechten Herrschaft des Geistes über die Natur und eine wirkliche Beredelung, ist der Dank des Thieres für seine Bildung.

Die sittliche Aufgabe, die wilden, dem einzelnen Menschenleben entgegentretenden Mächte der Natur zu bewältigen und sie in die Zucht des Geistes zu nehmen, ist eine mächtige Anregung für sittliche Thätigkeit; und sie sind traft der göttlichen Schöpfungsordnung für den vernünftigen Geist auch vollsommen überwindbar, obgleich nicht immer für den einzelnen, doch für den Gesammtgeist. Es ist zwar unwahr, daß alle Naturdinge nur zum materiellen Nutzen des Menschen da seien, wohl aber sind sie für den Menschen in einem höheren Sinne da, zur sittlichen Freude, zum geistigen Genuß, zum Dienste des sittlichen Lebens. Die Herrschaft und die Zucht, die der Mensch auch über die Thierwelt ausüben kann und soll, ist auch nach der ursprünglichen, idealen Bestimmung nicht so gemeint, als ob er sich mit allen Thieren in seiner Häuslichkeit umgeben solle, aber er soll sie auch nicht, wie es thatsächlich geworden ist, als eine Macht über sich anerkennen, vor der er sich sürchten muß, der er nur durch List und vernichtenden Kamps sich entziehen kann, sondern er soll in jeder Beziehung sich seiner Herrschaftsmacht über sie bewußt werden; vernichten heißt aber nicht herrschen. Daß die Naturwesen dem Menschen zur Qual und Plage, zur todbringenden Gefahr werden, und der Mensch um seiner Selbsterhalstung willen einen Bernichtungstampf gegen einen großen Theil derselben führen muß, das bekundet nach biblischschristlicher Auffassung eine Störung des Einklanges der Schöpfung, und kann als Folge der Schuld hier noch nicht betrachtet werden.

Die durch bildende Zucht dem Menschen zum Besitz angeeigneten Raturwesen sind wohl ein rechtmäßiger Gegenstand der Liebe, aber diese darf nie den Unterschied derselben von dem vernünftigen Geschöpf außer Acht lassen, sie nicht dem Menschen gleich lieben, weil dies eine Herabswürdigung der menschlichen Persönlichkeit und ein Mangel an Liebe zu dem Menschen ist. Solche weichliche Zärtlichkeit zu Lieblingsthieren, ist bloße Selbstsucht, und hat fast nothwendig Lieblosigkeit gegen Menschen zur Boraussetzung und zur Rückseite, ist eine Liebe aus Langerweile. Bei Kindern ist solche Zärtlichkeit weniger bedenklich, weil bei ihnen eine mehr poetische Anschaunng waltet, und das Spiel ein Recht hat. Bei sittlich Mündigen aber ist es ein Kindischwerden, ein würdeloses Spiel, und eigentlich eine Herabsetzung seiner selbst zu der Stufe des Thieres, da man das Thier nicht zur Höhe des Menschen emporheben kann.

### §. 140.

β) Das Aneignen ber Naturdinge zur leiblichen Nahrung und badurch zugleich zum sinnlichen Genuß, also durch Bernichtung der lebendigen Naturdinge, ruht auf dem sittlichen Recht des Menschen über die Natur; und die Schranken des Genusses der zum Zweck der Nahrung dienlichen Naturdinge liegen weniger in den Naturdingen selbst, als in dem Maß und dem sittlichen Zustande des Subjectes und in dem Gedanken des sittlich Schicklichen. Auch das Fleisch der Thiere ist dem Menschen zur Nahrung erlaubt, also auch das Tödten derselben zum Zweck der Nahrung gestattet, doch alle Grausamkeit und alles Spiel der Lust dabei zu meiden. Die Jagd gilt nur in jenem Sinn und nicht zur Lust als sittlich. — Als Getränk sind dem Menschen nicht bloß die unmittelbar natürlichen Flüssigkeiten gestattet, sondern auch künstlich bereitete, auch die weinartigen; unsittlich ist nur deren Nißbrauch zur Berauschung.

Welche Dinge an sich zu Nahrungsmitteln geeignet seien, ist keine ethische, sondern eine naturwissenschaftliche Frage. Wenn für den Zustand der Sündhaftigkeit das erziehende Gesetz Gottes grade auch auf diesem Ge-

biet den Menschen unterscheiden läßt zwischen Reinem und Unreinem und ihm eine Menge an sich geeigneter Nahrungsmittel untersagt, so gilt dieses Gesetz der beschränkenden Zucht nicht für die von der Sünde noch nicht berührte Menscheit. Da gilt vielmehr das Wort Christi: "Was zum Munde eingehet, das verunreiniget den Menschen nicht" (Mt. 15, 11, vgl. Tit. 1, 15; Apost. 10, 15; Köm. 14, 1 ff. 20 1 Cor. 10, 25 ff.). Nicht der Gegenstand an sich macht eine Speise zur sündlichen, sondern die Gesinnung des Essenden, die Weise des Genusses, wenn man nämlich Gottes vergist über dem Sinnlichen, seiner sittlichen Würde vergist über dem Genuß, nicht das Bedürfniß, nur die Lust zum Zweck macht und nicht das im Zwecke der Nahrung liegende Maß beachtet.

Die Zulässigkeit ber Fleischnahrung, vom Standpunkt ber Naturwiffenschaft aus unzweifelhaft, ift von ethischem Standpunkt aus bestritten worden. Die Askese aller Zeiten legt auf die Enthaltung von Fleisch großen Werth; die Indier weisen die Fleischnahrung unbedingt zurück, weil sie auf Grund pantheistischer Weltanschauung das Schlachten von Thieren anders als zum Opfer für Frevel halten.1) Die Manichäer (und Essener?) enthalten sich ebenfalls alles Fleisches. Das Zurückweisen ber Fleischnahrung beim Fasten hat weniger einen objectiven als einen subjectiven Grund. Nach Hieronymus waren Fleisch und Wein ursprünglich unerlaubt und wurden erst nach ber Gündfluth gestattet, im Christenthum aber seien sie unstatthaft.2) Paulus erwähnt ähnliche Ansichten (Röm. 14, 2). Jehovah gewährte den Menschen nach der Sündfluth ausdrücklich auch die Thiere zur Nahrung (1 Mos. 9, 3); daraus haben Einige irrig ge= schlossen, vorher sei dies unerlandt gewesen; von einem früheren Berbot ist aber keine Rede, und zu einer Anderung eines solchen lag nicht ber min= beste Grund vor; bei der fortschreitenden Verberbniß der Menschen wäre eher eine Beschräntung früherer Rechte erklärlich. Abel brachte Opfer von den Erstlingen seiner Herbe und von ihrem Fette (1 Mos. 4, 4); da nun zum Opfer immer bas auch für ben Menschen Werthvollste bargebracht wurde, so ist es wahrscheinlich, daß der Mensch die Herbe auch um der Fleischnah= rung willen hielt. Wäre diese nur ein Zugeständniß an die Gundhaftigkeit, was ohnehin keinen rechten Sinn hat, so würde sie nicht beim Passah angeordnet sein, so würde auch Christus sich derselben enthalten haben, während wir das Gegentheil wissen (Mt. 11, 19; vgl. Mc. 2, 19; Joh. 2, 2 ff.; Mt. 26, 17 ff.). Paulus erklärt die Enthaltung von Fleisch für Glaubensschwäche (Röm. 14, 2; vgl. 21; 1 Cor. 10, 25); dem Be=

<sup>1)</sup> S. bes Berf.'s Gesch. des Beibenth. II, S. 466 ff.

<sup>2)</sup> Ep. 79. ad Salvin., I, p. 500; ad Vallars.; adv. Jovinian. t. I, p. 267. 342.

trus werben in dem Gesicht grade Thiere zur Rahrung dargeboten (Apost. 10, 11 st.), und die Thiere sind nach 2 Petr. 2, 12 dazu bestimmt, gesichlachtet zu werden. Allerdings kann der Mensch auch ohne Fleisch bestehen, und er hat sicherlich Grund, nicht ohne Roth und nur aus Übermuth den Tod der Thiere zu vermehren, aber da es in der Ratursordnung selbst begründet ist, daß die Thiere einander zur Rahrung diesuen, so muß es auch dem Menschen unverwehrt sein, seine Nahrung sich aus dem Thierreich zu nehmen.

Es ist freilich nicht zu leugnen, daß in bem Töbten ber Thiere überhaupt eine sittliche Gefahr liegt; es widerstrebt im Allgemeinen dem natür= lichen Mitgefühl; und es ist wohl nicht eine bloß falsche Empfindsamkeit, wenn es Jemandem widerstrebt, einer Tanbe den Kopf abzureißen; auch ist es eine bekannte Erfahrung, daß die, welche sich vorzugsweise mit Schlachten von Thieren beschäftigen, in Gefahr sind, zur Härte und Gransamkeit zu neigen; daraus folgt aber nicht, daß das Tödten ber Thiere behufs der Nahrung an sich ein Unrecht sei, sondern nur, daß die Weise dieses Tödtens nicht gleichgiltig sei, und daß dasselbe nur mit möglichster Entfernung aller Qual erfolgen muffe, und daß nicht jedes Thier gleichsehr dazu geeignet sei. Es widerstrebt wirklich dem sittlichen Gefühl, Hausthiere, die durch Treue und Anhänglichkeit an ben Menichen gewissermaßen zu Hausgenossen besselben geworden find, zu schlachten; es sieht das wie ein Verrath von Seiten des Menschen aus, wie eine Täuschung bes Bertrauens, welches bas Thier zu bem Menschen hatte, wie ein Treubruch. Die eiserne Nothwendigkeit der au Ubeln reichen Wirklichkeit mag es entschuldigen; das rechte Berhältniß ist dies sicher nicht; und wenn das allgemeine Gefühl fast aller gebildeten Bölker einen Abscheu davor hat, Pferde und Hunde, des Menschen treneste Genoffen, zu schlachten, so liegt ber Grund bavon bestimmt nicht in ber Meinung von einer schädlichen Beschaffenheit ihres Fleisches, sondern in einem sehr rechtmäßigen sittlichen Gefühl, welches zu verachten eben nicht ein Zeichen eines besonderen Bildungsfortschrittes ift. Biel natürlicher und sittlich unbedenklicher ist das Tödten der wild lebenden Thiere und der Thiere aus der Berbe, die zu dem Menschen noch nicht in ein engeres Berhältniß des Vertrauens getreten sind. Die Jagd ist an sich nichts Unrechtes, und wird, bei gesunkener Macht des Menschen, dem reißenden Thiere gegenüber selbst zur Pflicht der Selbsterhaltung; sie ist vielmehr die erste und natürlichste Weise, sich thierische Nahrung zu verschaffen, und wird darum in der heiligen Schrift auch ausbrücklich gebilliget (1 Mos. 10, 9 (Nimrod); 3 Mof. 17, 13; 2 Petr. 2, 12; Esau's Jagdberuf ift wenigstens ohne Tadel erwähnt, 1 Mos. 25, 27; 27, 3 ff.). Auch das Gefühl

ver Lust bei der Jagd ist an sich nichts Unrechtes, insosern sich nämlich der Mensch dabei der Geschicklichkeit und der Stärke, der Macht über das Thier bewußt wird, nicht aber an dem Tödten als solchem Wohlgesfallen hat. Die Jagd ist eine Übung des Muthes, der Kraft, der Ausdauer, der Geschicklichkeit, also der Mannhaftigkeit überhaupt; aber sie wird zur Sünde, wenn sie nicht zum sittlichen Zweck der Ernährung oder des Schuzes, sondern um der Lust selbst willen geschieht, wenn das Tödten selbst zur Lust wird, und wenn darum auch ohne wirklichen Zweck harmlose und nicht zur Nahrung dienende Thiere getödtet werden, wenn sie ferner mit Quälereien verbunden ist, wie die schlechterdings unmenschslichen Hetziagden; an keines Thieres Qual, und sollte es selbst ein reissendes sein, kann ein sittliches Gemüth Lust empfinden.

Wenn im alten und neuen Testament das Fleisch von abgestorbenen und durch wilde Thiere zerriffenen Thieren verboten wird, (2 Mos. 22, 31; 3 Mos. 17, 15; 5 Mos. 14, 21; Hefek. 4, 14; das arrextor in Apost. 15, 20. 29 u. 21, 25, Erstidtes, b. h. ein Thier, bessen Blut nicht burch Schlachten ausgelaufen ift, welches also in seinem Blute gewissermaßen erbrückt und erstickt ist), so ist das zwar nicht als eine so unbedingte Beschränkung zu fassen, daß die driftliche Freiheit für den Fall der Noth nicht eine Ausnahme machen könnte, ist aber ein vollkommen berechtigter Ausdruck ber sittlichen Schicklichkeit, ein Bewahren ber menschlichen Es ist des Menschen nicht würdig, mit den wilden Thieren Würde. gleichartig seine Nahrung zu suchen und Aas zu verzehren. Nicht das von selbst gestorbene oder durch andere Thiere getödtete Thier ziemt dem Menschen zur Nahrung, sondern nur das durch den Menschen selbst ausbrücklich zum Zweck ber Nahrung getödtete. Dieses Schickliche, welches sich als solches bem natürlichen, unbeirrten Gefühl von selbst in ber Schen vor allem Abgestorbenen aufdrängt, ruht auf der Bestimmung des Menichen, über die Natur zu herrschen, sie selbst mit Bewußtsein in seinen Dienst zu nehmen. Dazu kommt noch eine tiefer liegende symbolische Be-Der Tob ift als ber Gegensatz zur Bestimmung bes Menschen etwas demselben schlechthin Widerwärtiges und Unreines; es ist natürlich, daß der Mensch nicht das schon todte, sondern das lebendige Thier wählt und dieses erst tödtet, das natürliche Leben zu dem höheren sittlichen Zwede des menschlichen Daseins gewissermaßen opfert; alles Thierschlachten ist sittlich eigentlich ein Opfern, selbst wenn bas Thier nicht mehr auf ben Altar gelegt wird. Die uralte und auch bei ben heidnischen Bolkern weit verbreitete Sitte, die Thiere überhaupt nur zum Zwecke des Opferns zu schlachten, und das so ber Gottheit geweihte Fleisch erst wieder aus Gottes Hand zu empfangen, ist sicherlich eine sehr fromme, sinnige Sitte.

Daß im Mosaischen Gesetz (1 Mos. 9, 4; 3 Mos. 3, 17; 7, 27; 17, 10 ff. u. a.) und auch nach der Festsetzung des Apostelsconcils (Apost. 15, 20. 29; 21, 25) für die Christen der Genuß von Blut, (von rohem), und des noch in seinem Blute befindlichen, also rohen, Fleisches verboten ist, gehört auch in das Gebiet des sittlich Schicklichen und des Symbo= lischen, ist der Gegensatz gegen die sittliche Robbeit, die am Blute als bem Zeichen bes gewaltsamen Todes Wohlgefallen hat. Das Blut gilt dem Hebräer, nicht ohne Recht, als der Sitz des Lebens, und Blut= trinken als eine thierische Lüsternheit. Das Blut gehörte bem Jehovah, zu dem das Leben gewissermaßen wieder zurückehrt, war die Hauptsache beim Sühnopfer, und war so an sich eine Hinweifung auf das Heiligste. Im Mosaischen Gesetz ist bas Blutessen mit der Todesstrafe belegt, ein Beweis, daß es sich hier um eine theokratische Magregel handelt, zum besonderen Zweck der religiösen Zucht, zur Bewahrung vor aller Berührung mit dem Beidenthum, benn die semitischen Bölker, auch die Phonizier, tranken das Opferblut mit Wein vermischt. Jedoch war es kein bloß vorbereitendes, alttestamentliches Geset; bas Apostelconcil behnt es auch auf die Heidenchristen aus; dies ist die sehr richtige Rücksicht auf die sinnbildliche Bedeutung des Blutes, auch bei den Heiden, und auf die ge= schichtlichen Grundlagen des Christenthums; es konnte den Christen nicht füglich etwas erlaubt werden, was im A. T. mit der Todesstrafe belegt war. Und dies Berbot bezieht sich nicht bloß auf die Sünde; es hat an sich eine tief sittliche Bedeutung. Das unmittelbare, natürliche Gefühl erkärt sich bestimmt dafür, es hat einen wohlbegründeten Schauder vor dem Bluttrinken und vor dem Blutigen, und nur eine raffinirte Leckerei ober die cannibalische Wuth kann erst ben natürlichen Widerwillen über= Thatsache ist es, daß das Bluttrinken einen großen Einfluß auf eine Neigung zur Härte, Robbeit, Grausamkeit hat; die Wilben stärken und erregen sich zur Verübung von Grausamkeit durch Bluttrinken. In dasselbe Gebiet sittlicher Schicklichkeit gehört es, das Fleisch nicht roh zu genießen, sondern irgendwie durch menschliche Runft zubereitet. Der bloß sinnliche Geschmack ober bie ernährende Kraft ist es burchaus nicht, was alle nicht ganz rohen Bölker zu dieser Sitte bewogen hat; es ist die sitt= liche Unterscheidung des Menschen von dem wilden Thiere, die Scheu vor bem Wilben, Blutigen.

Die Unterscheidung der Getränke ist in der Geschichte der Sittlichskeit wichtig. Die Essener und die Mohamedaner verwerfen alle gegohresnen Getränke; die neueren Enhaltsamkeitsvereine erklären allen Genuß von Branntwein für sündlich. Die sittliche Unterscheidung des in der heil. Schrift bestimmt erlaubten Genusses des Weines (Ps. 104, 15)

Spr. 31, 6. 7; 1 Tim. 5, 23; vgl. Joh. 2; Mt. 11, 19; 26, 27; Röm. 14, 21) und des Genusses von geistigen Getränken anderer Art (Schekar, 3 Mos. 10, 9; 4 Mos. 6, 3; 5 Mos. 29, 6; aus Datteln ober Gerste und andern Pflanzenstoffen bereitet), welcher lettere verboten sein soll, entbehrt durch= aus der biblischen Begründung. Von einem Verbot der gegohrenen Ge= tränke ist nirgends die Rede; der Schekar ist immer mit dem Traubenwein zusammen erwähnt, ohne daß ein sittlicher Unterschied im Genusse beider gemacht würde; in den Fällen, wo, wie den Priestern vor dem Eintreten in die Stiftshütte, die ftarken Getranke verboten find (3 Dof. 10, 9), da ist es ausbrücklich auch der Wein. Man kann also ohne Willtur nicht bas eine zulaffen, das andere verbieten. Der Wein selbst ist in der heil. Schrift nicht bloß erlaubt, sondern gilt als etwas Köstliches, warwie das DI, Sinnbild des Herrlichen überhaupt, und wurde daher von Christo selbst zu einem Bestandtheil der heiligsten Kultushandlung ge= Daß die übrigen geistigen Getränke weniger edel sind, verweist sie noch nicht aus dem Gebiet des Erlaubten. Sucht man den Grund des Unerlaubten in dem Gifte, welches der Alkohol sei, so wäre das freilich ein burchschlagender; aber dann müßte auch der Wein und jedes an= bere geistige Getränk verboten sein, weil sie alle ben geistigen Charakter grade durch den Alkohol haben. Soll das Gift aber nicht in der Beschaffenheit bes Stoffes, sondern nur in dem Mage des Geniegens liegen, so folgt baraus kein Berbot, sondern nur das Gebot der Mäßigkeit.

Sechster Abschnitt.

# Das Product des sittlichen Lebens als sittlicher Iweck.

§. 141.

Der von dem sittlichen Menschen gewollte Zweck des sittlichen Thuns ist eins mit dem Zwecke Gottes bei der Schöpfung des Menschen. Gott will, daß der Mensch, in höherem Maße als die übrigen Geschöpfe, sein Sbenbild werde, Gott durch sich und an sich verherrsliche. Das sittliche Thun will also das Bild Gottes im Menschen vollkommen verwirklichen, den Menschen als einen guten in Wirkslichkeit darstellen, und dadurch das Gute überhaupt. Insofern das

Gute ein Product des sittlichen Thuns ist, ist es nicht ein dem Menschen äußerliches, sondern gehört ihm an, ist sein Besitz, welcher als dem sittlich gedildeten Wesen des Menschen selbst angehörig und von demselben nicht mehr zu trennen, dessen Eigenthum ist. Inssefern das Gute Eigenthum des Menschen ist, ist es ein Gut. Wie also der Zweck des sittlichen Thuns überhaupt das Gute ist, so ist es für den sittlichen Menschen selbst das Gut.

Die Welt ift mit der Schöpfung nicht fertig, sondern tritt mit einer Aufgabe auf, welche durch die sittlichen Geschöpfe selbst gelöst werden soll. Wohl ist alles Gute von Gott, aber nicht alles ist unmittelbar von ihm, sondern durch die, bei den Menschen freie, Entwickelung des unmittelbar Geschaffenen (§. 52). Der Mensch selbst soll Gutes schaffen; er ist zwar als Geschöpf gut, aber noch nicht so gut, als er es werden soll; das Ebenbild Gottes wird in ihm erst durch seine sittliche Thätigkeit vollendet; und nicht bloß sich selbst macht er zu einem guten, sondern auch die mit ihm in Berührung tretende Welt, und schafft eine geistige, geschichtliche Welt, die selbst gut ist. Zu diesem von ihm selbst geschaffenen Guten verhält sich der Mensch ganz anders als zu dem ihm in dem Dasein unmittelbar gegebenen. Dem ersten Menschen war viel Gutes gegeben, woran er ein Recht hatte, welches er sein nennen durfte. Aber dieses Gute war ihm angethan, war ihm noch etwas Außerliches, noch nicht mit seinem geistigen Wesen eins. Er besaß es zwar, aber es war noch nicht sein Eigenthum. Alles was ich in meiner Gewalt habe, woran ich ein thatsächliches Recht habe, das ist in meinem Besitz. Der Begriff des sittlichen Eigenthums ift höher; mein Eigenthum ift nur, was ich mir durch sittliches Thun angeeignet habe, was also zu meinem persönlichen Lebenskreise mitgehört als mein Errungenes, Grarbeitetes. Ein bloß er= erbtes Vermögen ist sittlich ein bloßer Besitz, ein erarbeitetes ober sittlich bethätigtes ist ein Eigenthum; da habe ich meine Arbeit, meinen Geist, mei= nen Willen hineingelegt, das gehört zu mir und meinem selbstgeschaffenen Lebenstreise, ist meine erweiterte Persönlichkeit selbst. Das Eigenthum hat also immer ein sittliches, also geistiges Element, ist sittliche Frucht, ist Erworbenes. Zum Eigenthum ware den ersten Menschen der Besitz Ebens erst geworben, wenn sie ben Garten gebaut und gepflegt hätten. sittliche Eigenthum ist unveräußerlich; es kann, wie ein Kunstwerk, in eines anbern Besitz kommen, geistiges Eigenthum bleibt es für seinen Urheber. Ein Sklave ist seines Herren Besit; Gatten besitzen einander nicht bloß, sie sind einander eigen, jeder ist des andern Eigenthum. Insofern also das Sute Eigenthum wird und ist, ist es ein Gut, solches ift es baber nur

als ein Product des sittlichen Thuns. Das Gute als ein äußerlicher Besitz kann verloren werden; zum sittlichen Gut erhoben, ist es bleibend; darauf deutet Christus hin, wenn er sagt: "Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden u. s. w." (Mt. 6, 19. 20). —

## §. 142.

Das durch das sittliche Thun zu erringende Gut ist die dem göttlichen Schöpfungswillen entsprechende Bollfommenheit theils des ein= zelnen Menschen, theils ber sittlichen Gesammtheit, also theils ein perfönliches Gut, theils ein Gemeingut. Beibe bedingen einander gegenfeitig und stehen mit einander in steter und engster Beziehung; beide aber sind wieder bedingt durch die von dem sittlichen Thun erstrebte sittliche Gemeinschaft mit Gott, welche ber höchste sittliche Zweck und ber Grund und das Wesen aller creatürlichen Vollkommenheit über= haupt ist, benn Gott allein ist das ewig vollkommene Gute. Die wirkliche sittliche Lebensgemeinschaft mit Gott, unterschieden von der bloß natürlichen, ist also bas Gut schlechthin, also bas höchste Gut, von welchem alle übrigen Güter ausgehen und bedingt sind. Insofern der einzelne Mensch das höchste Gut als sein sittliches Eigenthum hat, ift er ein Kind Gottes; insofern die sittliche Gesammtheit dieses Gut zu eigen hat, ist sie das Reich Gottes, welches auf der Gotteskindschaft seiner einzelnen Glieber ruht, und diese seinerseits wieder bewahrt und fördert und neu erzeugt.

Die Ibee einer sittlichen Gemeinschaft, barum auch eines sittlichen Gemeingutes, ist auch in ber außerchristlichen Welt vorhanden; Plato's Staat soll sie barstellen. Aber wo die gemeinsame Grundlage des perstönlichen und des Gemeingutes, die Gottesgemeinschaft, sehlt, da ist jene Idee entweder nur als eine abstracte Summe individueller Güter oder nur durch despotische Allgewalt des Gesammtwesens über die Einzelnen, wie bei Plato, zu verwirklichen. Lebendige Bereinigung der beiderlei Güter schafft nur das christliche Gottesbewußtsein. Irgend eine Gemeinsschaft mit Gott hat jedes Geschöpf als solches, aber diese ist eine bloß natürliche, die bei den vernünftigen Wesen zu einer sittlichen erhoben werden soll. Kind Gottes ist der Mensch eigentlich nicht von Natur, sondern wird es in Wahrheit erst durch freie, sittliche Liebe zu Gott.

Die Frage nach bem höchsten Gut, für die Heiden schwer und nicht wirklich lösbar, ist auf christlich-sittlichem Standpunkt leicht zu beantworten. Es giebt schlechterdings kein Gutes und kein Gut ohne Beziehung auf

Gott, ohne in Gott seinen Urquell zu haben, also für ben Menschen keins ohne persönliche Lebensgemeinschaft mit Gott (Joh. 17, 21; 1 Joh, 1, 3; 2, 5. 6), welcher ber vollkommen Gute schlechthin ist (Mt. 18, 17). Dieses höchste Gut . kann der Mensch nicht als bloß äußerlichen Besitz, als ein bloß gegebenes haben, nicht von Natur, sondern nur als sittlich errungenes Eigenthum; und selbst auf bem Gebiete ber Erlösung von der Sünde, wo nicht das Berdienst, sondern die Gnade waltet, ist doch der Glaube, also ein sittliches Thun, die nothwendige Bedingung. Die dem ganzen Heidenthum unbekannte Idee eines Reiches Gottes, im alten Test. schon vorbereitet und gehofft, im Christenthum verwirklicht, stellt die sittliche Gemeinschaft im Vollbesitze bes höchsten Gutes bar, welches nun für alle ein= zelnen Glieder, denen es selbst als Gotteskindschaft eignet, zur Duelle höherer, sittlicher Vollendung wird. Araft der Lebensgemeinschaft mit Gott hat das höchste Gut den Charafter der Ewigkeit, im Sinne der end= losen Dauer; das Leben der Kinder Gottes ist ein ewiges Leben (Mt. 19, 16. 17. 29; 25, 46; Joh. 17, 3; 1 Joh. 2, 25 u. a.) und das Gottes= reich ein ewiges Reich.

# I. Die persönliche Vollkommenheit des einzelnen Menschen als Zweck des sittlichen Thuns.

## §. 143.

Sie ist die Verwirklichung und Bewährung der Gotteskindschaft, also der Jdee des Menschen, und des schöpferischen Willens Gottes an denselben. Die als sittliches Ziel hingestellte persönliche Vollkommensheit ist als Frucht des gesammten sittlichen Lebens während des zeitzlichen Lebens nie völlig abgeschlossen, sondern in stetigem Fortschritt begriffen, aber in jedem Augenblick des wahrhaft sittlichen Lebens doch immer beziehungsweise vorhanden.

Bollsommen zu sein ist nicht eine ungerechte ober unmögliche Ansforderung an den Menschen, wird vielmehr von Christo ausdrücklich als sittliches Ziel hingestellt; Mt. 5, 48: "ihr sollt vollsommen sein (veleco), gleichwie euer Bater im Himmel vollsommen ist"; 19, 21: "willst du vollstommen sein, so solge mir nach"; Luc. 6, 40; 1 Cor. 2, 6; Eph. 4, 13; Col. 1, 28; 2 Tim. 3, 17; velecos ist der Inhalt des velos, des Zweckes und Zieles des sittlichen Lebens. Da diese Vollsommenheit nicht die unsendliche, ewige Gottes selbst, sondern eine creatürliche ist, so ist sie zwar in Vergleich mit der göttlichen eine beschränkte, aber an sich ist sie bei rechtmäßiger Entwicklung von dem ersten Augenblick derselben wirklich da,

obgleich, der jedesmaligen Lebensstufe entsprechend, stetig fortschreitend. Christus selbst wird schon als Kind zum Borbild hingestellt, als er noch zunahm an Weisheit und Gnade bei Gott und Menschen, war also als Kind schon vollsommen, obgleich dies noch nicht die Bollsommenheit des Maunesalters Christi (Eph. 4, 13) war. Jedes sittliche Wesen soll und kann in jedem Augenblick beziehungsweise vollsommen sein; auch das Kind soll es sein nach Kindesart (1 Cor. 13, 11), und die letzte und wahre Bollendung ist nicht ein bloß ideales, nie zu erreichendes Ziel, denn ein solches wäre gar keins, sondern kann und soll von jedem auch wirklich erreicht werden. Christus hat als Menschensohn dieses Ziel wirklich ersungen, und jeder ihm Angehörige hat kraft seiner Gotteskindschaft die Aufgabe und die Möglichkeit, es zu erringen (Phil. 3, 12. 15; 1 Cor. 13, 10).

#### §. 144.

Alles sittlich Errungene, also alle Bestandtheile und Gestaltungen der Vollsommenheit oder des wahren Gutes, sind sittlicher Besitz, also Eigenthum. Jeder Besitz ist eine Erweiterung des Daseins, der Macht und des Lebensgebietes des sittlichen Subjectes durch sittliches Aneigenen, ist ein Ausheben der Schranken der ursprünglichen Einzelheit, ein Zusammenschließen des Einzelwesens mit dem Gesammtdasein und Gesammtleben. Entsprechend dem Unterschiede des individuellen und des universellen Aneignens (§. 109), und, nach einem anderen Gesichtspunkt, dem des materiellen und des geistigen Aneignens (§. 105), ist der durch das sittliche Aneignen, welches zugleich nothwendig ein Bilden ist, errungene Besitz theils ein mehr äußerlicher, das individuelle Subject als solches berührender und dessen Lebensgebiet erweiternder, also in Beziehung auf Andere ein ausschließender, theils ein mehr innerlicher, geistiger, und darin eben nicht bloß individueller, sondern auf Gemeinschaft hinsührender.

a) Der äußerliche Besitz, bas rechtliche Eigenthum, bas zeitliche Vermögen, ist als die Frucht der sittlichen Arbeit (§. 115) ein wirkliches und rechtmäßiges Gut, also auch ein rechtmäßiges Ziel sittlichen Strebens, wird aber sofort sündlich, wenn er zum Zweck an sich,
zum höchsten Gut selbst gemacht, dem innerlichen Besitz vorangestellt
und nicht vielmehr mit demselben lebendig vereinigt wird, wenn also
das Streben nach ihm nur auf den Genuß, nicht auch auf das sittliche Bilden und auf die sittliche Gemeinschaft sich richtet, nicht zum Mittel der mittheilenden Liebe wird.

Ift das Aneignen an fich ein fittliches Thun, so ift auch das Streben nach äußerlichem, materiellem Besitz nicht bloß ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Der Besitz unterscheibet ben Menschen vom Thier, und ben gebilbeten vom wilden; die Diogenesweisheit ift keine fehr tiefe. Die Arbeit hat in dem Besit ihre rechtmäßige Frucht; ber Besit ist die zur Wirklichkeit gewordene Arbeit. Das Thier ist besitzlos, weil es nicht arbeitet. In bem Gigenthum hört ber Mensch auf, bloges Einzelwesen, ein bloges Exemplar seiner Gattung zu sein; er schafft sich eine Welt um sich, die er sein nennen kann; sein Eigenthum ist die außerliche Bekundung Jeiner innerlichen Eigenthümlichkeit. Wenn ber viel Besitzende in ber Welt angesehen und geachtet ist, so ist dies freilich oft etwas sehr Unwahres, ruht aber allerdings auf dem an sich richtigen Bewußtsein, daß der Besitz der Frucht der Arbeit, die Bekundung sittlicher Anstrengung sei. Wer sich nichts erwirbt, gilt in der Welt nicht ohne Grund für achtungslos. — Bon einer besonderen Tugend der Besitzesverachtung wie bei den Bettelmönchen kann bei der vorsündlichen Menschheit natürlich nicht die Rede sein; und selbst nach dem Sündenfall gilt der Besitz als ein durchaus rechtmäßiges Ziel sittlichen Strebens, und seine Erweiterung gilt als besonderer göttlicher Segen; Kain und Abel haben bereits ein besonderes Eigenthum, und das Besitzthum der Patriarchen nimmt eine hervorragende Stelle in ihrem sittlich=religiösen Leben ein.

Ist das Eigenthum der erweiterte Lebensfreis des sittlichen Subjectes, gewissermaßen die erweiterte Persönlichkeit selbst, so liegt das Sittliche desselben doch nicht bloß in seinem vorangehenden Grunde, der Arbeit, sondern auch in der sittlichen Berwendung desselben. An den Genuß desselben hat der Mensch ein sittliches Recht, weil er der Lohn der Arbeit ist; aber an den ausschließlichen Genuß desselben für sich allein hat er kein sittliches Recht, weil er durch Liebe mit den andern Menschen versbunden ist, die Liebe aber in der Mittheilung sich bekundet (§. 135). Die genauere Entwickelung der Berwendung des Reichthums kann erst im dritten Theile gegeben werden.

## §. 145.

- b) Der innerliche Besitz, die Vollkommenheit der Persönlichkeit selbst in ihrem Wesen und Leben, verwirklicht allein in der Person des Menschensohnes, ist
- 1) Die Bollkommenheit des Erkennens, die Weisheit, d. h. die auf der wahren Gottesliebe ruhende allseitige und durch sittliche Anstrengung zum wahren Eigenthum des Menschen gewordene, also auch eine, das sittliche Leben selbst wieder bestimmende Lebenskraft aus-

machende Erkenntniß Gottes, und auf Grund desseins, Wesens und Zweckes der geschaffenen Wirklichkeit, besonders auch des eigenen Lebens (§. 60. 109). Als auf das sittliche Leben hinwirkend, ist die Weisheit nothwendig auch praktisch, und die wirklichen Zustände des Daseins und ihre Verwendung zu dem sittlichen Zweck ins Auge fassend, erscheint sie als Klugheit.

Die Weisheit wird in der heil. Schrift als der erste und wesentlichste Bestandtheil des höchsten Gutes betrachtet, und zwar immer in ihren beiben Seiten, als Erkennen ber Wahrheit, und als Kraft, sie zu vollbringen. Sie ist nicht bloßes Erkennen, wobei ber Mensch über dem Object sich felbst vergißt, nicht bloße Wissenschaft, sondern ein Erkennen, welches das Subject felbst in das Leben der Wahrheit hineinzieht, welche die Seele mit lebendiger, lebenschaffender Wahrheit füllt. Gegenstand der Weisheit ist nicht diese oder jene Wahrheit, sondern die Wahrheit, ist das in sich einheitliche, volle Ganze. Erkenntniß ist noch nicht Weisheit; bei geringerer Erkenntniß kann mehr Weisheit sein als bei einer reicheren; ein viel Wissender kann auch ein großer Narr sein. Die Weisheit ist wesentlich nicht Weltwissenschaft, sondern Gotteswissenschaft; sie ist als eine Bekundung der Gotteskindschaft nie ohne ein Leben in Gott, ist ihrem Wesen nach Frömmigkeit; ohne Gotteserkenntniß und Gottesfurcht giebt es nur Thorheit (Ps. 111, 10; Hiob, 28, 28; Spr. 1, 7; 9, 10). Weisheit ist mehr als Wissen und Wissenschaft, weil sie immer auf die Einheit, auf den Mittelpunkt, auf bas Ganze geht, immer den Menschen felbst mit Gott und dem All verbindet, sowohl erkennend wie thätig; sie ift ein sittliches Erkennen. Ihr Wesen besteht nicht in dem Umfang und in der Fülle des Wissens, sondern in dem Einklang, dem wahren Grunde, der Wahrheit und der sittlichen Kraft des Gewußten. Reine Beisheit daher ohne sittliches Ringen; aber auch keine, ohne selbst ein sittliches Leben zu schaffen. Solche Weisheit erscheint in der heiligen Schrift als wesentlichster Bestandtheil des höchsten Gutes, und sie zu erringen als hohe Pflicht (Spr. 2, 2 ff.; 4, 5 ff.; 16, 16; 23, 23; Joh. 8, 32; 17, 3; Apost. 17, 27; Röm. 12, 2; 16, 19; 1 Cor. 14, 20; Eph, 1, 18; 3, 18; 4, 13; 5, 10. 17; Phil. 1, 9. 10; 3, 8; 4, 8. 9; Col. 1, 9. 11; 3, 10. 16; 1 Tim. 2, 4; 1 Petr. 3, 15; 2 Petr. 3, 18; Jac. 1, 5), und das Nicht= erkennen des Göttlichen als schwere Schuld (Röm. 1, 20. 21; 3, 11; 1 Cor. 1, 21; 2 Tim. 3, 7; 2 Theff. 1, 8). Die Weisheit knüpft alles Erkennen an Gott und führt alles zur sittlichen Offenbarung bin, ist fromm und sittlich zugleich, geht rückwärts immer bis zum letten Grunde, vorwärts immer bis zum letten Zweck; sie läßt also nichts, auch nicht

das Subject selbst, in seiner Bereinzelung und Besonderheit, sondern bezieht diese auf das Ganze, und das Ganze auf das Einzelne; sie ist das wahrhaft vernünftige Erkennen; die Furcht des Herrn, das ist Weisheit.

Da die Weisheit das Erkennen zum vollen Eigenthum des Subjectes macht, nicht bloß dem Berstande, sondern anch dem Gemüthe ansgehört, die erkennende Liebe ist, so ist sie nothwendig auch thatkräftiges Leben, schafft Liebe und aus der Liebe, wirket das Streben, die erkannte Wahrheit auch in der Wirklichkeit zu bekunden. Eine Weisheit, die kein Leben schafft, die nur in mir bleibt, ist Thorheit (5 Mos. 4, 6; Spr. 8, 11 sf.; Jac. 3, 13. 17).

Die Klugheit (geornois, verschieden von der vogia, Eph. 1, 8), ist zwar im Gebiete ber sündlichen Menschheit nicht eins mit ber Beis= heit, kann felbst als blog weltliche ohne sie bestehen (Mt. 11, 25; Luc. 16, 8; 1 Cor. 1, 19. 20; 3, 19; 2 Cor. 11, 19); aber wo die Sande noch nicht wirklich ift, ist jener Unterschied nur ein äußerlicher. Die Weisheit, als die wesentliche Bernünftigkeit selbst, erfaßt die Wahrheit an sich, als einheitliches Ganze, die Alugheit bagegen erfaßt die concrete Birklichkeit, nm sie mit der von der Weisheit erfaßten sittlichen Idee in Beziehung zu setzen, um für die sittliche Idee die jedesmalige praktische Berwirklichung und die jedesmaligen richtigen Mittel dazu zu finden; sie ist also nur die auf die einzelne Wirklichkeit sich beziehende Beisheit. Die rechte Klugheit kann also meder ohne Weisheit, noch die Weisheit ohne Klugheit bestehen, und die sittliche Pflicht umfaßt beides in untrennbarer Einheit. In der beil. Schrift wird die Klugheit besonders insofern als Ziel sittlichen Strebens hingestellt, als sie in der von der Sünde durchzogenen Welt das Gute unterscheiben soll von der gottwidrigen Wirklichkeit, also als prüfend (Mt. 7, 24; 10, 16, in Beziehung auf die Miffionsthätigkeit der Jünger; 24, 45; 25, 2; Luc. 12, 42; 1 Cor. 10, 15; Phil. 1, 10; 1 Theff. 5, 21; 1 30h. 4, 1).

## §. 146.

2) Die Bolltommenheit des Gefühls als sittliche Frucht ist das Gesühl des reinsten Wohlgefallens an dem Göttlichen und des reinsten Abscheus vor dem Gottwidrigen, und, auf Grund des Glaubens, das Gefühl reinster Freude, welche aus dem Bewußtsein des durch das sittsliche Thun gewirkten Einklangs des eigenen Daseins mit Gott und dem All entspringt. In Beziehung auf das von dem Subject verschiedene Dasein ist diese Vollkommenheit die vollkommene Liebe als eine zum Wesen und Eigenthum der Persönlichkeit gewordene Macht, in Bes

ziehung auf das sittliche Subject selbst ist sie vollkommene Seligsteit der Kinder Gottes, die Ruhe der Seele in Gott.

So lange das Selbstgefühl noch nicht in vollem sittlichen Einklang gesetzt ist mit der Gottesliebe (§. 94), so lange ist auch das Gefühl in Beziehung auf das Göttliche und Widergöttliche nicht rein und nicht Wie das Ohr erst durch Aufmerksamkeit und Übung geschickt ge= macht werden muß, um die harmonischen Tone und die Mißtone sofort zu empfinden, so muß auch das Gefühl erst durch sittliche Übung zart= finnig gemacht werden, um in jedem Augenblick ohne Schwanken sofort in rechter Weise zu lieben und zu hassen. Solche Sicherheit und Reinheit des Gefühls macht einen wesentlichen Theil der Bollkommenheit des Lebens in Gott aus, also ber Seligkeit; felig sind, die reines Berzens find; selig die, die an Christo und Gottes Werk sich nicht ärgern (Mt. 11, 6). Bloße Freude ist noch nicht Seligkeit; die bloß natürliche Lust am Dasein, sei es auch ein paradiesisches, befriedigt das geistige Wesen des Menschen noch nicht; nur was sittlich geschaffen ober boch sittlich aufgenommen wird, macht selig. Selbst das rechte Rind freut sich mehr über sein eignes spielendes Schaffen, als über bloges Effen und Trinken. Christi neun Seligpreisungen (Mt. 5) weisen alle auf Sittliches hin, keine auf bloßen Genußzustand. Alle Seligkeit ist aber Liebe, und mahre Liebe ist Seligkeit; aber nur die sittlich errungene Liebe ist es; auch die Gottesliebe wird wahrhaft beseligend erst, wenn sie der Ausdruck der bereits erlangten Gotteskindschaft ist. Selig fühlt sich ber sittliche Mensch, wenn er ben Ginklang des Daseins nicht als einen bloß unmittelbar seienden und von ihm nur angeschauten erfaßt, sondern als einen von ihm selbst mit sittlicher Frei= heit anerkannten, gewollten und verwirklichten, insofern nämlich bas bem Menschen ursprünglich noch Außerliche und Frembartige in der gegenständ= lichen Welt überwunden, die Herrschaft des Menschen über die Natur verwirklicht wird, und andrerseits eine geistig-sittliche Welt erzeugt wird, mit welcher der einzelne Mensch sich in sittlichem Einklang weiß; aber das Bewußtsein dieses doppelten Ginklanges schafft liebende Seligkeit nur dann, wenn es auf bem Bewußtsein des sittlich bestätigten Kindesverhältnisses zu Gott ruht. Seligkeit ift nur in der Gottseligkeit; Friede der Seele nur in bem Ewigen.

Daß solche Seligkeit nicht erst das Erbtheil einer Zukunft, sondern die Bestimmung schon des gegenwärtigen Lebens ist, solgt aus der sittlischen Iven Ivee von selbst ebenso wie aus dem Gedanken der göttlichen Liebe. "Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen" (1 Thess. 5, 9). "Wer aber durchschauet in das vollkommene Gesetz der

Freiheit und darinnen beharret, und ist nicht ein vergeßlicher Hörer, sonbern ein Thäter des Werkes, derselbe wird selig sein in seinem Thun"
(Jac. 1, 25); mag dieser Sedanke von Seiten eines durch die Gnade Erlösten nur unter sehr bestimmten Beschränkungen gelten, bei dem reinen,
sündlosen Menschen gilt er unbedingt; da ist das sittliche Thun an sich
schon Seligkeit, und keine Seligkeit ohne sittliches Thun. "Selig sind,
die Gottes Wort hören und bewahren" (Luc. 11, 28), bewahren nicht bloß
im Gedächtniß, sondern in ihrem Herzen, in Liebe und im Wollen; "selig
sind, die seine Gebote halten" (Off. 22, 14). Bon dem Zustand der Sündhaftigkeit reden wir hier nicht.

## §. 147.

3) Die Bollsommenheit volle sittlichen Willens, also die durch die Weisheit und Liebe gewirfte volle sittliche Freiheit der Selbstbesstimmung, das vollkommene Herrsein über sich selbst, das vollendete Sichselbstbesitzen, ist der ausgebildete persönliche Charakter. Im Unsterschiede jeder bloß zufällig individuellen Charakterbildung ist der wahrshaft sittliche Charakter das durch freie sittliche Vildung errungene Absbild der göttlichen Heiligkeit, das zum wirklichen, freien Eigenthum des Menschen gewordene sittliche Geset, der zur herrschenden Macht, zur sittlichen Natur gewordene Einklang des menschlichen Willens mit dem göttlichen, also, daß das Wollen und Bollbringen des Gottwidrigen dem Wenschen zur moralischen Unmöglichkeit, die Liebe zu Gott zum vollskommenen Haß gegen die Sünde wird. Die stetig fortschreitende Entwicklung des sittlichen Strebens nach dieser Heiligkeit ist die immerswährende Heiligung, deren letzte Frucht die vollkommene Freiheit des Willens, und darin der Genuß der Seligkeit ist.

Indem das sittliche Thun zur That, also zu einem sittlichen Besitz des Menschen wird, gestaltet es die ursprüngliche noch bestimmungslose Willensfreiheit zu einer bestimmten sittlichen Willensbeschaffenheit, zum sittlichen Charafter. Die Charafterbildung befundet sehr deutlich das Wesen der wahren Freiheit. Ein noch unbestimmter Charafter hat eine viel weitere Möglichkeit der Wahl in den einzelnen Fällen als ein bestimmt ausgeprägter; ein charafterloser Mensch ift unberechendar, weil seine Freiheit keine sittliche Bestimmtheit hat, sondern bloß sormale Wahlfreiheit ist. Ein Charafter ist sehr wohl berechendar, und auf seiner Festigkeit ruht das Bertrauen, das er einslößt; man weiß in voraus mit Sicherheit, wie er in einem bestimmten sittlichen Entscheidungsfalle wählen wird. Das ist

nun sicher keine Beschränkung seiner Freiheit, vielmehr die sittliche Reise berselben. Die Freiheit ist um so vollkommener, wahrer, gereister, je charaktersester sie ist, je mehr sittliche Bestimmtheit sie hat; und die höchste sittliche Freiheit ist die, wo der Mensch in keiner sittlichen Frage mehr schwanken kann, wo es sur ihn zur moralischen Unmöglichkeit geworden ist, das Unsittliche zu wählen, und dies ist die Stuse der Heiligkeit. Die Heiligkeit verhält sich zur Unschuld wie das sittlich errungene Gut zum vorsittlichen, natürlichen Gut, wie sittliches Eigenthum zum blosen Besitz.

Die menschliche Heiligkeit unterscheidet sich als Abbild ber göttlichen von dieser dadurch, daß bei Gott die Heiligkeit sein Wesen selbst ausmacht, und die Möglichkeit der Sunde überhaupt gar nicht gedacht werden kann, mahrend die menschliche Beiligkeit ein erst sittlich errungenes Gut ift, und die Möglichkeit der Sünde voraussetzt, die sie eben moralisch überwunden Gottes Heiligkeit ift eine ewige, Die menschliche ist in ihrer Wahrheit das Ziel der Entwickelung, beruht auf fortgehender Heiligung, die von dem Nichtwollen des Sündlichen zum haß gegen dasselbe und zum Abschen vor demselben fortschreitet. Die sittliche Anforderung an volle Herzensreinheit und Heiligkeit darf in keiner Weise abgeschwächt werden, als genüge ein beschränktes Maß berselben, und als sei an ben schwach ge= schaffenen Menschen geringere Anforderung zu machen als etwa an die Die Menschen sollen nach Christi Lehre allerdings den Engeln gleich werden (icapyeloi, Luc. 20, 36); und auch in ihrem sittlichen Wefen follen und dürfen fie nicht hinter diesen zurückstehen. Der Mensch foll, das ist vom ersten bis zum letten Wort der Schrift ausgesprochen und die Grundhedingung aller Sittlichkeit überhaupt, sittlich vollkommen, also heilig werden. Diese Forderung wird selbst in dem Zustande der Sündhaftigkeit aufrecht erhalten, wo zunächst, vor der Bollbringung der Erlösung, die volle Erfüllung berfelben nicht möglich war. Die Gesetz= gebung auf Sinai stellt diese stitliche Forderung als Grundgedanken aller Sittlichkeit an die Spite: "Ihr foult heilig sein, benn ich bin heilig, ber Herr, euer Gott" (3 Mos. 11, 44. 45; 19, 2; 20, 7); und die Apostel erkennen dieselben Worte auch als für die Christen vollgiltig an (1 Petr. 1, 15. 16). Die andern Erklärungen der h. Schrift stimmen damit über= ein (Eph. 1, 4; 4, 24; 1 Theff. 3, 13; vgl. Mt. 5, 48; Luc. 1, 75 u. a.), und wenn die Frommen Gottes so oft die "Heiligen" heißen, so ist damit ihr sittlicher Beruf ausgesprochen.

Der Mensch ist ursprünglich unschuldig, aber noch nicht heilig, und er soll nicht bloß unschuldig bleiben, sondern zur wirklichen Heiligkeit forts schreiten. Der Mensch ist geschaffen in der Unschuld zur Heiligkeit. Das bloße bewußtlose Festhalten der ersten Unschuld wäre ein Beharren bei dem Kindesbewußtsein; aber das Hinausgehen über dieselbe war freisich nicht als Sündenfall, sondern nur als bewußte Beiligkeit rechtmäßig. Christi Heiligkeit war nicht bloße Unschnlo. Als sttlich errungenes Eigenthum ift die Beiligkeit, im Unterschiede von dem blogen Besit ber Unschuld, ein dauerndes, macht den sittlichen Charafter des Menschen selbst ans; für wen auch nur ein einziger sündlicher Augenblick möglich ift, ift noch nicht zur Heiligkeit gelangt. Die Heiligkeit ist also nicht eine Beschaffenheit einer einzelnen Handlung, sonbern ift Charaftereigenthlimlichkeit; nicht die einzelne Willensthat, die einzelne Stimmung ift heilig, son= bern das Herz. Diese Reinheit des Herzens ist nicht etwas blog Berneinenbes, ein bloges Richtvasein ber Sünde, das wäre eben nur Unschuld, sondern ist sittliche Frucht, ift sittlich verwirklichte Macht über die Stinde, tann also anch ba, wo die Sünde einmal wirklich ist, durch bloges Richtmehrsündigen nicht erreicht werden, sondern nur durch stetig kampfende Beiligung. Die Heiligung (ayraouos) ist also keineswegs ein bloß verneinendes Berhalten, auch nicht im vorfündlichen Zustande, sondern ein wirkliches Bilben bes Willens und ber Gesinnung zur Beiligkeit. Die in der h. Schrift erwähnte Heiligung (1 Cor. 1, 30; 2 Cor. 7, 1; 1 30h. 3, 3; Hebr. 12, 14 u. a.) bezeichnet allerdings nur bas traft der Eridfung fich vollbringende Abthun der vorhandenen Gündhaftigkeit; aber wenn Chriftus von sich fagt: "Ich heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie geheiliget seien in der Wahrheit" (Joh. 17, 19), so ist diese Selbstheiligung des Heiligen nicht bloß bildlich von der Hingabe zum Opfer zu verstehen, sondern ift in biefer Hingabe zugleich die Bollendung der fittlichen Lebensentfaltung bes Menschensohnes zum Bollbesitze ber sittlich errungenen Beiligkeit, auch als menschlicher. Golde Beiligung ift Aufgabe des Menschen überhaupt.

Durch fortschreitendes heiligendes Bilden des Willens wird der Mensch vollsommen Herr über sein Herz, über seinen Willen, wird ihm das Sittliche leicht, wird ihm zur zweiten Natur, während seine erste die sittlich noch nicht gebildete ist. Der Wille des Menschen ist nun nicht mehr unterschieden von dem göttlichen, sondern mit ihm in voller Freiheit eins; det göttliche ist ganz zum innern Wesen und zur lebendigen Kraft der menschlichen Gesinnung geworden, nicht bloß im Allgemeinen, sondern auch im Besondern, also daß der Wille in jedem einzelnen Falle zweisellos sicher das Richtige trifft, wie ein rechter Klustler seine Hand völlig in seiner Gewalt hat, daß sie nie einen falschen Ton auschlägt, einen salschen Jug macht. Übung macht den Meister; und der sittlich Gereiste ist auch Meister über seinen Willen.

In dieser Meisterschaft ist der Mensch erst wahrhaft frei, indem er

in sich alles überwunden hat, was als ein sttlich zu bewältigender Stoff von der sttlichen Idee selbst noch unterschieden ist. Freiheit aber ift Glückseligkeit; der in seinem Willen wahrhaft frei gewordene Mensch ist varin nothwendig auch glückfelig. Meister über sich selbst, ist er aber zugleich and Meister über alles Ungeistige, über bie Natur (S. 432); und sich selbst in vollen und freien Einklang mit Gott setzend, hat er Theil an der Herrschaft des vollkommenen Geistes über die Natur. "Der Bater, der in mir wohnet, derfelbe thut die Werke," fagt Christus von seinen Wunderwerken, den Geisteswerken über die Natur; und "wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubet, verselbe wird die Werke auch thun, die ich thue, und wird größere als diese thun" (Joh. 14, 10. 12); benn Gott, der in ihm bleibet, wie er in Gott, derfelbe thut die Werke; in Gott frei geworden, hat der Mensch nichts mehr in sich und außer sich, was eine Hemmung für den sittlichen Willen des vernünftigen Geistes wäre, was da Nein sagte zu dem Streben des Beiligen; der wahren und wollen Freiheit Ausbruck, nicht bes ungereiften und unheiligen Geistes Spiel ist Chrifti Berheißung für seine Gläubigen. Die harte Rinde ber ungeistigen Natur muß gebrochen, das Sehnen der der Eitelkeit unterwor= fenen Creatur muß erfüllt, die Natur frei werden "von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes" (Rom. 8, 19—22); alles Natürliche muß vergeistiget, in den vollen, ungehemmten Dienst des freien Geistes erhoben werden; das ist die Freiheit, das die Seligkeit der Kinder Gottes.

## **§. 148.**

c) Indem das sittlich Gute das erworbene Gut des Menschen, sein wirkliches Eigenthum wird, ist es ein wesentlicher Bestandtheil des sittlichen Wesens des Menschen geworden, also nicht ruhendes Sein, sondern thätige Kraft, neues sittliches Leben erzeugend, ist schaffende, thatkrästige Gesinnung geworden, ist so an sich selbst schon ein unsmittelbar thätiger Beweggrund zum sittlichen Thun geworden. Das sittlich Gute ist zur Tugend geworden, die also einerseits ein nicht anerschaffenes, in der Natur des Menschen selbst liegendes, sondern sittlich errungenes Gut ist, andererseits eine das Gute von neuem erzeugende Kraft.

"Alle von Gott eingegebene Schrift ist auch nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Zucht in der Gerechtigkeit, auf daß vollkammen werde der Mensch Gottes, zu allem guten Werke geschickt (wer ausge-

rustet)" (2 Tim. 3, 16. 17); die durch heiligendes Thun erlangte sittliche Bollfommenheit ift selbst wieder ein Antried zum Guten, eine Befähigung, eine Kraft zu sittlichem Thun; dies ift der Begriff der Tugend. Der in ben Besitz ber Tugend gelangte Mensch ift nicht mehr ber ursprüngliche, mit bloß natürlich-fittlicher Kraft, sonbern ber mit sittlich errungener und barum erhöhter Kraft Ausgerüftete. Es giebt keine angehorenen Tugenben, sondern nur angeborene Kräfte zur Tugend. Der rein natürliche Mensch hat die sittliche Freiheit als reine, noch unbestimmte Wahlfreiheit; ber tugendhafte Mensch hat seine Freiheit zur Bestimmtheit für bas Gute erhoben; er hat nicht mehr die gleiche Bahl zwischen Gutem und Bofem, sondern seine sittlich errungene Eigenthümlichkeit neigt von selbst zum Guten hin. Der Mensch kann die Tugend niemals bloß besitzen, sondern muß sie wirken lassen; eine ruhende Tugend ift gar keine. Wir betrachten also, abweichend von der gewöhnlichen Auffassung (§. 56), welche Güter und Tugenben einander gegenüberstellt, die Tugend zunächst als ein Gut. Die Gegenüberstellung der Tugend als Kraft, und der Güter als Besitz ift unrichtig; alle Kraft ift ein Gut, und jedes Gut eine Erhöhung ber Rraft; barum trachten bie Weltmenschen so eifrig nach irbischen Gutern, weil sie durch sie ihre Macht erweitern. Daß die Tugend nun nicht ein ruhender Besitz, sondern zugleich wirksame Kraft ist, bas unterscheidet fie nicht wesentlich von allen andern Gütern; kein wirkliches Eigenthum ift bloß zum hinlegen da, kein Pfund soll vergraben, sondern es soll Bucher damit getrieben und immer neues erworben werden. Geld ift ein Gut; wer es aber nicht anwendet, für den ift es in Wirklichkeit keins; es wird jum wirklichen Gut erft, wenn es zur Kraft wird, wenn es zu gesteigerter Lebensthätigkeit angewandt wird. Die Tugend aber ist ein viel höheres Pfund, als was unmittelbar und von Natur oder als äußerlicher Besitz uns gegeben wirb.

Im N. T. ist der Begriff der Tugend verschieden ausgedrückt; doern (Phil. 4, 8; 1 Petr. 2, 9; 2 Petr. 1, 3. 5) ist nicht ganz dasselbe, ist mehr der Begriff des sittlich Guten überhaupt. Meist wird der Begriff der Tugend mit dixasoven bezeichnet, insofern diese subjectiver Besitz ist, (Luc. 1, 75; Röm. 6, 13; Eph. 4, 24; 5, 9 u. a.) auch mit apsworen (1 Thess. 3, 13), dradworen (Röm. 15, 14; Eph. 5, 9), allensalls auch mit evospsew, insofern die Wurzel der Tugend statt dieser selbst gesetzt wird; sür die christliche Tugend wird auch xaquoma gesagt, insosern sie auf göttlicher Gnadengabe ruht. Im A. T. sehlt der eigentliche Begriff der Tugend; bei dem Vorwalten der Ideen des Gesetzes und des Rechtes wird der sittlich rechtmäßige Charafter als "Gerechtigkeit" bezeichnet, als dem Gesetze und dem Rechtes entsprechend; dies ist also nur eine

formale Bezeichnung. Vor der vollbrachten Erlösung war die Innerlich= keit der Tugend nicht völlig zu verwirklichen und zu fassen.

#### §. 149.

Da aller sittliche Beweggrund in der Liebe besteht (§. 93), die Tugend aber als sittliches Gut auch wesentlich sittliche bewegende Kraft ist, so ist sie wesentlich Gottesliebe, also an sich auch eine einige. Insofern aber die Beziehung dieser einen Engend auf das sittliche Subject ober Object verschieben sein kann, erscheint sie unter der Gestalt von mehreren Tugenden, die aber als bloß verschiedene Seiten und Er= scheinungsweisen ber einen Tugend nie vollständig von einander zu schei= ben, nie einzeln für sich bestehen können. Diese mannigfaltigen Er= scheinungsweisen der Tugend lassen sich auf vier Haupttugenden zurückführen: 1) Die sittliche Liebe bewahrt sich selbst für das Object und in Beziehung auf basselbe, und bewährt sich so als Tugend ver Treue. — 2) Die sittliche Liebe bewahrt bas Object in seinem sittlichen Rechte, also in seiner rechtmäßigen Eigenthümlichkeit, als Tugend der Gerechtigkeit. — 3) Sie bewahrt das Subject in seinem sittlichen Rechte, also zugleich in feiner sittlichen Schranke, indem sie dem sittlichen Thun desselben ein bestimmtes Maß giebt, die Tugend ber Mäßigkeit. — 4) Sie bewahrt sich selbst, das sittliche Object und das Subject zugleich in ihrem sittlichen Recht, indem sie alle ihr selbst und ihrer praktischen Verwirklichung entgegentretenden Hindernisse thatsäch= lich zurückweist, die Tugend des Muthes.

Wir verlassen in diesem vielbearbeiteten Gebiet den durch einen großen Theil der christlichen Sittenlehre sich hindurchziehenden Weg der vier Platonischen Tugenden (S. 60), die auf die christliche Idee nur gewaltsam übertragen werden können. Unsere Haupttugenden ergeben sich aus dem Begriffe der Liebe als Gesinnung von selbst, und entsprechen, keineswegs zufällig, den vier Temperamenten. Die sogenannten Temperamentstugenden sind nur natürliche Borbilder der wirklichen Tugenden. Die Tugend des Muthes entspricht dem cholerischen Temperament, die der Mäßigkeit dem phlegmatischen, die der Gerechtigkeit dem sanguinischen, denn der Sanguinische ist für alles Gegenständliche sehr empfänglich, nimmt es an, wie es sich ihm darbietet, giebt sich ihm hin, will ihm nicht Unrecht thun; sanguinische Leute sind gute Genossen; die Treue entspricht dem melancholischen Temperament, welches, in sich gekehrt, bei sich selbst verharrend, gegen äußere Einstüsse verschlossen, nicht leicht zu beirren ist. — Die vier

Haupttugenden sind so eng mit einander verbunden, daß jede die andern beziehungsweise an sich hat. Die Mäßigkeit ist Gerechtigkeit, insofern fie den Menschen von dem zurückält, was ihm nicht gebührt; sie ist Trene, insofern sie die Liebe zu Gott und seinem Willen als bas höchstgeltende beachtet und nicht das eigene Ginzelsein sich vordräugen läßt; sie ist Muth, insofern sie das Ungeistige und Unvernünftige positiv in seine Schranken zurudweist. Die Gerechtigkeit ist Treue, insofern sie an dem Object die Liebe bewahrt und bewährt, ist Mäßigkeit, insofern sie überall bas Maß und die Gränze von Subject und Object innehält, ist Muth, insofern sie das Gerechte positiv durchsetzt und durchkämpft. — Die Treue ist Muth, insofern sie in positiver Überwindung aller Hemmungen sich bewährt, ist Gerechtigkeit, insofern sie bem Object die ihm bewahrte Liebe bezeugt, und aus ähnlichem Grunde ift sie Mäßigkeit. — Mäßigkeit und Treue ent= sprechen einander, insofern fie beibe bas Subject in Beziehung auf bas Object in der rechtmäßigen Stellung halten; Gerechtigkeit und Muth ent= fprechen einander, insofern beide das Object selbst in seiner rechtmäßigen Stellung bewahren ober in fie bringen. Mäßigkeit und Gerechtigkeit ent= sprechen einander, insofern beibe die rechtmäßigen Schranken des Subjectes und des Objectes inne halten; Treue und Muth entsprechen ein= ander, insofern beide Tugenden alle das Sittliche störenden Einwirkungen Mäßigkeit und Muth sind rein menschliche Eugenden, zurückweisen. insofern beide eine creatürliche Beschränktheit des sittlichen Subjectes voraussetzen, können also von Gott in keinerlei Sinne ausgesagt werben; Treue und Gerechtigkeit sind auch göttliche Tugenden (1 Joh. 1, 9), weil sie nur einen Unterschied des Subjectes von dem Object und ein Recht des Sittlichen voraussetzen. Die ersten beiden tragen in der Er= scheinung verneinenden Charafter, setzen einen Gegensatz voraus, in welchem die eine Seite unterworfen werben soll; die andern beiden tragen mehr positiven Charafter, sind positive Anerkennung und Bethätigung bes sittlichen Rechtes des sittlichen Objectes.

Bon unsern Haupttugenden entsprechen drei den Platonischen; aber an die Stelle der Weisheit tritt die Treue. Bei den Griechen war die Erhebung der Weisheit zur Grundtugend folgerichtig; denn alle andern Tugenden waren eine Wirtung der sittlichen Erkenntniß, nicht aber der Liebe. Auf christlichem Standpunkt, wo die sittliche Willensfreiheit höher erfaßt, und nicht in ein so unbedingtes Abhängigkeitsverhältniß zur Erstenntniß gesetzt wird, wie bei den Griechen, die Tugend also ihrem Wesen nach dem in der Liebe unhenden Willen angehört, wird die Weisheit zwar als hohes, sittlich zu erringendes Gut, als Boraussetzung und Begleiter in aller Tugend erfaßt, ist auch selbst mit der Liebe eng verbunden

- (§. 145), kann aber nicht als eigentliche Tugend betrachtet werden. Die erste und wesentlichste Erscheinungsform der Tugend als Liebe aber ist die bleibende Liebe, die Treue, die also nicht als eine untergeordnete Erscheinung unter eine der andern Tugenden eingereiht werden kann, sondern als die alle audern beherrschende voranstehen muß.
- 1) Die Treue (neorie, vgl. §. 118), in der heidnischen Sittenlehre sehr zurücktretend, weil die schlechthin seste Grundlage alles Sittlichen, der Glaube an den wahren Gott, sehlte, tritt in dem christlichesseitlichen Beunstsein in den Bordergrund. Die menschliche Tugend als dauernde Liebe ist ein Abbild der göttlichen Treue, die in der h. Schrift als eine der wichtigsten göttlichen Eigenschaften auftritt, fast immer verbunden mit der Liebe, der Gnade und Barmherzigseit (2 Mos. 34, 6; 5 Mos. 7, 9; 32, 4; Ps. 86, 15; 1 Cor. 1, 9; 10, 13; 1 Thess. 5, 24; 2 Thess. 3, 3; 2 Tim. 2, 13 u. a.). Gottes Treue ist liebende Gnade, die des Mensschen demüthiger Gehorsam, ist also eine Bekundung der Frömmigkeit, ihrem Grunde und Besen nach Treue gegen den treuen Gott (Mt. 25, 21; 1 Cor. 4, 2); und des Christen heiliger Wandel wird zusammengessaßt in dem Worte: "Sei getren dis in den Tod" (Off. 2, 10; vergl. Ps. 85, 11. 12; Mt. 10, 22; Luc. 16, 10—12; 1 Cor. 7, 25).

Die wahre Treue bezieht sich nicht auf einen bloßen Gedanken, auf ein Abstractes, auf ein bloßes Geset, sondern auf eine geistige Wirklickkeit, vor allem auf den persönlichen Geist; die Liebe liebt nur den liebenden Geist. Ein bloß abstractes Gesetz kann nicht geliebt werden; darum giedt es auch keine wirkliche Treue gegen ein solches, wenn es nicht die Treue gegen den heiligen Gesetzgeber ist. Treue gegen Menschen ist sittlich ohne Halt, wenn sie nicht auf der Treue gegen Gott ruht; denn alle Treue kann nur auf vollkommen sestem Grund ruhen. Treue gegen ein Geschöpf ohne Treue gegen Gott wäre nicht Tugend, sondern Sünde. Die Treue ist die Wahrhaftigkeit der Liebe; eine wechselnde Liebe ist bloße Neigung, nicht sittlich; die Wahrheit wechselt nicht, darum auch nicht die stitliche Liebe.

Wenn sich die Trene auf eine freiwillig eingegangene Verpflichtung, auf ein gegebenes Wort bezieht, bekundet sie sich als Worthalten, sür welches Gottes Bundestreue (Ps. 33, 4) das heilige Vorbild ist (1 Mos. 47, 29; Pred. 5, 3. 4; Sir. 29, 3). Auch solche Treue ist Treue gegen Gott als den Wahrhaftigen, der das Recht schützet. — Die Frage, ob man auch ein thörichtes oder sündliches Versprechen halten müsse, ist hier noch nicht aufzuwersen.

2) Die Gerechtigkeit ist die stetige Willigkeit zur thatsächlichen Anerkennung des Rechtes jeder sittlichen Persönlichkeit, sowohl Gottes als

bes Menschen, die Liebe in ber Durchfährung bes Gebotes: "Gebet bem Raiser, was des Raisers ist, und Gott, was Gottes ist" (Mt. 22, 21), bie Rachbildung der Gerechtigkeit Gottes, die einem Jeglichen giebt, was ihm gebührt. In der h. Schrift ift die Gerechtigkeit einer der wichtigften sittlichen Begriffe, und erscheint auch in ihrer weitesten Bedeutung als das Geltendmachen des suum cuique. Die Gerechtigkeit ift eine Bekundung der Liebe, ist eine nie ganz abzutragende Schuld (Röm. 13, 8); und insofern ste an fich, wie im besonderen Falle, die Bekundung der Gegenliebe ift, ist sie Dankbarkeit. Eben barum, weil die Gerechtigkeit bas Recht Gottes liebend erfüllt, tann sie das Wesen der Tugend überhaupt vertreten; ste ist die Tugend, insofern diese die auf das Recht Gottes an uns gerichtete Gesinnung ist. Mt. 7, 12 wird alle stttliche Beziehung zu ben Menschen als Gerechtigkeit erfaßt, und biefe in jenem volleren Sinne zum Grundgedanken der Sittlichkeit gemacht: "Alles was ihr wollt, daß euch die Leute thun follen, das thuet auch ihr ihnen; das ist das Gesetz und die Propheten." Dies ist nicht bloß die gewöhnliche bürgerliche Gerechtig= keit, sondern die höhere, die Liebe ausdrückende. Alle Liebe aber will den Einklang des Daseins, also die göttliche Weltordnung, das Recht des wahrhaft Seienden bewahren.

Die Gerechtigkeit bezieht sich auf die Unterschiede des Daseins und der Rechte; Gott hat ein anderes Recht als der Mensch, und unter den Menschen gelten, auch im rechtmäßigen Zustande, fraft ber verschiedenen Eigenthümlichkeit auch verschiedene Rechte; die Eltern haben ein anderes als die Kinder, die Leitenden ein anderes als die Geleiteten; die Gerechtigs keit giebt nicht Jedem das Gleiche, sondern Jedem, was ihm gebührt (Röm. 13, 7-9), und verwirklichet daburch den Einklang bes Dafeins. Selbst gegen die Natur giebt es eine Gerechtigkeit, weil sie kraft ihres Sutseins ein Recht bem sittlichen Geist gegenüber hat (§. 137-140). Die wahre Gerechtigkeit setzt baher Weisheit, auch in der Gestalt der Rlugheit voraus; aber schwierig wird die Auslibung dieser Tugend erst da, wo der Einklang des Daseins bereits durch die Sünde gestört ift. Die h. Schrift schilbert die Gerechtigkeit mehrfach in ihren einzelnen Erscheinungen (z. B. 3 Mos. 19. Hiob, 31. Pf. 15; 101; Hefek. 18, 6-9; Jes. 1, 17; Jerem. 22, 3; Sach. 7, 9. 10; 8, 16. 17; Luc. 6, 38 u. a.); der Dekalog selbst ist eine Auseinandersetzung der Gerechtigkeit. Daß bie driftliche Gerechtigkeit nicht bloß menschliche Tugend, sondern wesentlich Gnadengeschenk ift, ist hier noch nicht zu erörtern. Als volle Tugend erscheint sie nur in der Person Christi (1 Joh. 2, 1. 29; Apost. 3, 14; 1 Betr. 3, 18).

Die griechische und römische Sittenlehre betont die Gerechtigkeit des

suum cuique, (der Ausdruck bei Cicero), sehr stark, weiß aber das suum nur als das gesellschaftliche, nicht als das wahrhaft persönliche Recht zu erfassen, weil ihr die volle sittliche Bedeutung der Persönlichkeit überhanpt noch verschlossen ist.

3) Die Mäßigkeit ober Mäßigung (vgl. S. 459), die Selbstzucht bes Herzens, die owgeooven ber Griechen, ist im R. T. in bem engeren Sinne der executeia, mahrend owgeooven da auch nur die bestimmtere Bebeutung der Bescheibenheit und Sittlichkeit im Benehmen hat (1 Tim. 2, 9, und vielleicht nur 2, 15 in etwas weiterem Sinne steht, wo es Luther gut mit "Zucht" übersett), aber das Eigenschaftswort owgewr wird in mehr allgemeinem Sinne gebraucht, (1 Tim. 3, 2; Tit. 1, 8; 2, 5). Die Mäßigkeit im weiteren und vollen Sinn ift bas Sichbescheiden des Men= schen in seinen rechtmäßigen sittlichen Schranken, ein Unterwerfen aller selbstfüchtigen Begierben unter bas sittliche Gebot zum unbedingten Gehorsam, also sowohl in Beziehung auf bas Sinnliche ein Beherrschen ber stunlichen Begierben durch die sittliche Bernunft, als auch in Beziehung auf das Geistige ein Beherrschen der Eigenliebe durch die Liebe zu Gott und zu dem Rächsten, ein Festhalten des Rechtes des vernünftigen Geiftes in seinem wahren Wesen. Dag die Mäßigkeit zugleich auch Gerechtigkeit sei, ergiebt sich von selbst; sie ist nur eine andere Seite berselben Tugend. Gelbst die Mäßigkeit in Beziehung auf die finnlichen Begierben ift auch Gerechtigkeit, insofern dieselben in ihren sittlichen Schranken gehalten merden gegenüber dem höheren Rechte des Geistes. Die Bescheidenheit, die Geduld, die Willigkeit jum Gehorsam, die Kenschheit und Büchtigkeit sind besoudere Gestalten dieser Tugend. Reuschheit und Züchtigkeit sind beide ein Zurlidweisen der geschlechtlichen Sinnlichkeit in ihre Schranke, ein Unterwerfen derselben unter die höhere sittliche Forderung; die Reuschheit aber ift mehr das Innerliche, die Gefinnung, die Züchtigkeit ist mehr die Offenbarung derselben. Beide bekunden, daß jenes Sinnliche schlechterbiugs nicht ein Recht an sich, sondern nur im Dienste der ehelichen Liebe habe.

Die Mäßigkeit setzt wohl einen Unterschied und einen möglichen Gegensatz zwischen sinnlichen und selbstischen Begierden und dem sittliche vernänstigen Bewußtsein voraus, nicht aber schon einen wirklichen Gegenstatz und Widerspruch zwischen beiden. Sie ist in der Erscheinung mehr eine verneinende Tugend als die Gerechtigkeit, aber ihr Wesen ist doch ein sehr positives. Die Askese ist auch ein Ausdruck dieser Tugend, aber gilt nicht für den rechtmäßigen Zustand, sondern nur für den sündhaften.

Die Tugend ber Mäßigkeit wird ba am schwersten, wo die indivi-

die Kraft am kärtsten über das allgemeine vernünstige Recht hervortritt, also in der Zeit der körperlichen Jugendkraft, wo das Bewußtsein der individuellen Stärke und des Einzelwillens sich gern gegen die objectiven Schranken sträubt, sie als hemmende Fesseln abzustreisen sucht, wo das sich stark sühlende Einzelwesen in diesem Bewußtsein sich selbst genießen will, sei es im Genuße der sinnlichen Lust, sei es in dem der schrankenstosen Freiheit oder des individuellen Willens. Treue, Gerechtigkeit, Mush wird für die kräftige Jugend viel leichter zu erringen und zu bewähren als die Tugend der Mäßigkeit; aber da alle Tugenden nur die verschiesenen Seiten der einen Tugend sind, und mit einander zur Lebenseinheit vereinigt sind, so werden durch die Verletzung der einen auch nothwendig die andern verletzt; und die Unmäßigkeit in jeder Beziehung ist an sich schon auch eine Untreue, eine Ungerechtigkeit und eine Feigheit, und führt unmittelbar zu weiterer Bekundung dieser Laster.

4) Der Muth, die sittliche Freudigkeit zum Kampfe gegen alles bem fittlichen Zwede Entgegenstehende, bei den Griechen durch das beschränktere avdoesa, in der h. Schrift durch den höheren und innerlicheren Begriff der παδόησια bezeichnet (z. B. Eph. 3, 12; 1 Tim. 3, 13 n. oft), ist im driftlichen Sinne das Getroft = und Unverzagtsein in der Durchführung bes sittlichen Gedankens auf Grund des hoffenden Glaubens (Mt. 5, 12; Apost. 2, 29; 4, 13. 29. 31; 9, 27. 28; 13, 46; 14, 3; 18, 26; 19, 8; 26, 26; 28, 31; Nöm. 8, 31 ff.; 2 Cor. 3, 12; 5, 6. 8; 12, 10; Eph. 3, 12; 6, 19. 20; Phil. 1, 20; 1 Thess. 2, 2; Hebr. 12, 3; Pss. 118, 5 st.). Das sittliche Leben des Christen ist ein stetiger Kampf (Luc. 13, 24; 1 Tim. 6, 12), sowohl gegen die äußerlichen Hemmnisse des sittlichen Strebens, als auch gegen die innerlichen entgegentretenden Begierden und gegen die fleischliche Trägheit und Furcht. Beiberlei Hommniffe gelten zwar nicht im eigentlichen Sinne für den vorfündlichen Zustand, wohl aber find beziehungsweise entsprechende rechtmäßige Berhältniffe anzunehmen. Während der Entwickelung des Menschen zur letzten Bollkommen= heit hin ist immer eine noch außersittliche Wirklichkeit, die Natur in und außer dem Menschen, in die Herrschaft der sittlichen Vernunft zu bringen, und ift als außersittlich auch an sich ein Hemmniß, welches burch sittliches Ringen überwunden werden will; nur ift es nicht ein widersprechender Gegensatz, und ber Kampf nicht ein Leiben. Die Selbstliebe, an sich burchaus berechtigt, soll auch erst in die vollkommene Unterordnung unter bie Gottesliebe gebracht werben, und ihre Überwindung erforbert Kampf und Muth. Diese Parrhesia ist nicht bloges Gefithl, nicht bloß innerlicher Friede, sondern ist wesentlich ein zum Kampf antreibender Muth, ift Festbeharren in dem sittlichen Streben fraft freudigen Gottvertrauens. Des Sieges schlechthin sicher, fürchtet sie nichts, sondern führet bas Ergriffene unverzagt hinaus (vgl. §. 118).

#### §. 150.

Insofern Gott selbst das sittliche Object der Liebe ist, und in dem Geschöpf die göttliche Seite, als Vild Gottes hervorgehoben wird, erscheinen jene vier Tugenden in einer besonderen, das Wesen der Frömmigkeit besonders ausdrückenden Weise, als Frömmigkeitst tugenden, die nicht neben den erwähnten stehen, sondern deren höchste, auf Gott gerichtete, Gestaltung sind. 1) Die Trene in Beziehung auf Gott ist der sittliche Glaube; — 2) die Gerechtigkeit in Beziehung auf Gott ist die sittliche Hingebung auf Gott ist die kehorsam; — 3) die Mäßigkeit in Beziehung auf Gott ist die kindlich fromme Demuth, der Kindessinn; — 4) der Muth in Beziehung auf Gott ist die Hindlich son Gott ist die Hongauf Gott ist die Fossenschung auf Gott ist die Findlich fromme Demuth, der Kindessinn; — 4) der Muth in Beziehung auf Gott ist die Hongauf Gott ist die Fossenschung auf Gott ist die Fossenschung oder Zuversicht.

Die Frömmigkeitstugenden, nur theilweise den mittelalterlichen theologischen Tugenden entsprechend, sind das eigentliche Wesen, der Grund, der Kern und die Blüthe der Tugenden überhaupt, sind den früher exwähnten Grundtugenden weder über- noch nebengeordnet, sondern ihr wesentlicher Inhalt und Geist selbst.

Der Glaube, in der h. Schrift mit der Treue durch denselben Ausdruck bezeichnet, ist die liebende Antwort auf Gottes Treue gegen uns,
und als ein Ausdruck unserer Treue gegen den treuen Gott eine hohe
stitliche Forderung, ist ein liebendes Anvertrauen des eigenen Seins und
Lebens an Gottes treue Liebe und Wahrhaftigkeit, ein Festhalten der Liebe
gegen Gott. Wäre der Glaube bloßes Fürwahrhalten, so wäre er nicht
stitliche Forderung, also als Besitz auch nicht Tugend; als Treue aber ist
er es (vgl. §. 120). Der Glaube wird dem Menschen zur Gerechtigkeit
gerechnet (Röm. 4, 3; Gal. 3, 6), darum, weil er selbst in der Treue
Gerechtigkeit gegen Gott, und aller Gerechtigkeit Wurzel und Wesen ist. —
Das Weitere über diese Grundtugend christlicher Sittlichkeit können wir
erst in unserm dritten Theile behandeln.

Der Gehorsam gegen Gott, die sittliche Hingebung, Énaxon, ist die innere Reigung und Willigkeit, daß Gottes Recht an uns in unserem sittlichen Verhalten vollkommen verwirklichet werde, daß wir also thun, was wir als Gottes Schuldner ihm schuldig sind (Röm. 8, 12); wir volkbringen Gottes Recht an uns nur durch vollkommene, freiwillige und freudige Unterwerfung unter seinen Willen (5 Mos. 4; 13, 4. 18; Jerem. 7, 23

Jac. 4, 7; 1 Petr. 1, 2. 14. 22); die Gehorsamen sind darum Gerechte (Hos. 14, 10; Mal. 3, 18; Mt. 25, 37; 1 Ioh. 3, 7), der Sehorsam ist des Glaubens Frucht (Hebr. 11, 8), der Ausdruck der Kindesgesinnung der Gläubigen gegen den Bater. Der Menschensohn ist des Gehorssams heiliges Borbild (Köm. 5, 19; Gal. 4, 4; Phil. 2, 8; Hebr. 5, 8; Jes. 53).

Die Demuth (raneuvogeoovry), die sittliche Selbstbeschränkung vor Gott innerhalb der von Gott uns als Geschöpfen und Jedem in seinem besondern sittlichen Beruf gesetzten Schranken, gilt schlechterdings auch von dem sündlosen Menschen, weil er Gott gegenüber durchaus nichts ift und hat, was er nicht als unter Gottes Walten stehend wüßte; sie gilt barum auch von den Engeln (Col. 2, 18), und von Christo als dem Menschensohn in seiner Unterwerfung unter Gott (Mt. 11, 29; vgl. 20, 28; Phil. 2, 6—8; Hebr. 12, 2; Joh. 13, 4 ff.). Alle sittliche De= muth ist in ihrem Grunde Demuth vor Gott (Jac. 4, 10; vgl. Luc. 18, 14), wie die erste Sünde in dem Mangel derselben bestand; wenn Demuth vor den Menschen nicht auf diesem Grunde ruht, artet sie in Anechtes= sinn und niedrige Gesinnung aus; nur in der Demuth vor Gott lernt ber Mensch die Demuth vor Menschen vereinigen mit der rechten Gelbstachtung ber eignen sittlichen Würde. Alle Demuth ruht auf bem Glau= ben und ist auch Gehorsam; ihr Wesen aber ist bas Maßhalten, das Sichbescheiden in der von Gott angewiesenen Stellung. (Mt. 5, 3; 23, 11; Luc. 22, 24 ff.; Apost. 20, 19; Röm. 12, 3. 16; Eph. 4, 1. 2; Phil. 2, 3; Col. 3, 12; 1 Petr. 5, 5; Jac. 4, 6). Die Kindesdemuth strebt nicht nach hohen Dingen, nur nach den höchsten, die allein dem Kin= bessinn offen stehen, bleibt Gott gegenüber immer kindlich (Mt. 18, 3. 4). Die Demuth ist eine rein driftliche Tugend; ber griechischen Sittenlehre war sie fast unbefannt (S. 97).

Die Hoffnung, Ednus, neben dem Glauben und der Liebe als hohe Tugend genannt (1 Cor. 13, 13), richtet sich mit festem Glauben auf das höchste Gut als das zu erreichende Ziel, auf die Idee des Guten (Röm. 8, 24), ist nicht ein bloßes Erwarten eines künftigen Glüdes, sondern die frendige, vertrauende Zuversicht aus dem Glauben, daß Gott es mit uns wohl meine und unser sittliches Ziel uns auch wirklich erreichen lasse, wenn wir aufrichtig darnach streben, ist der sittliche Muth in Gott, der seines Sieges gewiß ist, und darum auch schon vor dem äußeren Siege alle inneren Hemmungen überwunden hat; sie ist nicht bloß eine unfreiwillige, passive Gefühlsstimmung, sondern ein sittlich errungenes Gut (vgl. S. 476). Alle Hoffnung ist Glaube, (Hebr. 11, 1) ist aber auch sittliche Hingebung und kindliche Demuth, denn sie erwartet den Sieg nicht von sich, sondern

von Gott. Die nur auf das Creatürliche gesetze Hoffnung ist eitel, ist stündlich; vie sittliche Hoffnung auf Gott aber läßt nicht zu Schanden werden (Rom. 5, 5), und aller sittliche Muth ruht auf ihr (Ps. 9, 11; 25, 2; 31, 15; 40, 5; 56, 4 ff.; 62, 6; 91, 2; 112, 7; Ioh. 16, 33; Röm. 4, 18; 5, 2. 4. 5; 12, 12; Phil. 3, 1; 4, 4; 2 Cor. 1, 10 3, 12; u. oft). Gott ist ein Gott der Hoffnung (Röm. 15, 13), weil alle Hoffnung sich auf ihn gründet, auf seine Berheißungen sich bezieht. Des wahrhaftigen Gottes Wort ist Grund, Inhalt und Macht aller wahren Possnung. Die Hoffnung ist eine wesentlich nur dem Reiche Gottes angehörende Tugend; unter den Heiden haben nur die Perfer eine dunkel ahnende Hoffnung; die Griechen bliden düster in die Zukunft, und ihre Sittenlehre kennt die Hoffnung als Tugend nicht; im alten Bunde aber begegnet sie uns auf sast allen Seiten der Schrift; sie ist der in begeisterte Klänge sich ergießende Grundton des religiös-sittlichen Lebens; des Christen in Christo erfüllte Hoffnung wedt und begründet neue.

Anm. Die Entwickelung ber Cardinaltugenden ist in der Sittenlehre immer einer der wichtigsten Punkte gewesen, und gilt als schwierig. Plato stellte zuerst die vier, schon von Ambrosius und Augustin aufgenommenen, bann bas ganze Mittelalter hindurch bis in die neueste Zeit geltenben vier Tugenben auf (S. 56 ff.) benen man in unklarem Zusammenhang bie brei thevlogischen voranstellte (S. 147). Die griechische Tugenbglieberung ist für den driftlichen Tugendbegriff aber ganz ungeeignet, und die gewaltsamen Umbeutungen berfelben schon bei Augustinus bestätigen bies; während dort die Weisheit als Grundtngend erscheint, ist es hier die Liebe, und zwar die Liebe zu dem liebenden, perfönlichen Gott. Diese Gottes= liebe fehlt dem Griechen ganz, weil ihr der sichere Gegenstand fehlt; darum kann auch die Gesammtentwickelung des Tugendbegriffs nur eine mangel= hafte sein. Die evangelische Sittenlehre suchte baher mit richtigem Takt bold aufangs neue Bahnen (§. 37). Die drei Haupttugenden Calvins: Sobrietas, justitia, pietas, nach Tit. 2, 12 (S. 184) erschöpfen die Sache nicht und geben keine geeignete Gliederung, weil die pietas den beiden aubern nicht neben=, sondern übergeordnet ift. Schleiermacher's vier Grundtugenden (S. 289): Weisheit, Liebe, Besonnenheit und Beharrlich= keit, sind trot aller angewandten Gedankenkunst doch nur gekünstelt, und eignen sich am wenigsten für eine dristliche Sittenlehre, auf welche sie Schleierm. auch nicht anwendet; die platonischen Tugenden sind viel na= türlicher entwickelt. Die Liebe, die einzige unter ben vier Tugenben, die unter den eigentlich dristlichen Tugenden erscheint, ist gar nicht in der christlichen Tiefe erfaßt, am wenigsten als Liebe zu Gott, (bies soll nur ein uneigentlicher Ausbruck sein), sondern ist nur die "belebende Tugend

als aus sich hinausbildend in die Welt, nämlich in die Natur," als "darstellend," "die Bernunft in der Action auf die Natur"; die Bernunst ist das Liebende, die Natur das Geliebte; die Liebe zu Gott ist nur wahr als Liebe zur Natur (Spst. §. 296. 303 sf.); dies ist so ziemlich das Gegentheil des christlichen Begriffs der Liebe.

Am eigenthümlichsten ift Rothe's Glieberung (Eth. §. 645 ff.). Er nimmt zwei Tugenden des Selbstbewußtseins oder der Bernlinftigkeit und zwei Tugenden der Selbstthätigkeit oder der Freiheit an. individuell bestimmte Bernünftigkeit ist die Genialität, die Tüchtigkeit zu einem schlechthin individuellen Erkennen, so daß dasselbe schlechterdings von keinem Andern vollzogen werden kann, die eigentliche künstlerische Tugend; zu ihr gehören der Muth, die Gelaffenheit, die Schamhaftigkeit, die Anmuth, das Mitgefühl, das Bertrauen u. s. w. 2. Die universell bestimmte Bernünftigkeit ift die Beisheit, die Tüchtigkeit zu einem universellen Erkennen, so daß dasselbe schlechthin von jedem Andern in gleicher Weise zu vollziehen ist; nach den verschiedenen Seiten erscheint sie als Besonnenheit, Unbefangenheit, Nüchternheit, Lehrhaftigkeit, Wohlwollen, Billigkeit u. f. w. 3. Die individuell bestimmte Freiheit ist die Originalität, die Tugend, welche specifisch zum individuellen Bilden qualificirt, die eigenthümliche gesellige Tugend; dazu gehören die Tapferteit, verschieden von Muth, die Mäßigkeit, Reuschheit, Würde, Uneigennütigkeit, Treue n. s. w. 4. Die universell bestimmte Freiheit ift die Stärke, welche zu einem universellen Bilben, b. h. zum Arbeiten und Erwerben führt, die eigentliche öffentliche ober bürgerliche Tugend. Sie erscheint als Beharrlichkeit, Gebuld, Mäßigung, Beredsamkeit, Boblthatigkeit, Großmuth, u. s. w.

## II. Die sittliche Gemeinschaft als das Product des sittlichen Lebens,

## §. 151.

Alles sittliche Thun ift ein gemeinschaftbildendes, und alle wahre Gemeinschaft ift ein Ausdruck der Liebe, in der Natur als ein Ausdruck der inwohnenden göttlichen Liebe, in der Menschheit als der der menschlichen. Das höchste Ziel des sittlichen Lebens ist zwar die volle, sittlich errungene Gemeinschaft mit Gott, aber der Mensch, als Einzelwesen in natürliche und geistige Beziehung gesetzt zu den andern Geschöpfen, erfüllt seine sittliche Ausgabe nicht in der aussschließlichen Gemeinschaft mit Gott, (mystischer Quietismus), sondern

pur sittlichen Aufgabe, jene Beziehung zu andern Menschen zu einer sittlichen Gemeinschaft zu bilden, ohne welche seine persönliche Bollstommenheit nicht erreicht werden kann. Die ursprünglichste natürsliche Gemeinschaft ist die Geschlechtsgemeinschaft, aus welcher die zweite, die zwischen Eltern und Kindern, von selbst folgt; beide sollen aus der bloß natürlichen zur sittlichen Gemeinschaft der Familie ershoben werden.

Da alle Liebe eine, wenn auch vorsittliche, bloß natürliche Gemein= schaft schon voraussett, so ist das sittliche Bilden der letteren nicht ein schlechthin neues Schaffen einer solchen, sondern das geistige Berklären ber schon natürlich bestehenden. Ist die sittliche Gemeinschaft mit Gott auch das höchste Gut, das höchste Ziel, so schließt dieses bennoch die Gemeinschaft mit andern vernünftigen Geschöpfen nicht aus, sondern ein, benn Gott selbst steht mit ihnen in Gemeinschaft. Der mystische Quietismus ift nur eine verfeinerte Selbstsucht des Einzelfubjectes, und wis berspricht der driftlichen Weltanschauung, benn Gott hat nicht bloße Einzelwesen geschaffen, sondern dieselben für einander bestimmt; "es ist nicht gut", nicht der mahren sittlichen Bestimmung des Menschen entsprechend, "daß der Mensch allein sei", denn dem vereinzelten Menschen fehlt ein sehr wesentliches sittliches Wirkungsgebiet, auf welchem er nicht bloß, wie bei Gott, aneignend und gehorchend, nicht bloß, wie bei ber Natur, beherrschend, sondern wie zu dem Gleichartigen bildend und aneignend in gegenseitiger sittlicher Wechselwirkung sein kann. Ohne sittliche Gemeinschaft mit andern Menschen kann die Sittlichkeit nicht zu woller Entwickelung kommen; die Gemeinschaft ist nicht bloges ruhendes Sein, sonbern ift ein wirkendes Gut, ift bie Bebingung neuer, höherer Sittlichkeit. Das Einstedlerleben ist schon hierdurch stttlich verurtheilt; die h. Schrift weiß von ihm nichts; Einsamkeit mag wohl als eine vorübergehende Borbereitung zu einem tiefer Sammlung bedürfenben Berufe heilsam sein, wie auch ber Menschensohn selbst eine Zeitlang fich zurück-30g (Mt. 4), aber diese Sabbathstille des Gemüthes kann nicht, im Gegenfat jum thatfraftigen Leben unter ben Menschen, bas allein Geltenbe Das Einstedlerleben ist selbst bann, wo die strenge Incht gegen die sündliche Natur eintritt, ein unfittliches Aufgeben der sittlichen Pflichten bes Menschen in Beziehung auf die anderen Menschen, ein Zertrummern bes Reiches Gottes in lauter Atome, in bloße subjective Einzelwefen, und darum auch der ältesten Kirche völlig fremb.

Die Gemeinschaft mit andern Menschen ift nicht nothwendig eine

sein und Wesen, zunächst eine bloß natürliche; aber in seinem ganzen Sein und Wesen, zunächst und vor allem dem geistigen, soll der Menschnichts haben, was er bloß natürlich empfangen, nicht sittlich sich angeeignet ober gebildet hätte. Die Geschlechtsgemeinschaft und auch die zwischen Eltern und Kindern ist zunächst noch außersittlich, unterscheidet den Menschen noch nicht vom Thiere; beide muß erst in das Sittliche erhoben werden, wenn sie nicht ins Unsittliche umschlagen soll; selbst Elternliebe kann sündlich sein.

### a. Die Familie.

#### §. 152.

Die natürliche Geschlechtsliebe ift, als eine Offenbarung ber in ber Natur waltenden göttlichen Liebe, an sich schon ein Bordild der sittlichen Gemeinschaft, schafft aber diese selbst nicht. Das bloß Nastürliche, also Außersittliche derselben beschränkt sich durchaus auf die undewußte natürliche Neigung; die Berwirklichung der letzteren, ihre Erhebung zur wirklichen Liebe aber ift nie eine vors oder anßersittliche, sondern ruht schlechterdings auf sittlicher Entschließung; und die wirkliche Bollziehung der Geschlechtsgemeinschaft darf nie auf der bloß natürlichen Liebe ruhen, sondern kann als eine freie That nur die Bekundung der schon vollbrachten sittlichen Gemeinschaft der Personen kraft der sittlichen Liebe sein. Ohne diese Bedingung ist sie nicht außersittlich, sondern widersittlich, als eine positive Vernichstung der sittlichen Gemeinschaft.

Die Geschlechtsgemeinschaft ist die erste mögliche Gemeinschaft, und hat darum in der Natur ihre erste Anregung. Wie der Mensch nicht ein schlechthin anderes und neues Geschöpf war, sondern das von Gott bezeistete Naturgedilde, so soll auch die erste sittliche Gemeinschaft nicht eine durch den Menschen schlechthin neu geschaffene sein, sondern eine sittlich verklärte natürliche Gemeinschaft. Die Geschlechtsliebe waltet in der ganzen lebendigen Natur, ist deren höchste Lebenserscheinung, und darum anch die höchste Bekundung der in der Natur waltenden göttlichen Liebe. Die Pflanze entwickelt in der Geschlechtsblüthe ihre höchste Kraft und Bracht, das Thier hat in der Geschlechtsblüthe das Gesühl der höchsten Lust, als das Gesühl des vollkommenen, zur vollen Lebenseinheit sichgegenseitig ergänzenden Einklanges mit seines Gleichen; es ist das Gestühl, daß es nicht bloses Einzelwesen ist, sondern lebendiges Glied eines höhderen Ganzen. Der Mensch hat diese Lebenserscheinung nicht zu zer=

stren, sondern zu verklären, die in den Thieren unbewußt waltende Liebe zur bewußten, sittlichen zu erheben. — Der Idee nach eins, sind die Gesichlechter in Wirklichkeit verschieden, einander zur vollen Idee des Mensschen ergänzend. Plato's etwas plumper Mythos im Symposion von den ursprünglichen Zwittergestalten ist nur ein entarteter Nachhall des viel sinniger in der Mosaischen Erzählung von der Bildung Heva's aus Adam's Rippe ausgedrücken Gedankens.

Die Liebe ist ihrer Ibee nach nicht bloß erhaltend, sondern auch ausbreitend, Leben wedend und fördernd; daher ist die Fortpflanzung des
menschlichen Geschlechts durch die höchste irdische Liebe bedingt. Alle Liebe
ist Aneignen und Bilden zugleich; in der Geschlechtsliebe eignen die Geschlechter als natürliche Wesen sich einander an und bilden einander, obs
gleich in verschiedenem Maße; das geistigsittliche Aneignen und Bilden
muß aber dem natürlichen als sittliche Weihe und Bedingung vorangehen;
die Umkehrung dieses Verhältnisses, die sittliche, persönliche Liebe erst auf
die natürliche Geschlechtsgemeinschaft solgen zu lassen, ist sittlich unmögslich, weil dadurch die letztere zum rein Thierischen und Unsittlichen herabs
gesetzt ist, und nicht mehr der Ausgang eines Sittlichen werden kann.

Aller Besitz ist sittlich nur als Eigenthum, b. h. durch sittliches Erringen und Aneignen; die Geschlechtsgemeinschaft aber ist das volle gegen= seitige Hingeben und Aneignen zum Gigenthum der andern Person; sie ist darum, wenn sie nicht die Offenbarung und die Frucht der schon voll= brachten sittlich=perfönlichen, geistigen Ginheit, und Aneignung zum sittlichen Eigenthum der Personen, darum zum bleibenden, unauflöslichen ist, nicht ein bloß natürlicher Act, sondern ein widersittliches Wegwerfen der eigenen sittlichen Persönlichkeit und ein unsühnbares Bernichten der sittlichen Pers fönlichkeit des Andern. Die verlorne Unschuld ist unwiederbringlich; bloße Geschlechtsgemeinschaft ohne sittliche Liebe ist ein Schänden. Liebe aber ist ihrem Wesen nach bleibend; was liebend als Eigenthum ber Person angeeignet ift, ist unveräußerlich, kann nur mit der Person= lichkeit selbst aufgehoben werden. Hurerei ist nicht bloße Bestialität, steht als sittliche Selbstwegwerfung unter ihr, benn bas Thier wirft sich nicht weg. Auch bei dem ersten Menschen ging die sittliche Liebe der Geschlechtsge= "Da sprach der Mensch: das ist doch Bein von mei= meinschaft voran. nen Beinen und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin heißen, darum, daß sie vom Manne genommen ist". Dies ist der kindlich=na= türliche Ausbruck der sittlichen Liebe, das volle Bewußtsein von dem Ein= klang und der Einheit zwischen Mann und Weib; das Weib ist des Mannes anderes Ich, gehört zu ihm, ist ihm zum Eigenthum und er zu dem ihrigen bestimmt; sie ist von ihm und für ihn. Diesem Ausbruck

ver sittlichen Liebe schließt sich baher als Folgerung ver weitere Gedanke an: "Darum wird ein Mann seinen Bater und seine Mutter verlassen, und sie werden sein ein Fleisch"; das Einswerden im Fleisch folgt erst aus dem Einssein im Geist und auf dasselbe; sie werden auch geschlechtslich eins, weil sie sich gegenseitig als zur persönlich sittlichen Einheit zussammengefaßt erkannt haben. Das sittliche Bewußtsein der persönlichen Zusammengehörigkeit, die freie Anerkennung des gegenseitigen Angehörens zum Eigenthum ist die unabweisdare sittliche Boraussehung der Gesschlechtsgemeinschaft (vgl. S. 458). Ohne diese sittlichen Bedingungen wird das, was die Blüthe des Naturlebens, der innerste Mittelpunkt aller Naturgeheimnisse, die Zusammensassung aller wunderdaren Naturstraft ist, der Zeugungsact, der als sittlicher ein geheiligter ist, zu einem schlechthin unsittlichen und würdigt dem Menschen mehr als jedes andere bloß natürliche Thun zum Thier herab.

## §. 153.

Indem die sittliche Geschlechtsliebe eine Liebe der Personen zu einander ift, die sittliche Persönlichkeit aber an sich der andern an sittlichem Werth, also an sittlichem Recht gleichsteht, so ist die in der Geschlechtsgemeinschaft gesetzte Hingabe einer Person zu vollem sitt= lichen Eigenthum an die andere nur dann möglich, wenn diese Hin= gabe eine gegenseitige ist, also jede Person der andern ausschließliches Eigenthum ist. Die sittliche Geschlechtsliebe erscheint also nothwendig ganz allein in der Che zweier Personen zum Zweck der Geschlechtsgemeinschaft und darum der vollen, persönlichen Lebens= gemeinschaft. Polygamie ist sittlich unmöglich, ist nur eine rechtlich geordnete Buhlerei, macht wirkliche persönliche Liebeshingebung, also die Ehe unmöglich. Aus demselben Grunde ist die Ehe sittlich un= auflöslich. Die Ehe ist nicht ein bloßes Recht, ein Erlaubtes, son= bern eine von Gott gewollte und ausdrücklich eingesetzte sittliche Be= meinschaft, ihre Schließung daher nicht eine bloß natürliche, auch nicht bloß subjectiv=sittliche, sondern wesentlich auch eine religiöse Handlung, die unter der ausdrücklichen Verheißung des göttlichen Segens stehend auch naturgemäß mit der Symbolik der religiösen Weihe umgeben ift.

Der außerchristliche Gedanke der Bielweiberei schließt den sittlichen Begriff der Ehe schlechthin aus; das Weib ist da wohl des Mannes, aber nicht der Mann des Weibes Eigenthum; dies ist ein Segensatz in

bem sittlichen Werth und Recht beiber Geschlechter, welcher auf sittlichem Standpunkt unmöglich ist (§. 69), denn er hebt die sittliche Persönlichkeit des Weibes auf. Thatsächlich ist das Weib in der Vielweiberei auch nur Sklavin. Über die alttestamentliche Vielweiberei können wir hier noch nicht reden. Die erste göttliche Einsetzung der Ehe kennt nur die Mosnogamie, und das N. T. setzt letztere überall voraus (Mt. 19, 3 ff; 1 Cor. 7, 2; 11, 11; Eph. 5, 28; 1 Tim. 3, 2).

Da die Che schlechthin auf ber perfönlichen Liebe zur Person ruht, so ist sie kein bloges Rechtsverhältniß; und da in ihr die Personen ein= ander vollkommen angehören, ihr gegenseitiges Eigenthum sind, deffen Wesen und Kraft bie Liebe ift, so bleibt bie Auffassung ber Che als eines bloß rechtlichen Contractes nicht bloß hinter der sittlichen Idee der Che zurück, sondern ist an sich widersittlich, benn das Contractsverhältniß setzt das Nichtvorhandensein der hingebenden Liebe voraus, schließt die voll= kommene sittliche Lebens= und Liebesgemeinschaft, das Angehören als sitt= lichen Eigenthums aus, richtet vielmehr zwischen beiden nur auf ihren eignen Bortheil bedachten Personen die Scheidewand des Mißtrauens auf und überläßt ben einen Gatten bem andern nur zur paragraphen= mäßigen Nugnießung. Go wenig zwischen Eltern und Kindern in beren gegenseitigen Familienpflichten ein Contractsverhältniß denkbar ist, so wenig ist es zwischen Gatten sittlich möglich. Eine auf blogem Rechts= contract ruhende Geschlechtsgemeinschaft ist nur eine anständige Buhlerei, steht dem Wesen nach mit der Polygamie auf gleicher Stufe. — Kinder= erzeugung ist nicht sowohl der Zweck, als vielmehr der Segen der Che; ihr Zweck ift schlechterbings die Erfüllung der sittlichen Liebe; die Che ist und bleibt in voller Geltung auch da, wo jener Segen ausbleibt; ber landrechtliche Sat: "Hauptzweck ber Ehe ist die Erzeugung und Erziehung der Kinder" entspricht eher einem geregelten Concubinat und der Polygamie als ber Ibee einer sittlichen Che, und müßte folgerichtig bie Unfruchtbarkeit zu einem vollgiltigen Scheidungsgrunde machen.

Und eben, weil die Gatten einander als sittliches Eigenthum angehören, läßt die Ehe auch sittlich keine Auflösung zu. Das sittliche Eigenthum ist mit der sittlichen Eigenthümlichkeit, also dem persönlichen Wesen des Menschen untrenndar vereiniget, ist wie dieses unveräußerlich. Die Möglichkeit der Scheidung liegt der Ehe ebenso fern, wie der Mensch sich nicht von seinem persönlichen Leben, seinem eigenthümlichen Charakter, also von sich selbst scheiden kann; und wie eine Zerreißung des Geistes in sich selbst nur im sündhaft entarteten Zustande denkbar ist, nämlich als Berrücktheit, so ist die Shescheidung auch nur denkbar im Zustande sündlich-krankhafter Entartung, ist eine moralische Berrücktheit, eine mora-

lische Bernichtung der beiden sich scheidenden Gatten. Christus spricht (Mt. 19, 3-9) diese sittliche Unmöglichkeit der Chescheidung aus, und begründet sie durch das inhaltschwere Wort: "So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch; was nun Gott zusammengefüget hat, das soll ber Mensch nicht scheiben." Das sind nicht zwei Gründe, sondern einer; Gott hat die Che zusammengefügt durch seine ursprüngliche Einsetzung, durch seinen Schöpfungswillen, welcher bas Wesen ber Che bahin bestimmte, daß beide Gatten ein Fleisch seien, ein einiges, schlechthin untrennbares Leben nach Seele und Leib, wie jeder leibliche Organismus ein einiges, untrennbares Ganze ist, und jede Trennung der Tob desselben. Untrennbarkeit ber Ehe wird von Christus noch stärker hervorgehoben durch die Anführung des Wortes des Schöpfers bei der Einsetzung der She: "barum wird ein Mensch Bater und Mutter verlaffen und an seinem Weibe hangen, und werden die zwei ein Fleisch sein." Der Mensch foll Bater und Mutter nicht verlaffen mit seiner Liebe, obgleich er äußer= lich von ihnen sich mehr entfernen kann, um eine eigene Familie zu be= gründen; aber enger noch als das Band zwischen Eltern und Rindern ist das Band zwischen den Gatten, die einander gegenseitig vollständig zu eigen sind. Wenn nun das Band der Liebe und Ginheit zwischen Eltern und Kindern nie gelöst werden kann ohne hohen Frevel, so kann noch weniger das Band zwischen den Gatten sittlich gelöst werden. Einheit des "Fleisches" ist nicht bloß, ja nicht vorzugsweise auf die leib= liche Bereinigung zu beziehen, sondern weist auf die höchste und vollkommene sittliche Bereinigung des ganzen Lebens nach Leib und Seele hin. bruch allein wirkt Chetrennung, und jede Chetrennung ist ihrem sittlichen Wesen nach Chebruch (vgl. 1 Cor. 7, 10). In dem rein sittlichen Ge= biet alfo können wir fie nicht als möglich setzen.

Bon hoher Bedeutung ist es, daß die h. Schrift die göttliche Einssetzung der She ausdrücklich verbürgt und der sittlichen She eine besonstere Segensverheißung giebt (1 Mos. 1, 28; Mt. 19, 4; wgl. Ps. 128, 2; 127, 3—5). Die She kann also in keinerlei Weise mit dem Makel der Unheiligkeit oder Niedrigkeit behaftet sein, so daß sie mit einem wahrhaft geistlichen und heiligen Leben unvereindar wäre; sonst hätte Gott dem zur Heiligkeit berusenen ersten Menschen, als er ihm das Weib zusüchrte, zugemuthet, von seiner höheren Bestimmung zurückzutreten, und Adam hätte nicht bloß das Recht, sondern eigentlich die Pflicht gehabt, das von Gottes Liebe ihm Dargebotene zurückzuweisen; und die Schöpfung des Weibes wäre eigentlich die erste Versuchung gewesen. Im rechtmäßigen, unverdordenen Zustande der Menschheit ist es nicht bloß das Recht, sons dern auch die Pflicht des sittlich und körperlich gereisten Menschen, in

diesem von Gott selbst eingesetzten Stande der She zu leben; und nicht die She selbst, soudern nur die bestimmte Wahl des Gatten ist abhängig von der individuellen, persönlichen Liebesneigung.

Wenn in jedem nicht ganz verwilderten Bolt die She nicht durch bloß individuellen Willensact der beiden Personen, sondern durch eine irgendwie seierliche, und vielsach selbst religiös geweihte Schließung besonnen wird, also daß die wirkliche Bollziehung der Ehe erst auf diesen rein ideellen Act folgt, so bekundet sich darin das sittliche Wesen der She; und der Werth, den ein Bolt auf die religiössstiliche Weihe der She legt, ist ein ziemlich sicherer Maßstab seiner Sittlichkeit in Beziehung auf das Seschlechtsleben.

#### §. 154.

Beide Gatten stehen als sittliche Personen einander gleich; beide sinden ihre Einigung in der vollen hingebenden Liebe, und darum in der liebenden, freien Unterwerfung unter das sittliche Gesetz. Beide Gatten ergänzen einander auch in geistig-sittlicher Beziehung; und nur in Beziehung auf diese den wahren Einklang bedingende Ergänzung ist das Weib in vielen Dingen mehr geleitet als sich selbst bestimmend. Dies ist aber nicht eine wirkliche Herrschaft des Mannes über das Weib als eines unterworfenen, sondern nur eine theilweise Höhersstellung des Mannes als des thätig leitenden Einheitspunktes des gesmeinsamen Lebens.

Die sittliche Gleichheit ist nicht Einerleiheit. Da der sittliche höchste Zweck für alle sittlichen Wesen berselbe, so ist eine Berschiedenheit bes sittlich en Werthes ber Geschlechter undenkbar (Gal. 3, 28; 1 Petr. 3, 7). Die Riedrigerstellung des weiblichen Geschlechts bei allen nichtchristlichen Bölkern ift ein Zeichen sittlicher Robbeit, welches felbst die Griechen nicht ganz ausgelöscht haben. Der Gegensatz bes Geschlechtes, ber nicht ein bloß leiblicher ist, bedingt allerdings auch sehr verschiedene sittliche Aufgaben, die aber an fittlichem Werth einander schlechthin gleich stehen. Das Walten der Frau im Kreise der Familie ist um nichts geringer als das des Mannes in einem bürgerlichen Berufe; und wenn kraft jener Berschiedenheit bas Weib in vielen Beziehungen, besonders den des äußer= lichen gesellschaftlichen Berufes, ber Thätigkeit nach außen, bem Manne als dem in diesem Gebiete Leitenden von Rechtswegen untergeben ist (Eph. 5, 22. 23), so ist bafftr ber Mann in dem Gebiete der weiblichen Thätigkeit wieder rechtmäßig vom Weibe abhängig; und es ist kein Mannes= lob, in Rüche und Kinderstube zu walten. Jedes herrscht ordnungsmäßig

Weib in dem ihrigen einen bestimmenden Einfluß auf den Mann hat (vgl. S. 358 f.). Das wirkliche Herrschaftsverhältniß des Mannes über das Weib ist nicht das ursprüngliche und wahre, widerspricht der wahren, hingebenden Liebe und der Würde der Weiblichkeit, und wird in der h. Schrift ausdrücklich als eine Strafe für die Sünde erklärt (1 Mos. 3, 16).

### §. 155.

Als ein sittliches Berhältniß ruht die She auf der Freiheit, also auf der freien gegenseitigen Wahl, setzt folglich die sittliche Mündigkeit beider Liebenden voraus. Die Freiheit der Wahl ist aber nicht vernunftlose Willfür, sondern richtet sich sittlich auf die wahre zum vollen Lebenseinklang sich ergänzende persönliche Eigenthümlichkeit beider Personen, und erlangt ihre sittliche Bestätigung durch die freie Anerkennung von Seiten der sittlichen Gemeinde, zunächst der Familie.

Die Cheschließung ist weber ein Geschäft, noch eine Frucht bloßen Berliebens; wo nicht die sittliche Liebe die Che schließt, wird diese ent= weiht. Die She kann also nicht durch die Eltern für sich abgemacht werben, so wenig wie die Eltern für die Kinder Tugend üben können; das Sittliche muß jeder selbst vollbringen. Berlobungen im unreifen Alter burch bie Eltern sind ein elterlicher Stlavenhandel, geben auch keine wirk-Das Entgegengesetzte, das Freien auf bloßes Berlieben hin, ift ebenso widersittlich, weil unvernünftig. Der Mensch ist nicht, wie bas Thier, auf zufällige, unwillfürliche Gefühle hingewiesen, sondern auf seine Die zur rechten Che schlechthin nothwendige freie, perfonliche Wahl darf nicht willfürlich und zufällig sein; sie hat zum Wesen die Berwirklichung der vollen Lebenseinheit beider Personen zum Zwecke der sittlichen Gemeinschaft. Diese Einheit, also bieser vollommene Ginklang setzt einen Unterschied und eine Gleichheit der geistig und leiblich sich gegenseitig ergänzenden Personen voraus. Der Unterschied ruht in dem rechtmäßigen geistig-leiblichen Gegensatz ber Geschlechter im Allgemeinen und in der besonderen persönlichen Eigenthümlichkeit, die in der entgegen= gesetzten vielfach ihre Ergänzung und darum ihre sittliche Befriedigung findet; das feurige, heiße Gemilth wird durch ein mildes, sanftes wohlthuend ergänzt. Die Gleichheit ruht in der wesentlichen Übereinstimmung beider Personen in ihrer nicht bloß sittlichen und geistigen, sondern auch leiblichen Eigenthümlichkeit, die auch in dem relativen Unterschied walten kann. Ohne die Gleichheit keine Eintracht; ohne den Unterschied keine gegenseitige Ergänzung, also kein gegenseitiges Interesse. Die Wahl zur She ist ein Finden der das sittliche Subject ergänzenden Persöulichkeit, ist frei und unfrei zugleich. Es liegt in diesem Finden allerdings etwas Mystisches, was nicht in das verständige Bewußtsein aufgeht; und das ahnende Gefühl geht auch im rechtmäßigen Zustande des Menschen hiers bei dem bestimmten Erkennen voraus; aber es darf eben nicht bei dem bloßen Gefühle bleiben, und der Mensch muß alsbald dasselbe zum versnünftigen Bewußtsein erheben, das vorsittliche Liebesgefühl zur vernünstigen Liebe verklären, oder, wo durch die Sünde das Gefühl beirrt ist, es an der vernünftigen Erkenntniß zweiselnd prüfen.

Der sittlich-vernünftige Charafter ber Cheschließung wird, wie bies bei allen nicht ganz roben Bölkern burch die Sitte anerkannt ift, daburch verbürgt, daß sie der bloß individuellen Willfür entnommen und der An= erkennung der sittlichen Gemeinde unterworfen wird, zunächst also der Eltern (vgl. 1 Cor. 7, 37). Sind die Eltern auch nicht befugt, an Stelle der Kinder deren Gatten zu wählen, so sind sie vollkommen berechtiget, die Wahl der Kinder durch ihre Bestätigung zu weihen, darum aber auch, einer thörichten Wahl biefelbe zu versagen. Die Möglichkeit einer ungerechten Beschränkung ber Kinder kann hier noch nicht in Rede kommen, da bei einem noch sündlosen Zustand eine wirklich thörichte Wahl ber Kinder und ein nachheriger feindseliger Gegensatz der Eltern in der That nicht benkbar ift. Rächst ben Eltern ift auch bie sittliche Gemeinde überhaupt an der Cheschließung durch ihre ausdrückliche Anerkennung bethei= liget, da die Familie die nothwendige Grundlage der Gesellschaft ift. Dies ist der sittliche Grund der öffentlichen Cheschließung, die in der driftlichen Gemeinde zur kirchlichen Ginsegnung erhoben ift. Reine sittliche Gesell= schaft kann "wilde" Shen dulden; sie muß unter allen Umständen das Recht der Anerkennung oder der Bersagung sich bewahren; sie kann dasfelbe aber nur daburch aussiben, daß sie die sittliche Wahl nicht beein= trächtiget, sondern nur die unsittliche oder vernunftlose verhindert. — Über die Chehinderniffe der Berwandtschaft können wir erst nachher sprechen.

## §. 156.

Die She als erzeugend ift die Grundlage der weiteren Familie, die wie jene nicht ein bloß natürliches, sondern wesentlich ein sittliches Berhältniß und Product ist. Die Familienglieder stehen zu einander entweder in dem Berhältniß der Gleichheit, als Gatten oder als Geschwister, oder der Übers und Unterordnung, als Eltern und Kinder. Das Berhältniß zwischen Eltern und Kindern ist die erste Ungleichs heit unter den Menschen, und die Boraussehung und das Borbild

aller andern Berhältnisse ber Über- und Unterordnung. Estern und Rinter ftehen zu einander schlechterbings in dem Verhältniß sittlicher Perfönlickkeiten, also immer auch gegenseitiger sittlicher Pflichten; die Eltern haben in Beziehung auf die Kinder überwiegend die Pflicht des Bilbens, also der Erziehung, in welcher das von Anfang an schon noth= wendig damit verbundene Element der schonenden Thätigkeit bei weiterer Entwickelung immer mehr hervortritt, bis es zulett überwiegt, und das Kind sittlich mündig geworden ist. Da aber bei der rechtmäßi= gen Entwickelung auch die Eltern geistig und sittlich immer fortschreiten, so bleiben sie auch den mündig gewordenen Kindern immer noch übergeordnet; ihre bildende Einwirkung auf die Kinder kann nie aufhören und nie in das Berhältniß sittlicher Gleichheit, mit benfelben über= Die Kinder andrerseits bleiben stets, obgleich nicht in stets gleicher Beife, ben Eltern in ehrfurchtsvollem Gehorfam unterworfen, der aber, selbst auf der Gottesliebe ruhend, auch stets durch diese bedingt bleibt.

Der Unterschied zwischen Gatten und Blutsverwandten ruht auf dem Unterschiede der sittlichen und der natürlichen Gemeinschaft. Beide sind eine nicht bloß geistig-sittliche, sondern auch leiblich=natürliche Gemeinschaft. Bei den Gatten ruht aber die leiblich=natürliche Gemeinschaft auf der vorausgegangenen sittlichen, bei den Blutsverwandten ruht die sittliche Gemeinschaft auf der vorausgegangenen leiblich=natürlichen; jene werden auch leiblich eins, weil sie einander lieben, diese lieben einander, weil sie dem Blute nach eins sind; jene gehen von dem ursprünglichen Geschieden=sein zur Bereinigung, diese von der ursprünglichen Bereinigung zum Gesschiedensein; die eigentliche Blutsverwandtschaft schließt die Geschlechts=gemeinschaft aus.

In der Familie beginnt nun die sittliche Gesellschaft mit ihren rechtsmäßigen Unterschieden. Die Gatten bilden noch keine Gesellschaft, denn sie sind ein Fleisch; Eltern und Kinder aber bilden bereits eine solche, denn sie sind ein Geist, aber in dem Berhältniß der Über= und Untersordnung. Lauter gleichartige, einander schlechthin gleichstehende Subjecte bilden wohl einen Hausen, aber keine Gesellschaft; wo kein lebendiger, das Ganze leitender Mittelpunkt, kein pulsirendes Herz für den Leib, keine Seele sür die Bewegungsglieder ist, da ist kein lebendiges Ganze, keine Gesellschaft. Ungleichheit ist das Wesen jeder sittlichen Gesellschaft, nicht die Ungleichheit des sittlichen Rechtes der Persönlichkeit, sondern die Unsgleichheit der geistig=sittlichen Stellung in der Gesellschaft. Die Eltern

And die ersten Fürsten, und die rechten Fürsten sind des Boltes Bater; Patres war der Ehrenname der römischen Senatoren; Alteste heißen in gleicher Bedeutung die Lenker der sittlichen Sesellschaft in fast allen freien Berfassungen des Alterthums und der Kirche. Die Eltern sind die Leiter der Kinder von Gottes Gnaden, denn die Kinder sind Gottes Gnadengabe (1 Mos. 33, 5; Ps. 127, 3; vgl. 1 Tim. 2, 15); darin liegt der Eltern Recht und Pflicht. Im Namen Gottes leitend, für die Kinder Gottes Stellvertreter (Eph. 6, 1), haben sie nicht bloß Recht an ehrfurchtsvollen Gehorsam, sondern auch die Pflicht ehrfurchterweckender Erziehung.

Die Eltern haben die Kinder zu sittlich gereiften Perfönlichkeiten heranzubilden; das ist nicht bloß ein Recht der Eltern, sondern auch der Rinder, darum für jene eine Pflicht; sie haben die geistig-sittlichen Errungenschaften ihrer eigenen geistigen Entwickelung, und darum auch die der Menschheit überhaupt, auf die Kinder zu übertragen, also, daß diese nicht die gleiche, schlechthin von vorn anfangende Entwickelung wie die Eltern in ganz gleicher Weise wieder durchzumachen haben, benn bies ift nur die Weise und das Wesen der Naturdinge, sondern daß sie in die Ge= schichte selbst eintreten, beren geistige Ergebnisse selbst lernend aufnehmen, um sie ihrerseits weiter fortzuführen. Alles geistige Bilden der geistig noch Unmundigen ist ein geschichtliches Arbeiten, ein Aufnehmen des noch un= gereiften Geistes in bas Weben und Walten der Geschichte. Da nun das Rind zwar zur sittlich mündigen Perfönlichkeit heranreifen soll, aber schon von Anfang an dem Wesen und der Anlage nach sittliche Persönlichkeit ist, so ist das Bilden desselben durch die Eltern nie ein ausschließliches Ein= wirken, also auf Seiten des Kindes nie ein bloß passives Aufnehmen, sondern immer auch ein geistig-sittliches Mitwirken des Kindes, ein immer stärker hervortretendes Selbstbilden desselben, also daß von Anfang an immer auch ein schonendes Berhalten gegen bas Kind mit dem bilden= den Thun vereinigt sein muß; und folches Bilden ist eben das Erziehen **(S. 454. 466).** 

Die Erziehung, die auf das sittliche Ziel, den Einklang mit Gott und dem sittlichen Ganzen gerichtet, immer ein materielles und geistiges, ein individuelles und ein universelles Bilden zugleich sein muß, das Kind zu Gott, zur Gotteskindschaft führen soll (1 Mos. 18, 19; 5 Mos. 6, 7; 11, 19; 31, 12. 13; 32, 46; Ps. 78, 3 ff.; 34, 12; Jes. 38, 19; Eph. 6, 4; vgl. Luc. 2, 27), ist die Bekundung der Bernünstigkeit; das Thier bedarf ihrer nicht, weil es nie frei und sittlich wird. Natürlich gut ist jedes Geschaffene seinem Wesen nach; sittlich gut und wirklich vernünstig und frei wird es nur durch Erziehung. Wo die sittlich Unerzogenen und Ungereisten die Freiheit zu schaffen versuchen, da wird es eben Anarchie

und damit rohe Gewaltherrschaft des Stärkeren. In dem Bedürfniß und der Forderung der Erziehung liegt die Anerkennung, daß alles wahre Wesen des Kindes ihm nicht schon unmittelbar von Natur gegeben ist, sondern durch freie, geistige That erst errungen werden müsse, aber auch nicht durch bloß individuelle That, sondern durch sittliches Aneignen des geistig in der Menschheit schon Errungenen, durch geistigen Gehorsam gegen die geistig und sittlich Mündigen. Das Kind kann nicht sich selbst erziehen, kann aber auch nicht erzogen werden ohne sein sittliches Zusthun; es muß sich eben willig erziehen lassen.

Chrfurcht vor den Eltern, und dem entsprechend vor den Alten überhaupt, gilt bei allen Bölkern, die ganz wilden ausgenommen, als heilige Pflicht; und es ist immer ein Zeichen tiefer, sittlicher Zerrüttung bes Boltsgeistes, wenn die Ehrfurcht der Kinder vor den Eltern, überhaupt der Jugend vor dem Alter sinket, und vor allem, wenn dieses Sinken nicht unverschuldet ist. Bei einem sittlich rechtmäßigen Entwidelungsgange ber Menschheit ist es schlechthin undenkbar, daß das Alter so tief herabkäme, daß es unter die Weisheit und fittliche Reife der Jugend fänke; die höhere Weisheit und Erkenntniß göttlicher und menschlicher Dinge muß traft der höheren innerlichen und äußerlichen Erfahrung dem höheren Alter unverlierbar bleiben; und es gehört zu den erschütternosten Bekundungen ber sündlichen Entartung bes menschlichen Geschlechtes, bag - allerdings oft das Alter zur kindischen Thorheit herabsinkt und unter die Vormundschaft der Kinder genommen werden muß. Wer dies für die natürliche Ordnung bes Lebens hält, ber mag es versuchen, ben Schmerz thöricht zu nennen, ben jedes nicht ganz verworfene kindliche Herz über solches Herabsinken des grauen Hauptes empfindet, vor dem es nur in Ehrfurcht sich beugen möchte.

Die Kinder haben also den Eltern gegenüber überwiegend die Pflicht aneignender Thätigkeit, die aber allmählich immer mehr in ein Selbstbilben übergeht, ohne aber je von der bildenden Einwirkung der Eltern sich ganz zu lösen; und das schonende Verhalten der Kinder in Beziehung auf die Eltern kann bei nicht ganz zerrütteten Zuständen nie von dem bildenden überragt werden. Das allerdings von Ansang an auch vorhandene bildende Einwirken der Kinder auf die Eltern kann auch bei schon eingetretener sittlicher Mündigkeit immer nur in zweiter Linie stehen. Dieses überwiegend im Empfangen sich zeigende Verhältniß der Kinder zu den Eltern ist das der kindlichen Ehrfurcht, die sich praktisch in dem Gehorsam ausdrückt (2 Mos. 20, 12; 3 Mos. 19, 3; Spr. 23, 25; 30, 17; 20, 20; Mt. 15, 4; Eph. 6, 1. 2; Col. 3, 20). Christus selbst ist auch hierin das Vorbild (Luc. 2, 51; Joh. 19, 26).

Das Recht ber Eltern an den Gehorsam, und die Pflicht ber Kin= der zu demselben sind aber wesentlich bedingt durch die Übereinstimmung bes elterlichen Gebotes mit bem göttlichen Willen, und können nie zu an sich unbedingt geltenden werden. Denn jenes Recht ist nicht ein bloß natürliches, sondern ein sittliches; die bloß natürliche Abhängigkeit ber Kinder von den Eltern reicht wie bei den Thieren nur so weit, als die thatfächliche Unfelbständigkeit und Hilfsbedürstigkeit reicht; die sittliche aber ist eine bleibende, nie aufzulösende. Aber das sittliche Recht der Eltern an Gehorsam ruht darauf, daß sie nicht ihren eigenen Sonderwillen, son= bern den göttlichen Willen vertreten. Darum ist aber auch die Gunde der Eltern so schwer, wenn sie ihren fittlichen Beruf, in Gottes Namen zu erziehen, mißbrauchen, und bas Kind von Gott abführen, und ihren fündlichen Willen an die Stelle bes göttlichen Willens setzen. In bem Maße also, als das Kind zu religiös = sittlicher Mündigkeit heranreift, erwächst ihm auch die sittliche Pflicht, die Gebote der Eltern an Gottes Gebot zu prüfen, und die schwere, aber hohe Pflicht, dem gottwidrigen Gebot den Gehorsam zu versagen, ein Fall, der freilich noch nicht in unsere jetzige Betrachtung gehört; Mt. 10, 37: "wer Bater ober Mutter mehr liebet als mich, der ist mein nicht werth"; damit ist nicht die Liebe und die Pflicht gegen die Eltern herabgesetzt, sondern nur in die recht= mäßige Stellung unter die Gottesliebe gesetzt und burch sie bedingt.

## §. 157.

Geschwister verhalten sich, ähnlich ben Gatten, aber nur in geistig-sittlicher Weise, ergänzend zu einander, und ihre gegenseitige Liebe gehört wesentlich mit zu der Sittlichkeit des Familienlebens (Ps. 133, 1); aber diese Ergänzung ist wegen der überwiegenden Gleichsheit nie eine vollkommene und zureichende, und darum suchen die Gesschwister naturgemäß ihre individuelle Ergänzung auch außerhalb des engeren Familienkreises. Die aus der bloß natürlichen Gemeinschaft heraustretende, die ergänzende Persönlichkeit sich frei wählende Gesschwisterliebe ist die Freundschaft, das ohne Rücksicht auf Geschlechtsverschiedenheit sich gestaltende Vorbild der ehelichen Gemeinschaft; die Gattenliebe ist die vollkommen entwickelte Freundschaft.

Geschwister können einander nie in dem Grade persönlich ergänzen, daß ein Bedürfniß der Freundschaft außer dem Familienkreise nicht entsstände; sie sind zu sehr ursprünglich eins, einander zu gleichartig, als daß die volle, auch einen Gegensatz fordernde Harmonie erreicht werden könnte. Am meisten ergänzen einander noch Bruder und Schwester; und gewöhn-

und von diesen bei der beständigen Einheit des Lebens in der Ehe in noch höherem Grabe. Daher auch die allbekannte Thatsache, daß wirkliches Berlieben unter Geschwistern zu ben höchsten Seltenheiten gehört, selbst da, wo sittliche Entartung schon tief gegriffen hat; (ein solcher Fall bei Amnon, 2 Sam. 13, 1). Diese natürliche Erscheinung erst aus bem positiven Gesetz erklären zu wollen, geht schon barum nicht an, weil dieses positive Gesetz bei allen gebildeten heidnischen Bölkern doch wohl nur aus dem natürlichen Gefühl erklärt werden kann, und weil sie auch ba gilt, wo man sich an die religiösen und sittlichen Gesetze sonst durchaus nicht kehrt. Indeg reicht dieser Grund nicht aus, weil er wohl auf unglück= liche, aber nicht auf frevelhafte Ehen hinweist, und in vielen Fällen, wo oft nur allzugroße Berschiedenheiten zwischen den Geschwistern vorhanden sind, gar nicht gelten würde. — Tiefer greift schon der andere Grund, daß die Che im Unterschiede von der bloß naturlichen Gemeinschaft ihrem Wesen nach auf rein sittlicher, freier Wahl und That beruhen muß; sie hat nur da ihre Wahrheit, wo sie nicht von der in voller Liebe sich aussprechenden Naturgemeinschaft ausgeht, sondern dieselbe erft schafft; fie soll die Liebe ausbreiten, nicht die schon von Natur mächtige bloß be-Damit hängt zusammen, daß die Ehe die Grundlage alles sitt= lichen Gemeinwesens ist, und darum auch deffen Charakter, die rein gei= ftige Liebe, an sich ausdrücken muß. Wäre die Geschwisterehe zulässig, so würde sich die Familie auf ihrem rein natürlichen Boben für sich ab= schließen, würde nur nach Thieresart zu einer natürlichen, nicht zu einer rein sittlichen Gemeinschaft erwachsen. Es bedarf der Ausbreitung der Liebe, wie Augustinus bemerkt, und diese murde durch die Möglichkeit der Ge= schwistereben verhindert, die Familienselbstsucht in engherziger Abschließung fast zur natürlichen Nothwendigkeit werden. Die sittliche Entwidelung bes Bolksganzen fordert unbedingt dieses Zersprengen der Familienein= mauerung, die Unzulässigkeit der Geschwisterehen; und dieses Gebot hat so eine hohe weltgeschichtliche Bedeutung. — Der Hauptgrund aber, ber auch in dem natürlichen Gefühle hauptsächlich sich ausspricht, ist die Ehr= furcht vor dem elterlichen Blut, welches auch auf die Kinder übergegangen ift, und welches eine scheue Zurudhaltung von fleischlich-finnlichem Genuß fordert. In der geschwisterlichen Person sieht der Mensch nicht bloß das Ebenbild, sondern auch das Blut der Eltern; (in 3 Mos. 18, 9; vgl. 7. 8. 11 ff., ist dies angedeutet); und das Gefühl der ehrfurchtsvollen Schen bei diesem Gedanken läßt kein Gefühl geschlechtlicher Liebe aufkommen. Das Gefühl der Ehrfurcht tritt auch sonst überhaupt der geschlechtlichen. Liebe hinderlich entgegen; und wenn, wie es nicht selten vorkommt, das Mädchen grade in einem Chrfurchtsverhältniß zu dem Manne, der ihr

als Gatte sich bietet, gestanden hat, so kostet ihr der Übergang aus dieser Shrsurcht zur Gattenliebe einen schweren, tief einschneidenden Kamps. — Angesichts der Geschwister-Shen der Kinder der ersten Menschen ist allerdings eine unbedingte Verwerslichkeit derselben nicht anzunehmen, weil Gott ja sonst mehrere Menschenpaare geschaffen hätte; und man hat die casuistische Frage aufgeworfen, ob Geschwister, die auf eine wüste Insel unrettbar geworfen würden, einander ehelichen dürsten, und hat sie vielssach mit Ja beantwortet. Diese jedenfalls sehr unnütze Frage setzt eine unmögliche Boraussetzung, da die Unmöglichkeit einer Rettung nie nachsweisbar ist; und jene mit Ja antwortenden Ethiker würden also die sicherslich noch schwierigere Frage zu beantworten haben, was bei eintretender Rettung die Geschwistergatten nun thun sollen?

## §. 159.

## b) Die sittliche Gesellschaft

ist die durch die natürliche Ausbreitung der Familie und durch die Freund= schaft erweiterte Familie, die aber in dieser Erweiterung auch einen wesentlich anderen Charakter empfängt. Die gesellschaftliche Gemein= schaft unterscheidet sich von der Familiengesellschaft durch das größere Zurücktreten der natürlichen Einheit und zugleich der persöulichen freien Wahl; die Gesellschaft selbst nimmt einen objectiven, gewissermaßen Natur-Charafter an, und an die Stelle der natürlichen und der freien sittlichen Liebe tritt die gesellschaftliche Sitte, die mehr oder weniger eine objectiv giltige Macht über die Einzelnen wird. Sie unterscheibet sich ferner von der Familie dadurch, daß ihre Gemeinschaft eine weit lockerere, die Einzelperson viel weniger in sich einfügende ist, und eine mehr unterbrochene und nur zeitweise sich geltend machende sittliche Berührung ihrer Glieder fordert und bewirft. Die Glieber ber Ge= sellschaft stehen zu einander in dem Verhältniß der Freundlichkeit, die dem Umfang nach größer, der inneren Beschaffenheit und Macht nach geringer als die Freundschaft ist. Die in der Freundlichkeit sich bekundende, also das sittliche Wesen der Gesellschaft ausmachende Liebe ist die Nächstenliebe, die im Unterschiede von der engeren Liebe ihren Gegenstand sich nicht wählt, nicht auf die bestimmte Per= son, sondern auf den Menschen überhaupt gerichtet ist. Die gesellige Gemeinschaft verwirklichet sich durch gegenseitige geistige und materielle Mittheilung, von der die letztere der Ausdruck und die Trä= gerin der ersten ist; dahin gehört die von der Familie an den Gliesbern der Gesellschaft gesibte Gastlichkeit. Die geistige Mittheilung aber darf nur innerhalb der durch die Familie bedingten Schranken, also nur mit sittlicher Zurückaltung geschehen, kann nicht FamiliensBertraulichkeit werden.

Die Familie schließt sich zwar in sittlichem Fortgang zur Gesellschaft und für dieselbe auf, geht aber nicht in sie auf, bleibt vielmehr für dieselbe die unabweisdare sittliche Grundlage und Boraussenung; es ist ein krankhafter Zustand der Gesellschaft, wenn sie nicht auf der Familie ruht, sondern diese zurückdrängt und mehr oder weniger an deren Stelle tritt, wie es in der Pariser Gesellschaft bereits der Fall ist, und in den anderen Hauptstädten im Werden ist. Der sittliche Bestand, und das tieser dringende sittliche Wesen der Familie giebt der Gesellschaft allein den sittlichen Halt; ohne sie zerfährt dieselbe zu selbstsüchtiger, genußsüchtisger Charakterlosigkeit.

Die Gesellschaft kann ihrem ganzen Wesen nach nicht gleiche persön= liche Hingebung der individuellen Eigenthümlichkeit fordern wie die Familie; fie ruht wesentlich auf ber größeren Selbständigkeit ber einzelnen Glieber in Beziehung auf einander, läßt mehr die gegenseitige gleiche Berechtigung auf selbständige Eigenthümlichkeit walten als die sich rücksichtslos hingebende Liebe oder die Ehrfurcht; sie gilt daher überhaupt auch in Wahrheit nur von den wirklich selbständigen, also geistig und sittlich mundigen Personen; Unmündige sollen ganz überwiegend nur der Familie angehören und noch nicht in die Gesellschaft treten; gesellschaftliche Frühreife zerstört mit dem Familienfinn auch den sittlichen Charafter der Person; und der gewöhn= lichte Grund ber Charakterlosigkeit ber großen Welt ist bas schon frühzeitige Zurudbrängen ber Familie hinter bie Gesellschaft. In ber Gesellschaft stehen die Einzelnen weniger in einem eigentlich perfönlichen Berhältniß zu einander, nicht in dem der bestimmten persönlichen Liebe, einander persönlich ergänzend, sondern vielmehr wie die einzelnen Glieder einer größeren Allgemeinheit. Jeder sieht und liebt da in dem Andern nicht sowohl die bestimmte Persönlichkeit, als vielmehr einen einzelnen Bertreter der Gesellschaft überhaupt. Es kommt, um die gesellige Tugend zu üben, nicht auf die perfönliche Einzelwahl an, nicht darauf, daß ich grade mit dieser bestimmten mir zusagenden Persönlichkeit zu thun habe, sondern barauf, baß es überhaupt ein Mitglied ber menschlichen, ber sittlichen Gefellschaft ist. Daher machen auch die Mitglieder der Gesellschaft geringere Ansprüche an einander, auf gegenseitige Hingebung und Bertraulichkeit, als die Glieder der Familie; an die Stelle solcher vollkommenen gegen=

seitigen Hingabe zum Eigenthum tritt die zarte Rucksicht, die Höflichkeit, die keineswegs irgendwie mit falschem Schein zu thun hat, gilt nicht der Person als solcher, sondern als Mitgliede der Gesellschaft, und darf nicht mit der Freundschaftsbezeigung, die nur der Person gilt, verwechselt werden.

Es sind sehr zarte, aber rechtmäßige Gränzen zwischen ber Familie und der Gesellschaft, und wer im Migverständnisse dieses Unterschiedes diese Gränzen überschreitet, und in der Gesellschaft sich so benimmt wie in der Familie, also nicht die gebührende Zurückhaltung zeigt, die dem Andern sich nicht aufdrängen will, wer allzuvertraulich und familiär sich zeigt, der gilt mit Recht als unzart, charakterlos oder unverschämt, und wenn es eine weibliche Person so macht, als unweiblich oder als frech. französische Galanterie, wofür wir glücklicherweise kein beutsches Wort haben, ist ein solches Behandeln der Mitglieder der Gesellschaft von dem anbern Geschlecht, als seien sie Familienglieder; jedes Mädchen wird ba wie eine Geliebte behandelt; die Galanterie giebt den Schein der Liebe, wo weder ihre Wirklichkeit, noch die Absicht ihrer Berwirklichung ist. Dies ist eine unsittliche Zersetzung ber Familie burch bie Gesellschaft, eine Gränz= verrückung zwischen beiben. Mit bem Steigen ber Galanterie pflegt auch die Zerrüttung der Familie zu steigen; und der galante Gesellschafter pflegt ein sehr unzarter Gatte zu sein. Die Hingebung, die volle gegenseitige geistige Selbstmittheilung und die Bertraulichkeit, die innerhalb der Familie, mit Einschluß der Freundschaft, nicht bloß Recht, sondern auch Pflicht ist, wird in Beziehung auf die Gesellschaft sündlich. Die in der Familie und der Freundschaft sich bekundende perfönliche Liebe ist also dem Umfange nach geringer, dem Grade nach größer als die auf alle Mitglieder der Gesell= schaft ohne Ausnahme, also auch ohne Wahl sich erstreckende Rächsten= liebe (§. 134), die in der ebenso allgemein zu erweisenden Freundlich= keit sich bekundet (Gal. 5, 22; 1 Cor. 13, 4; Eph. 4, 32; Col. 3, 12). Wer die Familienglieder nur mit der Freundlichkeit der Nächstenliebe liebt und behandelt, sündiget ebenso, als wer wahllos den ersten Besten aus der Gesellschaft wie einen persönlichen Freund oder einen Gatten behandelt; dies gilt nicht bloß von der sündlich entarteten Gesellschaft, ob= wohl in dieser der Unterschied viel größer ist. Die dristliche Nächstenliebe wird wohl als Bruderliebe bezeichnet, und die Glieder der sittlichen Gemeinde sollen einander als Brüder betrachten, wie auch Christus die Seinen Brüder (Joh. 20, 17; Hebr. 2, 11) ober Freunde (Joh. 15, 13. 14) nennt; aber dadurch soll nicht der Unterschied zwischen der Familien= und der Nächstenliebe aufgehoben werden, sondern die letztere wird nur als eine nach dem Vorbilde der eigentlichen Bruderliebe zu gestaltenden

erklärt. Die Gesellschaft soll immer enger mit der Familie zusammengesschlossen, auf deren Grunde und nach deren Borbild immer liebender und inniger vereiniget werden. Die engeren Banden werden dadurch nicht geslockert, sondern besestiget. Der die Menschheit liebend umfassende Menschenschn liebte seine Innger doch mit noch engerer Liebe als die Andern, und unter jenen war doch auch wieder einer, den "der Herr lieb hatte," der an Iesu Brust lag; und auch Lazarus war ein näherer Freund des Herrn (Ioh. 11, 3. 33 ff.), obgleich Christi Liebe zu diesen Personen noch immer etwas wesentlich anderes war als die menschliche Freundschaft, und der Freund nie den göttlichen Meister verdrängte.

Wie auf Seiten bes sittlichen Subjectes bie Liebe in der Gesellschaft mehr eine allgemeine, gewissermaßen unpersönliche ist, so tritt ihm auch die gegenständliche Wirklichkeit des Sittlichen nicht sowohl als persönliche Liebe in perfonlicher Gestalt entgegen, sondern mehr als etwas Allgemeines, Unpersönliches, als eine bloß geistige Macht, als Sitte. Die Sitte wird wohl von den einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft getragen, geht aber nicht von ihnen als bestimmten, einzelnen Personen aus, sondern von dem Gesammtgeist. Die Sitte ist eine Frucht bes sittlichen Lebens, nicht bes Einzelnen, sondern der Gesammtheit, ist die Tugend der Gesellschaft in teren befonderen Eigenthümlichkeit, und hat als solche ein Recht an Beach= tung für den Einzelnen, dessen Pflicht der Unterwerfung unter sie nicht turch das zufällige Belieben, sondern nur durch das höhere sittliche Gesetz selbst und durch die rechtmäßige eigenthümliche Aufgabe des Ginzelnen be= schränkt werden kann (vgl. §. 133). Es ist zu dem Recht der gesellschaft= lichen Sitte an Beachtung nicht erforderlich, daß sich in jedem einzelnen Falle ein bestimmter sittlicher ober sonft vernünftiger Grund für ihr Bestehen nachweisen lasse; dies ist in vielen Fällen sogar unmöglich; und obgleich sie als rechtmäßige jedenfalls immer ihren zureichenden Grund hat, so ist derselbe doch nicht immer ein allgemein sittlicher.

Wie alle Liebesgemeinschaft ein gegenseitiges Mittheilen ist, so auch die gesellschaftliche; Grund und zugleich sittliche Schranke dieses Mittheilens ist die Familie. Die Familie öffnet sich zeitweise für die Gesellsschaft, theilt sich ihr mit, nimmt ihre Mitglieder gastlich in sich auf. Die Gastlichkeit oder Gastsreiheit (1 Mos. 18, 19; 24, 31 ff.; 3 Mos. 19, 33. 34; Hiob 31, 32; Mt. 25, 35; 10, 41. 42; Apost. 28, 7 ff.; 1 Petr. 4, 9; Röm. 12, 13; 1 Tim. 3, 2; 5, 10; Tit. 1, 8; Hebr. 13, 2; vgl. S. 465) ist nicht eigentlich eine von der einzelnen Person, sondern überwiegend von der Familie geübte Tugend. Sie ist das zeitweise Hereinziehen der Gesellschaft in die Familie, das Bekunden der in der Familie waltenden Liebe nach außen hin an denen, die uns nur als Mitglieder der

Sesellschaft entgegentreten. Nur Familien vermögen wahre Gastlichkeit auszusben, ein gastliches Hans zu machen; dies bekundet sich auch in unserer schon so zersetzten Gesellschaft daran, daß die Hausfrau immer an der Spitze der Gastgesellschaft steht und ihr die Familienweihe giedt. Gastfreiheit ist eine der ersten und natürlichsten Bekundungen der Nächsten-liebe, daher auch bei vielen wilden Völkern hochgehalten; am höchsten gilt sie immer da, wo auch die Familie sittlich hochgehalten wird, wie bei den altgermanischen Völkern. Es ist grade ein sehr wichtiges Charakterzeichen der Gastfreiheit, daß sie sich nicht bloß auf die eigentlichen Freunde bezieht, die ja ohnehin schon dem weiteren Familienkreise angehören, sonz dern auch, und geschichtlich sogar zuerst, auf die Fremden, die man persönlich noch gar nicht kennt, also auf den Menschen rein als Nächsten.

# 3. Der sittliche Organismus ber Gesellschaft.

## §. 160.

Wie die einzelnen Personen sich zur Familie zusammenschließen und in ihr ein lebendig-organisches Gemeinwesen eutsalten, so schließt sich die Gesellschaft wieder zu dem höher organisirten Abbild der Familie, zur Gesellschafts-Familie, zum einheitlichen sittlichen Gemeinswesen zusammen, organisirt sich zu einem wirklichen einheitlichen Leben. Die zunächst nur als rein geistige, unpersönliche Macht waltende gessellschaftliche Sitte wird zu einer wirklichen, persönlich vertretenen und sich in eigener Kraftthätigkeit durchführenden Macht, zum gesellschaftslichen Recht, ausgedrückt im Gesetz, in welchem die Sittlichkeit obsjective Wirklichkeit und Macht für den Einzelnen und über denselben wird, und welches nicht ein bloß abstracter Gedanke ist, sondern von sittlicher Persönlichkeit selbst getragen, bewährt, vollzogen wird. Kein Gesetz ohne persönlichen Vertreter und Vollstrecker desselben.

Erscheint die Gesellschaft zunächst als ein bloßes Auseinandergehen der Familie, als eine Lockerung des in der Familie selbst gegebenen engeren Liebes- und Pflichtenbandes, als eine Zersetzung des in der Familie geschundenen Gesammtgeistes in selbständigere Einzelgeister, als ein Freiersstellen der einzelnen Subjecte, und ist sie doch zugleich ein nothwendiger Fortschritt über das bloße Familienleben hinans, so kann es bei der bloßen Gesellschaft und ihrer Sitte nicht sein Bewenden haben, sondern sie must in ihrer weiteren Entwickelung zu dem Grundcharakter der Familie

der zurücklehren, zur Ibee der Familie und ihres sittlichen Organismus sich erheben, wie die aus dem Samen in Zweige und Blätter entfaltete Pflanze in der Frucht den ursprünglichen Samen wiedererzeugt. Rückehr der Gesellschaft zur Familie geschieht nicht bloß badurch, daß die Gesellschaft selbst die Beranlassung immer neuer Familienverbindungen wird, sondern wesentlich dadurch, daß sie selbst den Charafter der Familie höheren Grades annimmt, daß die in der Gesellschaft nur als körperloser Geist waltende Macht, die Sitte, selbst volle objective Wirklichkeit aunimmt, Fleisch und Blut und Lebensfraft gewinnt, um sich gegenüber bem etwa widerstrebenden Einzelwillen geltend zu machen und durchzusetzen. Die gesellschaftliche Sitte ruht in ihrer Berwirklichung nur auf der gut= willigen Anerkennung von Seiten der Einzelnen; sie löst machtlos sich auf, wo sie verbreiteten Widerstand findet; zum gesellschaftlichen Recht erhoben, weiß sie sich solchem Widerstand gegenüber auch selbst Anerkennung zu verschaffen, und den etwa Widerstrebenden zu zwingen, sich der in dem Gesetz verkörperten allgemeinen Vernünftigkeit zu unterwerfen. Ist die bloße Sitte die gesellschaftliche Tugend als Gesinnung, so ist bas Gesetz ber gesellschaftliche Charakter mit ber festen Willenstraft seiner Durch= Die Sitte ist, so zu sagen, der gemüthvoll-idealistische Braut= stand der gemeinsamen Sittlichkeit; das im Gesetz ausgesprochene Recht ist ihr Chestand mit dem ganzen Ernst der Verpflichtung; jene ruht auf der subjectiven Willigkeit; dieses verpflichtet den Einzelnen unbedingt und mit der Macht des thatkräftigen Rachdrucks. Das ist freilich ein sehr schlechter Rechtszustand der organisirten Gesellschaft, wo sich das Recht nur durch Zwang und Furcht durchführt, und die mahre Gestaltung berselben ist die, wo das Gesetz eingeschrieben ist und lebt in jedem einzelnen Herzen, aber eben als Geset, nicht als bloße, gewissermaßen nur bittenbe Sitte; und wo es die freie Anerkennung nicht findet, da soll es nicht bas Haupt verhüllen und schweigend dulden, sondern ihm ist von Gott das Schwert gegeben, zur Rache für die Übelthäter, wie zum Lobe der Frommen (1 Petr. 2, 14; Röm. 13, 1-4). Das wäre eine schlechte Familie, wo der Bater ben ungehorsamen Kindern gegenüber nur thatlos jammerte, wo er nicht seine rechte sittliche Liebe bethätigte durch fühlbare Bucht; die organisirte Gesellschaft aber hat als die höher gestaltete Fa= milie auch die Liebespflicht der zwingenden und strafenden Zucht. Sittlichkeit kann und foll nicht bloß individuell-subjective Gestalt haben, foll auch objective Wirklichkeit erringen, eine über dem einzelnen Subject stehende Macht werden, aber eben nicht eine bloß ideelle, abstracte, son= dern mit voller Wirklichkeit; und dies geschieht nur darin, daß das Recht, die objective Sittlichkeit, nicht ein bloßer Gedanke, ein bloß geschriebenes ist, sondern seine persönlichen Träger und Bollstrecker hat; das ist nicht bloß menschliche, das ist göttliche Ordnung.

Als die lette Gestaltung des sittlichen Gemeinwesens kann die organistrte Gesellschaft die früheren Stusen, die Familie und die Gesellschaft im weiteren Sinn, nicht ausheben, sondern auf ihnen ruhend muß sie dieselben in sich tragen, pslegen, fördern. Ein Staat, welcher, wie der Platonische, die Familie auszehrt, ist von vornherein ein unrechtmäßiger, der sittlichen Idee widersprechender. Der Absolutismus des Staats, der die alleinige Quelle alles Rechtes schlechthin sein will, ist ein heidnischer Gedanke und in der christlichen Welt widersittlich.

#### §. 161.

Der in jeder sittlichen Gemeinschaft nothwendige Unterschied von sittlich weiter Fortgeschrittenen und von sittlich noch weniger Gereiften, der in dem Berhältniß von Eltern und Kindern seinen ersten Aus= druck findet, bildet auch die Grundlage der organisirten Gesellschaft. Jene haben in berselben überwiegend die Aufgabe des Bilbens, des Leitens und Erziehens, diese die Aufgabe des Aneignens und Gehor= chens. Das Leiten aber ruht schlechterbings auf der sittlich=religiösen Bildung, und will durch universelles Bilden aus der Gesellschaft ein sittliches Kunstwerk, einen sittlichen Organismus erzeugen. Der Unterschied der Leitenden oder Regierenden und der Geleiteten oder Ge= horchenden ist also an sich vollkommen eins mit dem Unterschied der sittlich=religiös höher Entwickelten, ber Propheten und Priester, und ber religiös erst weiter zu Bilbenben, ber Gemeinde. Insofern der sittliche Organismus ben Gegensatz ber priesterlichen Propheten und der Volksgemeinde auf dem Gebiete der Religion ausdrückt, ist er die Rirche; insofern er ben Gegensatz ber Regierenben und Gehorchenben auf dem Gebiete des Rechtes ausdrückt, ist er der Staat. rechtmäßig gestalteten, von keiner Sünde getrübten sittlichen Gefell= schaft sind Kirche und Staat völlig eins, und der sittliche Organismus erscheint als Theokratie; seine concrete Volksgestaltung wäre der ausgebildete patriarchalische Staat. Das religiöse und bas rechtliche Gemeinwesen in ihrer vollkommenen Einheit ist die sittlich entwickelte Familie; und da ihr inneres Gesetz und Wesen schlechthin das sittliche Gesetz selbst ist, welches zugleich in den Herzen aller ihrer Mitglieder als lebendige Kraft waltet, so ist die theokratisch gestals tete religiös = sittliche Gesellschaft die geschichtliche Verwirklichung d

Reiches Gottes auf Erden, und dessen Vollendung ist das Ziel alles vernünftig-sittlichen Strebens des Einzelnen wie der Gesammt= heit, und die geistige und sittliche Entwickelung der Menschheit zu diesem letzten Ziele hin ist die Weltgeschichte.

Bir haben es hier nicht mit der wirklichen Kirche und dem wirklichen Staate zu thun, die beide wesentlich die Sünde zur Boraussetzung haben und sie bekämpsen, sondern mit dem idealen sittlichen Gemeinwesen, welches von aller Sünde geschieden ist; und dabei können wir sehr kurz sein. Die Familie bleibt die sittliche Grundlage und das Borbild. Der innere Unterschied in der Familie gestaltet sich in dem höheren Organismus zum Unterschiede der Leitenden und der Geleiteten, der bei einem sündlosen Zustande allerdings ein sehr milder und nur beziehungsweise geltender ist. In der wahren religiösen Gemeinde haben alle gereiften Glieder auch priesterlichen Charakter, haben die Aufgabe geistigen Leitens; und in einer ibealen Staatsgesellschaft sind alle gereiften Staatsbürger auch mitbetheisligt an der geistigen und sittlichen Führung des Ganzen; und je volltommener die Gesammtentwickelung aller Glieder ist, um so mehr tritt das zu Grunde liegende Berhältnis von Bätern und Kindern zurück, und nimmt mehr den milderen Unterschied der beiden Geschlechter in der She an.

Wie in der rechten Familie religiöses und sittlich = praktisches Leben vereiniget sind, und der Familienvater auch der geistliche, priesterliche Führer bes religiösen Lebens ift, so sind in dem idealen Gesellschaftsorganismus Rirche und Staat unmittelbar eins, und beide find nur zwei schlechthin untrennbare Seiten desselben geistigen Lebens. Alle Religion wird praktisch, und alles praktische Leben ruht auf der Religion; der wahre Staat ist auch Kirche, und die wahre Kirche läßt auch ein ihr entsprechendes gesellschaftliches Gemeinwesen aus sich erwachsen, wie es die altchristliche Rirche zeigte, und in neuerer Zeit die Brüdergemeinde in richtiger Ahnung bes Ziels der driftlichen Geschichte theilweise durchgeführt hat. Daß der Bater bes Bolles auch oberfter Bischof sei, bas gehört zu bem Ibeale bes sittlichen Gemeinwesens; ob das Ibeale in diesem Punkte auf die sehr wenig idealische Wirklichkeit zu übertragen sei, ist hier nicht zu beautworten. Das patriarchalische Gemeinschaftswesen ift bie erste, bem Familienvorbilde noch am nächsten stehende Weise bes sittlichen Organismus ber Gefellschaft; bas Familienhaupt bes eng verbundenen Stammes ist oberster Leiter und Priester zugleich; er vertritt aber nicht seinen beschränkten Sonderwillen, sondern den sittlichen Willen des Ganzen, der selbst wieder ein treuer Ausdruck des göttlichen Willens ist. Darum eben ist die ideale Gesellschaftsgestalt nothwendig und wesentlich Theofratie, benn nur in

ber lebendigen Gottesgemeinschaft haben die Lenker des Bolkes ihr Recht, ihr Geset, ihre Kraft; und nicht das abstracte göttliche Geset, allein ist das alles Leitende, sondern der lebendige, persönliche Gott selbst, der seine ihm eng verbundenen Kinder erleuchtet und lenket, hat durch seine Propheten und Gesalbten die unmittelbare Herrschaft. Das göttliche Recht wahrer Obrigkeit von Gottes Gnaden weist auf diese Idee hin, gilt aber als sittliches Recht auch nur insoweit, als die demüthige Hingebung an Gott in den Herzen der Herrschenden waltet. Die alttestamentliche Theostratie (2 Mos. 19, 3—6; 5 Mos. 7, 6 ff.; 33, 5; 1 Sam. 8, 6 ff.; Ies. 33, 22) ist nur ein schwaches Abbild der der sündlosen Menschheit eignenden, die nur im prophetischen Gesicht als durch die Erlösung theils weise wiedererrungen geschaut wird (Ies. 2, 2 ff.; 4, 2 ff.; 9, 6 ff.; 11, 1 ff.; 32, 15 ff.; 65, 17 ff.; Hesek. 34, 23 ff.; 36, 24 ff.; 37, 24 ff. u. a.).

Das sittliche Gemeinwesen in seiner Doppelgestaltung als Kirche und Staat ist einerseits eine volle Bewahrung und Bewährung der persönlichen sittlichen Freiheit der Einzelnen, weil der im Gesetz und in Regierung sich bekundende Wille des Ganzen zugleich der sittliche Wille des Einzelnen ift, andrerseits eine wirkliche gegenständliche Darstellung ber sittlichen Idee mit einer bestimmenden Macht für und über den Einzelnen, die aber erft bann als eine die subjective Freiheit beengende erscheint, wenn diese aus dem Einklang mit Gott in die vernunftlose Willkür abgefallen ist. dem idealen Staate wird alle Sittlichkeit zum Recht, und alles Recht ist reiner Ausbruck der Sittlichkeit. Wenn dieses sittliche Gemeinwesen volle Wahrheit geworden, dann ist in ihm auch das Reich Gottes zu geschicht= licher Gestalt und Wirklichkeit geworden. Das Reich Gottes kommt freilich nicht mit äußerlichen Geberden, sondern es ist zunächst inwendig in den Menschen (Luc. 17, 20. 21), aber wenn es in die Herzen der Menschen gekommen ist, und Gott in ihnen eine Gestalt gewonnen hat, dann wird auch das Reich Gottes selbst eine Gestalt gewinnen, und die Gesammtgeschichte der in Gott lebenden Menschheit ist diese sich heraus= ringende Gestalt. Sobald aber die Sünde eingetreten ist in die Wirklichkeit, gehen sofort Staat und Kirche aus einander und lösen sich in sich selbst in widersprechende Gestaltungen auf, und das Reich des ewigen Friedens wird eine Vielheit von Reichen des endlosen Streites. Die Weltgeschichte hat die sittliche Aufgabe, die stets ungetrübte Entfaltung des Reiches Gottes zu sein; ihre schuldvolle Wirklichkeit mit der Reinheit der Irec verwechseln, heißt die sittliche Wahrheit verleugnen.

Bon bemfelben Berfaffer erschien:

Geschichte des Heidenthums in Beziehung auf Religion, Wissen, Kunst, Sittlichkeit und Staatsleben. 1852. 53. gr. 8. Bres- lau, b. Jos. Max & Comp.

Erster Theil: Die ersten Stufen der Geschichte der Menschheit. Entwickslungsgeschichte der wilden Völker, so wie der Hunnen, der Mongolen des Mittelalters, der Mexikaner und der Peruaner. 1852. 356 S. br. 1 Thlr. 25 Sgr.

Zweiter Theil: Das Geistesleben ber Chinesen, Japaner und Indier. 1853. 597 S. br. 2 Thir. 25 Sgr.

Der deutsche Volksaberglande der Gegenwart. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses, 1860. (Zum Besten der Evangelischen Jos hannesstiftung in Berlin). 8. X u. 268 G. 1 Thir. 10 Sgr.

#### Drudfehler.

- 6. 16, 3. 14 l. Gegenfähen.
- S. 176, 3. 9 v. u. fit. abweichend I. abweisenb.
- 6. 283, 3. 14 v. n. füge bingu: 5 B.
- S. 284, 3. 19 I. 2. Aufl.

. -• , • • • . . •

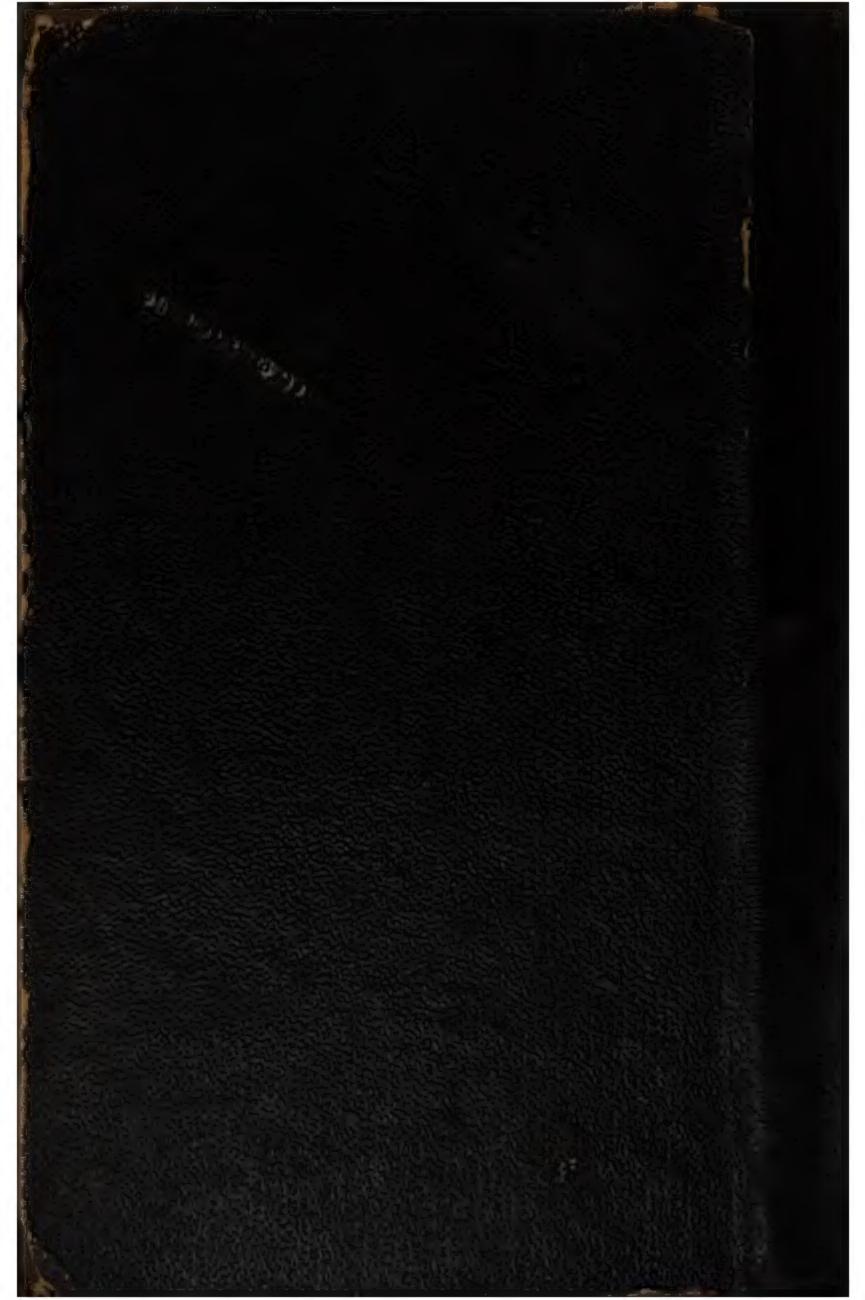